

40 Gerw. Sp. 344 2-2

Kerokopieren alls kuriservaturischen Gründen nicht erlaubt Nur im Lesesaal benützber

<36614143020014

<36614143020014

Bayer, Staatsbibliothek

40 бени. 5р. 344 2-2

Kerokopieren aus konservato rischen Grunden nicht erlaubt Nur im Leseeat benützbar

<36614143020014

<36614143020014

Bayer. Staatsbibliothek

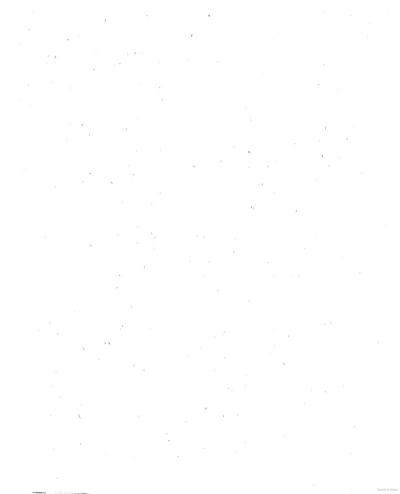

40 ymu. 2p. 344 2i \_ 2

WIRTEMBERGISCHES URKUNDENBUCH

6m544

INSLIGATRECA INCIAL MONACENSIS

# WIRTEMBERGISCHES

# URKUNDENBUCH

HERAUSGEGEBEN

VON

DEM KÖNIGLICHEN STAATSARCHIV

IN STUTTGART

ZWEITER BAND



STUTTGART
IN COMMISSION BEI KARL AUE



Drock von Blum & Vogel in Stuttgart.

## SEINER MAJESTÄT

DEM KÖNIGE

# MITTITM AON MÜBLLIMBESC

IN TIEFSTER EHRFURCHT

GEWIDNET.



### VORREDE.

Der zweite Band, der hier im Druck erscheint, gibt zu einigen einleitenden Bemerkungen Anlass, welche sich theilweise noch auf die Bearbeitung des Werkes im Ganzen beziehen.

Dem in der Vorrede zum ersten Bande angedeuteten Plane, auch Urkunden, welche dort im weiteren und uneigenllichen Sinne des Wortes als wirtenbergische bezeichnet wurden, aufzunehmen ist keine Folge gegeben worden, wie unter andern eine Vergleichung mit den bei Stälin, wirtemb. Gesch. II, S. 489 ff. enthaltenen Regesten zeigt. Die Menge des vielfach, sozusagen noch unter der Haml anwachsenden Stuffes empfahl, abgesehen von andern hinzutretenden Gründen, diese strengere Abgränzung.

Planmässig sind auch in diesem Bande die vorhandenen falscheu Urkunden, meist oberschwäbischen Klöstern, insbesondre dem stark durin vertretenen Kloster Weingarten angehörig, aufgenommen und, wie im vorigen Bande, eingehend behandelt worden.

Eine bei diesem Kloster selbst neben dem erhaltenen ächten Texte vorhandene gleichlautende, nur mit Zuthaten versetzte falsche angebliche Originalurkunde (vgt. S. 23 ff.) und verschiedeue Anzeigen, dass auch die übrigen bei denselben zu Tage kommenden Fälschungen mehr oder weniger in solchen Umwandlungen ächter Texte (etwa mit Unterdrückung der letzteren?) bestehen, verbanden mit dem an sich hohen Alter dieser, so gewissermasen systrVIII Vorrede.

matisch geübten Täuschungen (vgl. S. 431 ff.) – alle diese Umstände zusammengenommen schienen zunächst das eingeschlagene Verfahren zu bedingen.

Am Schlusse des zweiten Bandes findet sich eine Reihe Verbesserungen und Zusätze zum vorigen sowohl als zu diesem. Auch ist das Register benützt worden, um einzelne Verschen in diesem Bande ebeufalls bemerklich zu machen.

Diesen Berichtigungen, auf welche hier ausdrücklich aufmerksam gemacht wird (insbesondre auf die zu I, S. 410, und II, S. 113), ist der Leser gebeten noch folgende hinzuzufügen.

Die im 1. Bande (S. 241) enthaltene Urkunde König Heinrichs II. vom 1. October 1005 über Hohentwiel ist nach Gieselbrecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit, Band 2, Lief. 2, S. 546 unterschoben, "wie Actum, Datum und Name des Kanzlers zeigen."

Der Name des Kanzlers und Erzkanzlers kommt allerdings, wie schon Neugart zu dieser Urkunde (II, Nr. 818) bemerkte, unter Heinrich II. sonst nicht vor und, wie hinzugesetzt werden kann, überhaupt auch der Titel archicancellarius nicht.

Diese Bemerkung ist daher zur Urkunde nachzutragen.

Die im gleichen Bande (S. 344) abgedruckte Bulle Pabst Calixt II. vom 19. März 1120. welche allerdings sehon durch den von Gerbert hervorgehobenen und oben in der Anna. zu derselben (346, Ann. 8) näher bezeichneten Umstand verdächtig wird, ist von Jaffé, R. P. R. (S. 950) unter die *litteras spurias* verwiesen. Es kommt nämlich zu jenem Umstande noch hinzu, dass Calixt II. um die angegebene Zeit noch gar nicht in Rom war, von wo aus die Bulle dairt ist. *Ind. XII., incarn. ann. MCXX.* und *papae I.* müssten gleichmässig um die Zahl J erhöht sein, wenn die Zeitangabe stimmen sollte. Im Jahr 1121 war Calixt allerdings den ganzen März über im Laieran.

Nach Urkunden des Klosters Alpirsbach vom Anfaug des 14. bis Anfang des 16. Jahrhunderts führte der zollerische Ort Gruol, südwestlich von Haigerloch, früher den Namen Gruorn. Sonach ist anzunehmen, dass der S. 8, Aam, 10 genannte Ort Gruorn nicht der noch jetzt so geheissene Ort auf der schwäbischen Alb, O.A. Urach, ist, sondern das in der Nähe der übrigen mit demselben aufgeführten Orte gelegene, obengenannte Gruol.

In der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins von Mone IX, S. 193 ff. wird aus der dort mitgetheilten untitia fundationis des Klosters S. Georgen (S. 194, Ann. 1. u. S. 218, Ann. 72) nachgewiesen, dass die in den Bullen für dieses Kloster vom 14. April 1139 und 26. März. 1179 (vgl. S. 10 und 198 dieses Bandes) genannte villa Walda et Vorrede. 1X

Eckha (in der letzten cilla Walda cum ecclesia Egge) nicht mit Neugart u. a. in dem abgeg. Schlosse Waldau, zwischen Villingen und Schramberg, oder in dem benachbarten Weiler Hugswald, sondern beide zusammen in dem heutigen Pfarrdorf Königseggwald, (O.A. Saulgau) zu suchen sind. Diese Bemerkung tritt daher an die Stelle der unten S. 12, Anm. 5 u. 6 enthaltenen.

Aus den Urkunden des bereits bemerkten Klosters Alpirsbach, nach welchen gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts ein Theil der in den Bullen fär S. Georgen aufgezählten Besitzungen von diesem an jenes überging, ergibt sich ferner, dass Onuingen, Owingen, (S. 10. u. 198) nicht Oefingen, bud. B.A. Villingen, ist, obgleich S. Georgen urkundlich dort begütert war, auch nicht Owingen bei Salem, wie die genannte Zeitschrift, S. 217, Anm. 69 will, sondern Owingen, südlich von Haigerloch, a. d. Eiach, im Zollerischen 1).

1) Einige wellere Bemerkungen, welche meist ans den augeführten Quellen zu den der oben genannten notitia fundationis belgefüglen Ortsbestimmungen sich ergeben, mögen hier, da es sich grossentheils nm wirtembergische Orie handelt, gelegenilich ihre Sielle finden. Huchelingen, Henchlingen, (S. 202, §. 26, Aum. 16) ist keines der noch bestehenden vier Orie dieses Namens in Wirtemberg, sondern ein abgegangener Ort, zwischen Gomaringen, Nehren und Dusslingen, südlich von Tübingen. - Tenneskeim, (S. 204, §. 36) ist der abgeg. Ort Den zheim, nordöstlich von Feldstellen auf der schwäbischen Alb (vgl. S. 72, Ann. 6 dieses Bandes). -- Buesenheim (S. 208, §. 46, Ann. 34) ist prkundlich der frühere Name des heutigen Blesingen, bad. B.A. Villingen. - Hurningen, (S. 208, S. 48, Anm. 35) ist Herriingen im wirlembergischen O.A. Blaubeuren - Meringen, Nero, Starsija, Altheim, Dormutingen (S. 211, 6, 61, App. 47) sind Mähringen, Nehren (jeizieres richtig bestimmi), belde im O.A. Tübingen, Starzeln, a.d. Starzel bei liechingen, Allheim, OA, llorb and Dormettlingen (dieses ebenfalls richlig), O.A. Rotwell, alle nicht sehr entlegen von einander. - Winelingen, Owingen, Kilchberg, Wildorf, Ahnsin, Gruorun (S. 219, §. 94-97, Anm. 73-75) stad die dem zagleich mit Ihnen genannten Heigerloch alle nicht sehr ferne gelegenen Orte, Wilflingen, (zoller, Einschluss im O.A. Rolwell,) Owingen, s, oben im Texte, Kirchberg, O.A. Sniz, Welldorf, ebenfalls zollerisch, Anhausen, erhalten in der Anhauser Mühle, O.A. Sulz, und Grnol, s. oben im Texte. - Vockenhusen (S. 223, §. 115, Anm. 90) ist Feckenhansen, O.A. Rotwell. — Statt Salestein, wie es allerdings beidemal wo es vorkümmi (S. 212, S. 63, Ann. 51 nnd S. 217, S. 83, Ann. 66) heisst, müchte ferner Salestetiu zn lesen sein (es siehl anch einigemal Estein für Estetin). Adelbertus und Marcunardus sind wenigsiens Namen derer von Salzstellen (O.A. Horb), und die Oerliichkelt passt ebenfalls. Schlüsslich wird wohl in der Sielle (S. 219, §. 95) apud Parmom in rupibus, quae propter aspirantem videntur Serrae nocari (einem Versnehe den Namen Scheer ans dem Lajeinischen abzniellen) stalt aspirantem, wenn es kein blosser Druckfehler, unbedenklich asperitatem gelesen werden dürfen. Dem Worle serra würde dann sein gewöhnlicher Begriff bielben and nicht mit der Anm. 76 der des spanischen sierra, mons, oder collis beizniegen selo.

Gugenwaldt (S. 10), Cugenwalt (S. 199) ist, wie schon S. 200, Ann. 12 vermuthet wurde, nicht Gaugenwald, O.A. Nagold, sondern lag, laut einer Urkunde des Klosters Alpirsbach von 1331, in der Nähe von Aichhalden, nördlich von Schramberg, O.A. Oberndorf.

Die S. 147, Anm. 1 enthaltene irrige Deutung des Ortes Gunningen auf Gönningen, O.A. Tübingen, ist zwar schon S. 201, Anm. 16 unten berichtigt, es wird aber hier wiederholt darauf hingewiesen.

Achnliche Berichtigungen von Ortsnamen werden sich ohne Zweifel auch später noch da und dort hinzufinden. Eine Erörterung der Frage oh es ans diesen oder andern Gründen vielleicht zweckmässig gewesen wäre, die heigegebenen Ortsbestimmungen ganz wegzulassen, oder wenigstens gewissen Beschränkungen zu unterwerfen, oder ob vielleicht dieses oder jenes andere, von dem eingehaltenen verschiedene Verfahren als das bessere sich empfohlen hätte, glaubt der Herausgeber gleichwohl hieran nicht knüpfen zu dürfen.

Gerne räumt er indessen ein, hesonders nachdem zwei fertige Bände vor ihm liegen, dass Manches sehr viel bündiger hätte zusammengefusst, manche Ansschreitung auf weniger sicheren Boden hätte vermieden werden können.

Hin und wieder hat gleichwohl auch das scheinbar Ueberflüssige einigen Grund.

So z. B. war nach der nun einmal gewählten Einrichtung, mehrere Ortserklärungen in einer Anmerkung zusammenzufassen, die einfache, wenn gleich zuweilen überflüssige Deutung eines bekannten Ortsnamens oft das Kürzeste was nach Umständen hinsichtlich des Raumes gesehehen konnte.

\* Ilin und wieder (wie z. B. in der Urkunde S. 257 ff.) führte auch die Textkritik und deren Rechtfertigung zu Ortsbestimmungen, welche sonst dem eigentlichen Zwecke des Urkundenhuchs allerdings ferner lagen.

Von den in diesem Bande enthaltenen 269 Urkunden und Aufsätzen (Nr. CCCVI – DLIV nebst 20 Stücken im Anhang und Nachtrag) sind 133, also nahezn die Hälfte, soviel ermittelt ist und soviele ihrer nicht im Laufe des Druckes anderwärts veröffentlicht wurden, ungedruckt, nnd 88 von dieser kleineren Halbschied stammen aus dem kön. Staatsarchive. Aus Originalien sind im Ganzen entnommen 175, aus andern handschriftlichen Texten 62, ans gedruckten Werken 32, wie zunächst aus der diesem Bande ebenfalls vorangestellten "statistischen Uehersicht" zu ersehen ist.

Das heigegebene Register will nichts weiter sein als ein Register. Aus Besorgniss

Vorrede, XI

diese Gränzlinie zu überschreiten und zugleich im Hinblick auf ein vielleicht künstig noch nöthiges Generalregister über das ganze Werk wurde desshalb das ursprünglich elenso ausstührlich angelegte Inhaltsverzeichniss zum ersten Bande bedeutend abgektrzt. Da übrigens eine Lücke, wie sie dadurch in diesem entstand, im zweiten ungleich fühlbarer geworden wäre, so sand eine Kürzung hier nicht statt, und für die Einhaltung der nöthigen Gränzlinie ist durch [] gesorgt, deren Bedeutung im Eingang zum Register sich angegeben sindet. Einzelne alaselbst nicht angegebene Abkürzungen, wie z. B. ss. sür testis, Ilinweisungen auf nur ein- oder zweimal vorkommende ungewöhnliche, oft sehlerhaste Formen eines örler wiederkehrenden Namens durch Angabe der betressenden Seitenzahl in () und dergleichen mehr ergeben sich von selbst.

Zum Schinsse hat der Herausgeber die Phicht des Dankes für die dem Urkundenbuch in seiner Fortsetzung zu Theil gewordene vielseitige freundliche Unterstützung zu erfüllen. Zu ihen schon im ersten Baude genannten verehrten Männern, von welchen viele auch diesem ihren thätigen Beistand liehen, kommen für ihen letztern noch die Herren Dekan Pupikofer zu Bischofszell und Klaiser von Klaisheim zu Kreuzlingen im Thurgau, durch deren Verwendung dem Herausgeber insbesondere der persönliche Zutritt in das sehr werthvolle Archiv des vormaligen Reichsstifts Kreuzlingen 2) von der thurgauischen Regierung in Frauenfeld auf das bereitwilligste gestaltet wurde.

Sehr schätzbare Beiträge theilte ferner Herr Domkapitular Steichele in Augsburg aus dem bischöflichen Archive daselbst mit, ebenso die Herren Archivdirector von Rudhart, Dr. Roth und Professor Dr. Rockinger, nachträglich nus dem Reichsarchive in München, endlich Herr Dekam Bauer in Aulen.

2) Sehr zweckmässig ist dieses in der Honpisache treffich geordneie und mil ganz brauchbaren Repertorien versehene Archiv bis jetzt nuverindert in seiner frühreren Ehrichburg erhalten worden. Ander Nichteingeweihte ist dadurch in den Siand geseitzt, sich in kurzer Zeit ohne fremde Beihiffe zureicht zu finden. Es gibt nichts verkeirterer als solche wohleingerichteie ährer Archive nach irgend einem modernen Schematismuss in eine angebilch bessere systematische Ordnung bringen zu wollen. In der Regel ist eine rudiuse Verwirrung die nunusbleibliche Fulge sulcher chensu fruchtlusen als nichtsdestwerdurer meist hächst kostspieligen Versuche.

Für die Bedürfnisse des neueren Verwallungsorganismus genügt ein nach Maasgabe desselben angelegtes übersichtliches Verzeichniss mit Verweisung auf die vorhandenen älteren Repertorien vulkkunmen.

Ein solches lässt sich ohne grosse Mühe von einem lüchligen Manne, nach Emständen in wenigen Wochen, zur Noth Tagen berstellen, und die alle Ordnung bleibt brauchbar wie zuvor. XII Vorrede.

Auch für die dem zweiten Bande in den erwähnten gefälligen Diensten zu Theil gewordene freundliche Förderung wird daher hier öffentlich die aufrichtigste Erkenntlichkeit bezeugt.

Stattgart, im Juli 1858.

Kausler.

## STATISTISCHE ÜBERSICHT

UBER DAS

# URKUNDENBUCH.

- Nota: 1. Die unächten oder zweifelhaften Urkniden sind mit einem \* bezelchnet.
  - Alle Nummers, bei denen nicht bemerkt ist, wer sie copiet oder verglichen, sind von dem Herausgeber unmittefbar benützt worden.
  - St.A. bedeutet das Staatsarchiv, Stuttgart die k. öffentl, Bibliothek in Stuttgart, München das Reichsarchiv, Augsburg das biechöfliche Archiv, Kerlenthe das Generallanderarchiv, Kreuzillagen das (vormal. Stiffer-)Archiv, Oebringen das fürntlich-behoelbliches Archiv na den genamente Orten.

|                      | Seite. |           | Aummer des Erkun | denbuchs und deret | Gorlle.         | Enge-   | Bemerkunten |
|----------------------|--------|-----------|------------------|--------------------|-----------------|---------|-------------|
|                      |        | Original. | Abschrift.       | Brack.             | We fo faden.    | druckt. | penerauges. |
| Adelberg.            |        |           |                  |                    |                 |         |             |
| 1) 1180.             | 206    |           | CDXX             |                    | Stuttgart.      | 1       |             |
| 2) 1181. Mai 25.     | 216    | CDXXVIII  |                  |                    | St.A.           | 1 1     |             |
| 3) 1181. Juli 22.    | 217    |           |                  | CDXXIX             | Resold D. R.    |         |             |
| 4) 1182. Mai 2.      | 221    | CDXXXII   |                  |                    | St.A.           | Ungedr. |             |
| 5) (1185.)           | 236    |           | 1                | CDXL               | Crusius A. S.   |         |             |
| 6) 1185.             | 237    |           | CDXLI            | 1                  | Stuttgart,      | Ungedr  |             |
| 7) (1187.)           | 249    |           |                  | CDL                | Crusius A. S.   | 1 1     |             |
| 8) 1189. April 25.   | 263    |           |                  | CDLIX              | Besold D. R.    | 1 1     |             |
| 9) 1199.             | 330    | DIX       |                  |                    | St.A.           | Ungedr. |             |
| 10) 1204. Márz 4.    | 336    |           | DXVI             |                    | H. S. des St.A. | Ungedr  |             |
| 11) 1206.            | 351    | DXXVII    |                  |                    | St.A.           | Ungedr. |             |
| 12) (1206.)          | 352    | DXXVIII   |                  |                    | St.A.           | Engedr. |             |
| 13) (1206.) März 22. | 355    | DXXX      |                  |                    | St.A.           | Ungedr  |             |
| 14) (1208) Aug. 20.  | 370    | DXLII     |                  |                    | St.A.           |         |             |
| Anhausen.            |        |           | 1                |                    | 1               |         |             |
| 1) 1143.             | 26     | CCCXVIH   |                  |                    | St.A.           | 1 1     |             |
| 2) 1143. Novemb. 26. | 30     | CCCXIX    |                  |                    | Augsburg.       |         |             |
| 3) 1150. Januar 30.  | 55     | CCCXXXIII |                  |                    | desgleichen.    |         |             |
| Angsburg.            |        |           | 1                | 1                  |                 |         |             |
| 1) 1178, October 24. | 191    | CDZIII    | 1                |                    | St.A.           | Ungedr  |             |
| 2) 1183. Februar 7.  | 228    | CDXXXVI   |                  |                    | Munchen.        | Ungedr  |             |
| 3) 1186. Septemb, 4. | 245    |           | 1                | CDXLVII            | Mon. Boic.      |         |             |
| 4) 1196. März 14.    |        | CDXCIX    |                  |                    | St.A.           | Ungede  |             |

|                                                                        |        |           | Queile.                     | Inge-    | Bemerkungen.                             |         |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|---------|--------------|
|                                                                        | Seite. | Original  | Original. Abschrift. Druck. |          | Wo za Anden.                             | druckt. | Bemerkunjen. |
| Backnang.                                                              |        |           |                             |          | 1                                        |         |              |
| 1) 1160.                                                               | 127    |           | CCCLXX                      |          | St.A.                                    | Ungedr  |              |
| 2) 1199. März 31.                                                      | 262    |           | CDLVIII                     |          | St.A.                                    | Ungedr  |              |
| Bebenhausen.                                                           |        |           |                             |          |                                          |         |              |
| 1) 1187, Juni 1.                                                       | 248    |           |                             | CDXLIX   | Besold D. R.                             | 1       |              |
| 2) 1188.                                                               | 252    |           |                             | CDLIV    | Neugart.                                 | 1       |              |
| 3) 1188.                                                               | 254    | CDLV      |                             | 1        | St.A.                                    | 1 1     |              |
| 4) (1188.)                                                             | 255    | CDLV1     |                             |          | Karisruhe.                               | l I.    |              |
| 5) 1191. Juli 30.                                                      | 270    | CDLXVI    |                             |          | St.A.                                    | 1 1     |              |
| 6) 1193, Mai 28.                                                       | 290    | CDLXXVIII |                             |          | St.A.                                    | 1 !     |              |
| 7) 1193, Juni 29,                                                      | 296    |           |                             | CDLXXXII | Besold D. R.                             |         |              |
| 8) 1204, Mai 18.                                                       | 346    | DXXV      |                             |          | St.A.                                    | 1 1     |              |
| 9) 1208.                                                               | 368    | DXL       |                             |          | St.A.                                    |         |              |
| 10) 1211. October 20.                                                  | 385    | DLIII     |                             |          | Karisruhe.                               | Ungedr. |              |
| Besigheim.                                                             |        |           |                             |          |                                          |         |              |
| 1) 1153. Juli 12.                                                      | 76     | CCCXTA    |                             |          | St.A.                                    |         |              |
| Blaubeuren.                                                            |        |           |                             |          | 1                                        |         |              |
| 1) 1159. April 6.                                                      | 125    |           | CCCLXIX                     |          | St.A.                                    | 1       |              |
| 1175-1178., e. Salem                                                   |        |           |                             |          |                                          | 1 1     |              |
| Buchau.                                                                |        |           |                             |          |                                          |         |              |
| 1) 1209. Januar 29.                                                    | 371    | DXLIV     |                             |          | St.A.                                    | Ungedr  |              |
| Comburg.                                                               |        |           |                             |          |                                          |         |              |
| 1) 1138, August 13.                                                    | 1      | cccvi °   |                             |          | St.A.                                    | 1 1     |              |
| 2) 1149.                                                               | 52     |           | cccxxxt                     |          | St.A.                                    | 1 1     |              |
| 3) 1156. Februar 10.                                                   | 102    | CCCLIA    |                             | • • • •  | St.A.                                    |         |              |
| Coustanz.                                                              |        | }         |                             |          |                                          |         |              |
| 1) 1155. November 27                                                   |        | CCCLH     |                             |          | Karlsruhe.                               |         |              |
| 2) 1158. Januar 29.                                                    | 119    |           | CCCLXV                      |          | desgleichen.                             |         |              |
| Denkendorf.                                                            |        |           |                             |          |                                          |         |              |
| 1) 1139. October 14.                                                   | 13     |           |                             | ccexii   | Besoid D. R.                             |         |              |
| 2) 1142. April 22.                                                     | 17     |           |                             | cccxvi   | De Rozière Cart. de<br>l'égi. du S. Sép. |         |              |
| 3) 1144. Januar 10.                                                    | 34     |           |                             | cccxxu   | desgleichen.                             |         |              |
| 4) 1160. Juni 7.                                                       | 131    | CCCLXXIII |                             |          | St. A.                                   | Ungedr. |              |
| 5) 1181, Mai 18.                                                       | 215    | CDXXVII   |                             |          | St.A.                                    | Cugadr. |              |
| 5) 1181, Mai 18.<br>6) 1190.                                           | 267    |           |                             |          | St.A.                                    | Ungedr. |              |
| 6) 1190.<br>7) 1191. October 23.                                       | 272    |           |                             |          | St.A.                                    | Ungedr. |              |
|                                                                        | 333    |           |                             |          | St.A.<br>Karlsruhe.                      |         |              |
| 8) (1200.)<br>9) 1207.                                                 | 356    |           | 1 : : : :                   |          | St.A.                                    | Ungedr. |              |
| Ellwangen.                                                             |        |           |                             |          |                                          |         |              |
| 1) 1147.                                                               | 41     |           | cccxxv                      | 1        | Stuttgart.                               | Ungedr. |              |
| 1) 1144.<br>2) 1152. October 24.                                       | 65     | CCCXL     |                             |          | St.A.                                    | ngeut.  |              |
| <ol> <li>2) 1152, October 24.</li> <li>3) 1153, Februar 20.</li> </ol> | 73     |           |                             |          | St.A.                                    |         |              |
|                                                                        | 156    |           |                             | 1        | St.A.                                    | Ungedr. |              |
| 4) 1168. Septemb. 29.                                                  |        |           |                             | 1        | St.A.                                    |         |              |
| 5) 1170.                                                               | 157    |           |                             |          | St.A.                                    | Ungedr. |              |
| 6) 1179. Márz 31.                                                      | 201    |           |                             |          |                                          | Ungedr. |              |
| 7) (1189-1217.)                                                        | 251    | CDLII     |                             | 1        | Mûnchen,                                 | Ungedr  |              |

|                                  |       |            | Nummer des Erku | idenduchs und deren | Quelle.            | Tope-   |                    |
|----------------------------------|-------|------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------|--------------------|
|                                  | Seite | Original.  | Ibschrift.      | Druck.              | Wo IN Anden.       | druckt. | Bemerkungen.       |
| 8) (1188-1217.)                  | 252   |            | CDLIII          |                     | Stuttgart.         | Ungede  |                    |
| 9) 1193. Novemb. 19.             |       |            | CDLXXXIII       | 1                   | St.A.              | Ungedr. |                    |
| 10) Aufang 13. Jahrh.            | 425   |            | Anh. IV.        |                     | Stuttgart.         | Ungedr. |                    |
| Francuzimmern.  1) 1182.         | 220   |            |                 |                     |                    |         |                    |
|                                  | 220   |            |                 | CDXXXI              | Wündtwein S. D.    |         |                    |
| Fulda.<br>1) 779. März 9. od. 10 | 437   |            |                 | Narbtrag (znm       | Dronke C. D. Fald. |         |                    |
|                                  |       |            |                 | 1. Bande) N         |                    | 1 1     |                    |
| Gengenbach.                      |       |            | 1               |                     |                    | 1 1     |                    |
| 1) 1139. Februar 28.             | 7     |            | cccx            |                     | Karlsruhe.         |         |                    |
| Hail.                            |       | 1          |                 | 1                   |                    |         |                    |
| 1156. Febr. 10, s. Co.           | mbarg |            |                 |                     | •                  | 1 1     |                    |
| Herbrechtingen.                  |       |            | 1               |                     |                    |         |                    |
| 1) 1171. Mai 1.                  | 162   |            |                 | cccxciv             | Besold D. R.       | 1 1     |                    |
| 2) 1206, Juni 11.                | 355   | DXXXI      |                 |                     | St A.              | 1 1     |                    |
| Herrenalb.                       |       |            |                 | 1                   |                    | 1 1     |                    |
| 11 1149-1152.                    | 49    |            | cccxxx          |                     | St.A.              | 1 1     |                    |
| 2) 1170, März 1.                 | 159   |            |                 |                     | St.A.              |         |                    |
| 3) 1177, Dezemb. 21,             | 181   | CDVII      |                 |                     | Karleruhe.         |         |                    |
| 4) 1181.                         | 209   |            | 1               |                     | desgleichen.       | 1 1     |                    |
| 5) 1186.                         | 244   |            | 1               |                     | desgleichen.       | 1 1     |                    |
| 6) (1193.) Juni 14.              | 294   | CDLXXX     | 1               |                     | St.A.              | 1 1     |                    |
| 7) 1194,                         | 298   | CDLXXXIV   | 1               |                     | Karlsrube.         | Ungedr  |                    |
| B) (1195.) August 13.            | 311   | CDXCIII    | 1               |                     | St.A.              | (0.00   |                    |
| 9) (1195.)                       |       | CDXCIV     | 1               | 1 :.: : :           | Karlsruhe,         |         |                    |
| 10) 1196. Januar.                | 312   |            | 1               | 1 :: : :            | desgleichen.       | 1 1     |                    |
| 11) (1207.)                      | 358   | DXXXIII    | 1               |                     | desgleichen.       | 1 1     |                    |
| 12) 1207.                        | 359   |            | 1               | 1                   | desgielcann.       | 1 1     |                    |
| 13) 1207.                        | 360   | DXXXV      | 1               |                     | desgleichen.       | Ungedr. |                    |
| 14) 1207.                        | 362   | DXXXVI     | 1 : : : :       | 1 : : : : 1         | desgretchen.       | Ungear. |                    |
| Hirsau.                          |       |            |                 |                     |                    | 1 1     |                    |
| 1) 1139, Februar 26,             | 5     | cccix      |                 |                     | St.A.              | 1 1     |                    |
| 2) 1147.                         | 42    |            | CCCXXVI         |                     | St.A.              | 1 1     |                    |
| 157., e. Manlbronn.              |       |            |                 | 1                   |                    | 1 1     |                    |
| 3) 1167.                         | 154   |            | CCCLXXXVIII     |                     | Stuttgart,         | 1 1     |                    |
| 1) 1168-1196.                    | 250   |            | CDLI            |                     | Karlsrube.         | 1 1     |                    |
| i) 1211.                         | 383   |            | DLI             |                     | Stuttgert,         | Ungedr. |                    |
| lohannijerorden.                 |       |            |                 | 1                   |                    |         |                    |
| ) 1192, Juni 6.                  | 279   | CDLXXIII   |                 |                     | Müncben,           | Ungedr. | Facsim von Dr Roth |
| ) 1207. Septemb. 27.             | 365   | DXXXVIII   |                 |                     | St.A.              |         | In München.        |
| sny.                             |       |            |                 |                     |                    |         |                    |
| ) 1189. Mai 3.                   | 264   |            |                 | CDLX                | Hess M. G.         | '       |                    |
| Caisersheim.                     | _     |            |                 |                     |                    | 1 1     |                    |
|                                  |       |            |                 |                     |                    |         |                    |
| ) (1155.) •                      | 79    |            |                 | CCCXLVIII           | Mon, Bolc.         |         |                    |
| renziingen.                      |       |            |                 |                     |                    |         |                    |
| ) 1151, Juli 10.                 | 439   | Nachtr, C. | 1 1             |                     | Kreuzlingen.       | Ungedr. |                    |

## Statistische Uebersicht.

|                                 |        |           | Sommer des Erkan | leabachs and deres | fuelle.                                        | Tope-   | Parment masses |
|---------------------------------|--------|-----------|------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------|----------------|
|                                 | Seite. | Original. | Abschrift.       | Brock,             | Wo to finden.                                  | drucki. | Bewerkuagen.   |
| 2) 1162-1182.                   | 138    |           | ccclxxvii        |                    | Kreuzlingen (vgl. S.<br>448, Verb. zu S. 138). |         |                |
| 3; 1179. Dezemb. 25.            | 204    | CDXIX     |                  |                    | Kreuzlingen (vgl. S.<br>449, Verb. zu S. 204)  | Ungedr. |                |
| 4) 1185.                        | 243    | CDXLV     |                  |                    | 1                                              | Ungedr. |                |
| 5) 1192.                        | 274    | CDLXIX    |                  |                    | 1                                              | Ungedr. |                |
| 6) (1198.)                      | 324    | DIV       |                  |                    |                                                | Ungedr. |                |
| 7) (1198.)                      | 325    |           | DV               |                    | desgleichen.                                   | Ungedr. |                |
| 8) (1198.)                      | 325    |           | DVI              |                    | 1                                              | Ungedr. |                |
| 9) 1198.                        | 326    | DVII      |                  |                    | y                                              | Ungedr. |                |
| Lochgarten.                     |        |           |                  |                    |                                                |         |                |
| 1) 1144.                        | 32     | CCCXX     | 1                |                    | Ochringen.                                     |         |                |
| 2) 1155 — 1159.                 | 54     | CCCXXXII  |                  |                    | Ochringen.                                     | 1       |                |
| 3) 1155. October 29.            | 94     | CCCI.I    |                  |                    | Ochriugen.                                     | 1       |                |
| 4) 1192-1197.                   | 273    | CDLXVIII  |                  |                    | Munchen.                                       | 1       |                |
| Lorch.                          |        |           |                  |                    |                                                |         |                |
| 1) 1139.                        | 4      |           |                  | cccyn              | Crusins A. S.                                  |         |                |
| 1144., s. Lochgarten.           | - 1    |           | 1 0              |                    |                                                |         |                |
| 2) 1154,                        | 77     |           | CCCXLVI          |                    | St.A.                                          |         |                |
| 3) 1162.                        | 139    |           | CCCLXXVIII       |                    | St.A.                                          |         |                |
| 4) 1166.                        | 151    | CCCLXXXVI |                  |                    | München.                                       | Ungedr. |                |
| 5) 1181. Juli 8.                | 441    |           | Nachtrag &       |                    | St.A.                                          | Ungedr. |                |
| 6) 1193. Juni 20.               | 294    | CDLXXXI   |                  |                    | St.A.                                          |         |                |
| 7) 1194.                        | 299    |           | CDLXXXV          |                    | St.A.                                          | Ungedr. |                |
| Lorseh.                         |        |           |                  |                    |                                                |         |                |
| 1) 1156.                        | 441    |           | Nachtrag D       |                    | Bibl. des H. Fürsten                           |         |                |
|                                 |        |           | 100              |                    | v. Leiniugen.                                  |         |                |
| Marchthal.                      |        |           |                  |                    |                                                |         |                |
| 1) 1171. Mal 1.                 |        | CCCXCV    |                  |                    | St.A.                                          |         |                |
| 1171. Juli 9., s. Kl. B         | loth.  |           |                  |                    | i                                              |         |                |
| <ol><li>1173. Mai 29.</li></ol> | 174    |           | CDH              |                    | St.A.                                          | Ungedr. |                |
| 3) 1173. Juli 21.               | 176    |           | CDIII            |                    | St.A.                                          |         |                |
| 4) 1174. Juli 8.                | 177    |           | CDIV             |                    | St.A.                                          | Ungedr. |                |
| 5) 1179. Junt 27.               | 202    | CDXVIII   |                  | 1                  | St.A.                                          |         |                |
| 6) 1180. Jult 29.               | 208    | CDXXII    |                  | 1                  | St.A.                                          | Ungedr. |                |
| 7) 1192, Novemb. 22.            | 281    |           |                  |                    | St A.                                          |         |                |
| 8) 1193, April 6, *             | 286    | CDLXXVI   |                  | 1                  | St.A.                                          |         |                |
| 9) 1196. Februae 5.             | 314    |           |                  | 1                  | St.A.                                          | Ungedr. |                |
| 10) 1196, Februar 6.            | 315    | CDXCVIII  |                  | 1                  | St.A.                                          | Ungedr. |                |
| 11) 1197, Sept. 9. *            | 321    | DIII      |                  |                    | St.A.                                          |         |                |
| 12) 1202. Februar 23.           | 339    | DXIX      |                  |                    | St. A.                                         |         |                |
| 13) 1204. Mei 7.                | 345    | DXXIV     |                  |                    | St.A.                                          | Ungedr. |                |
| Maulbronn,                      |        |           |                  |                    | 1                                              |         |                |
| 1) (1147.)                      | 40     | CCCXXIV   |                  |                    | St.A.                                          | Ungedr. |                |
| 2) 1148.                        | 43     |           |                  | CCCXXVII           | Besold D. R.                                   |         |                |
| 3) 1148. Mürz 29.               | 45     |           |                  |                    | St.A.                                          | 1       |                |
| 4) 1152.                        | 59     | CCCXXXV   |                  |                    | St.A.                                          | Ungedr. |                |
| 5) 1152. August 26.             | 64     | CCCXXXIX  |                  |                    | St.A.                                          | - ageur |                |
| 6) (1153.)                      | 74     | CCCLIV    |                  | 1 1 1 1            | St.A.                                          | Ungedr. |                |
| 7) 1156. Januar S.              | 100    |           |                  | CCCLHI             | Besold D. R.                                   | - ageur |                |

|                            |        |             | Summer des Erkus | denbuchs und dere | n Quelle.          | Enge-   |                       |
|----------------------------|--------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|-----------------------|
|                            | Seite. | Original.   | Abschrift.       | Drnck.            | Wo IN finden.      | drackt. | Bemerknagen.          |
| 8) 1157.                   | 104    | CCCLV       |                  |                   | St.A.              | Ungedr. |                       |
| 9) 1157. Jnnl 4.           | 110    | CCCLIX      |                  |                   | St.A.              | Ungedr. |                       |
| 10) 1158.                  | 116    |             |                  | CCCLXIII          | Würdtwein N. S.    | 1       | ,                     |
| 11) 1159.                  | 123    | CCCLXVII    |                  |                   | St.A.              | Ungedr. |                       |
| 12) 1159. Januar 1.        | 124    | CCCLXVIII   | 1                |                   | Karlsruhe.         | Ungedr. |                       |
| 13) 1160-1181. Apr. 3.     | 130    | CCCLXXII    |                  | 1                 | St.A.              | Ungedr  |                       |
| 14) 1160. Juli 1.          | 132    |             |                  |                   | St.A.              | Ungedr. | !                     |
| 15) 1163.                  | 140    |             |                  |                   | St.A.              | Ungedr. | [                     |
| 16) 1177. Dezemb. 21.      |        |             |                  |                   | Karlsruhe.         | Ungedr. | 1                     |
| 17) 1178.                  | 187    | CDX         |                  |                   | St.A.              | Ungedr. |                       |
| 18) (1178.)                | 189    | CDXII       |                  |                   | St.A.              | Ungedr  |                       |
| 19) 1180.                  | 207    | CDXXI       | 1                |                   | St.A.              | Ungedr. |                       |
| 20) 1181.                  | 211    | CDXXIV      |                  |                   | St.A.              | Ungedr. |                       |
| 21) 1183.                  | 227    | CDXXXV      |                  |                   | St.A.              | Ungedr. |                       |
| 22) 1192.                  | 442    |             |                  | Nachtrag &        | Würdtwein N. S.    |         |                       |
| 23) 1194. Januar 28.       | 301    | CDLXXXVII   | 1                |                   | St.A.              | Ungedr. |                       |
| 24) 1194. Juni 5.          | 306    | CDXC        |                  |                   | St.A.              | Ungedr  |                       |
| 25) 1196. Mai 20.          | 317    | D           |                  |                   | St.A.              | Ungedr  |                       |
| 26) 1197. Juni 24.         | 318    | DI          | 1                | 1 : : : :         | St.A.              | ongou.  | 1                     |
| 27) 1203.                  | 340    | DXX         | 1                | 1                 | St.A.              | Ungedr. |                       |
| 28) 1203.                  | 342    | DXXI        |                  | 1                 | St.A.              | Ungedr  |                       |
| 29) 1203.                  | 343    | DXXII       |                  |                   | St.A.              | Ungedr. |                       |
| 30) 1203. Mai 22.          | 345    | DXXIII      | 1                | 1                 | St A.              | Ungedr. |                       |
| 31) 1206. Februar 4.       | 353    | DXXIX       |                  |                   | St.A.              | C.D.    |                       |
| Neresheim.                 |        |             |                  |                   |                    |         |                       |
| 1) 1152, Novemb. 27.       | 67     |             | CCCXLI           | 1                 | St.A.              |         |                       |
| 2) (1160-1181). Mz. 15.    | 129    | CCCLXXI     |                  | ,                 | St.A.              | Ungedr. |                       |
| Neumüuster.                | i      |             |                  |                   |                    | 1       |                       |
| 1) 1144.                   | 33     | CCCXXI      |                  | 1                 | St.A.              | Ungedr. |                       |
| 2) 1185.                   | 238    | CDXLII      |                  |                   | St.A.              | Ungedr. |                       |
| Nürtlugen.                 |        |             |                  |                   |                    |         |                       |
| 1) 1158. Januar 1.         | 117    |             |                  | CCCLXIV           | Scheld O. G.       |         |                       |
| Oberzell.                  |        |             | 1                |                   |                    |         |                       |
| 1) 1146. Novemb. 21.       | 35     | cccxxnı     |                  |                   | München.           |         | Face. von Dr. Roth in |
| Ochsenhausen.              |        |             |                  |                   |                    |         | München.              |
| 1152, Jan. 12. } s. S. Ble | sten.  |             | l                |                   |                    |         |                       |
| 1164. Nov. 15.3            |        |             | i                | 1                 |                    |         |                       |
| 1) 1208. Mal 23.           | 368    |             | DXLI             |                   | St.A.              | Ungedr. |                       |
| Odeuheim.                  |        |             |                  |                   |                    |         |                       |
| 1) 1161.                   | 134    | CCCLXXV     |                  |                   | Karlsruhe.         | 1       | Von Mone und Dam-     |
| 2) 1190. Mal               | 268    | CDLXIV      |                  |                   | St.A.              | Ungedr. | bacher verglichen.    |
| Oehringen.                 | - 1    |             |                  | 1                 |                    | 1       |                       |
| 1) 1154.                   | 78     |             | CCCXLVII         |                   | Oebringen.         |         |                       |
| 2) 1157.                   | 105    | CCCLVI      |                  |                   | Oebringen.         |         |                       |
| Ottobeureu.                |        |             |                  |                   |                    |         |                       |
| 1) (1182.)                 | 422    | Anh, III, 1 |                  |                   | Fayerabend Ottenb. |         |                       |
| 2) (1198.)                 | - 1    | Anh. 111, 2 |                  |                   | Jahrb.             | 1 1     |                       |

|                                                                                      |                                          | Summer des Urknadenbuchs und deren Queile. |            |         |                       |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                      | Selte.                                   | Original.                                  | Abschrift. | ·Bruck. | Ws 18 Anden.          | druckt.            | Bemerkangen. |
| Reichenau.                                                                           |                                          |                                            |            |         |                       |                    |              |
| 1) 1163.                                                                             | 142                                      |                                            | CCCLXXX    |         | Stuttgart,            | Ungedr.            |              |
| Reichenbach.                                                                         |                                          |                                            |            | 1       |                       |                    |              |
| 1) Schenkungsbuch (1138                                                              | B Ani                                    | b. 1                                       | 1          | 1       | dasgleichen.          |                    |              |
| bis 1200 ff.)                                                                        | 391                                      |                                            | 1          | 1       | Coofiermen.           | 1 1                |              |
| 1) Rotenburg a. d. T.                                                                | -                                        |                                            | 1          | 1       |                       |                    |              |
|                                                                                      | 256                                      |                                            | 1          |         | a. a.                 | 1 1                |              |
|                                                                                      | 200                                      |                                            | 1          | CDLVII  | Sota Chron.           |                    |              |
| Roth.                                                                                |                                          |                                            |            | 1       | 1                     | 1 1                |              |
| i) 1152, Dazemb. 15. *                                                               |                                          |                                            | CCCXLII    |         | St.A.                 |                    |              |
| 164. Nov. 15., s. S. Bla                                                             |                                          |                                            |            | 1       |                       |                    |              |
| 2) 1171. Juli 9.                                                                     | 165 CC                                   | CCXCVI                                     |            |         | Früher St.A. jezt im  |                    |              |
|                                                                                      | - 1                                      |                                            | 1          | 1       | Besitze d. H. Fürsten |                    |              |
| 3) 1179, Januar 22,                                                                  | 193 CT                                   |                                            |            |         | v. Thuru n. Taxis.    |                    |              |
|                                                                                      | 212                                      | DXIV                                       |            |         | St. A.                |                    |              |
| -, di                                                                                |                                          |                                            |            | CDXXV   | Pappenheim Chr. d.    |                    |              |
| 5) (1182.)                                                                           | 219                                      |                                            | CDXXX      |         | Truchs, v, Waldb.     |                    |              |
|                                                                                      | 224 Cr                                   | OXXXIV                                     | ODA.A.     |         | St.A.                 |                    |              |
| 1185. Dezemb. 27.                                                                    |                                          | OXLIV                                      | 1          |         | St.A.                 | Ungedr.            |              |
| 1192. Februar 22.                                                                    |                                          | OLXX                                       | 1          | :       | St.A.                 | Ungedr.            |              |
| ) 1209. März 4.                                                                      | 374 D3                                   | XLY                                        | 1          |         | St.A.                 |                    |              |
| Salem.                                                                               | _                                        |                                            |            | 1       |                       |                    |              |
| l) 1152, August 25.                                                                  | 62 CC                                    |                                            |            | 1       | 1                     |                    |              |
| 2) 1155.                                                                             | 81 60                                    | CXXXVIII                                   | 0000111    |         | 1                     | Ungedr.            |              |
|                                                                                      | 150                                      |                                            | CCCLXXXV   |         | 1                     | Ungedr.            |              |
|                                                                                      | 178                                      |                                            | CDV        |         | 1                     | Ungedr.            |              |
|                                                                                      | 187                                      |                                            | CDXI       |         | 1                     | Ungedr.            |              |
| 3) 1183. Juni 20.                                                                    | 230                                      |                                            | CDXXXVII   |         | 1                     | Ungedr.            |              |
|                                                                                      | 239                                      |                                            | CDXLIII    |         |                       | Ungedr.<br>Ungedr. |              |
|                                                                                      | 289                                      |                                            | CDLXXVII   |         |                       | Ungedr.            |              |
|                                                                                      | 291                                      |                                            | CDLXXIX    |         |                       | Ungedr.            |              |
|                                                                                      | 302                                      |                                            | CDLXXXVIII |         |                       | Ungedr             |              |
|                                                                                      | 306                                      |                                            | CDXCI      |         |                       | Ungedr.            |              |
|                                                                                      | 310                                      |                                            | CDXCH      |         |                       | Ungedr.            |              |
|                                                                                      | 337<br>338                               |                                            | DXVII      |         | desgleichen.          |                    |              |
|                                                                                      | 366                                      |                                            | DXVIII     |         |                       | Ungedr             |              |
|                                                                                      | 382                                      |                                            | DXXXIX     |         |                       | Ungedr.            |              |
|                                                                                      |                                          |                                            | DL         |         | desgleichen.          | Ungedr.            |              |
| S. Biasien.                                                                          | 1                                        |                                            |            |         |                       |                    |              |
| ) 1138. Novemb. 28.                                                                  | 2 .                                      |                                            |            | ccevii  | Hergott G. D.         |                    |              |
| ) 1140, Januar 21.                                                                   |                                          | CXIII                                      |            |         |                       |                    |              |
| 1152, Januar 12,                                                                     |                                          | CXXXIV                                     |            |         | 1                     | 1                  |              |
|                                                                                      |                                          | CLX                                        |            |         | Karisrobe.            |                    |              |
|                                                                                      |                                          | CLXI                                       | • • • •    |         |                       | -                  |              |
|                                                                                      |                                          | CLXVI                                      |            |         | ) 1                   |                    |              |
|                                                                                      |                                          | CLXXXIV                                    |            |         | St.A.                 |                    |              |
|                                                                                      |                                          |                                            |            |         | Karlsruhe.            | Ingedr.            |              |
|                                                                                      |                                          |                                            |            |         | 1                     |                    |              |
|                                                                                      |                                          |                                            |            |         | dassleichen.          |                    |              |
|                                                                                      |                                          |                                            |            |         |                       |                    |              |
| 1166, Novemb. 1. 1<br>1173, April 26, 1<br>0) 1179, Mära 6, 1<br>1) 1189, Juni 29, 2 | 153 CCC<br>172 CDI<br>194 CDI<br>265 CDI | CLXXXVII<br>K                              |            |         | Kartsruhe.            | Ungedr.            |              |

|                                                                                                           |                                                      | Nummer des Erkundenbuchs und deren Quelle, |            |          |                                                             |                                         | Bemerkange      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                           | Seite.                                               | Original.                                  | Abschrift. | Bruck.   | Wo sa finden.                                               | druckt.                                 | activity and to |
| 13) 1198. April 15.<br>14) 1199. Mal 28.                                                                  | 444<br>331                                           | Nachtrag 3                                 | ::::       | DXI      | desgleichen.<br>Gerbert H. N. S.                            |                                         |                 |
| S. Georgeb. 1) 1139. April 14. 2) 1142. 3) 1163. 4) 1179. März 26. 1199., s. Adelbarg.                    | 10<br>17<br>146<br>195                               | CDXAI                                      |            | CCCXX    | desgleichen.<br>Neugart.<br>desgleichen.<br>Karlsruhe.      |                                         |                 |
| Schäftersheim.<br>1) 1172. April 19.                                                                      | 168                                                  | сссхсчи                                    |            |          | Ochringen.                                                  |                                         |                 |
| Schönrein.<br>1139. Febr. 26., s. Hirs                                                                    | su.                                                  |                                            |            |          |                                                             |                                         |                 |
| Schönihal, 1) 1157. März 15. 2) 1157. 3) 1163. 4) 1171. 5) 1176. Novemb. 8. 6) 1177. Dezemb. 21. 7) 1194. | 108<br>115<br>145<br>160<br>179<br>185<br>299<br>386 | CCCLXXXI<br>CCCLXXXI                       | CDLXXXVI   |          | St.A.<br>St.A.<br>St.A.<br>St.A.<br>St.A.<br>St.A.<br>St.A. | Ungedr. Ungedr. Ungedr. Ungedr. Ungedr. |                 |
| Schussenried.<br>1) 1205. April 6.*<br>2) 1211.                                                           | 349<br>384                                           |                                            |            | ::::     | St.A.<br>St.A.                                              | Ungedr.                                 |                 |
| Sinsheim.<br>1156., s. Lorsch.                                                                            |                                                      |                                            |            |          |                                                             |                                         |                 |
| Speter. 1) 1140. März 31. 2) 1157. März 13. 3) (1200.)                                                    | 16<br>106<br>334                                     | CCCLVII                                    | CCCXIV     |          | Karlsruhe.<br>desgleichen.<br>desgleichen.                  | Ungadr.                                 |                 |
| Steinheim.<br>1) 1209, Juli 24,<br>2) (1209.)                                                             | 378<br>379                                           |                                            |            | ::::     | Münchan.<br>desgleichen.                                    |                                         |                 |
| Teck. 1) 1152. Mai.                                                                                       | 60                                                   |                                            |            | CCCXXXVI | Pertz M. G.                                                 |                                         |                 |
| Ursberg. 1) 1184. October 28. 2) 1207. Juli 1. 3) 1209. Juli 6. 4) 1209. Novemb. 3. Waldsee.              | 235<br>363<br>374<br>381                             | DXXXVII                                    | DXLIX      |          | St.A.<br>St.A.<br>München.<br>St.A.                         | Ungedr.<br>Ungedr.<br>Ungedr.           |                 |
| 1) 1181. Mai 12.                                                                                          | 213                                                  | CDXXVI                                     |            |          | Stadtbibl, in Ulm.                                          |                                         |                 |
| Weingarten. 1) 1143. April 9. 2) 1155. Sept. 23. *                                                        | 19<br>83                                             |                                            | CCCL       |          | St.A.                                                       | Ungedr.                                 |                 |

|                                          |       |                             | Nummer des Erkun | Ture-       |                    |         |                                            |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|
|                                          | Seite | Original.                   | Abschrift.       | Druck.      | We so fates.       | druckt. | Bemerknogen.                               |
| 3) 1170.                                 | 158   |                             |                  | cccxci      | Hess Prodr.        |         |                                            |
| 4) 1182, Novemb. 12,                     | 222   |                             | CDXXXIII         |             | St.A.              | Ungedr. |                                            |
| 5) 1193, April 4. *                      | 284   | CDLXXV                      |                  | 1           | St.A.              | Ungedr. |                                            |
| 6) 1198, August 16. *                    | 327   | DVIII                       |                  |             | St.A.              | Ungedr  |                                            |
| 7) 1274. April 6.*                       | 431   | Anh, V, A, a                |                  |             | St.A.              | Ungedr. | }                                          |
| 8) 1274. April 6.*                       | 433   |                             |                  |             | St.A.              | Ungedr. |                                            |
| 9) 1274. April 12. *                     | 434   |                             |                  |             | St.A.              | Ungedr. |                                            |
| 10) 1203, Fabruar 1.                     | 433   |                             |                  |             | St.A.              | Ungedr. |                                            |
| 11) 1299, März 17,                       | 431   | Anb. V, A, b                |                  |             | St.A.              | Ungedr. |                                            |
| 12) 1309. Mai 21.<br>13) 1321. Januar 6. | 434   | Anh. V. A. c                |                  | 1 : : : : : | St.A.              | Ungedr. |                                            |
| 14) 1331, October 20,                    | 434   |                             |                  |             | St.A.              | Ungedr. |                                            |
| Weissenau.                               |       | , time 1, 0, 0              |                  |             | J.                 | Cageur. |                                            |
| Weissenau.<br>1) 1152, Mai 19.           | 61    |                             | CCCXXXVII        |             | Cod. Tradd, Weiss. |         |                                            |
| 2) 1161.                                 | 137   | CCCLXXVI                    |                  | 1           | St.A.              |         |                                            |
| 3) 1164, Novemb. 1.                      | 147   |                             | CCCLXXXIII       | 1 : : : :   | St.A.              | Ungedr. |                                            |
|                                          |       |                             | CCCLAAAIII       |             |                    |         |                                            |
| 1) 1171. October 20.                     | 167   | CCCXCVII                    |                  |             | St.A.              |         |                                            |
| 5) 1172. Septemb. 13.                    | 170   | CCCXCIX                     |                  |             | St.A.              | Ungedr. |                                            |
| 6) 1186.                                 | 247   | CDXLVIII                    |                  |             | StA.               |         |                                            |
| 7) 1192. März 24.                        | 277   | CDLXXI                      |                  |             | St.A.              | 1       | 1                                          |
| 8) (1192.)*                              | 275   | CDLXXII                     |                  |             | St.A.              |         |                                            |
| 9) 1197. Juli 30.                        | 320   |                             |                  | DII         | Cod, Tradd. Weiss, |         |                                            |
| 10) 1198, Novemb. 3.                     | 333   | DXII                        |                  |             | St.A.              | Ungedr. |                                            |
| 11) 1200.                                | 335   | DXV                         |                  |             | St.A.              | Ungedt. |                                            |
| Wengen.                                  |       |                             |                  |             |                    |         |                                            |
| f) 1183.                                 | 233   | CDXXXVIII                   |                  |             | St A.              |         |                                            |
| 2) (1190.)                               | 266   | CDLXII                      |                  |             | St.A.              | 1       |                                            |
| 3) 1199, Mai 8.                          | 331   | DX                          |                  |             | St.A.              |         |                                            |
| Wiblingen.                               | _     |                             |                  |             |                    |         |                                            |
| 1) 1148, Pebruar 6.                      | 46    | CCCXXVIII                   |                  |             | St A.              | Ungedr. |                                            |
| 2) 1173. April 21.                       | 171   |                             | CD               |             | St.A.              | Ungedr. |                                            |
| 3) 1194, Juni 1.                         | 303   |                             |                  |             | St.A.              | Ungedr. |                                            |
|                                          | 003   | Committee                   |                  |             | July 1             | Cugedi. |                                            |
| Wirzburg.                                |       |                             |                  |             | 1                  |         |                                            |
| f) 923. April 8.                         | 438   | Nachtrag (zum<br>1. Band) B |                  | • • • •     | München.           |         | Vergl. v. Prof. Rockin-<br>ger in München. |
| Zwiefallen.                              |       |                             |                  |             | 1                  |         | ger in concuent                            |
|                                          | 420   |                             | Anh. H           |             |                    |         |                                            |
| 1) (um 1130.)<br>2) 1196. Februar 5.     |       | corous.                     | Ann. il          |             | Stuttgart.         | Ungode  |                                            |
|                                          | 314   |                             |                  |             | St.A.              | Ungedr. | 1                                          |
| <ol> <li>1209. Januar 10.</li> </ol>     | 371   | DXLIII                      |                  |             | St.A.              | L'ugedt |                                            |

TO THE PERSONNEL PROPERTY.

#### CCCVI.

König Konrad III. nimmt die Güter der Kirche zu Komburg in seinen Schutz und entsieht dieselben der Amtsgewalt der Grafen und ihrer Stellvertreter,

#### Nürnberg 1138. August 13.

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Cunradus, divina favente elementia Romanorum rex secundus. ! Quotiens religiosis et iustis peticionibus fidelium nostrorum. maxime autem sauctarum ecclesiarum, aures regalis nostre propitiationis inclinamus, nos ipsos et pro nobis orantes a rege regum || clementer exaudiri non duhitanus. Omnibus igitur tam futuris quam presentibus Christi fidelibus notum esse volumus, nos uro remedio anime nostre et parentum nostrorum, et per interventum dilecte contectalis il nostre Gertrydis. omnia bona ad ecclesiam Kamberg 1) nuncupatam, in honore sancti Nicholai constructam. jure pertinentia sub nostram tutelam suscepisse, et regia nostra auctoritate decrevisse, ut. salvo per omnia iure et iusticia Wirziburgensis episcopi, amodo libere ac pacifice sub immunitatis libertate maucant. Nichilominus etiam, consentiente per omnia et astinulante nobis in hac causa dilecto nostro Embrichone. Wirzeburgensi episcopo, banno regali interdicimus, ne comes aliquis, vel quisquam sub eo, qui vulgo walpodo vocatur, ullam placitandi, angariandi vel aliquas exactiones faciendi per totam illam abbatiam potestatem habeat, nisi tantum advocatus, beneplacito abbatis et fratrum eiusdem ecclesie institutus. Hoc autem nominatim per totum comitatum Choggengou 2), quem aute nostram iu regno sublimationem nos ipsi habujmus, fleri precipimus. Humili autem flexi peticione Hartwici, qui tunc temporis eandem rexit ecclesiam, instinctu quoque Waltheri de Loibbenhusen 3) et fratrum eius nos istud fecisse sciatis. Ut autem huins precepti nostri pagina firma et inconvulsa omni permaneat evo, hanc cartam inde conscriptam et manu nostra corroboratam sigilli nostri impressione signiri jussimus. Si quis autem, quod absit, hoc preceptum nostrum violare presumpserit, puri auri centum marcas componat, dimidiam partem camere nostre, et aliam partem prefate ecclesie persolvat. Huius autem rei testes sunt: Suicgerus, Brandeuburgeusis episcopus. Otto, filius ducis Saxonię. Heinricus marchio. Fridericus dux. Herimannus comes et alii quam plures.

Signum domni Cunradi, Romanorum regis secundi (Monogramm) ) (Siegel.) )
Hoc etiam Emb[r]icho, Wirziburgensis episcopus, sua presentia et peticione confirmavit.

¡Ego Arnoldus cancellarius vice Alberti archicancellarii recognovi, et ego Heinricus notarius subscripsi. ¡

Anno dominicę incarnationis MCXXXVII. 6), indictione I., regnante Côurado, Romanorum rege secundo, anni 7) vero regui eius primo.

Data Idus Augusti, Nurnberg in Christo feliciter. Amen.

Abdruck in De Ludewig, Relig. Mss. II. Dipl. IX. S. 184.

- 1) Kombarg, O.A. Hall, vgl. Bd. I. S. 286 ff. und 389-405.
- 2) Ueber den Kochergau s. Ställn I. S. 319.
- 3) Lobenhansen, O.A. Gerabroun oder jezt O.A. Blanfelden.
- Steht in der Mille der Urkunde mit antergesetztem O, dessen oberer Bogen von einem senkrecht stehenden I darchschaftien ist.
- 5) Ist verschwunden and war auf dem leergelassenen Raume hinter dem Monogramme anfgedrückt. Die Worte Sianum bis subscripsi nehmen in abgeseizten Zeilen den Raum vor dem Monogramme ein.
- 6) nad 7) Es ist XXXVIII zu lesen, wozu auch lad. I. passt, und anno siail anni. Conrad III. gewählt den 6. März, gekrönl den 13. Mai 1138.

#### CCCVII.

Pabst Innocens II. bestätigt dem Kloster S. Blasien den Besits der dahin übergebenen Zelle Wistkofen mit genannten Zugehörungen, unter ausgedrückten, auch für des Klosters Zellen in Ochsenhausen und andern genannten Orten als gültig erklärten Bestimmungen; ebenso dessen Becht sur Freiheit som allgemeinen Kirchenbanne.

#### Rom 1138. November 28.

Innocentius episcopus, servus servorum dei, dilecto filio Bertholdo, abbati monasterii sancti Blasii, quod est in Nigra Silva, eiusque successoribus et fratribus regulariter promovendis in perpetunum. Iustis et rationabilibus desideriis consentire congruit officio, et divinae constat placitum voluutati. Propterea enim katholicae nos deus praefecit ecclesiae, ut omnes generaliter fideles, sed praecipue sauctae religionis domesticos doctrina, exemplo simul et auctoritate provehere studeamus. Notum sit igitur omnibus, tam praesentibus . . . qualiter quidam nobiles viri, Algerus scilicet et Adelbero, cellam in praedio suo, quod volgariter Wyslikon 1) dicitur, et est in pago Thuragensi, construxerunt, deoque et sancto Blasio in

perpetuam hereditatem religionis intuitu tradideruut cum omnibus attinentiis suis. id est domibus, agris, pratis, viis, aquis, aquarum decursibus, exitibus et reditibus, silvis, pascuis et compascuis, cultis et incultis, acquisitis et acquireudis, omnique jure, quod dici vel nominari... omnique utilitate, quae provenire vel excogitari possunt, plenarlaque concivilitate. in pascuis scilicet et compascuis circumpositorum viculorum, id est 2) Bebikon. Lenginanch. Shnesonch, Medendorf, Siglistorf, Melisdorf, Rumiken, Meliken, Actum legitime in coenabio sancti Blasil, praesente Rusteino, eiusdem loci venerabili abbate, multisque pobilibus, quorum ista sunt nomina: Reinhardus et frater eius Waltherus de Goesenstein 3). Thedericus de Roetelein, Diethelmus de Eun, Bernhardus filius Bil, de Misacho, Bern, de Altwise, Volkerus de Lengnach. Hiltiboldus de Turchin, Diethelmus de Helwile, anno incarnationis domini MCXIV., VI. kalendas lanuarii, feria VII. Vestris igitur, dilecti in domino (ilii, desideriis, nec non Udalrici, episcopi Constantiensis, et Conradi ducis, advocati videlicet monasterii saucti Blasii, precibus clementer annuentes, maxime pro bono futurae pacis et concordiae, eandem cellam vobis, cum omni praenominato iure, anctoritate sedis apostolicae confirmamus; hoc commonentes, quod iam dictae cellae habitatores memoratorum vicorum hominibus solummodo in frugibus et foeno non sint onerosi; alias vero omnimodam eis et plepariam auctoritate apostolica recognoscimus concivilitatem. Concambium quoque pro detentione decimarum, quae de eodem loco ecclesiae Suesauch fuerant persolvendae, perpetua subnixum esse volumus firmitate. Ipsi quoque cellae liberum in nomine domini baptismum tradimus et sepulturam. Priorem autem eidem loco non alium pracesse statuimus, nisi quem abbas utilem indicaverit et idoneum; de advocato nihilominus id ipsum statuentes; majoraque negocia, scilicet de beneficiis pernetuis concedendis, praediis transferendis, et similia ubbatis arbitrio reservantur 4). Sub omni constitutionis tenore alias etiam cellas vestras, id est Ochsenhusen 5), Berowa, Witnowa, Burglon, volumus esse comprehensas, tamque eas, quam ecclesias, per quas monachi vestri divina populo celebrant, a lege dvocesana omnique exactione liberas esse volumus et immunes. Recognoscimus quoque decretum Onorii, beate memoriae papae II., quod scilicet nulli episcoporum, apostolicae sedis legatorum, loca vestra vel monachos, sine speciali summi pontificis legitimo 6) sub interdicto ponere liceat, vel excomprunicare. Si quis igitur huic nostrae anctoritatis privilegio verbo vel facto contrarius extiterit, nisi digne emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, et a corporis et sanguinis domini participatione, et fidelinm communione, alienus existat, atque apostolorum Petri et Pauli auctoritate aeternae damnationi subiaceat cum luda in domini nostri lhesa Christi traditione; cunctis autem ista pie servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, salus aeterna et requies animarum. Amen.

Ego Innocentius, katholicae ecclesiae episcopus. † Ego Gregorius, cardinalis sanctorum Sergii et Bachi. † Ego Wido, diaconus cardinalis sancti Adriani. † Ego Crisogonus, diaconus cardinalis sanctae Praxedis. † Ego Ivo, diaconus cardinalis sanctae Mariae in Aquino. Data Romae per manum Lucae presbyteri cardinalis, agentis vicem domini Aimerici, sanctae Romanae ecclesiae diaconi cardinalis, cancelparii, IV. kalendas Decembris, indictione I, incarnationis domini anno MCXXXVIII., pontificatus domini Innocentii papae secundi anno VIII.

Nach Herrgoti, Geneal dipl. II. nr. 213. S. 157. — Das Original fand sich nicht nuter den ins G.L.Archiv nach Karlsruhe gekommenen S. Blaster Urkunden, und gieng wohl sehon früher verloren.

- 1) Wislikofen, Kani, Aargau, Bez, Zurzach, nach der jeizigen polit, Eintheilung der Schweiz.
- 2) Die aufgezähllen ricuti (rincutorum bei flerr got! Ist wohl biosser Druckfehler) sind: Bebikon, Lengnau, Schnelsingen, Ober, Unier, (Medendorf nicht zu ermitteln) Sigthedorf, Melisdorf, Rümikon, Mellikon im Kanl. angranischen Kries Kaisersindh, Bezirks Zurzach.
- 3) Gysenstein? Dorf im Kanl. bern. Ami Konolingen; Rölicien, Schloss, rechis vom Rhein, had. B.A. Iestelien, eher als Rölicin, had. B.A. Lörrach; Eyen, Ber. Zurzach; Müssegg? Kanl. angs. Bez. n. Kr. Bides; Altwys? Kanl. inz. Kr. Hilzkirch; Leuguan, s. Anm. 2.; Turchin unermittell; Hallwyl? Schloss im arts. Bez. Leuzburg.
- 4) Es wird reserventur zu lesen sein.
- Ochsenhausen, O.A. Biberach; Beran, Wellenau, Bürglen, in den bad. B.Ae. Boundorf, Schopfhelm und Müllbelm (vgl. Bd. I. S. 371).
- 6) Diese Sielle ist offenbar unvollständig oder verdorben.

#### CCCVIII.

König Konrad III. überträgt auf Bitten des Klosters Lorch dem Hervog Friederich unter ausgedrückten Bedingungen die erbliche Voytei über dasselbe und nimmt es in seinen Schuts.

#### Lorch 1139.

In nomine sancte et individue triuitatis. Conradus, dei favente clementia Ronauorum rex. Scinus et fideliter credimus, si quid dei ecclesiis pro amore divino devote offerimus, vel oblata protectione et auctoritate nostra ad decorem domus dei diligenter defeudimus, et ad eternam beatitudinem et regni gloriam et honorem nobis maxime profuturum. Eapropter onnibus Christi nostrique fidelibus, tam futuris quam presentibus notum esse cupinus, qualiter abbas Craft caeterique fratres coenobii, Lorche 1 in honore sanctissime dei genetricis constituti, nos adierunt, in Christo rogantes, quatenus causa dei nostra regia auctoritate privilegium ab lanocentio papa prefato coenobio traditum nobisque presentatum munirenus, et de nostro aliquid, ecclesie illi valde necessarium, adderemus. Postulabant itaque, ut secundum tenorem sui privilegii, quod precipit, nt nullus alius, nisi qui ab abbate cum fratribus electus fuerit, advocatus adsciscatur, Fridericum ducem, cognatum nostrum, utpote virum potentem et illuc valde benevolum, advocatum eis statueremus, qui posset et vellet ab iniusta aliorum potestate, qua ec tempore plurimum laborabatur, servos

dei potenter eripere. Nos igitur, qui signi illius testimonium et veritatem, et eiusdem coenobii religionem cognovimus, tam iuste, tam necessarie petitioni deesse nequivimus, et cognatum nostrum, ducem Fridericum, quem vota fratrum elegerunt, eidem coenobio advocatum prefecimus, ut eam advocatiam nulli penitus persone secundarie ipse, nec aliquis successorum, suorum regendam vet tuendam concedat vel commendet, sed manu propria teneat, et eo defuncto, qui maior natu ex cadem parentela, abbatis fratrumque electione fuerit \*), advocatiam obtineat. Si vero non patronus, sed predo extiterit, in arbitrio abbatis et libertate fratrum sit, quicunque sibi idoneus magis et utilis visus fuerit, ab eis liberaliter eligatur. Spiritualia vero iura prefati coenobii, ad apostolicam sedem pertinentia, fideliter collandamus. Secularia vero, sub regis tutela consistere debentia, ut inconvulas et immobilia, simul inviolata in posterum permaneant, regia nostra auctoritate privilegii, sigilli quoque impressione incommutabiliter confirmamus. Data anno dominice incarnationis MCXXXIX, indictione secunda, regnante Conrado, Romanorum rege secundo, in hoc loco qui dicitur Laureacus, in Christo feliciter. Amen. (Monogramm.)

Nach Crusius, Anual. Suevor. P. II. lib. 10. cap. III. S. 380. — Abdruck darnach bei Besold, Doc. red. S. 718 in der Anm. c. und bei Mager, Adv. arm. cap. IX. S. 433.

 nnd 2) Lorch, O.A. Welzheim. — fuerit nach electione, statt hinter parentela, scheint Versehen im Orig. oder bei Crusius.

#### CCCIX '

Bischof Embrico von Wirsburg nimmt das dem Kloster Hirsau mit genannten Gütern und Rechten übergebene Kloster Schönrein unter ausgedrückten Bestimmungen in seinen Schuts.

#### Wirsburg 1139. Februar 26.

(Chr.) [In nomine sancte et individue trinitatis. Embrico, Wirciburgensis episcopus. []
Notum sit omnibus Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod in nostra diocesi
locus quidam situs est, Sconenren 1) vocatus ac monastice religioni dicatus, qui temporibus
Heinifici regis quarti pieque memorie Adelheronis, nostri praedecessoris, Hirsaugienis cenobio
traditus est hoc modo. Ludewicus comes ac frater eius Beringerus de Thuringia || pro
remedio animarum suarum, pro redemptione maiorum, pro felicitate posterorum prefatum
locum cum duobus molendinis, ortis, pratis, nemoribus, cultis et incultis, simul cum || predio
quod habebant in Wisentfelt 2), deo et beatis apostolis Petro et Pavlo sancte memorie
Willithelmo abbati libera donatione tradiderunt, ac eçnobialem vitam inibi institui rogaverunt.

Quod quidem a venerabili patre Willihelmo feliciter est inchoatum, sed ab cius successoribus felicius est consummatum, constructoque monasterio cepit locus florère sub beate dei genitricis sanctique lohannis evangeliste patrocinio. Terminus autem loci sub monte, qui Sumerberg digitur, in Rotenglinga pertingit, et inde sursum versus usque ad viam, que Chirwech sive Pfafenwech appellatur, ascendit, et per eandem viam in Scutibach descendit. Set quia fratres eiusdem loci juxta Mogum fluvium nil proprietatis habebant, et ob hoc ab incolis ville, que Spurca 3) dicitur, crebras molestias sustinebaut, annuente venerabili Erlyngo episcopo, medianteune loci priore et Gerhardo comite, Bertholdo comiti, qui tunc temporis prefatam villam beneficii jure tenebat, tradita snut XII jugera terre arabitis in loco. auf Eigelmanneswert 1) dicitur, ea minirum conditione, ut illud prediolum in ius sancti Kylinni concederet, fratres autem viam ad Mugum ducentem, duarum hinc et inde perticarum, cum duabus partibus agri et prato perpetualiter optinerent. Huius concambii pactum multis testibus astipulantibus est actum, ipsius Bertholdi hominibus fideliter affirmantibus, se amplius et utilius accepisse, minus et vilius dedisse. Igitur cum sepedictus locus usque ad nostra tempora prospere procederet, et ex fidelium donationibus in dies augesceret, homines maliciosi, invidia diaboli permoti, ciusdem loci iura temerare, fines invadere, fratres ibidem deo militantes proturbare conati sunt. Quibus nos, deo animati zeloque iusticie iuflammati, satis impigre obviavimus, ac tempestatem diabolico spiritu concitatam deo favente sedavimus. Quapropter, ne dejuceps patiantur similia a similibus, perversis scilicet hominibus, ad perennem fratrum ibi degentinm tutelam hanc cartam fleri, sigillique nostri impressione insigniri iussimus: per dei terribilem maiestatem et beati Petri apostolorum principis auctoritatem prohibentes et modis omnibus interdicentes, ut nullus mortalium predicto loco calumniam sen violentiam presumat inferre; sed fratres inilii positi, sub abbate Hirsangiensi degentes eiusque preceptis obedientes, ab omnium de cetero dominatione liberi sint et absoluti, quatenus in pace quieteque viventes pro statu regni, pro pace nostre, immo totius ecclesie liberius valeant deo supplicare. Advocatum saue vel subadvocatum unilum habebunt preter quem abbas communi fratrum consilio parique consensu delegerit. Prediis illuc collatis et adhuc conferendis, mancipiis, familiis et omnibus omnino pertinentiis ea sit immunitas, ut, uisi monasterii poposcerit utilitas, nullus ex bis aliquid distraliendi, concambiendi, precariandi potestatem habeat. Oned si quis hec infringere vel convellere temptaverit, anathemate perpetuo se tenendum noverit, et, nisi resipiscat, vindictam sancte dei genitricis et beati lohannis excipiat, et cum maledictis et reprobis omnibus flat perditionis filius. Testes huius rei sunt: Adam, abbas de Eberaha 5). Wignandus, abbas de Tharissa. Hartman, abbas de Steinaha. Heinricus, abbas de Murrehart. Tietericus, abbas de Suarza. De clericis: Otto, prepositus maioris ecclesie. Sigefridus, prepositus. Wortwinus, decanus. Gebehart. Burchart. Emicho, Ileinricus. De liberis: Goteboldus, urbis prefectus. Růpertus de Castele et filii eins Rüpertus et Heriman. Giso de Hildeneburc. Reginher. Beringer de Gamburc et frater eius Trageboto. De ministerialibus: Cûnrat de Bleichfelt et Illius eius Adelbertus. Cûnrat de Bozzensheim. Hartmût. Cûnrat. Folcant. Folcher. Otto de Windeheim et Illius eius Otto. Richalm. Billung. Rûtwic. Heinricus. Herolt. Wolfram. Gurlei. Sigeboto. (Siegel.) \*)
Acta sunt hec anno incarnationis dominice MCXXXVIIII., indictione secunda. regnante

Conrado, anno primo regni eius. Data Wirceburc per manum Gebehardi, IV. kalendas Martii.

Abdruck in Trithemit Annal. Hirs. Tom. I. S. 406 and Ussermann, Episcopat. Wirceb. Cod. prob. S. 33 ar. 33.

- 1) und 2) Sehönrein, am Main, baier. L.G. Gemünden; Wiesenfeld, baier. L.G. Karisladi.
- 3) Unermilleit, welcher Ort damit gemeint sein soll.
- 4) Wohl der Name einer Finrgegend.
- 5) Dieser und die folgenden Orfsnamen sindt: Ebrach, L.G. Burgebrach, Klöster Theres, am Main, L.G. Hassfurt, Miensbeltauch, L.G. Nestadid a. d. Alsch, alle in Balers; Marhart, G.A. Becknerg, Münsterschwarzach, baier. L.G. Deliebach; Casiell (Siamunilz des gleichann. Grafengeschlechis), baier. Herrseh.Ger. Rüdenhauser; Hildenburg, zerir. Bergsehinss bei den gleichennigen Biefen, L.G. Melierhatist (Samburg, links a. d. Tauber), and. Ba.C. Gerfachshein; Biefel- oder Pielerheid, Obert, Chafer, baier. L.G. Deliebbach und Witzburg; Possenbelm, baier. Herrseh.G. Marki-Einersheim; Windheim, wohl das im baler. L.G. Hammelbarg, Deknanis Geminden.
- 6) Das Siegel war auf dem freigelassenen Raume zwischen den Zeugennniersehriffen und den Zeilangaben aufgedrückl, und ist leizt verloren.

#### CCCX.

Pabst Innocene II. nimmt das Kloster Gengenbach mit gestausten Gittern und Rechten in seinen Schuts, gestattet demselben die freie Abstrahl und besidigt die ihm von den Kaisern verliehene Befreiung von weltlichen Auflagen und Gerichten.

#### Im Lateran 1139. Februar 28.

Innocentius episcopus, servus servorum dei, dilecto filio Gotfrido, abbati monasterii Genbachcensis, quod in pago Mortunagensi iuxta fluvium Kinzicha situm est, eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Pie postulatio voluntatis debet effectu prosequente compleri, ut devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Eapropter, dilecte in domino fli Gotfride abbas, tuis rationa[bi]libus postulationibus clementer duximus annuendum, et Gengebacense monasterium, cui auctore domino presides, sub apostolice sedis tutela et protectione suscipimus et presentis scripti pagina communimus, statuentes, ut quascumque possessiones, quecumque bona idem cenobium in presentiarum iuste et legitime possidet, aut in futurum 1), concessione pontificum, largicione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis auxiliante domino poterit 2) adipisci, firma tibi tulsque successoribus in perpetuum et illibata pernaneant. In

quibus hec propriis nominibus duximus annotanda. In Mortunagia 3) Gengenbach. Cella. Steinach, Hademarsbach, Richenbach, et quartam partem castri Gerolteshecke, Norderaha cum silvis et aquis et omnibus suis appendiciis vel pertinentiis, Ichenheim cum cella et omnibus ad eam pertinentibus, Scopfheim, Kinsdorf, Lincgisen, decimas etiam curtis Tutsuelt. In Brisegaugia 4) Nuwershusen. In Alsatia 5) Dancrateshelm, Westhusen, Bellien, Durningen, Franckenheim, Batenesdorf. - In quibus nimirum villis Alsatie, sicut usque ad hec tempora predecessores tui fecisse noscuntur, tibi tuisque successoribus advocatum liceat constituere, anod nimirum que ad utilitatem et quietem vestri ceuchii spectare videntur, studeat operari. -Decimationem quoque vini, ab Ricgardis quondam illustri regina vobis collutam in Kunegesheim, Scherwilre, lu Sueuia Rimigesdorf 6), Vrslingen 7), Villigen 8), Aschaha 9), Gruorn 10), Steten 11), quatuor mansos in Witershusen 12). Obeunte vero te. nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus inibi qualibet surrectionis astutia seu violenția preponatur, nisi quem fratres communi concensu vel pars consilii sanioris secundum dei timorem et beati Benedicti regulam elegeriut. Ut autem quiecius omnipotenti servire domino valeatis, libertatem ab imperatoribus monasterio vestro concessam presenti scripto firmamus, ut videlicet nullus iudex vel iudiciaria potestas, seu aliqua magna vel parva persona vobis vel fratribus vestris aut monasterio, sive ecclesiis vel villis ad ipsum pertinentibus, sive hominibus, tam ingenuis quam servis, terram ipsius cenobii inhabitantibus, audeat aliquas pravas consuctudines imponere, aut ipsos aliquibus exactionibus, sive iniustis iudiciis fatigare. Decernimus ergo, ut nulli omaino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatus retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare. Sed omnia integra conserventur, corum, pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva dyocesani episcopi canonica iusticia et reverentia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra en[m] temere venire temptaverit, secundo terciove commonita si non congrue satisfecerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri Iliesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri Ihesn Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premin eterne lucis 13) inveniant. Amen.

Ego <sup>14</sup>) Innocentius, catholice ecclesic episcopus. <sup>†</sup> Ego Egidius, Tusc/ulanus episcopus. <sup>†</sup> Ego Theodwinus, sancte Rufine episcopus. <sup>†</sup> Ego Petrus, presbyter cardinalis tituli sancti Marcelli. <sup>†</sup> Ego Gerardus, presbyter cardinalis tituli sancte crucis in lerusalem. <sup>†</sup> Ego An... <sup>13</sup>), presbyter cardinalis tituli sancti Laurentii in Lucina. <sup>†</sup> Ego Lucas, presbyter cardinalis tituli sanctorum lohannis et Pauli. <sup>†</sup> Ego Criscognus, presbyter cardinalis tituli sanctorum Sersii et Bachi. <sup>†</sup> Ego Criscognus, presbyter cardinalis tituli sancte Praxedis. <sup>†</sup> Ego Egoritus, tliacognus cardinalis sanctorum Sersii et Bachi. <sup>†</sup> Ego Otto, diaconus cardinalis sancti Georgii ad velum aureum. † Ego Gerardus, diaconus cardinalis sancte Marie in d. 16) † Ego Hubaldus, diaconus cardinalis sancti Adriaui.

Datum Laterani per manum Almerici, sancie Romane ecclesie dyaconi cardinalis et cancellarii, secundo kalendas Marcii, indictione II., incarnationis domini auno MCXXXVIIII., pontificatus domni Innocentii pape anno X.

Nach einem histebilich strassburgischen Vidinans dieser Bille vom Monal December 1276 im General-Landes-Archive in Karisruhe. — Abdrack nach demseben Vidinans bei Düng e, Reg. Bad. nr. 82. 8, 1329, nach dem verdorbenen "aunographum tabularii aummi chari ceclesiae catherdale Argentineutsi" by nach dem verdorbenen "aunographum tabularii aummi chari ceclesiae catherdale Argentineutsi" bürderein, N. S. VII. S. 107. Ans letzlerem sind die in dem Vidinans felhenden Unterschriften der Brühstlichen Curte ergäust. Randezichen und Bener zalete, so wie das subscripgis hinter jeder Unterschrift febien anch bei Wirdiwein. Einige im obigen Abdracke bemerklich gemachte Unrichtigkeiten des Vidinans finden sich bei diesem nicht. Verschiedene bei demselhen vorkommende welhere Abweichungen sind dasgegen hier nicht naugegeben, weil die eilegenlich bedeinenderer darnater schwerlich aus dem Original betrüften, sondern wohl etafach Pether jenes Abdrackes sind. Von der Schlussformel Decerniums ergo n. s. w. bis Grenofant sind bei Wirdiwein nar die Anfarsawneit aufstendungen.

- 1) and 2) Day Vidimas feblerbaft in finiturum and statt poterit, pont mit Abkürzungsstrich darüber.
- 3) Die in der Ortenan gelegenen Orte sind: Gengenbach, bad. B.A.Shali; Zell am Hammersbach, im gen. B.A.; Sleinach, B.A. Haslnch; (Ober-, Unter-) Hammersbach, Reichenbach, B.A. Gengenbach; Geroldseck, B.A. Lahr; Nordrach, B.A. Gengenb.; Ichenbeim, Schopfheim, B.A.Si., oder Ober-, Nieder-Sch., B.A. Lahr and Offenburg (in Scopfheim ist das f über der Zeile beigesetzi); Kinzdorf od. Kinzigdorf, abgeg. Ort gazz in der Nibe von Offenburg; Liux, B.A. Bischofsheim; Tinsichfeden, B.A. Kenzügen.
- 4) Ins Breisgan gehört Neuershansen, bad. B.A. Freibnrg.
- 5) Die augeführteu elsässischen Orte sind: Dangolsheim, Kant. Wasseinheim, Arrond. Sirassburg; Westhausen, Kant. Manermüssier, Arrond. Zabern; Behlenheim, Dürningen, Kicloifrankenheim, alle drei Kant. Truchtersheim, Arrond. Strassburg; Batzendorff Kaut. Higgenau, Arrond. Sirassb.; Kinsheim, früher Königsheim, Kant. und Arrond. Schlettistati; Scherrweiter, Kant. Weiler (Ville), Arrond. Schlettistati.
- 6) und 7) Römlensdorf, O.A. Oberndorf; Irslingen, O.A. Rotwell.
- 8) and 9) Villtugen, bad. B.A.St. mtt Niedereschach im gen. B.A.
- 10-12) Gruorn, O.A. Urach; Sletten, O.A. Rotwell; Wiltershansen, O.A. Sniz.
- 13) Es wird pacis zn leseu sein.
- 14) Die nun folgenden Nameusunterschriften fehlen in dem oben zu Grunde liegenden Vidimus (vgl. die Anm. unter dem Texte).
- 15) und 16) Es ist Anselmus und ohne Zweifel sancte Marie in porticu oder in Aquino (?) zu lesen.

#### CCCX1.

Pabst Innocens II. nimmt das Kloster S. Georgen mit genannten Besitzungen und Rechten in seinen besondern Schuts und verleiht demselben noch weiter ausgedrückte Beaünstäunnen.

Im Lateran 1139, April 14.

Innocentius episcopus, servus servorum dei, dilecto filio Ioanni, abbati monasterii sancti Georgii, quod situm est in Sylva Nigra juxta flumen Briganam, ciusque successoribus regulariter substituendis in perpetuam memoriam. Apostolicae sedis clementiae convenit, religiosa et sancta loca diligere, corum quieti et utilitati paterna sollicitudine providere, ut, quemadmodum divina clementia patres in dei populo dicimur, ita per dei gratiam effectibus comprohemur. Eauropter, dilecte in domino, tibi, Joannes abba, tuis et fratrum tuorum desideriis apostolica benignitate impertimur assensum, atque ad exemplum praedecessoris nostri, sanctae memoriae Urbani papae, monasterium sancti Georgii, cui anctore deo praeesse dignosceris, quod utique u nobilibus viris Hezelone et Hessone, insius loci fundatoribus, beato Petro auostolorum urincipi collatum, sub ciusdem apostolorum principis tutela et defensione suscipimus, ipsumque cum omnibus ad ipsum pertinentibus praesentis scripti robore communimus: statuentes, ut quascunque possessiones, quaecunque bona a praefatis viris vel ab aliis fidelibus cidem coenobio sunt collata, quaccunque et in futurum, concessione nontificum, liberalitate regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis modis juste et canonice poterit idem locus acquirere. Arma tibi tuisque successoribus et illibata permancant. In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: villam, quae dicitur Stetten 1), tertiam partem villne Phiezen 2), praedium in loco, qui dicitur Cambit 3) et Flausingen 4), villam Walda 5) et Eckha 6), Degernauw 7), Ingeltingen 8), Evsstetten 9), praedium Onningen 10), Leidringen 11), Degewingen 12), Magerbeni 13), Vyluolingen 14), Baltrameshoven 15), Tindenhoven 16), Gugenwaldt 17), Achara 18), Schlatta 19), Betechoven 20), Gruningen 21), Schweningen 22), Aseheim 23), Embach 24), Arnoldesbach 25), Mulnheim 26), Drudenheim 27), Altheim 28), Endingen 29), Schopfheim 30), Butenheim 31), Eggeboldesheim 32), Osthozen 33) et quasdam sedes tributarias in Wormatia, Schazholdesheim 34), Steneneswilare 35), cellam Luchesheim 36) cum appendiciis suis. Praedium quoque Megenhelmeswilare 37), in quo et cella, quae vocatur sancti Ioaunis. Cellam sitam in praedio, quod dicitur Fridenwilare 38), quod legitima commutatione cambitum est ab ecclesia Augiensi, et cellam Ambteulmsen 39). Ecclesiam quoque in loco, qui dicitur Vokhenhusen 40), a te tuisque successoribus et fratribus perpetue procurari permittimus. Decimae quoque omnium rerum, quae de sylva ad eandem cellam pertinente provenient, vel de finitimis locis, alias iam pertinentibus, sicut a venerabili Gebehardo episcopo est constitututum, vestris et fratrum usibus omnimodis cedant. Chrisma sane, oleum sanctum, promotiones ordinum, consecrationes altarium, sive basilicarum, seu alia quaelibet sacra a Constantiensi suscipietis episcopo, si quidem catholicus fuerit, et gratiam atque communionem apostolicae sedis habuerit, camque gratis et sine gravitate voluerit exhibere: aliqqui liceat vobis catholicum, quemcunque malueritis, adire antistitem, et ab eo consecrationum sacra suscipere. Sepulturam vero praefati coenobii et cellarum suarum liberam omnino fore sancimus, ut corum, qui se illic sepeliri deliberayerint, devotioni et extremae voluntati. nisi forte excommunicati siut, nullus obsistat. Obeunte autem te, nunc eiusdem loci abbate. vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surrentionis astutia seu violentia praeponatur, pisi quem fratres communi assensu, aut fratrum pars consilii sanioris secundum dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint. Nulli quoque ecclesiasticae saecularive personae licentia pateat, in iam dicto monasterio aliquas sibi proprietatis conditiones vel haereditarii iuris, vel advocatiae vel cuiuslibet potestatis usurpationem, quae libertati insius loci noceat, vendicare, seu eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel indebitis fatigationibus infestare; sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum conservatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Porro advocatum vobis constituendi communi consensu omnino liberam vobis concedimus facultatem, quem nimirum, si monasterio inutilis fuerit, amovere et alium idoneum vobis substituere liceat. Ad indicium autem perceptae huius a sancta Romana sede libertatis singulis annis unum bizantium nobis nostrisque successoribus persolvetis. Si quis igitur in posterum huius nostri decreti tenorem, contra eum temere venire tentaverit, secundo tertiove commonitus, ni reatum suum congrua emendatione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino judicio existere de perpetrata injunitate cognoscat, et a domini redemptoris nostri Iesu Christi corpore et sauguine alicius flat, atque in extremo examine districtae subiaceat ultioni. Conservantes autem hoc omnipotentis dei et beatorum apostolorum Petri et Pauli apostolorum eius beuedictionem et gratiam consequantur. Amen. Amen. Amen.

Datum Laterani per mauum Americi, sauctae Romanae ecclesiae cancellarii, XVIII. 41) kalendas Maii, dominicae incarnationis anno MCXXXVIIII. 42), indictione II., pontificatus domini Innocentii nonae II. anno X.

Nach Gerbert, Hisl. N. S. 111. nr. 48. S. 72. Das Original oder eine beglaubigte Abschrift desselben inder sich weder im Archive in Stutigari noch in Karlsrube. Die Fassang dieser Bille laulet am einigen Siellen eiwas verdichtig, wenn auch anzunchmen ist, dass die hiernichst bemerkten Fehler dem Abdruck bei Gerbert oder einer von ihm bewülzte unrichtigen Abschrift zur Last fallen. — Der Ausdruck in perpetuum, memorium (Zeile 3 im Eling.) ist wohl aur die reliefenhafte Anlösung der abgekürzten Formet in przeptuum, wie ohne Zweifel im Original siaud. Ebenso wird staat tiel loomnet (Zeile 6 im Eling.) fül t., hinter containm (an Zeile 10 or. 4, staat grantient Ceile 4 au diesers S.) practiente, hinter temerum (Zeile 10 v.v.) seiens, staat des doppeli gesetzten apostobrum vor mid hinter Petri et Pault (Zeile 4 v. v.) eindech mer das leizte und entlich satte domini, die Okkirzung davon, oder domni, doeter domni in Ofts, gesinden habete.

- 1) Sletten, a. d. Eschach, O.A. Rolwell.
- 2-4) Füetzen, bad. B.A. Boandorf; Kieinkembs, bad. B.A. Lürrach, aonst läge Kema bet Krotzingen, bad. B.A. Stanfen, ungleich näher. In der Beställigungsurknade Alexanders III. vom 26. März 1179 aleht attat Flauxingen: Blanzingen, und diesen liegt bad. B.A. Stanfen. Soast hätte anch an Flötzlingen, O.A. Rotwell, gedacht werden können, wo S. Georgen begütert war.
- 5) und 6) Die Best.Urk, vom 26. Närz 1179 liest rillam Wolde cum ecclesia Egge, nnd Nengart in seinen Bemerkangen zu dieser Urkmode (S. 106 Aum. e) erläntert: Seden olim Hecklonis fundatoris inter Villingam et Schrambergam. Superaunt rudera reteris arcia. Die Schrift von Jo. Ge. Wäst über S. Georgen, H.S. der k. öft. Bibl. in Stallgart (1755), enthält eine ishaliche Andentangr hierüber.
- 7-9) Degernau, Filial des nächsteu, und Ingoldingeu, belde O.A. Waldsee; Ehesletteu (lu der Best. Urk. v. 1179 Esteten), O.A. Balingen.
- Es ist Ouwingen zu lesen (die Best. Urk. v. 1179 hat Owingen), Oefingen, bad. B.A. Villingen, wo
   S. Georgen urkandlich begütert war.
- 11) und 12) Leidringen, O.A. Suiz, and Täbingen, uicht Dauchingen, wie Nengart irrig anuimmt, O.A. Rafwell.
- 13) Die Best.Urk. v. 1179 liest Magerbein, und Neugart (a. a. O. Ann. f) deniet diess auf dan sehr enferste, chemais oeftingische Ort dieses Nameus im baier. L.G. ilarburg; ein Mackenheim findel sich im Eissas, Kanl. Markobsheim, Arrond. Schleitsiait.
- 14) und 15) Wilfingen?, bad. B.A. S.Biasien; das uächsie sofl uach Nengari (a. a. O. Aam. n) im oberu Eisass liegen. Es war kein ähnlich lauteuder Ortauame zu ermitielu.
- 16) and 17) Dielenhofen, O.A. Ehingen; Gangenwald, O.A. Nagold,
- 18) and 19) Achern, bad. B.A.Ori, oder Achkarren, bad. B.A. Breisach; und Schinti, bad. B.A. Slaufen.
- 20) und 21) Noch vorhaudenen Urkk. zufolge führten "zween guete Mayerbüfe" des Klosiers "im Brigenthal" den Namen Beckhofen; Grüningen, rechts der Brigach, bad. B.A. Villingen.
- 22) Schwenningen, O.A. Rotwell.
- 23—26) Aasen, bad. B.A. Hüüngen; Einbach, bad. B.A. Wolfach; Arnoldabach, bad. B.A. S. Biasien; Müllheim, bad. B.A.Ort im Oberrheinkreise.
- 27) Soll nach Nengari (a. a. O. Anm. uu) bei liageuau im Uniereisass liegeu.
- 28) Altheim, O.A. Horb?
- 29) and 30) Endingen, bad. B.A. Kenzingen; Schopsheim, bad. B.A. Stadi, wenn uichi das u\u00e4here Ober- oder Nieder-Schopsheim in den bad. B.Ae. Labr und Offenburg.
- 31—33) Bergbiedenheim, anch Bergbielen geschrieben, Kanton Wasselnheim, Arrond. Strassburg; Eckboldsheim, Kant. Trachtersheim, Arrond. Strassburg; Osthansen a. d. Ill, Kant. Erslein, Arrond. Schielislait, oder das nahe dabel Hegende Osthofen.
- 34) und 35) Ober-Schaftots- oder Schäffolsbelm, Kanl. Trachtersbelm, Arrond. Strassb. Sollie unter Stemeneswillure (ein Stemenesse, fludet sich ebensowenig) Geherswelher im Elsass verborgen aeln, in dessen Nike S. Georgen die cella S. Marct beasse?
- 36) In der Beat.Urk. Lukesheim in Metensi episcopatu.
- S. Jean-des-Choux, chemal. Bened. Frauenklosier am Fusse der Vogesen, Kant. und Arrond. Zabern.
   Der frühere Name Megenh. ist durch diesen verdrängt.
- 38) und 39) Friedeuweller, bad. B.A. Nenstadt; and Amtenhansen, bad. B.A. Möhringen.
- 40) Ein abgegangener Hof Vockenhansen, der, nebst einem andern, "Norsietten" mit Namen, zwischen den Marken der Orie Villingen und Münchweiler gelegen, zu Vermeidung vielseitiger Grenzstreiligkeilen im Jahr 1510 an die Siadt Villingen verkanft wurde. (Lauf der obengen, ill.S. v. Wist.)
- 41) und 42) Gerbert hal statt dieser arabische Zahlzeichen.

### CCCXII.

König Konrad III. nimmt die dem heiligen Grabe in Jerusalem übergebene Kirche in Denkendorf in seinen Schuts und ermächtigt dieselbe, sich ihren Vogt nach eigener Wahl su bestellen

# Gröningen 1139. October 14.

In nomine sancte et individue trinitatis. Conradus, divina favente clementia Romanorum rex secundus. Auctoritas regiae potestatis, ad quam per divinam misericordiam pro defensione ecclesie et regni assumpti sumus, hoc exigit, ut quieti et utilitati utriusque auxiliante domino pro posse nostro provideamus. Dignum namque et honestati conveniens esse cognoscitur, ut, qui ad regimen assumpti sumus, res pauperum et precipue ecclesiarum a pravorum hominum nequicia tueamur. Sicut etenim intercessionibus et orationibus bonorum hominum indigemus, ita piis et iustis peticionibus eorum annuere debemus. Eapropter notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod ecclesiam Denkendorf 1) cum omnibus appendiciis suis, tam cultis quam incultis, et cum omni familia, a domino Bertolfo, nobili et illustri viro, sancto sepulcro lerosolimis collatam, secundum peticionem insius et eiusdem ecclesie prepositi Conradi et fratrum suorum et advocati Ludewici, in tutelam et defensionem regie nostre potestatis suscepimus, et, ut omnia eidem ecclesie a predicto viro vel a quolibet fideli juste ac rationabiliter collata, vel in posterum a quibuslibet conferentur, firma et inconvulsa ad usus et necessitatem fratrum ibidem deo famulancium permaneant, precepimus, Advocatus vero cum obierit, vel si ipsam ecclesiam supra modum inquietaverit, prepositus, consilio fratrum suorum, liberam potestatem alium eligere habeat, quem magis utilem et idoneum ecclesie cognoscat. Ad majoris vero certitudinis auctoritatem hujus scripti paginam inpressione nostri sigilli munimus. Huic confirmationi nostre testes idoneos adhibuimus, quorum nomina hec sunt: Heinricus, Ratisponensis episcopus, Embricho, Wirzeburgensis, Suiggerus, Braudeburgensis, comes Adelbertus de Calva 2), marchio Hermannus, comes Hugo de Duingen 3). comes Fridericus de Zolro. comes Bobbo de Lofen 4). comes Egeno de Veingen 5). comes Ludevvicus de Wirdenberc et frater suus Emecho. Gotefridus advocatus de Nornberg. Walterus de Lobenhusen 6) et frater suus Engehardus, comes Diepoldus de Berge 7) ac frater suus Rapado, Marquardus,

Signum domini Conradi Romanorum regis secundi. (Monogramm.)

Ego Arnoldus cancellarius vice Adelberti Magontini archicancellarii recognovi.

Anno dominice incarnationis MCXXXVIIII., indictione II., regnante Conrado Romanorum rege secundo, anno vero regni eius II. Data Groningen 8) II. idus Octobris in Christo feliciter. Amen.

Nach Besold, Doc. red. I. Denkendorf nr. 2. S. 451. — Abdruck darnach bei Fr. Petrus, Suevia eccl. S. 260.

1—8) Denkendorf, O.A. Essilngen; Kalw, O.A.St.; Tübingen, O.A.St.; Laufen, O.A. Besigheim; Vaihingen, O.A.St.; Lobenhausen, O.A. Gerabronn; Berg, O.A. Ehingen, s. Slälin II. S. 354; Markgröningen, O.A. Laufwisburg.

### CCCXIII.

Pabst Innocens II. nimmt das Kloster S. Blasien und dessen Besitsungen, insbesondere die Zellen und Kirchen in Ochsenhausen und andern genannten Orten in seinen Schute, und bestätigt die frither zu Gunsten desselben von einigen Kaisern erlussenen und von den Pabsten bekräftigten Verordnungen.

### Im Lateran 1140. Januar 21.

: Innocentius episcopus, servus servorum dei. Dilecto filio Bertoldo, abbati monasterii sancti Blasii, quod in Constantiensi episcopatu, in loco videlicet qui Nigra Silva dicitur situm est, eiusque successoribus regulariter il subsituendis in perpetuum. i Licet ex iniuncto nobis a deo apostolatus officio fratres nostros episcopos et abbates communiter honorare ac diligere debeamus, et ecclesiis sibi commissis suam iusticiam conservare, illis tamen || propensiori cura nos convenit providere, quos beato Petro et sancte Romane ecclesie constat specialius adherere. Huins rei gratia, dilecte in domino fili Bertolde abbas, tuis desideriis paterna benigni||tate annuimus, et monasterium beati Blasii, cui auctore deo preesse diuosceris, presentis scripti pagina communimus. Statuentes, ut quascumque possessiones, quecumque bona idem venerabilis locus in presentiarum inste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci. firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneaut. In quibus hec propriis nominibus duximus exprimenda; videlicet cellas Hocsenhuseu 1), Berowa 2), Wintenowa 3), Burgelun 4), cum omnibus carum pertinentiis. Ecclesias quoque Nunchilcha 5), Sneisanc 6), Birhomestorf 7), Bathmaringin 8), Griezheim 9), similiter cum omnibus earum appendiciis. Cellam etiam Wizelinhouen 10) cum suis pertinenciis. Confirmamus quoque dispositionem illam, quam bone recordationis Henricus quartus imperator de monasterii vestri libertate et advocatia constituit, et predecessor noster, felicis memorie Calixtus, auctoritatis sue privilegio roboravit, atque dilectus filius noster Lotharius rex precepti sui firmitate munivit, et sancte recordationis papa Honorius episcoporum et cardinalium deliberatione firmavit, et nos in Lateraneusi coucilio approbavimus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat vestrum prefatum monasterium temere perturbare, aut eins

possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel quibuslibet vexationibus infestare. Sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonita, si non reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini nostri lhesu Christi aliena flat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. Amen.

(Rundzeichen.) 11) † Ego Innocentius, catholicę ecclesię episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

+ Ego Theodewinus, sancte Rufine episcopus, subscripsi. † Ego Albericus, Hostiensis episcopus, subscripsi. † Ego Gerardus ¹²), presbyter cardinalis tituli sancte Crucis in Ierusalem, subscripsi. † Ego Anselmus, presbyter cardinalis tituli sancti Laurentii in Lucina, subscripsi. † Ego Lucas, presbyter cardinalis tituli sanctorum Iohannis et Pauli, subscripsi. † Ego Boetius, presbyter cardinalis tituli sancti Clementis, subscripsi. † Ego Grisogonus, presbyter cardinalis tituli sancte Praxedis, subscripsi. † Ego Grisogonus, presbyter cardinalis tituli sancte Praxedis, subscripsi. † Ego Gregorius, ¹³) diaconus cardinalis sanctorum Sergii et Bachi, subscripsi. † Ego Otto, diaconus cardinalis sancti Georgii ad velum aureum, subscripsi. † Ego Guido, diaconus cardinalis sanctorum Cosme et Damiani, subscripsi. † Ego Uass: ¹¹) diaconus cardinalis sancti Fego Gregorius, diaconus cardinalis sancti Angeli, subscripsi.

Datum Laterani per manum Aimerici, sancte Romanę ecclesie diaconi cardinalis et cancellarii, XII. kalendas Februarii, indictione III., incarnationis dominice anno MC quadragesimo, pontificatus vero domni Innocentii II. pape anno X.

Nach dem Original des General-Landes-Archivs in Karlsrahe. — An rothseidener Schnur hängt die Bieiballe mich bekannten Köpten auf der einen, und INNOCENTIVS PP. II. auf der andern Seite. — Abdruck bei Neugart II. nr. 583. S. 68.

- 1-4) Vgl. nr. 307. S. 4 dieses Bandes, Anm. 5.
- 5) Nenkirch, O.A. Rotiwell, vgl. Bd. I. S. 345 Anm. 6.
- 6—10) Schneisingen, Ober-, Unter-, Kant. Aargau (s. oben S. 4 Ann. 2.); Birmensdorf, anf dem Albis an der Repis, Pfarrforf und Sitz einer Obervogtel, Kant. Zürich; Bettmaringen, bad. B.A. Boundorf (s. Bd. I. S. 345 Ann. 4.); Griessen oder Griesheim, bad. B.A. Iestetten; Wisilkofen, Kant. Aargan, s. oben S. 4 Ann. 1.
- 11) Mit der Umschrift Adinua nos deus salutaris noster, im Lebrigen wie gewöhnlich.
- 12—14) Mit Gerardus beginnt die zweile Reihe der Unierschriften, links von der vorhergehenden mittleren, mit Gregorius die drille, rechts von dieser. Ueber L'ass sicht im Orig, ein Queerstrich als Abkürzungszeichen.

#### CCCXIV.

König Konrad III. besiätigt der Kirche in Speier alle von seinen Vorfahren und ihm selbst dahin verliehenen Besitsungen und Freiheiten.

Speier 1140. Mars 31.

In nomine sancte et individue trinitatis. Cunradus, divina favente clemencia Romanorum rescundus. Quoniam etc.— (uie in der Urkunde Kaiser Heinrichs IV. für Speier rom 10. April 1101. S. 324 des I. Randes) 1.

Signum domni Conradi Romanorum regis secundi.

Ego Arnoldus cancellarius vice Alberti Moguntini archicancellarii recognovi auno dominice Incaruacionis MCXL., Indictione Ill., regnante Conrado Romanorum rege secundo, anno vero regni eius Ill. Datum Spire II. kalendas Aprilis in Christo feliciter. Amen.

Nach dem im General-Landes-Archiv im Karlsrube befindlichen s.g. Codex mitnor Spirensis Fol. 24.
und dem ebendaesthes aufbewahren a.g. Liber obligationum won Speier Tom. I. Fol. 231. (Lettierer
Codex ist ans dem 15., der erstere bekanntlich ans dem 14. Jahrhundert.) Im ersten fehlt der Schluss, der
ans dem zweiten ergäuzt ist. In diesem steht gielefüfrungt Conradus, auch ist die Schreibung der Orisamen
hin und weider etwas neuer gehalten. Stalt Nagegeringen steht Nagegeringen, stalt Nagegeringen, steht Nagegeringen, steh

1) Wit folgenden Abwelchangen: reginam angelorum esse scimus — in honorem igsius a nostris parentibus, abavo videlicet nostro Cuonrado, progro Heinrico, acunculo Heinrico imperatoribus - stabiliter deo et dicini officii constitucione - in nostra sancta speciali Spirensi quicquid ab are nostro Cuentado (unrichtig statt ab abare). - ad prebendas datum est: Iohanningun — quecumque eis proarus noster ad prebendam — Niugertingen — Badin — Locwitre - Schiferstat - Nuusdorf, Spirechischeid - Crucenach - et quod arus noster ad prebendam addidit videlicet Eppingin - Eschinwach (das zwelte Mal) quam Spirensi episcopo tradidit ad oblacionem vero Beginstein pro anima matertere nostre Adelheid - Suiecho - in anniversariis abaci nostri et abace nostre Giscle et progri nostri Heinrici festire donetur - que ad eam (statt eadem) predia - el nostre regalis auctoritate dignitatis - prebendas fratribus inde disponendas — episcopus de predictis prediis aliquid — a nobis commonitus — sicut predicti parentes nostri imperatores augusti - sicut de alio hereditario - tercia ammonicione - Ludewico, Dageberto - Karuio - nec non ab aco (lles abaco) nostro Cuonrado et proaco Heinrico - fideli nostro Sifirido venerabili Spirensi episcopo - frumentum et vestes absque omni convulsione donandi (letzteres Wort fehit im Cod, Spir., steht im Lib. obi.) - et coopertorio suo sire — excepta serviencium ipsius competenti remuneracione — una futuro reservetur (ohne episcopo) - non in forum neque ius (in febit) - pecuniam (untichtig statt pecunia) — in quibus habitant (ipsi fehlt) — sexcentis solidis — tripiici ipsius compositione emendel. - nullo unquam imperatore vel rege,

### CCCXV.

Bischof Hermann von Constans bestätigt die mit seinem Willen und Rath geschehene Uebertragung der Kirche in Schopfloch an das Kloster S. Georgen auf dem Schwarswalde.

### 1142.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Ego Hermanus 1), dei gratia sanctae Constantiensis ecclesiae episcopus, notum facio omnibus tam presentibus quam futuris, quod ecclesia sita in loco, qui dicitur Schopfloch, in pago Philiskore 2), voltuate et cousilio nostro a possessoribus suis in proprietatem monasterii sancti Georgii, quod est in Nigra Silva, sit tradita ea ratione, ut a fratribus eiusdem monasterii divini servitii officia iugiter ibi agantur. Quini gitur quod bosum est, non debet negligi, sed ad perfectum perduci, consiiio fratrum ministerium altaris et totius divini cultus officia, apud eandem ecclesiam agenda, curae abbatis et fratrum sancti Georgii nunc et post in perpetuum committimus, contradiums et confirmamus, et ecclesiam illam a debito omni sic persolvimus, excepto pontificali, nec non per hoc liberam esse statulmus. Et ut hoc statutum ratum esse possit, privilegium hoc conscribi et sigillo nostro confirmari fecimus, et quae supra scripta suut, ex divina auctoritate, sancti Petri et sedis apostolicae, nec non et nostra, successoribus nostris et omnibus posteris observande confirmamus.

Nach Neugart, II. ur. 857. S. 75, der das Original ex Archiro S. Georgii in Villingen vor sich hatte und dach benerkt: Sigilium perilt. Im General-Landes-Archive in Karlsruhe, wo die Urk. Jeizt zu suehen wäre, befindet sich dieselbe nicht.

- Nämlich der erste dieses Namens, deun Schopfloch kommt erst 1179 in Pabst Alexanders III. Bulle unter den Bestizungen dieses Klosters vor, und Hermann der zweite war damais noch nicht Bischof.
- 2) Schopfloch, auf der Alb, O A. Kirchheim; über den Filsgan zu vgl. Ställn I. S. 294.

### CCCXVI.

Berthold, ein Edelfreier, überlass sein ganses Besitzthum unter ausgedrückten Bedingungen dem heiligen Grabe und bestätigt sugleich seine frühere Schenkung, bestehend in der Kirche su Denkendorf, an eben dasselbe.

Im Kloster sum Grabe des Herrn 1142. April 22.

la nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Notum sit omnibus fidelibus, tam clericis quam laicis, tam presentibus quam futuris, quod ego Bertoldus, natura liber et II. ingenuus, omuia quecumque presenti die iure possideo, tam in agris quam vineis, villis et hominibus, vel quibuscumque aliis possessionibus, iure Suverum, libere omnia, sicut ego ea possideo, pro remedio anime mee cunctorumque parentum meorum dono et concedo absque omni contradictione Dominico Sepulcro, ea videlicet conditione ut, quamdiu ego vixero, easdem supradictas possessiones a domino Willelmo patriarcha et Petro, priore Dominici Sepulcri, pro beneficio habeam, et unoquoque anno ad confirmandum idem supradictum donum X solidos publice monete pro censu reddam, et, si forte mihi in animo veuerit, ut omnia relinquens in ecclesia Sancti Sepulcri lherusalem, vel in eam, que est in Denkendorf¹), divine religioni me subdam, dominus patriarcha et prior Dominici Sepulcri, qui tunc temporis ecclesic Sancti Sepulcri prefuerint, absque omni contradictione me recipiant, et omnia supradicta libere possideant. Confirmo etiam hoc presenti privilegio donum, quod quondam ecclesie Dominici Sepulcri donavi, ecclesiam videlicet, que est in Denkendorf, cum omnibus pertinentiis suis. Et si ego devians supradicta bona alicui vendere vel donare voluerim, nullo modo post hoc primum et legale donum potestatem habeam, et omnia supradicta confirmans propria manu subscribo: Willelmus.

Huius donationis testes sunt nobiles, in quorum presentia hoc donum factum est, quorum nomina sunt hec: Sifrit, Drutwin, Dederich, presbiteri. Conradus de Conronbach 2). Volframns de Bernhusin. Hugo de Bliningin. Reinboldus Hecel de Benrenhusin. Wolthodo 8) et Rainaldus de Custordingen. Ruddfus de Riuuelden. Rudigerus de Bodoboro. Arnoldus de Spira. Et quoniam proprium sigillum non habui, omnia que perscripta sunt, sigillo Dominici Sepuleri et canonicorum eiusdem confirmari inpetravi. Acta sunt hec omnia in capitulo Dominici Sepuleri, anno incarnationis dominice MCXLII., indictione V., decimo kalendas Maii.

Nach Engène de Rozière Carlulaire de l'église du Saint-Sépuicre de Jérusalem, publié d'après les mannscrits du Valican. Paris 1849, wo die Urkunde S. 162, nr. 83. nuier der Aufschrift PRIVILEGIUM BERTOLDI DE DONO OMNIUM POSSESSIONUM SUARVM ET DE CONFIRMATIONE ECCLESIE QUE EST IN DEN KENDORF (sic!) enthalten ist. Der Herausgeber, der zwei Handschriften des 14. Jahrhunderts vor sich halle, gibt unter dem Texte der einen die unten ebenfalls mitgelheiften Abweichungen der andern. -- Ein älterer, sehr fehlerhafter Abdruck sieht bei Besold, Doc. Red. 1. Denkendorf nr. 3. (Ansg. v. 1636) S. 453 und darnach bei Fr. Petrus, Suev. eccles. S. 261 and Scheld, Orig. Guelf. Ill. prob. lib. VII. nr. 67. S. 517. Die erheblicheren Abweichungen des Besold'schen Texies, die nicht blos als Fehler, sei es seines Originals oder des Abdrucks, angesehen werden müssen, so wie die bei de Rozière nnier dem Texte mitgethellien sind folgende: Im Eingang schaltet Besold zwischen nomine patris ein: sancte et indicidue trinitatis - ferner Zelle 5 d. S. zwischen priore and Dominici die Worle et canonicis - Zelle 8 hat Besold richlig rel in ea - Zelle 9 schallet Bes. nach Dom. Sepulcri ein: cum conventu, lässt dagegen die Worte qui t. t. e. S. S. prefuerint weg - Zelle 13 Bes. presumpserim statt roluerim - Z. 15 Bes. statt der Namensunterschrift: -S-S- nud gleich darauf nobiles viri. Die Zeugenunterschriften lauten bei Besold, thellweise sehr verdorben: Sifridus Ortwinus Dietericus presbiteri, Conradus de Torimbach (zwelle H.S. bel de R. Coronbach), Wolframus de Bernhusen (zweile H.S. bei de R. Bernehusim. Die Unierschriften Hugo de Bl. und R. H. d. B. fehlen bel Besold und in der zweilen H.S. bei de R.) Wolbojio (zw. H.S. bei de R. Wolbodo) et Remaldus de Cüstringen, Ruodolfjus de Rincelden, Rondegerus de Bolobore, Arnoldus de Spira cum ceteris multis. — Zelle 4 v. a. Besold so wie die zw. H.S. bei de R. wohl richliger; preseripta, und späler Belde: Facta sum —

- t) Denkendorf, O.A. Esslingen; de Rozlères liest beidemal den Kendorf.
- Die Orie, nach denen die Zeugen sich schreiben, sind: Grunbach, O.A. Schorndorf; Bernhausen, Pileningen, beide O.A. Stullgart; noch eilmal Bernhausen? Knisterdingen, O.A. Tüblingen; Rheinfelden, schwetz. Kanl. Aargau; Botwar, Gr.-, Kl.-, O.A. Marbach; Speler.
- 3) Es wird li'olt- oder ll'olfbodo zu lesen sein.

#### CCCXVIL

Pabst Innocens II. nimmt das Kloster Weingarten, gleich seinen Vorgängern Urban II. und Paschal II., sammt dessen Besitsungen, wormnter eine Ansahl namenlich aufgesählt werden, in seinen besondern Schuts und verleitt demselben verschiedene andere Begünstigungen.

Im Lateran 1143. April 9.

Α.

Innocentius episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis Gebeardo, abbati venerabilis monasterii Winigartensis eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris, regularem vitam professis in perpetuum, Religiosis desideriis dignum est facilem prebere consensum, ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum. Proinde, dilecti in domino filii. vestris postulationibus debita benignitate gratum impertientes assensum, prefatum monasterium, quod nimirum ab illustri viro bone recordationis Welfone, Ipsius loci fundatore, beato Petro oblatum est, ad exemplar predecessorum nostrorum, Vrbani videlicet et Pascalis, beate memorie Romanorum poutificum, in eiusdem apostolorum principis ins protectionemque suscipimus, et В.

lunocencius episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis Gebeardo, abbati venerabilis monasterii Guinigarthensis eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris, regularem vitam professis in perpetuam, ! Religiosis desideriis diguum est facilem prebere consensum, ut fidelis devocio celerem sorciatur effectum. Proinde, dilecti in domino filii. vestris postulationibus debita beniguitate gratum inpercientes assensum, prefatum monasterium, quod nimirum ab illustri viro bone recordationis Gnellfone, ipsius loci fundatore, beato Petro oblatum est, ad exemplar predecessorum nostrorum, Vrbani videlicet et Pascalis, beate memorie Romanorum pontificum, in einsdem apostolorum principis ius protectionemque suscipimus, et apostolice sedis patrocipio conmunimus. Statuentes, ut auascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium inpresentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum. concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatique fidelium sive aliis instis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximps exprimenda vocabulis. Ecclesiam Altorfensem 1) com decimatione, ecclesiam de Berga 2) cum decimatione sua, ecclesiam de Bûchorn 3) cum suis appendiciis. Tornburron 5), Zunberch 6) cum suis appendiciis. Freuchebach 7). Hagnowe 8), Eilingen 9), Predium ad Athegbach 10), Riethusen 11), Eichach 12), Hizcouen 13), Ruti 14), Steinibach 15), Ruti 16), in Owa 17), Ethinishonen 18), Diethboldeskonen 19), Wison 20), Horwen 21), Bwrain 22), Lutirbruanon 23), Bariarieth 24), Lanchreia 25), Oberesulgin 26), Dietewilere 27), Ganbach 28), Kepfingen 29). Assaschen 30). Predium ad Memmingin 31), Rammungen 32), Tornidorf 33), Berga 34). Ursingen 35). Waltenhouen 36). Wison 37), Einothe 38), Feltmos 39), Richenbach 40), Burenggove 41), Braitinwanch 42). Predium Umste 43), Pratum 44), Campis 45), ad Senaus 46). Predium ad Las 47), predium ad Corcis 48), predium ad Sirna 49), predium ad Ualrain 50), predium ad Blars 51), predinm ad Onarten 52), predinm ad Magis 53), predium ad Le°winon 54) cum capellis et ceteris appendiciis suis, predium ad Ultun 57), predium supra Baugigile 58). Ecclesiam saucti Baugratii in Ultun 59). Predium Thisinis 60). Vineam ad Nallas 61). Opolshoven 64), Hadebrechtishonen 65), Crothebach 66), Oeschinapostolice sedis patrocinio communimus. Statuentes, ut quasticunque possessiones, quecunque bona idem monasterium inpresenciarum juste et canonice possidet, aut in futurum, concessione pontillcum, largicione regum vel principum, oblatione fidelium sive aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Ecclesiam Altorfensem 1) cum decimacione et familia, decimas quoque novalium in silva Altorfensi excultorum et excolendorum, tam in pratis quam in agris. Ecclesiam de Berga 2) cum decimacione sna et amni familia. Cellum de Buchorn 3) cum ecclesia parrochiali et ceteris appendiciis. Capellam in Erischirche 4) cum decimatione sua et aliis appendiciis. Ecclesiam in Tornburre 5) cum eius investitura et duabus partibus decime. Capellam sancti Michahelis 6) in Rauenspurc cum investitura. Frenchinbach 7), Hagenowe 8), Eilingen 9). Predium ad Hegebach 10). Riethusen 11), Eichach 12), Hizecouen 13), Ruiti 14), Steinbag 15), Rinti 16), In Owa 17), Ethishouen 18). Diepolteshouen 19). Vilou 20). Horwe 21), Burai 22), Luterbrunen 23), Barenrieth 24), Lancrein 25), Obersuligun 26), Dietkewilar 27), Gambach 28), Kephingen 29), Ascahe 30). Predimm Memmingen 31), Ramungen 32), Tornidor(33), Berga 34), Vrsingen 35), Waltenhouen 36), Wison 37), Einothe 38), Veltmos 39), Richenbach 40), Burengowe 41), Braitenwauch 12), Predium Vmiste 43), Pratum 44), Campis 45), ad Senaus 46). Predium ad Las 47), predium ad Corcis 48), predium ad Sirna 49), predium ad Valrein 50), predium ad Blairs 51),

mosen 70), Růdolfesrieth 71), Heinrichesrieth 72), Predium ad Bauindorf 73), predium Enenhouen 76). Kinninhorn 77), predium ad Corbin 78), predium ad Gundoltsrintin 79), predium ad Nasshaha 80), predium ad Hubichunherch 81). predium Walthasen 82). Obeunte vero te. nunc einsdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, pullus ibi qualibet surrentionis astutia vel violentia preponatur, nisi quem fratres conmuni consensu vel fratrum pars consilii sanioris vel de suo vel de alieno, si oportuerit, collegio secundum dei timorem et beati Benedicti regulam elegerit. Crisma vero. oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationes monachorum, qui adsacros fuerint ordines promovendi, ab episcopo, in cuius dvocesi estis, accipiatis, siquidem gratiam atque conmunionem apostolice sedis habuerit, et ea gratis et sine pravitate voluerit exhibere. Alioquin liceat vobis catholicum, quem malueritis, adire autistitem et ab eo consecrationum sacramenta suscipere. Preterea mansuro in perpetuum decreto sanctimus, ut nulli omnino homiuum liceat in vestro monasterio aliquas proprietatis conditiones, vel hereditario iure advocationem aut investituram seu quamlibet potestatem, que libertati et quieti fratrum noceat, veudicare. Abbas sane cum fratribus advocatum sibi quem utiliorem viderint instituant. Qui si postmodum monasterio inutilis et fratribus fuerit, remoto eo alium preficiant. Sepulturam quoque eiusdem loci liberam esse decernimus, ut eorum qui illic sepeliri deliberaverint devotioni et extreme voluntati, nisi forte exconmunicati sint, nullus obsistat; salva matricis ecclesie insticia. Si quam vero decimam pertinentem ecclesiis, quas predium ad Quarten 52), predium ad Magis 53). predium ad Lonun 54) cum suis canellis sancti Osuvaldi videlicet et sancti Georgii. Capellam super Brunesperc 55) et super Runinel 56) cum ceteris appendiciis. Predium ad Illing 57). predium supra Baugigile 58). Ecclesiam sancti Pancracii in Ultun 59) cum investitura. Predium supra Thisinis 60). Vineam ad Nallas 61). Zunberc 62) cum suis appendiciis. Ecclesiam in Riet 63) cum investitura. Opolteshouen 64), Hadeprehteshouen 65), Crotebach 66). Predium in Husechirche 67) cum pascuis et piscinis et ecclesie investitura. Predium in Fuliaunstat 68) cum appendiciis et ecclesie investitura. Predium in Berngartruti 69) cum investitura ecclesie. Eschimose 70). Rudolfesriet 71), Hei[n]richesriet 72), Predium ad Bafendorf 73), Creigeberc 74), Stelinunriet 75), Predium Enenhouen 76). Kippenhorn 77). Predium ad Corben 78), predium ad Guntoltesruti 79), predium ad Nashaha 80), predium ad Hubechuperc 81), predium Walthusen 82). Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia vel violencia preponatur, nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars sanioris consilii vel de suo vel de alieno, si oportuerit, collegio secundum dei timorem et beati Benedicti regulam elegerit, Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationes monachorum, qui ad sacros fuerint ordines promouendi, ab episcopo, in cuius dyocesi estis, accipiatis, siquidem graciam atque communionem apostolice sedis habuerit, et ea gratis et sine pravitate voluerit exhibere. Alioquin liceat vobis, quem malueritis, adire

habetis vel habebitis a laicis, annuente domino recuperare potueritis, vestris perpetuo usibus mancipandam absque omni episcoporum contradictione censemus, salva episcoporum reverentia. Porro advocato vestro non liceat quicquam de rebus monasterii aliquid preter abbatis et fratrum voluntate[m] pro beneficio tradere, aut propriis usibus veadicare, aut publica edificia infra cellam vestram habere. Ad indicium autem percepte a Romana ecclesia libertatis bizantium unum nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat iam dictum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia jutegra conserventur, corum pro quorum sustentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omaimodis profutura, salva diocesani episcopi canonica iusticia. Si qua igitur in posterum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove conmonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. et a sacratissimo cornore ac sanguine dei et domini nostri Iliesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatinus et hic bone actionis fructum percipiant et apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen

Datum Laterani per manus Gerardi, sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis ac

antistitem et ab eo consecrationum sacramenta suscipere. Preterea concedimus presentis privilegii auctoritate, ut omnes servi vestri suscipiant a vobis spiritualium sacramenta. et cuique fideli in parrochia Altorfensi unctionem sancti olei nullus vos exhibere prohibeat. Cella vero vestra tali dianitate gaudeat redimita, ut si quis infru eius septa alteri manus iniecerit violentas, hujus privilegii decreto, cum fuerit ei intimatum, ex ipso facto excommunicationis noverit se vinculo innodatum, cuius absolutionis dispensatio, cum proinde satisfecerit, abbati sit indulta. Insuper mansuro in perpetuum decreto sanctimus, ut nulli omnino hominum liceat in vestro monasterio aliquas proprietatis condiciones, vel hereditario iure advocationem, aut investituram, seu quamlibet potestatem, que libertati et quieti fratrum noceat, vendicare. Abbas sane cum fratribus advocatum sibi, quem videriat utiliorem, instituant. Qui si postmodum monasterio et fratribus inutilis fuerit, remoto eo alium preficiant. Sepulturam quoque eiusdem loci liberam esse decernimus, ut corum, qui illic sepeliri deliberaverint, devocioni et extreme voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat; salva matricis ecclesie iusticia. Si quam vero decimam pertinentem ecclesiis, quas habetis vel habebitis a laicis, aunuente domino recuperare potneritis, vestris perpetuo muncipandam usibus absque omni episcoporum contradictione ceasenius, salva episcoporum reverencia. Porro advocato vestro non liceat quicquam de rebus monasterii alicui preter abbatis et fratrum voluntatem pro beneficio tradere, aut propriis usibus vendicare, aut publica editicia infra cellam vestram habere. dominice anno MCXLIII., indictione VI., pon- libertatis bisancium muum nobis nostrisque tificatus domni Innocentii II...86).

bibliothecarii. V. idus Aprilis, incarnationis | Ad indicium autem percepte a Romana ecclesia successoribus aunis singulis persolvetis. Decerninus ergo, ut nulli omuino hominum liceat iam dictum monasterium temere perturbare.

ant eins possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere sen quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur, corum pro quorum sustentacione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva diocesani episcopi canonica justicia. Si qua igitur in nosterum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens. contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino indicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sauguine dei et domini redemptoris nostri lbesu Christi aliena flat, atque in extremo examine districte ulcioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi. quatinus et hic bone actionis fructum beatum percipiant et apud districtum iudicem premia eterne nacis et gaudia inveniant. Amen. Amen. Amen.

(Rundseichen.) 83) Ego Innocencius, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.) † Cunradus, Sabinensis episcopus, subscripsi. † Ego Albericus, Ostiensis episcopus, supscripsi. † Ego Stephanus, Prenestinus episcopus, subscripsi. † Ego Gregorius, diaconus cardinalis sanctorum Sergii et Bachi, subscripsi. † Ego Imarus, Tusculanus eniscopus, supscripsi 84). + Ego Gunido, sancte Romane ecclesie indiguus sacerdos. subscripsi. + Ego Gregorius, presbyter cardinalis sancte Marie traus Tiberim. + Ego Gozo, presbyter tituli sancte Cecilie, subscripsi.

Datum Laterani, per manum Gerardi, sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis ac bibliothecarii, V. idus Aprilis, incarnationis dominice anno MCXLIII., Indictione VI., pontificatus vero domni 85) Innocencii II. pape anno XIIII. 86).

Von diesen beiden bier abgedruckten Texten ist der ersie (A.) dem schon früher (I. S. 301. Anm.) beschriebenen s.g. Codex minor Tradd. Weing artens. S. 10-14, der zweile (B.) dem angeblichen Original der Bulle eninommen. Der leiziere ist, wie unten nachgewiesen werden wird, enischieden falsch, Gegen die innere Aechtheit des ersien könnte, abgesehen von dem ebenbemerkten Umstande, dadurch ein Zweifel eutstehen, dass darin wie im zweiten auch des Schutzes Erwähnung geschieht, weichen Pabsi Urbau II. dem Kioster Weingarien verlich. Die unier den Urkk, dieses Klosiers noch vorhandene und oben (I. S. 310) abgedruckte Bulle, worln dieses geschieht, ist nämlich, wie dort gezeigt wurde, ebenfalls unterschoben, und es kann nicht angenommen werden, dass Innocenz II. diese unierschobene Buile bestätigt habe. Ebensowenig ist aber andrerseils ein Grand vorhanden den erwähnlen ersien Texi an und für sich genommen, so wie die wellere oben (I, S. 336) nach dem Original mitgeiheitie Buite Paschais II., worin desseiben Schulzes durch Urban II. gedacht wird, für gefälschi zu hallen.

Die Lösung des auscheinenden Widerspruchs liegt einfach in der Annahme, dass neben der nnächlen Butie

Urban's anch eine ächte vorgelegen habe, welche durch ebenfalls ächte Bullen seiner beiden Nachfolger bestätigt worden sel.

Elinen Beleg für die Richligkeit dieser Annahme tiefert nun gerade der Pail der heiden hier vorliegenereschiedernen, ebendesbahl einander ansführlich gegenübergestellten Urkundentexte. So entschieden anniteh alle Anzeigen für die tanere Aechtheit des ersten sprechen, so gewiss mass das angebliche Original des
zweilen für fatsch erkannt werden. Unter anderna kann die Schrift, bet aller offenhar angewendeten Sorgfalt, die Spruce künstlicher Nachbildung nieht verlöngene, im Bürgen nehr schon der fa Annask la angeführten Umstände wegen nanöglich ächt sein. Handgreißlich falseb ist ferner die an rolb- nud gelbseidener
Schnar anhängende Biebnile, auf weicher Schriften und Bilder, nicht dierb den Steupel eingedrückt, sondern
eingeschnitzt sind, nud am oberen Rande befindert sich überdiess ein Ochr, durch weiches die Anbängeschnut
darchgezagen ist. Unter den mit Cursivschrift oben abredruckten abweichenden Siellen des zweilen Textes
(für die Unierschriften blieb der gewühstliche Drack) trägt sodann zunächst das Einschlebsel concedimun
his Insuper den Ansdruck der Ünächlicht an der Stitue und die beigeselzten Worte beatum hinter Fructum
und et guudla hinter pacis gegen das Ende müchten wohl vergebens in der Schlassformel irgend einer anzefüschten bilstellen Balle resenth werden.

Erwigt man nun i) dass die in beiden Texten gielehmässig aufgezäblien üller (soweit diess nämlich der Pall ist) in nugweitelhanten ächlen Urk. des 13. Jahrbanderis in ziemlich ähnlicher Weise als Eigenthum des Klösters genannsi werden, dass ferner ein grosser Theil derseiben (wie z. B. die Urolischen Güler) erweislich vor innocenz an das Klöster kamen, von den übrigen aber überhanpt nicht bekannt ist, wenn sie dabin gestlicht warden.

Erwägt man 2) dass die Einschaltungen im zweiten Texte (B) sich einfach erklären, wenn diese eben nar als Fälscheungen betrachtet werden, welche der Urbeber der nach Sinsseritch falschen bellet, so wie er es seinem Zwecke angemessen ernebtele, einschob, während sich nungekehrt für die Auslassung dieser, grussenbeils sehr wesemlichen Stellen, wenn sie wirklich in einem Original vorhanden waren, im ersten Texte (A) and in einer Handschrift wie die beschriebene überall kein genügender Grund absehen lässt, so wird woht die oben ausgesprochene Aunahme als gerechtfertigt und damit der auscheinende Zweifelsgrund als gehöhen zu hetzschein sein.

Ans welcher Zeit die gefälischte Bulle herführe lässt sich, vorerat wenigstens, nicht mit Sieherhelt bestimmen. Jedenfalis wird sie für jünger zu halten sein als die noch vorhandene Queile des ersten. Dass übrigens der zweile Text ebensowohl noch wie der erste das wirkliche Originat vor sich gebabt habe, möchte unter andern anch ans der Form der Orisnamen tervorgeben, welche bald in dem einen bald in dem andern trener ertailer zu sein secheinen.

Die Deninng dieser Oftsnamen geschieht in den nachfolgenden Anmerkungen in alphabetischer Ordnung, die Zabien sind beibehalten worden, um sich von den Anmerkungen aus im Texte zurrecht finden zu künnen. Die einfachen Zabien bezieben sich auf beide Texte zugleich, die mit beigeselziem A anf den ersten, die mit B auf den zweilen. — R. bedeulei O.A. Ravensburg.

(12) Alchach (Eichach) R. — (9) Allugra (Ellingen), Ob., Un., O.A. Tellanag. — (65) Alberalshofen (Iladebrechtis-, Iladeprehteshouen), R. — (1) Aldurf, R. (über den noch jeizt, wenn gietch nichl mehr in derselben Ansdelnauß bestehenden s.g. Alidorfer Wald ist zu vergl. Memminger, Beschrebung des O.A. Raveusbarg S. 91 g., der Alidorfer Wald'"). — Ascahe Assaschen, S. Eschach. — Athephach, S. Hegghach. — Bafendorf, S. Bavendorf. — Bangratii, sancti, ecclesia, S. Ulten. — (24) Banutied (Baren-, Bartarieth), R. — Baugigele, -pfylle, S. Pavigl. — (73) Bavendorf (Bafen-, Bauthafrf), R. — (2 nod 34) Berga, Berg, R., und Berg, haler, L.G. Mindelheim. — (69 B) Bergaltenie (Berngartruti), R. — Blairs, Blars, S. Plars. — (44) Brad, L. G. Girns, im Obervinschgan in Tirot, vgl. Pratum. — (42) Braileawang, bet Reite, L.G. Reule; im Lechthal, in Tirot. — (55 B) Brannsberg (Burnesperc), habeverfallens Schoss mil noch

erhaltener Kapelle, links am Eingange in's Ultenthal, L.G. Lana, in Tirol. - (3) Buchhorn, O.A. Teituang, -(22) Burach (Burai, Burain), R. - (41) Burenggore, Burengowe, Burgau, Sitz des baier. L.G. - Buwigel, s. Pawigi. - (45) Campis, unermitieli, wohl im Oberinnihal oder Vinschgan in Tirol zn suchen, vgl. Pratum. — Corben, -bin, s. Korb. — Corcis, s. Korlsch. — Creigeberg, s. Krähenberg. — Crote-, Crothebach, s. Groppach. - (33) Dereudorf (Tornidorf), baier. Herrschger. Kirchheim. - (19) Diepoltes-, Diethboldeshouen, Diepoldshofen, Ob .- , Un.- , R. - (27) Dielenweiler (Dietewilere , Diethewilar), O.A. Wangen, - (5) Dornbirn (Tornburre, -burron), Silz des L.G. in Verariberg. - Eichach, s. Aichach. - Eilingen, s. Allingen. - (38) Einöde, (Einothe), R. - (76) Enenhouen, Bunahofen, O.A. Ebingen, wahrscheinlich ist indessen das Wort versehrieben und wird Emmelhofen (Emihi-, Emihenhouen), R. darnnier zn suchen sein. - (4B) Erischirche, Eriskirch, O.A. Teitnang. - (30) Eschach (Ascahe, Assaschen), Ob .-, Un .-, R., wofern nicht eiwa ad Scahen, zum Schachen, cheufalls R., darunier verborgen. -Eschimose, s. Meschenmoos. - (18) Ethis-, Ethinishonen, Ellishofen, R. - (17) Eyb (Oewa, Owa), R. — (89) Feldmoos (Felt-, Veltmos), R. — (20) Feiz, ao heisst jetzi der Hof der ursprünglich Ülen hiess, vgl. S. 296 dea I. Bandes in der Anm. unier Uln, und aiali Wison, wie es im ersien Texte betsst, wird wohl mit dem zweiten Vilon, d. l. Ulion, Ülen, zu lesen aein, da Wiesen später noch einmal vorkommt. - (7) Frenche-, Frenchin-, Frenkenbach, bad. B.A. Meersburg. - (68B) Fulgenstatt, Fnligunstat, O.A. Saulgan. — (28) Gambach (Ganbach), O.A. Waldsee. — (66) Groppach, (Crotebach), R. — (79) Gunatsrenic (Gundoltsriutin, Guntoltesruti), R. -- Hadebrechtis-, Hadeprehteshouen, s. Alberaisholen. --(8) Hagenowe, Hagnowe, Hagnan, bad, B.A. Meersburg, - (10) Hegbach, so ist statt des verschriebenen Athegbach im ersien Texie zn lesen, Hegebach, Heggbach, O.A. Biberach. - (72) Heinrichesrieth, wohl Heralstied, baier. L.G. Wertingen, vgl. S. 296 des I. Baudes in der Anm. nater Ilainrichesriet. -- (13) Ilia-, Hisecoven, Hizkofen, sigmar. O.A. Sigmaringen. - (21) Horb (Horwe, Horwen), R. - (67 B) Hosskirch (Husechirche), O.A. Sanlgan. - (81) Hubechu [n] perc, Hubichunberc, Hübachenberg, R. - (43) Imst, Vmiste, Umste, Silz des L.G., im Oberinnihal in Tirol. - (35) Irsingen (Ursingen), a. d. Wertach, baler-L.G. Türkbeim. - Kepfingen, Kephingen, s. Köpfingen. - (77) Kippenhorn seheini Schreibfebler für Kippenhusen, Kippenhansen, bad. B.A. Meershurg, wo Weingarlen, nach Urkk. schon des dreizehnien Jahrhunderts, wirklich begülert war. - (29) Köpfingen (Kepf-, Kephingen), R. - (78) Korb (Corben, -bin), R. - (48) Kortsch (Corcis), auf der linken Seite der Etsch, L.G. Schlanders, im Uniervinschgan in Tirol. -(74B) Krähenberg (Creigeberc), O.A. Wangen. — (47) Lans (Las), auf der rechien Seite der Etsch, L.G. Schlanders, im Uniervinschgan in Tirol. - (54) Lana (Leowinon, Lounon), Ob.-, Milt.-, Un.-, Silz des L.G., anf dem rechien Eischnfer, im a.g. Eischlande in Tirol. Die im Texte B. genannte S. Georgenkapelle liegi unterhalb Niederlann ang dem Wege nach Yöllan. - (25) Lanch-, Lancrein, Langrein, abgeg. Orisname in der Nähe von Appen und Füglismühle, R., vgl. S. 296 des I. Bandes in der Anm. unter Langrain. -- Las, s. Laas. - (23) Lauterbrunn (Lutirbrunnon, L-erb-en), baier. L.G. Wertingen. - Leocinon, Lounon, s. Lana. - Lutirbrunnon, Luterbrunnen, s. Lanierbrunn. - (53) Magis, Mais, Ob.-, Un.-, bei Meran und L.G. Meran, in Tirol. — (31) Memmingen, Sitz des baier. L.G. — (70) Meschen-, Menschenmoos (Oeschinmosen, Eschimose), R. - (61) Nallas, Nais, südlich von Laua und L.G. Lana, auf dem rechten Etschnfer, in Tirol. - (80) Nas-, Nasshaha, Nassach, R. - (26) Oberesulgin, Obersulgun, Obersulgen, R. - Oeschinmosen, s. Meschenmoos. - Oewa, s. Byb. - (64) Opols-, Opolteshouen, Oppelishoren, R. - Owa, s. Byb. - (56B and 58) Pawigi (Baugigite, Buwigel), za Lana gehüriger, nordwesil. von diesem gelegener hoher Gebirgsort, L.G. Lana, in Tirol. - (51) Plars (Blairs, Blars), pordwestl, von Meran, L.G. Meran, in Tirol. - Pancracii, S., ecclesia, s. Ultenibal. - (44) Pratum, s. Brad. In beiden Texien übrigens Pratum campis ad S. obne Puncte dazwischen, vielleicht also auch: die Wiese C. zn S., s. dieses. - (52) Quadrathöfe (Quarten, in andern Weing Urkk, wirklich Quadrat geschrieben), im Gem. Bez. Partsehins, südlich von diesem, jenseits der Etsch, hoeh im Gebirge gelegen, L.G. Meran, in Tirol. — (32) Rammingen (Rammungen, Ramungen), a. d. Werlach, baier. L.G. Türkheim. - (6 B) Ravensburg, O.A.S., die S. Michaelskapelle, lag bei dem 1806 aufgehobenen Franziskaner Nonuenkloster daselbst (vgl. Memminger, Beschr. des O.A. Ravensb. S. 108 u. 113), - (40) Reichenbach (Richenb.), O.A. Sanigau. - (14 and 16) Reule and Rente bei Fronhofen (Ruti. Ruiti, Riuti), beide R. - Richenbach, s. Reichenb. - (63B) Ried, R. - (11) Rielbausen (-husen), O A. Sanigan. — Riuti, s. Revie. — (71) Rudolferrici, Ruod-th, Russenrici, Ob., Uni., O.A. Teitanag. — Rutif, Ruti, s. Renie. — (48) Senans, ad., mormittieli, whil ins Oberinalish ander Vinschgan in Irrie gebüri. — Sirna, s. Tschirland. — (15) Sielienubach (Steinbag, Steinibach), O.A. Teitanag. — (75 B) Steinunrici, Stelien- ader Hintersiellenirci, abgez. Orisaname, h. z. i. Hibschenberg, O.A. Teitanag. — (60) Thistist. Tisses, Berggemeinde im Mittelgebirge, rechte von der Eisch, sidd. von Lana n. L.G. Lana, in Tirol. — Tornburre, -burron, s. Durbhin. — Tornburr, -burron, s. Durbhin. — Torndorf, s. Derendorf. — (49) Tschirland (Strna, in andern Urks. Strnon), and der rechten Seite der Eisch, L.G. Meran in Untertinschgan in Tirol. — Winn, s. Felz. — (57 and 59) Ullenthal (Ullun), rechts in das Etschihal ausmündendes Seitenthal, L.G. Lana, in Tirol. Der Hanpturt des Thales heissi anch seiner Kirche S. Pankraz. — 'Fmister, Umster, s. Imsi. — Ursingen, s. Irsingen. — (50) Valvain, -retn, anch in andern Urks. Asi tirolisches Bestitzham Weitgardens vorkammend, anermilleil wo. — Veitmos, s. Feidemas. — (82) Waldhausen (Waldhausen, Walthausen im Text A ist Schreibfehler), Ob., Uni., R. — (36) Väldenhouen, Walthausen, Walthausen im Text A ist Schreibfehler), Ob., Uni., R. — (36) Väldenhouen, Walthausen (Walthausen, Walthausen), anweit Hoberschwanga. — Walthausen, S. Walthausen. — (37) Wiesen (Wisson), O.A. Wangen? — Wison, s. das varies und Fetz. — (0 and 62) Zunbere. — derech. Zunbere, Joher, L.G. Echnagas,

- 83B) Mit Sanctus Petrus und Sanctus Paulus in den beiden nberen, und Innocencius papa II. in den beiden unteren Kreisabschnitten und dem Denkspruch: Adiuua Nos deus Salutaris noster als Rundschrift.
- 84B) Von den vorangehenden fünf Unterschriften der Cardinäle stehen die drei ersten untereinander, die vierte mit der ersten, die fünfte mit der driffen auf gleicher Linie und alle fünfe zwischen dem Randzeichen und dem Monnaramm, die füngenden sehen in der ganzen Breite der Urkunden eineler Linie nebeneinander. Die Hand ist bei allen eine nund dieselbe, ebensn die Parun der vorangesetzten Kreuze nund des in Abkürzung beigesetzten zuberripar. Am dem Pederzage bei dem letzlern ist dentlich zu erkennen, dass der Schreibende die Bedentung der Abkürzung zur nicht verstand.
- 85 B) Es sieht abweichend von dem snustigen Gebranche in dieser Schlossfurmel bins dni mit übergesetziem Abkürzungssiriche.
- 86) Die drei letzten Worte sind im Texte A aus Versehen des Abschreibers, der die Zahl II für das Regierungsjahr genommen zu haben scheint, ausgefallen. Es ist jedenfalls XIII, statt XIIII, zu iesen, was mit 1143, der Indictionszahl 6 nnd der Regierungszeit dieses Pabstes (15. Febr. 1130 24. Septbr. 1143), übereinknums.

### CCCXVIII.

Bischof Walther von Augsburg bekräftigt feierlich die von ihm und seinen Brüdern vollendete Stiftung des Klosters Anhausen unter Aufsählung der demselben verliehenen Begünstigungen und sahlreichen Besitsungen.

### (1143 October \*)

¡In nomine sanctę et individue trinitatis. ¡ Ego Waltherns, per misericordiam dei sancte Augustensis ecclesie minister, notum esse volo omnibus tam futuris quam presentibus, || qualiter ego cum fratribus meis Manegoldo, Adelberto, Ödalrico, communicato consilio, locum iuris mei Ahusen¹) prope fluvium Brenza ²) ad monachilis vite propositum instituerian. || Pater meus ecclesiam in Nawe³) hereditario ad se iure transmissam possidebat.

cuius decime omni proprietatis libertate et iure mense illius subserviebant. Apud hanc eandem ecclesiam || idem pater meus spiritalis vite normam iniciare voluit, set morte preventus voti compos fleri nequivit. Ego vero et fratres mei, patris nostri voto occurrentes, congregatis et collocatis ibi regularis vite viris, propositum eius ad effectum perduximus. Set quia idem locus ob frequentiam populi huic religioni minus aptus, quia minus secretus, visus est, in alium nos locum, scilicet in Abusen transtulimus. Quem locum, propriis discretum terminis. cum omnibus suis pertinentiis, et aliis in hac pagina subnotatis prediis, deo sanctoque Martino omnibusque sanctis pro remedio animarum nostrarum eiusdemque patris ac matris nostre omniumque parentum et heredum nostrorum, omni appellationis proprietate subtracta. publica deliberationis amissione abdicata, ad subsidium fratrum ibi deo servientium legitima traditione solemniter consignavimus. Hac quidem rationis et conditionis determinatione, quatinus idem locus, secundum cartam libertatis domni pape Honorii Remque beate memorie lunocentii pape, sub annuo censu unins aurei. Romane et apostolice sedi subiectus, perpetualiter sit stabilitus et confirmatus, et nullus ibi sit advocatus, nisi quem abbas saniori fratrum suorum consilio ubivis elegerit, et ut ibi nulla sit vita preter monachorum secundum regulam sancti Benedicti sub abbate degentium. Et si quis ministerialium nostrorum vel familie nostre illo se conferre, et, nobis presentibus aut absentibus, de prediis vel rebus propriis illo tradere voluerint, nostra concessione et licentia et constitutione sit stabile et firmum. Igitur Romane et apostolice sedis et nostri juris auctoritate statuimus, ut quascunque possessiones, quecunque bona idem monasterium in presentiarum fuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma loco illi et illibata permaneaut, et ne quis cenobium illud invasione temeraria amodo infestare presumat, gladio anathematis interclu-Predia autem loco illi consignata publica relationis confessione propriis in hac carta duximus exprimenda vocabulis. Ipsum locum Ahusen cum familia, tributariis, decimis, molendinis, agris, pratis et silvis, in montibus et vallibus circumquaque adiacentibus, cultis et incultis, et omnibus ad enm jure prospicientibus. Decimas ejusdem loci concambio mutuavimus ab ecclesia heati Petri in Totingen 4) duobus mansis in Ratfelden 5). Ecclesiam in Nawe cum familia, tributariis, decimis, omni proprietatis iure ad stipendium eorundem fratrum apostolice sedis et nostra tam hereditarii quam pontificalis potestatis auctoritate delegatis, fiscali curte, ubi eedem decime recollecte componantur, insuper et aliis iu eadem villa prediis, molendinis, agris, pratis, curtilibus. De predictis autem decimis Augustensi episcopo in quarto anno servitium semper pro suo iure dandum est, et tunc archidiaconum parrochianus presbyter conservabit, et episcopo quinque solidos in elemosinam pauperum dabit, cuius rei gratia ipse oblationes tam animarum quam altarium solus insumit, quas primum fratres predicti dimidias accipiebant. In Ellingen 6) quartam partem ecclesie cum fiscali curte snisque pertinentiis. Subrogavimus et alia predia diversis in

locis, que breviter subnotari fecimus: Norsingen 7), Ouheim 8), Aspach 9), Osterstetin 10), Hagenloch 11), Aicheim 12), Stozingin 13), Asleihingen 14), Sezingen 15), Dichingen 16) ex toto cum colle qui dicitur Wichenberc 17), et clivo in nemore Ballenhart 18), quem decem talentis a ministeriali nostro Adelhelmo redemimus. Ballendorf 18), Huchelingen 20) cum silva que dicitur l'uncholz 21). Totingín 22), quo in loco novem numerantur curtitia, ad que pertinuit silva que vocatur Chorbareholz 23), quam ab his ad quos pertinuit consilio et precio redempfam, quia contigua est, loco cidem contulimus. Musebrunnen 24). Sachsenhart 25), viculum et nemus. Molendinum, piscinam cum curte Merchelinestetin 26). Hitenburc 27) ex toto, Sanstetin 28), Toubenloch 29), Gerbiltegesperre 30), Gussunstat 31), Immenburc 32), Bruningesheim 33), Gosbach 34), Beringen 35), Winegundewilare 36) ex toto, Iolzheim 37), Ilurwinesbach 38), Alcchtorf 39), Mechelingen 40), Hegeloch 41), Ilerhrehtesuelt 42), Sidbach 43) ex toto, Forst 44), Irmboldeswilare 45), Erchenbrehtesberc 46), Machalmeswilare 47), Wenelenwilare 48), Hohensol 49), Löueswilare 59), Babenwanc 51), Chorben 52), Chirphendorf 53), Nussen 54), Gimbren 55), item Cimbren 56), Matebowe 57), Löbon 58), Uezzenheim 50), Sachsenhusen 60), Bachingen 61), Hônerloch 62).

Si qua igitur ecclesiastica secularisve persona in futurum hanc cartam institutionis, iliertatis et confirmationis loci nostri, quam ego Waltherus, Augustensis episcopus, transcribi et sigillari feci, temptaverit infringere, eundem locum perturbare, possessiones auferre, ablatus retinere vel minuere presumserit, secundo terciove commonita, si non satifactione digna resipuerit, excommunicationis obligationi et divini examinis vindicte perpetualiter subiaceat. Gloria igitur et honor sit in altissimis deo, et in Alusen habitantibus pax, benedictio et protectio, et cunctis bona isdem facientibus salus et gratia. Amen.

(Monogramm das den Namen WALTHERVS enthält.)

An grün und roth seidener Schnur ist das runde, ziemlich verwilterte bischöfliche Wachssigill, von dessen Umschrift nur einzelne Buchstaben kaum irgend noch erkennbar hervortreten, verkehrt angehängt. Die Gestalt des im Fesigewande sitzenden Bischofs, der in der rechten Hand einen Krummstab, in der linken ein aufgeschlagenes Buch hält, und die Füsse auf irgend einen nicht mehr deutlichen Gegenstand gestützt hat, ist in den Hanpinmrissen noch erkennbar. - Abgedruckt ist die Urknnde bei Besold, Doc. red. Anhausen nr. 2. S. 328, Fr. Petrus, Suev. eccl. S. 69 und nenerdings bei Steicheie, Beilräge zur Gesch. des Bisth. Augsburg, Band t. Heft 2, S. 256 ff. Als Onelle des letztern Abdrucks wird eine von dem fürsibischöflichen Archivar Landes in Dillingen im Jahr 1811 genommene Abschrift angeführi, der, den milgetheilten Angaben über das Siegel zufoige, eine Doppelansfertigung der Urkunde im Archiv in Dillingen vor sich gehabl haben mass. Wenigstens ist die seila in modum crucis Andreanae formata et in capita canina desinens, woranf der Bischof nach jenen Angaben slizt, sowie die Worle PAX VOBtS auf dem offenen Buche in dessen linker iland, auf dem Sintigarier Exemplare nicht mehr sichtbar. Auch lässt sich zwar noch erkennen, dass der Bischof keine Mülze auf dem Kopfe, nicht aber dass er ein caput instar monachi tonsum hat. Dass das Siegel verkehrt anhänge, was bei der Siulig. Urknnde der Fall ist, wird ebensowenig bemerkt, auch geschieht des bischöflichen Monogrammes nuter der Urkande im Abdrucke nach Landes keine Erwähnung.

- \*) Der in der Urkunde als versturben erwähnte Pabst Innneenz II. stirbt den 24. September 1143, und seln Nachfulger Pabst G\(\text{U}\)estil [11, gew\(\text{a}\)bil den 26. desselben Monats, best\(\text{digt}\) (til Urkunde unterm 26. November jenes Jahrs. Dieselbe muss also zwischen den letztgenannten beiden Tagen, nder, beil\(\text{linn}\)g, im Octuber 1143 ausgestellt seln.
- and 2) Anhausen, früher gewöhnlicher Ahansen, and, von seiner Lage an dem Flüsschen Brenz, nicht seiten anch Brenzan- oder - ahausen genannt, O.A. Heldenheim, in den fulgenden Anmerkk. blos mit H. bezeichnet.
- 3) Langenau, O.A. Ulm.
- 4) nud 5) Dettingen, II., Ratfelden, abgeg. Ort bei D. Lagerb. des Kl. Anhansen von 1474, unter Dettingen: "Hem der Zehent zu Rödern und Rotifelden mag zu gemeinen jaren ertragen bei XII maltern."
- 6) Eilingen oder, nach nenerer Schreibart, Gellingen, O.A. Ulm.
- 7) Nersingen , baler. L.G. Günzburg.
- 8-10) Anernheim, O.A. Neresbeim; Asbach, H.; Osterstelten, O.A. Ulm.
- 11) Schwerlich Hagenloch, O.A. Tüblingen, oder Hagen, O.A. Ulm, eher ein verschwundener Ort in grösserer N\u00e4he.
- 12) Aichen?, O.A. Blaubenren, wenn nicht das Gleiche anzanehmen wie beim vorigen Orte.
- 13-15) Stotzingen, Ober-, Nieder-, Asselfingen, Setzingen, O.A. Ulm
- 16) Dickingen, schon im 15. Jahrh. abgegangener Ort zwischen Deitingen, Heldenfingen und Ballendurf, von deren Markungen noch Theile diesen Namen tragen, H.
- 17) Welckersberg, Wald am Zusammenfinsse der grossen und kleinen Brenz, unweit Künigsbronn, II.
- 18) und 19) Ballenhart, Wald, nördlich in der Markung von Setzingen, Ballendorf, O.A. Ulm.
- 20—23) Henchlingen, H., Junghoiz mit dem gleich nachher geuannten Chorbarch., Kerberhoiz, lager-büchlich einen Waldbezirk bei Henchlingen bildeud; Dettingen s. Ann. 4.
- 24) Nach einem zwischen Henchilingen, Dettingen und Heidenflugen gelegenen Brannen (Mensebrunnen) so genaunter, schon im L.B. von 1474 nicht mehr als Ort vorknummender Markbezirk, H.
- 23—31) Sachscubart, Waid bei Sontheim, das Oerichen sebst längst abgegangen, Mergeistelten, (Die Warte molendinum bis curte van andere Dinte binter Merchelineat, und vor diesem ein Zeichen, dass sie heraufgebören.) Heutenburg, Söbnstelten, Tanbeninch, besunders eingesteluter Zeheutbeark beim s.g. Fronthal in der Markung von Gussenstati, das abgesonderte Oerichen selbst längst eingegangen, (Gerhillegeaperre nicht zu ermitlein) Gussenstati, alies II.
- 32-36) Hinfstätt-Emmerbuch (?), Brännisbeim, Gusbach, Böhringen, Ob.- Un.-, alle O.A. Geislingen; Hine-gundew, unermittelt, sebeint ein verschwundener Ort in der Nähe der übrigen hier genannten.
- 37 42] Bilzhelan, O.A. Göppingen, Hilrbelsbach, O.A. Gelslingen; Alfdorf, O.A. Welzbelan; Mügglingen, Hiepeloch, abgeg. Ort bel Mögglingen, das Anh. L.B. van 1474 kennt einen "Heginchwasen" und "Hegiochweg" bei Mögglingen, Hierbalsfeld, alle dreit O.A. Gmind.
- 43-45) Suibach, O.A. Kirchheim; Forst, noermittelt welches? irrmannsweller, if.
- 40 48) Alle drei naermilieli. Eine Gegend zwischen Heidenbeim und Mergelsteiten, jenseit der Bircuz, seliwärts, führt in den Lagerbüchern den Namen Erbisberg. Dem Zusammenbange nach sind es wohl versehwundene Oerteben auf dem Aalbuch.
- 49-52) Hobensohl, abgeg. kleiner Ort bei Bibersohl, H. Lorueswilare, nuermitteit, wahrscheinlich abgeg. Oerteben des Anbachs, Bawang, Wald zwischen Irrmanusweller (S. Ann. 45.) and Zang, es schrint ein Oerteben darin gewesen zu sein, Krebenhof, Hof, füber eine größeser Ortschart, 10.
- 53) and 54) Küpfendorf, Anfhansen, II.
- 55 58) Nicht genan zu ermittein; eines der beiden Zimmern, vielleicht O.A. Gmünd; Mateshove, Messelhof?? O.A. Geislingen; Loubon, sehwerlich Laub, baier. L.G. Monheim, das Aub. L.B. v. 1474 nennt "drei Tagwerk Mads auf der Laben gelegen" bei Buibein, II.
- 59) Fessenheim , baier. Herrsch.Ger. Harburg.
- (60 nud 61) Saebsenbansen, H.; Unterbächingen a. d. Brenz, baier. L.G. Laningen.

621 im Jahre 1522 verleiht das Kioster M\u00e4dlingen sechs Jauchert Ackers zu Hungerloch in der N\u00e4he von Herbrechlingen. H., ein "Hengerlauch" wird in einem \u00e4literen L.B. genannt.

### CCCXIX.

Pabst Cölestin II. nimmt das Kloster Anhausen in seinen Schuts, bestätigt dessen Besitsthum und ertheilt ihm verschiedene andere Begünstigungen.

### Im Lateran 1143. November 26.

¡ Celestinus episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis monachis sancti Martini de Ahusen¹), tam presentibus quam futuris regulariter substituendis in perpetuum. ¡

Desiderium, quod ad religionis propositum et animarum salutem pertinere monstratur, animo nos decet libenti concedere, et pe entium desideriis congrunm impertiri suffragium. Eapropter, dilecti in domino filii, || venerabilis fratris nostri, Gualteri Angustensis episcopi, precibus inclinati, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatum monasterium. quod ab egregie recordationis viro Manegoldo, palatino comite || eiusque filiis, prefato videlicet fratre nostro G., nunc Augustense episcopo, Adelberto et Odelrico in proprio allodio constructum est et beato Petro cum omnibus ad ipsum pertinentibus oblatum, sub einsdem apostolorum principis et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes, ut quascunque possessiones vel decimas, quecunque etiam bona idem monasterium in presentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis deo propitio poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneaut. Concambium vero, quod de loco, in quo ipsum monasterium situm est, cum ecclesia sancti Petri de Totingin 2), ad cuius parrochiam pertinebat, utriusque partis assensu rationabiliter factum est, auctoritate apostolica confirmamus. Liceat autem vobis communi consilio advocatum, quem ad defensionem ciusdem monasterii utilem esse cognoveritis, libere eligere, iosumque, si inutilis apparuerit, removere et alium quem utiliorem provideritis substituere. Obennte vero abbate, qui pro tempore ibidem fuerit, nullus qualibet surreptionis astutia vel violentia preponatur, sed liceat vobis communi consilio vel partis consilii sanioris secondum dei timorem et beati Benedicti regulau absque ullius contradictione abbatem eligere. Crisma, oleum sanctum, consecrationes altarium sen basilicarum, ordinationes monachorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a diocesano suscipiatis episcopo, si quidem catholicus fuerit et gratiam atque communionem sedis apostolice habuerit, et ea gratis et absque aliqua pravitate vobis voluerit exhibere. Alioquin liceat vobis catholicum quemcunque malueritis adire antistitem, qui nimirum nostra fultus auctoritate quod

postulatur indulgeat. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut quicunque se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat, salva tamen iustitia matricis ecclesię. Ad indicium autem huius a sede apostolica percepte libertatis, aureum unum nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. Decernimus ergo. ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere aut aliquibus vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur, corum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva diocesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena flat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

(Rundseichen.) 3) Ego Celestinus, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

† Chonradůs, Sabinensis episcopus, subscripsi. † Ego Theodeuuinus, sancte Rufine episcopus, subscripsi. † Ego Stephanus, Prenestinus episcopus, subscripsi. † Ego Gregorius, presbyter cardinalis tituli Calisti, subscripsi. † Ego Thomas, presbyter cardinalis tituli Vestine, subscripsi. † Ego Petrus, cardinalis presbyter tituli sancte Susanne, subscripsi. † Ego Gregorius, diaconus cardinalis suncti Serigi et Bachi, subscripsi. † Ego Otto. diaconus cardinalis sancti Georgii ad velum aureum, subscripsi. † Ego Hymbaldus, diaconus cardinalis sancte Marie in via lata, subscripsi. † Ego Octavianus, diaconus cardinalis sancti Nicolai in carcere Tulliano, subscripsi.

Datum Laterani per manum Gerardi, saucte Romane ecclesie presbyteri cardinalis ac bibliothecarii, VI. kalendas Decembris, indictione VII., incaruationis dominice anno MCXLIII., pontiticatus vero domni Celestini II. pane anno primo.

Nach dem Original des bischöflichen Archiva in Angsburg verglichen. — An roth und geibseldeuer Schuur hängt die Bielbulle mit den bekannten Kopfbildern und dazu gehöriger Ueberschrift auf der einen und CELESTINVS. PP. II. auf der audern Seite. — Abdruck bei Brusch, Chronol, monast, Germ. S. 1 mit Weg-lassung des Schlasses. — Besold, Duc, red. Anhansen ur. 3. S. 333. — Pr. Petrus, Szev. etcl. S. 91. — Steitchete, Beltrifize zur Geschichte des Bisthums Auszehren Ed. I. Hert 2. S. 250 ur. 4.

<sup>1)</sup> und 2) Auhausen (vgl. die vorhergeheude Urkunde) und Dettiugen, O.A. Heidenheim.

Mit SCS Petrus and SCS Paulus in den beiden obern, Celestimus PP. II. in den untern Kreisabschnitten und dem Deukspruche: Flat pax in virtute tua et habundantia in turribus tuis als Umschrift.

#### CCCXX.

König Konrad III. bestätigt unter ausgedrückten naheren Bestimmungen die von wei Angehörigen des Klosters Lorch, Constantin und Giselbert, beschlossene Stiftung des Fruuenklosters Lochgarten.

# Lorch 1144.

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Conradys, divina favente clementia Romanorum rex secundus. ! Religiosorum petitionihus aurem pietatis accommodare et que ad divinum cultum pertinent summo henivolentie studio promovere regie liberalitatis est, cuius || honor indicium diligit, unde in eterna vita condiguam bone mercedis retributionem, et in temporalis regui administratione gloriam nobis accrescere confidinus, || Eapropter omnium tam futurorum quam presentium noverit industria, qualiter nos quibusdam ad ecclesiam beate Marie in Lorecha pertinentibus, Constantino videlicet et Giselberto, ecclesiam in patrimonio suo edificare permiserimus: ita videlicet ut ibidem ordo informaretur sanctimonialium tantum secundum regulam beati Augustini viventium. Ouod fleri non posse cognovimus sine nermissione ducis Friderici 1) et filii eius Friderici, supradicte ecclesie beate Marie in Lorecha 2) advocatis; ut ratum absque omni contradictione permaneret, per manus ntrorumque et, quantum ad canonicos einsdem ecclesie, consensu etiam ipsorum stabilitum est. Preterea, ne ecclesia beate Marie in Lorecha detrimentum in hac re aliquo modo pateretur, statuimus ut ecclesia in Locarden 3) censualis esset ei: ita sane ut singulis annis in nativitate beate Marie aureum denarium, XII denariis Wirceburgensis monete comparatum, persolvat. Cetera vero que sunt obedientie et religionis inibi ordinande prelato de monte sancti Lamberti 4) et fratribus eius secundum voluntatem corum et consilium subjaceant. Decerninus ergo, ut nullus successorum nostrorum aut alia quelibet persona magna seu parva huius precepti nostri statutum infringat, sed sorores in ecclesia Locarden domino regulariter servientes, possessiones a prefutis Constantino scilicet et Giselberto sibi collatas, sen postmodum ab his, qui ad predictam ecclesiam Lorecham pertinent, conferendas perpetua stabilitate et sine alicuius contradictionis molestia omni deincens tempore possideaut. Ut autem hec pagina firma et inconcussa omni permaneat evo, sigilli nostri impressione eam insigniri lussimus, manu quoque?propria, ut infra videtur, corroborantes. Oui presentes aderant testes subnotari fecimus, quorum nomina hec sunt. Embricho, Wirzeburgensis episcopus. Walterns. Augustensis episcopus, comes Walframmus. Craft de Sweineburch 5). Cûnradus de Ense 6). Walterus de Louenhuse 7) et frater eins Engelhardus. Walterus de Schippa 8). Cânradus Prís. Arnoldus de Rodenburch 9). Heinricus de Wirceburch et Godebaldus et Adellum.

33

1144. Signum domini Canradi, Romanorum regis secundi. (Monogramm.) (Siegel 10).) Ego Arnoldus cancellarius vice Heinrici Mogyutini archiepiscopi recognovi.

Anno dominice incarnationis MCXLIIII., judictione VII., regnante Cunrado, Romanorum rege Il., anno vero regni eius VII. Data est Loreche in Christo feliciter. Amen.

Nach dem Original des fürstlich Hohenlohischen Archivs in Ochringen. - Abdrack hei Wibel. Hohenl. Kirchenref.Gesch. H. S. 20 pr. 11. - Hansselmann, Dipl. Bew. I. Aph. VI. S. 368 und dissermann. Episcopat. Wirceb. Cod. prob. S. 36 pr. 36.

- 1) Die Worte Friderici and Marie sind jedesmal mit grösserer Schrift geschrieben.
- 2) und 3) Lorch, O.A. Welzhelm; Lochgarten, h. z. t. mit französisiertem Namen gewöhnlicher Louisgarde, O. A. Mergenthelm.
- 4) Lambrecht (St.) im baier. Rheinkreise, Kant. Nenstatt.

11.

- 5-9) Schweinherg, had. B.A. Walddüren; Endsee, baler. L.G. Rotenbarg; Lohenhansen, O.A. Gerabronn; Ob ... Unt.-Schüpf, had, B.A. Boxberg; Rotenburg a, d. Tanber, baier, L.G.Sitz.
- 10) Das an dieser Sielle anfgedrückt gewesene Siegel ist nicht mehr vorhauden.

### CCCXXI.

Bischof Embricho von Wirzburg bestätigt die von dem "Mansionarius" der Brüder von Neumünster, genannt Hecho, an den Altar des heil. Johannes daselbst, unter ausgedrückten Bedingungen, geschehene Stiftung seiner Güter in Markolsheim.

#### 1144.

(Chr.) iln nomine sancte et individue trinitatis. Ego Embricho, dei gratia Wirzeburgensis humilis minister, pia tam pauperum || quam divitum facta precordialiter amplectens, nulla beneficia me sciente ecclesiis collata testimonio scripturarum exclusi, sperans me pro hujusmodi II benivolentia cum ipsis offerentibus in resurrectione partem remuncrationis habiturum. Recolat igitur presentium futurorumque fidelis memo||ria, qualiter mansionarius quidam, nomine Hecho, pertinens ad fratres illos in Novo Monasterio 1), prediola sua in villa Marcolvesheim 2) pro remedio anime sue ad altare beati lohannis apostoli in codem monasterio tradiderit et libere nullo contradicente delegaverit, sub hac videlicet pactione, ut post obitum suum uxor ipsius. Methildis nomine, in singulis auniversariis suis, beneficiata a fratribus eisdem bonis. XXX denarios persolveret, et. ea mortua quicumque proximus in cognatione prefati viri existeret, similiter beneficiatus a predictis fratribus. V solidos ex amborum anniversariis singulis auuis fratribus conferret. Ad confirmandam vero hanc tradicionem litteras istas scribi fecimus, et eas, sigilli nostri inpressione signatas, ita anathematis vinculo involvimus, ut, si quis luius tradicionis invasor esse presumat, se tam corporis quam anime periculum non evadere cognoscat.

Huins rei testes sunt clerici: Sigefridus prepositus. Wörtwinus decanus. Emicho. Geroldus. Heinricus. Cönradus. Fridehalnus. Wimarus. Warmundus. Ernestus. Richerus. Diethericus. Hartmödus. Wölfgerus. Iringus. Lütoffus. Gözelinus. Heinricus. Diethmarus. Wernherus. Ili sunt laici: Billung. Gothefrit. Eingilbreit. Heinrich. Herolt. Cöno. Heinrich. Gotebolt. Röthwic. Eingilhart. Cönrat. Elbwin. Dvtho. Herolt. Billunc. Adelhun. Richolf. Irinc. Egisbreit. (Sieque'3).)

Facta sunt autem hęc auno ab incarnatione domini MCXXXXIIII.

Regnante glorioso rege Romanorum Conrado II. 4)

- 1) und 2) Stift Nenmünster bei Wirzburg; und Markolsheim, O.A. Mergeniheim.
- Von dem an dieser Stelle aufgedrückten bischöflichen Sigill ist noch ein Bruchstück vorhanden. Rest der Umschrift: . . . . . . HO. Del. GRatiA. WIRZIBY . . . . . .
- Dieser Name nebst II. so wie Embricho, Ilecho, Marcoleesheim, Iohannis und Methildis sind in der Urschrift mit Uncialen geschrieben.

### CCCXXII.

Pabst Colestin II. nimmt die Kirche des heiligen Grubes in Jerusalem mit dazu gehörigen Personen und Besitsungen im Ganzen und an besonders genannten Orten, darunter die Kirche in Denkendorf, in seinen unmittelbaren Schuts.

### Im Lateran 1144. Januar 10.

Celestinus episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis Petro priori et fratribus sancti sepuleri lerosolimitani, tam presentibus quam futuris canonice substituendis in perpetuum. Si mansuetudo et liberalitas sancte Romane ecclesie universis Christianis debet oportuna solatia ministrare, multo magis his qui religiosam vitam ducunt et omnipotenti domino familiarins adherere videntur, id ipsum convenit impertiri. Quia igitur, dilecti in domino filii, iuxta regulam beati Augustini vivere decrevistis, et in loco, ubi steterunt pedes domini, adorantes, apud gloriosum sepulerum eius, in quo triduo corporaliter requievit, et alia sacratissima loca, in quibus redemptor mundi pro salute nostra vincula, flagella, crucis ignominam, vulnera mortemque sustinuit, regulariter militatis, maiori vos benevolentia et gratia dignos esse censemus, et paternis vos affectibus volumus confovere. Vestris ergo postulationibus debita benignitate accommodantes assensum, sacrosanetam ecclesiam sancti sepuleri, in qua, divinis obsequiis insistentes, nassionem dominicam et victoriosissime crucis

triumphum assidue oculata fide recolitis, necnon etiam personas vestras sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et presenti pagina communimus; statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum canonice possidet, quecumque etiam ab egregie memorie viris, duce videlicet Godofredo et utroque rege Balduino. Arnulpho quoque et aliis patriarchis, eidem loco juste collata sunt, aut in posterum a patriarchis vel aliis dei fidelibus rationabiliter conferentur. firma vobis et illibata nermaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: medietatem videlicet oblationum sancti sepulcri, et omnes oblationes dominice crucis, necnon et omnes oblationes altarium in ecclesia sancti sepulcri 1) existentium, sicut patriarcharum dono vobis rationabiliter donate sunt; domos, stationes et furnos omnes civitatis lerusalem. exceptis duobus, hospitalis 2) videlicet et ecclesie sancte Marie Latine 3), sicut dono ducis Godofridi et fratris eius regis Balduini et aliorum bonorum hominum vobis legitime concessa sunt: casalia, que posseditis in territorio legusalem. Mahumeriam 4) videlicet cum pertinentiis suis, Sabaiet, Cafarcab, Calandriam, Armotiam, Ramittam, Beteligel. Bethsuri, Aessens, cum pertincutiis suis; in territorio Rameusi Gith 5) casale cum omnibus pertinenciis suis; in territorio Cesariensi castellum Feniculi 6) cum pertinentiis suis; in territorio Tyri casale Derina 7) cum pertinentiis suis; ortum, quem habetis inter murum et antemurale civitatis Tyri; ortum et moleudina et alias possessiones, quas habetis infra et circa Antiochiam 8); ecclesiam Quarantene 9) cum pertinentiis suis; ecclesiam sancti Petri Joppe 10) cum pertinentiis suis; ecclesiam sancti sepulcri in Acon 11) cum terra et domo. quam dedit vobis Lambertus IIals, et aliis pertinentiis suis; in territorio eiusdem civitatis ecclesiam sancte Marie de Mimas 12) cum pertinenciis suis; ecclesiam sancte Marie 13) in civitate Tyro cum pertinentiis suis; ecclesiam sancti sepulcri in Monte Peregrino 14) cum pertiuentiis suis; ecclesiam sancti Georgii in montanis 15) cum pertinentiis suis; ecclesiam sancti sepulcri in Brundisio 16) civitate cum pertinentiis suis; ecclesiam sancti sepulcri in Barleto 17) cum pertiuentiis suis : ecclesiam quam habetis in Venosa 18) civitate dono Nicholai, eiusdem civitatis episcopi, cum pertinentiis suis; ecclesiam sancti sepulcri juxta Trojam 19) civitatem cum pertinentiis suis; ecclesiam saucti Theodori martiris ante portam Beneventane 20) civitatis cum pertinentiis suis; castellum Cerret 21) cum pertinentiis suis, quod nobilis vir Albertus, Blandatensis 22) comes, ecclesie sancti sepulcri donavit; ecclesiam quam habetis in episcopatu Constantiensi, in villa que vocatur de Kendorf 23). Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet molestiis fatigare, sed omnia integra conserventur, corum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva apostolice sedis et patriarche lerosolimitani reverentia et episcoporum, in quorum parrochiis ecclesie vestre site sunt, canonica iusticia. Si qua in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens. contra

eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat; cunctis autem eidem loco insta servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen.

Ego Celestinus, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. Ego Conradus, Sabinensis episcopus, subscripsi. Ego Theodeviaus, sancte Rufine episcopus, subscripsi. Ego Albericus, Ostiensis episcopus, subscripsi. Ego Stephanus, Prenestinus episcopus, subscripsi. Ego Imarus, Tusculanus episcopus, subscripsi. Ego Gregorius, presbiter cardinalis tituli calakti, subscripsi. Ego Goizo, presbiter cardinalis tituli sancte Cecilie, subscripsi. Ego Hubaldus, presbiter cardinalis tituli sancte Praxedis, subscripsi. Ego Humbaldus, presbiter cardinalis tituli sanctorum Iohannis et Pauli, subscripsi. Ego Gregorius, diaconus cardinalis sanctorum Sergii et Bachi, subscripsi. Ego Octo, diaconus cardinalis sancti Georgii ad velum aureum, subscripsi. Ego Ottovianus, diaconus cardinalis sancti Nicholai in carcere Tulliano, subscripsi.

Datum Laterani per manum Gerardi, sancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis ac bibliothecarii, IV. idus Ianuarii, indictione VII., incarnationis dominice anno MCXLIV., pontificatus vero domni Celestini pape II. anno primo.

Nach de Rozière, Carinlaire de l'église du Saint Sépulcre de Jerusalem, publié d'après les manuscrits du Vatican S. 29 pr. 20. - Schun früher gedruckt ist die Bulle bel Schmidlin, Gesch. des Kinsters Denkendorf (Beitr, zur Gesch, des Higgih, Wirtemb, H.) S. 234 Lit, A nach einer dem Probst Weissensee in Denkendorf von dem Canonicus des heil. Grabes zu Miechow in Pulen, Wenzeslans Mirkiewicz, im Septhr. 1755 von Rom ans mitgetheilten Abschrift, deren Quelle von dem Mittheilenden nicht näher bezeichnet ist. In dem erwähnten Cartulare, das in zwei Pergamenihandschriften des vierzehenten Jahrhunderts vorhanden ist, sind noter dem ohenabgedrockten Texte der einen II.S. zugleich die Leseverschiedenheiten der audern mitgetheilt. Es sind die hiernächst unter der Bezeichnung B anfgenommenen, womit die bei Schmidlin vorkommenden (mit Weglassung der ganz unwesenllichen, jedenfalls wohl nur auf Reclinning des Abschreibers zu bringenden, wie die wiederbergestellten ae statt der e n. s. w.) unter der Bezeichnung S zusammengestellt sind. - B liest durchgehends therosolomitani and lerusalem, ferner Godefrido and -di. S Hierosolymitani und Hierusalem, Godefrido and dann Godfredi. B Arnuifo, S feblerbaft statt dieses Namens Venusto - B and S stalt posseditis tichlig possidetis. S Machameriam - Sabareth, Caforcab - Berteligel, Betsare - Dessans - Beth (statt Gith) - Ieniculi - de Rira (st. Derina) - Quarantane - B and S in loppe - B Achon - S de Numas (statt de Mimas) - B und S Bruudusto - S Nicolai - Biandracensis - Detrendorf - Amen febli in S - B Theoderinnus, S Theodecuinus - B and S Hostiensis -S tituli sancti Calisti — Gorzo — Vbaldus, beldemal — Praxedis — B Otto, S Orco — B Octorianus, S Octavianus und Nicolai. - Vor den Unierschriften sieht in S der Inhalt des päbstlichen Rundzelchens mil: Fiat pax in virtute tua, et abundantia in turribus tuis. S. Petrus. S. Paulus. Caelestinus PP. II. Dass die Unterschriften des Pahstes und der Cardinäle in dem bei S zu Gennde liegenden Texte in verkehrter Ordnang siehen, ist schon von Schmidlin selbst bemerkt. — B bibliotecarii und, jedenfalis unrichtig, MCXLIII. Cöleslin II. vom 26. Sepibr. 1148 — 9. März 1144.

- 1-3) Die Kirche zum beil. Grab im nordwestlichen Viertel von Jerusalem gelegen. Anf der Südeelte dersehen lag das zu Ehren des h. Johannes (des Tünfers, intelt des Aliousongebers) gegründele, ensprünglich mit dem nächstlötigenden verhandene Hospitale. Ebenfalls auf der Südeelle "nach Januam ecclesiae dominicae resurrectionis" hatten die "tri Amalitaui quantum rix lapidis iactus est in honore sanctissinue dei gentiricis Mariae" ein Kloster errichtet "Jocus tille monasterium de Latina dictiur." Will. Tyr. IX, 18 and XVIII, 5. Seb. Paoli, Cod. dipl. dei s. ord. milli. Gierosol. oggi di Malla I. S. 329 nnd E. G. Schniz, Jerosalem, S. 108, 116 nnd der Plan dabel von Klepert.
- 4) Lag flinf his sechs Mellen mördlich von Jerasalem und führle früher den Namen Birre oder Bille, in andern Urkk. des gen. Carluin's heisst es cantrum Maome oder Mahomarie cum ecclesia. Es gab eine grosse nad eine kleine Mahomeria. Die hier genannie war die grosse. Später wande in territorio des nachher im Texte genannien Bethauri die "rilla que dictiur parra Mahomeria" gegründet. Will. Tyr. XIII, 12. de Rozière Cartal. S. 19. 37. 235. 230-244, Inshes. 245 nnd 265.
- 5) Prüber zur Kirche des hell. Georg von Lidda (Diospolis, h. z. i. Lndd, nordesilleh von Rama, h. z. i. Ramleh, beide zwischen Jaffa nnd Jernsalem) gehörig nnd in jener Gegend geiegen. In einer Urk. von 1146 heisst es bereils auch castrum. Vgl. de Rozlère, Carini. S. 37 nnd vorzagsweise 146.
- 6) So, nicht Jeuicull, wie bei Schmidlin stehl, ist zu lesen. Es lag nahe beim Ursprunge der aus den nordöstlichen Berghöhen nach C\u00e4sarea Palistina f\u00fcbrenden allen Wasserieling. De Roziere, Cartol. S. 141, 277 nnd 303, nnd Kieperi, Karie v. Palistina Sect. I.
- 7) Lag "supra magaum fontem de quo procedit conductus aquarum", dem Ursprange der einige Sinnden siddistlich von Tyrns beginnenden römischen Wasserleitung. Es ist wohl das casale saacte Errine in episcopatu Tyrensi der Bestätigungsballe Eugen's III. von 1146. S. de Rozière Cartul. S. 37, 56, 103 and Kiepert. Karte v. Pališt. Sect. I.
- 8) Ueber die Schenkangen in und am Anliochten am Orontes, dem henligen Antakla, vergl. de Rozière a. a. O. S. 166-180.
- 9) "Locus in quo redemptor uoster, cum tehnusset quadraginta diebus et quadraginta noctibus, postea esuriti," de Rozière Catiol. S. 52, "secundo lapide distans a lericho," Sanni. Ili, Vil, 3, and dem nordwesilich von diesem sich erhebenden stellen Gebirge. Das hell. Grab halle ein Priorat dasebist, de Rozière S. 51 nnd 222. Das ganze Gebirge führt ans gleicher Veranlassung noch jetzt ebenfalls den Namen Quarantana oder Karnolls. Kiepert a. n. 0,
- 10—12) Ueber die Kirche in Jatta oder Yafa s. de Rozière S. 291 and 298, die zo Acon oder Akka and die zu Minnas oder a Minnas "tribus militariis distantem ab urbe Accon" ebendas. S. 145. Letztere lag wohl in der Nihe des nach Sannt. III, XIV. 2. unz etwa vier Meilen gegen Norden daron eniferaten Casale Lamberti, allitanz. Kasallinbert oder Casalymbert, Assises de Jérnsalem, Con basse cap. 228. S. 256 (Sinlig. Ansg.), Bernard le Trésorier bei Gaizot Collection XIX, S. 464.
- 13) Ursprünglich die Haupikirche in Tyrus, als ecci. S. Mariae quae prima fuit sedes oder antiquae sedis in andern Urkk. des h. Grabes bezeichnet, de Rozière S. 37 and 140.
- 14) und 15) "In episcopatu Tripolitano in custro Montis Peregrini, quue domus antiquo tempore inmundis paganorum superstitionibus dedita fuerat," und "In eodem episcopatu ecclesia sancti Georgii que est in monitanis," de Rozière S. 19 nod 181. Das Castellum Montis Peregrini, Montpelerin, war and elmen Illigel, über den die Wasserlellung vom Libanon anch Tripolis oder Tarabolos führte, Siellich von diesem, angelegti. S. Pauli a. a. O. S. 120 nod die dort angeführten Siellen.
- 16—22) Brindisi, Provinz Oiranio; Barietta ("ecclesia extra castellum Barulum in honore et nomine etusadem sancti Sepuleri in meridiana parte iuxta rias publicas quarum una ducti Canustium altera ereo Salpiam," de Rozlere S. 74), in der Provinz Bari; Venosa, in der Provinz Basilicata;

Troja, in der Provinz Capilanata; im K.R. Neapel. Benevent, dem Kirchenst. angehörig. Cerretto, zwischen Novara und Mortara, an dem in den Po mündenden Gogna- oder Agogaanusse; Biandrata, zwel Meiten westlich von Novara, östlich von der Sesia, K.R. Sardnice.

23) Denkendorf, so ist zu lesen, O.A. Esslingen.

### CCCXXIII.

König Konrad III. beurkundet die rechtmässige Erwerbung des Eigengutes Moos durch das Kloster Obersell.

# Wirsburg 1146. November 21.

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Conradus, Romanorum rex secundus. Noverint omnes, tam futuri quam presentis evi in Christo fideles, qualiter nos, per gratiam dei || regni gubernacula suscipientes, paci et utilitati ecclesiarum et regi regum in eis servientium pro loco et tempore semper fldeliter astiterimus, bonanique voluntatem, illorum pia protectione inverinus. Il et secundum posse et nosse nostrum ad omnem stabilitatem et firmitatem in futurum promoverimus. Fratres itaque de Cella 1), sibi et suae provide invigilantes ecclesie, temporibus predecessoris nostri felicis memorie Lotharii imperatoris, anno scilicet regni eius XI., quoddam allodium, quod dicitur Mose 2), a Bertholdo, canonico sancti Kiliani Wirzeburgensis ecclesię, precio comparaverunt. Quod, dum prefatus ille Bertholdus, utpote clericus, secundum legem secularem eisdem fratribus delegare non posset, ad id faciendum suum fratrem Lûdolfum de Stûlingen 3) accivit, Idem vero fratres, id suscepturi, non satis integre suis viribus confidentes, ad nostrum confugere presidium, multis ac humilibus precibus rogantes, ut vice ipsorum hoc a predicto Ludolfo susciperemus, et sub nostra defensione ad utilitatem ipsorum conservaremus, Nos itaque, fratrum honestis peticionibus acquiescentes, cum essemus multis et diversis prepediti causarum negotiis, fidum ac dilectum nobis ministerialem destinavimus Arnoldum de Rodenburg 4), qui iussu nostro a predicto delegatore idem allodium vice nostra suscepit. Ne vero inter fratres ac eiusdem predii delegatores seu inter delegantium posteros altercatio vel saltem aliqua in futuro oriatur dubitacio, hoc quoque omnes Christi fideles indubitanter nosse volumus, quod idem allodium a matre predictorum fratrum. Cûneza videlicet nomine, legitime et sine omni quorumlibet heredum contradictione, usque ad terminum vite sue quiete possessum, ad ipsos filios tam insto hereditario inre descenderit, ut quelibet inde faciendi liberrimam habuerint potestatem. Diviserat enim prefata mulier cum fratre suo Diethalmo de Tokenburc 5) hereditatem, et cesserat in portionem illius

Scheftersheim 6), Hohenloch 7), Buchheim 8), Buthelbrunnen 9); sibi autem, id est matri, Mose et Ingesingen 10). Ingesingen vero ab heredibus collatum est ecclesie Chambergensi 11); Mose autem, supradicto modo, Cellensi, Sciendum preterea, quod procedente tempore domnus Embricho, Wirzeburgensis ecclesie episcopus, eiusdem allodii mansum unum et omnem decimationem ad aecclesiam sancti Burchardi pertinentem absolverit, et presente eiusdem ęcclesię abbate cum fratribus suis et prioribus ecclesię Wirzeburgensis, eorundem fratrum Cellensium utilitati, pro remedio animę suę, sine omni contradictione, contradiderit. Ut ergo hec omnia, racionabiliter acta et distincta, rata et inconvulsa futuris temporibus permaneant, simulque, ne ulla ecclesiastica secularisve persona presumptuosa temeritate hec infringere, et eosdem fratres inquietare aut molestare presumat, placuit nobis, super hoc habita multa deliberatione, secundum peticionem fratrum, regia auctoritate et banni nostri promulgatione, sigillique nostri impressione pagine presentis seriem corroborare et confirmare. Testes, qui presentes fuerunt in collatione decimationis, hii sunt: Otto, maioris ecclesie prepositus. Gebehardus tunc decanus, Hertwicus archipresbyter. Burchardus de Seneffelt 12). Heinricus, frater Kadeloi. Laici autem: Rubertus de Thitenheim 13) cum duobus filiis suis. Ministeriales sancti Kiliani: Billungus. Richalmus. Adelhun, Godeboldus, Colmannus, Ruthuicus albus,

In tradicione vero ipsius allodii testes qui affuerunt, sunt hü: Arnoldus de Rothenburc. Ludowicus comes de Wirteneberc cum plurimis fidelibus suis. Berlitoldus de Blochingen 14), Adelbertus, Adelhun 14), Wirzeburgenses. Wolbodo. Richolfus. Adelbertus. Harthunc. Boppo. Wernhere. Wortwin de Rumofdeshusen 16). Wernhere de Candestat 17). Wezel. Lvtott. Cunat. Waltere. Curat. Godebolt. Arnolt. Cüno. Wolfran. Hereman. Gerunc. Baldewin. Bertolt. Hartnit. Eberwin. Regenhoch. Lvdewich.

Signum domni Conradi, Romanorum regis secundl. (Monogramm.) (Siegel 18).)

Anno dominice incarnationis MCXLVI., indictione VIIII., epacta VI., concurrente I., reguante Corrado Romanorum rege secundo, anno regni eius VIIII.

Ego Arnoldus cancellarius vice Heinrici Mognutini archiepiscopi et archicancel[1]arii recognovi. Data Wirzeburc XI, kalendas Decembris.

Nach dem Original des k. baier. Reichsarchivs in München verglichen. — Abdruck bei Grebner, Expositio de orin et progressan Celhae superioris (ersie Dissertal, dieses Titels Wirzburg 16. März 1759) S. 17 ndd 18. — Ussermann, Episcopal, Wirceb. Cod. probals. S. 35 nr. 37. — Mon. Bolca. XXIX. S. 202 nr. 477. In letzteren ist za den in der Urk. enlihaltenen Zellangshou bemerkt: Notae chronologicae omnes inter se conveniunt, non exceptis epacta Inliana, et concurrente, quae rices supplebat litterae Dominicalis, annus repui Lotharii Ximus in instrumento memoratus currebat ab anno 1133, 13. Septemb. usque ad ann. 1136. 12. Septemb.

1-5) Oberzell, ehemals Norbertinerabiel, Moos, beide links vom Main, baier. L.G. Wirzburg; Siühlingen, bad. B.A.Sladt; Rolenburg an der Tauber, Silz des baier. L.G.; Allioggenburg, schweiz. Kanl. S. Gallen.

40 1147.

- 6) und 7) Schäftersheim, O.A. Mergentheim, und ligheniohe, abgeg. Ort bei Schäftersheim, in dessen Nähe eine Flurgegend noch den Namen "Halloch" führt (vgl. Slälin 11. S. 239).
- 8-10) Bochheim, baier. L.G. Uffenheim; Ganbülleibrunn, baier. L.G. Röllingen; Insingen, baier. L.G. Rotenburg a. d. Tauber.
- 11-13) Kumburg, O.A. Hall; Sennfeld, baier. L.G. Schweinfurt; Dittenheim, baier. L.G. Heldenheim.
- 14-17) Plochingen, O.A. Esslingen; die Worte Adelb. und Adelh. im Orig. gielch den übrigen von den folgenden durch Punkte getrenni: Rommelshausen, O.A. Cannstatt. O.A.St. Cannstatt.
- Aufgedrücktes, rothes Majestätssiegel, unversehrt; Umschrift: † CVNRADVS. Del. GRatia. ROMANORVm. REX II.

#### CCCXXIV.

Bischof Günther von Speier erkauft die Kirche in Löchgau sum Kloster Maulbronn.

# (1147.)

In nomine sancte et individue trinitatis. Notum sit tam presentis quam futuri evi fidelibus, quod ego G. 1), dei gratia Spillrensis ecclesie episcopus, spe retributionis divine attractus, inter cetera beneficia, quibus cenobium Mylenburnense pro posse nostro ditavimus et sublimavimus, || nichilominus ecclesiam quandam în Lvelienkeim 2) sitam cum omnibus appendiciis suis pecunie nostre conmutacione liuic conparavimus. Cum enim instaret articulus || expeditionis magne 3), fuit quidam homo liber, nomine Beringerus, in iam memorata villa, qui spiritu sancto commonitus pro celesti gloria tandem adipiscenda in eandem expeditionem proficiscendus se preparabat. Is namque, cum plurima pecunia indigeret ob sumptus tanti itineris, omne patrimonium suum quod in eadem villa possederat, videlicet predictam ecclesiam cum agris, pratis, pascuis, vineis, silvis, viis, inviis, itibus, reditibus, aquarum decursibus, preter unam curtalem in villa sitam, vix domui exigne sufficientem, ecclesie Mylenburnensi legittima ac solempni donatione irrefragabiliter contulit, acceptis a nobis XXVI libris purissimi argenti. Huius rei testes sunt: comes Egeno de Vehingin 1), qui et salamannus fuit. Régerus. Belreinus. Wolframmus de Winsperc 5). Sceizolfus de Mavginheim 6). Albertus de Ingirsheim 7). Albertus de Borueltingin 8). Sigewartus, Albertus, Swigerus, fratres tres de Hfra 9), hii omnes liberi. Preterea autedictus Beringerus, homo ingenuus, duos germanos habuit, Tragebodo et Volpertus dicti, qui cum quadam sorore sua Mehtildi seculo renunciantes se suaque omnia, que in cos hereditario jure descenderant, Mylenburnensi ecclesie legitime ac canonice contradiderunt, sieque habitum monachilem devote susceperunt. Ne ergo ab aliqua ecclesiastica seu seculari persona dilecta ecclesia nostra Mulenburnensis, quam semper fovere, manu tenere statuimus, in eadem ecclesia sive in aliquibus attinentiis suis in posterum inquietare presumat, sigilli nostri inpressione 10) hanc testimonialem paginam insignire curavimus, auctoritate beati Petri et nostra viuculo

1147. 41

anathematis eos innodantes, nulla ratione absolvendos antequam se domno apostolico presentaverint.

- 1) Es 1st Guntherus zn lesen (1146 -- 1163), zn vgl. Anm. 10.
- 2) Löchgau, früher Löchigheim genannt, O.A. Besigheim.
- 3) Konrad III. trat seinen naterm 27. December 1146 beschlossenen Krenzung im Mai 1147 nn. Die von spilierer Hand auf dem Rücken der Urknade belgesetzte Vermathang: Credo 1147 quo expeditio ad terram S. processit erscheint daher als vollkommen zulässig und die Urknade von 1148 S. 43 ff. ist damit ebenählis Vereibabr. (Vgl. Aum. 16 daseibst.)
- 4-9) Die oben genannten Orte sind: Vathingen, O.A.St.; Weinsberg desgl.; Magenheim, O.A. Brackenbeim; Ingersheim, Gr.-, Ki.-, O.A. Besigheim; der Pulverdinger Hof und Aurich, O.A. Vathingen.
- 10) Zum Andfrücken des bischöflichen Siegels hätte anf dem Original der vorliegenden Urkunde der Raum gefehlt. Ob das am grober hänfener Schmur anhängende, runde Wachsstigli ächt sei oder nicht, lässt sich bei der änsserst verdorbenen Beschaffenheit desselben nicht entscheiden. Das Siegelbild sowie die Siellung und Form der von der Umschrift noch nolbdürfüg erkennbaren Buchstaben: † GYN(ter)S GR(alla) DEI SPIREN(sie episcop)PV(s) stimmen mit den vorhandenen ächten, doch immer aufgedrückten Siellen der Bischofs Günther überein.

### CCCXXV.

Der Dienstmaum des heil. Veit in Ellwangen, Sigeboto, übergiebt, in Gemeinschaft mit seinem Bruder Diemo, den heil. Märtyprern Sulpicius und Servilianns daselbst seine Besitsmunen in Westhousen.

# 1147.

Noverint omnes Christo credentes tam posteri quam presentes, qualiter ego Sigeboto, ministerialis sancti Viti Elewangen, pro eterna mercede possessiones meas, quas pater meus Sigeboto, obeunte matre mea, a quodam Marchwardo de Gatteuhoueu 1) et Wolframmo de Westhusen comparavit, et ego a quadam Friderin et Illiabus eius Elisabeten et Salome ceterisque Illiis eius et a Marchwardo ceco coemi in villa que vocatur Westhusen 2), una cum fratre meo Diemone, absque omnium hominum contradictione, ad memoriam beatorum martyrum Sulpicii et Scruiliani delegavi, Burchardo, sororis mee marito, et fratre eius Wolframmo de Hiltewarteshusen 3) astantibus et astipulantibus. Acta sunt hee temporibus venerabilis Adalberti abbatis, ea condicione, ut uxor mea Mathildis et dilecta Illia mea Hilteburgis et Illii nostri posteritasque ipsorum annuatim in paschali septimana censum sex Elewangensium denariorum persolvant, et sine omni iudiciarie potestatis, abbatum videlicetinquietudine libere possideant. Huic delegationi presentes affuerunt: Siegérith de Swabesberch 4). Siegérith de Westhusen. Diemar et frater eius Siegérith et Rôdeger de Elwangen. Marchwart et Illius eius Folchmar et Reginnar de Brunneu 5). Walchun et frater eius

42 1147.

Rödolf de Adelmannesfelden 6). Rödolf et frater eius Rödeger de Cohen 7). Ödalrich de Roden 8) et domini claustrales: Billuncg. Fritelo. Diepoldus custos. Sigefridus et alii quam plures. Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo centesimo XL<sup>timo</sup> Vilo, reguaute Cönrado rege II. Si quis autem hec infringere nititur, in maledictione beate Marie matris et virrinis permaneat usque dum a tali violentia resipiscat. Amen.

Ans der dem 12. Jahrhundert angehörigen Handschrift der k. öffentlichen Bibliothek in Slutigart: Biblia fol. nr. 55., wo ein leerer Raum auf der zweiten Spalte der Rückseile des ersten Blaties damit ansgefüllt wurde. Die Schrift der Urkunde ist ans demseiben Jahrhundert. Eine gelechaniende Abschrift auf Papler ans nenerer Zeit befindet sich nuler den Urkunden des Silfts Elivangen im k. Staatsarchive.

- 1) Gattenhofen, baler. L.G. Rolenburg.
- 2) Westhansen, O.A. Ellwangen.
- 3) Hilgartshausen, O.A. Gerabronn.
- 4-8) Schwabsberg und Bronnen, O.A. Eliwangen; Adelmannsfelden, Kochen (Ober-, Unier-), Hobenroden, alle drei O.A. Aalen.

### CCCXXVI.

Frau Lieberad übergiebt ihr in der Stadt Köln in der Engen Gasse gelegenes Haus dem Kloster Hirsau unter ausgedrückten Bedingungen.

#### 1147

Notum sit tam futuris quam presentibus, quod ego Lieberadis pro salute anime mee tradidi domum meam quam habui in Colonia civitate, sitam in Engengassen, sanctis apostolis Petro et Paulo et fratribus qui ipsis et deo servinut in Hirsaugiensi ecclesia, in conspectu civium Coloniensium eo iure quo ego ipsa illam habui. Constitui autem domnum Sigewinum comitem in conspectu domni Walcuni camerarii defensorem super eandem domum, ut eam cum omni iusticia conservet Hirsaugiensi monasterio. Ipse vero comes commendavit eam his septem viris: Heinrico theloneario, Heinrico cognomento Vasolff, Marckmanno Gliss, Marckmanno Hoier, Winrico Omelin, Luitolfo filio Heidenrici et Erckinberto, ut si quis in illo anno quo hee donatio facta est, aliquam querimoniam super eandem domum baberet, ipsi secundum iusticiam Coloniensem rationem redderent. Sed nulla ipso anno de eadem domo querimonia facta est. Hoc est autem pactum meum, ut predicta domus perpetualiter ob mei memoriam Hirsaugiensi ecclesie remancat. Quod si quis abbas vel aliquis subditorum eius candem vendiderint vel aliquo modo ecclesie alienaverint, heredes mei sine precio absque omni contradictione in potestatem suam recipiant, excepto nisi meliorem vel, utiliorem cum ea acquirere voluerint, que et ipsa mee memoria attribuatur. Huius pacti testes hii

1148.

43

sunt: Hecman frater Kugilouis. Waldeuer Illius Rasemanni. Waldeuer crispus. Diethericus advocatus. Bruno filius Sigesonis. Goso inter macellos. Vdalricus Sweuus. Adalbero cognomento Hertfüß. Wernherus Sweuus. Conradus filius Rilindis. Eberhardus Risimal. Wolpero cognomento Schlegel. Heinricus Bretigo. Hermannus comes. Richolff cognomento Sperwer. Heinricus Tiso aper. Hec autem acta sunt tempore Conradi regis tercii, Arnoldi archiepiscopi, comitis Heinrici, advocati Hermanni, anno dominice incarnacionis millesimo centesimo quadragesimo septimo.

Nach dem Hirsauer Dotationsbuche des k. Stantsarchivs fol. 53. — In dem unter dem Titel Codex Hirsaugiensis in der Bibliotiek des literar. Vereins in Stuttgart Ed. 1. erschienenen Abdrucke dieser ILS. S. 2.72 f.

# CCCXXVII.

Bischof Günther von Speier verpflanst die von Walther von Lomersheim begonnene Süffung des Klosters in Eckenweiher nach Maulbronn unter Aufsählung und Bestätigung der dahin abgetretenen Güter und Rechte.

#### 1148.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Guntherus, dei gratia sancte Spirensis ecclesie episcopus, omnibus tam futuri quam praesentis seculi fidelibus notum fleri desidero, quod domnus Waltherus de Lomersheim 1), vir nobilis ac ex antiqua prosapia in utraque parentum linea liber et, dum saeculo militaret, moribus compositus ac in armis satis strenuus; hic. inquam, spiritu sancto inspiratus, se suaque deo mancipare devovit, Quapropter, sanctum suum propositum effectui mancipare fervens, ab abbate Novi Castri 2) Udalrico multis supplicationum lacrimis Dietherum abbatem cum XII monachis ac paucis conversis ad construendam Cysterciensis ordinis abbatiam in patrimonio suo vix obtinuit, eosque in hunc modum sibi. concessos in Ekkenwilere 3) collocavit, illicque propositum snum, prout diu aestuabat, explere posse speravit. Sed cum multa, quae claustrali dispositioni sunt necessaria, illino deficere perpenderet, nos cum praedicto abbate Diethero gratia consulendi auxiliumque querendi supplex adiit et. ut locum et conventum intuitu dei visitaremus, tandem exorando obtinuit. Nos itaque sanctum ac rellifigiosum conventum, prout exorati fuimus, gratia visitandi adeuntes, locum omni clanstrali dispositioni inntilem et penitus ineptum perpendimus, et ideirco ministerium et ecclesiam nostram honestare cupientes, praedictum abbatem Dietherum in fundum nostre ecclesie, scilicet Mulenbrunnen, locum tunc quidem penitus incultum ac omnibus trauseuntibus pre insidiis latronum periculosum, 44 1148.

transtulimus. Siquidem VII mansos illic sitos et ad ecclesiam nostram pertinentes, sed a predecessoribus nostris homiuii occasione alienatos, pecunia a domino Wernhardo de Thanne 4) et a quihusdam aliis, hominii vinculis pro eisdem mansis sibi obligatis, recuperavi, eosque praedicto couventui consensu totius nostrae ecclesiae perpetualiter possidendos donayi. Hunc etiam fundum deo eiusque genitrici a nobis dicatum domina lta, soror praedicti Waltheri, tribus mansis et dimidio ibidem sitis pro pia sui suorumque parentum defunctorum memoria adauxit. His etiam domina Bertha de Gruningen 5) cum filiis suis, Walthero, Cunrado, Ruggero, duos mansos praedictis conterminos, pro remedio animae suae suorumque parentum defunctorum devote addidit. Preterea domnus Wernherus de Rossewag 6), qui per opuia praedictis Christi pauperibus diligentissime consilio et auxilio profuit, mansum unum supradictis continuum, in honorem dei sueque genetricis, ipsis perpetualiter possideudum contradidit. Ad hec etiam a Hyrsaugensibus mansum unum inibi situm duobus nostris mansis in Biherbach 7) sitis legitimo concambio conquisivimus. Sed quia hec omnis terra praedictorum scilicet tredecim mansorum et dimidii, tunc quidem penitus incultis, ad parrochiam in Cauttelingen 8) decimalis extitit, ita ut tertia pars sacerdoti eiusdem ecclesiae antiqua institutione contingeret, reliquarum vero duarum partium medietas ad praedictum Wernherum de Rossewag ex parentum iure spectaret, restantem autem medietatem duarum trium partium domnus Cunradus de Lomersheim, praefatae parrochiae advocatus, et praenominata Bertha cum filiis suis aequali partitione hereditario iure possiderent, idcirco his decimarum coheredibus una cum domno Bertholdo de Breteheim<sup>9</sup>), qui pro hominii fidelitate praefatas duas decimarum partes a sepedictis coheredibus usu tenebat, nec uon fratre eius Altmanno, praefatae parrochiae sacerdote: his, inquam, diligentia nostra in villam Cnutelingen convocatis, me presidente ac pruedictis confratribus Bertoldo et Altmanno omni modo consentientibus, praetaxati heredes pro pia sui suorumque memoria decimas praedictorum tredecim mansorum et dimidii praefatis Christi pauperibus perpetualiter possidendos pro decem Bretehemerensis monetae solidis, in festo beati Martini singulis annis solvendis, contulerunt: ita ut sacerdoti tertia pars horum denariorum contingat, reliquae vero duae partes denariorum ad possessorem vel ad possessores decimarum attineant. Parrochianis etiam id fideli assertione attestautihus et, si necesse esset, in reliquiis confirmare cupientibus: horum denariorum pretium utilitatem praefatarum decimarum in tertia vel eo amplius parte excedere. Quapropter nullus in posterum praedictae parrochiae sacerdos vel decimarum heres de praedicta terra bri 10) labore praenominatorum fidelium cultae vel penitus neglectae, minus plusve se recepturum speret. Ad haec etiam omnibus ad nostrum episcopium pertinentibus clericis seu laicis sua mobilia vel immobilia donandi, vendendi, emendi, seu se ad ipsos, si regulariter vivere voluut, conferendi, publico nostrae ecclesiae consensu licentiam dedimus. ac decimas novellationum et nutrimenta animalium, sicut summi pontifices nec non reges et imperatores privilegiis suis universo ordini sanxerunt, et nos nenitus remisimus. Si qua 1148. 45

igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine dei et domini redemptoris nostri lesu Christi aliena flat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax domini lesu Christi, quatinus et 11) hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

Haec etiam, ut rata et inconvulsa perpetualiter permaneant, nostri sigilli impressione munire curavimus, testesque hos subscribendos, tam clericos quam laicos, utilie fore in posterum putamus. Praepositus de domo Hartwicus. decanus Dietmarus. magister scolarum Winemarus. praepositus sancti Germani Henricus Biwalt. praepositus sancti Widonis Rudolphus. praepositus sanctae trinitatis Lambertus. Liberi praefat[ar]um decimarum coheredes: Cunradus praedictae aecclesiae advocatus. domnus Wernherus de Rossewag. Walterus cum duobus fratribus suis Cunrado et Ruggero de Gruningen. Ruggerus de Butencheim 12). Adelbertus de lagersheim 13). Wolframus de Winesberc 14). Belremus de Creinhegge 16). Ministeriales: Aushelmus camerarius et fratres sui Duod. et Dietericus. dapifer Cunradus. Heinricus Griez. Parrochiani praedictae aecclesiae: Wezelo cum duobus filiis suis Wordwino et Burchardo. Berengerus cum filio suo Hartlibo. Walterus. Wezel. Ernest cum universis eiusdem temporis parrochianis.

Acta sunt hacc anno dominicae incarnationis MCXLVIII. 16), indictione XI.

In Ermangiung des schon im Jahr 1727 vermissien Originals nach Besold, Duc. red. 1. Mauhr. nr. 1. S. 781. Eluige offenbare binsse Druckfehler sind stillischweigend verbessert worden. — Ferner abgedrucki ist die Urkunde nach Besold hei Pr. Petrus, Suev. eecles. S. 560 and Sammarthanus, Gall. christ. V. Instrum. S. 454 pr. 1.

- 1—3) Lomersheim, O.A. Manibrann; Kinsier Nenburg bei Lanierburg im Eisass; Eckenweiher, O.A. Manibronu.
  4—6) Alidahn, Schlossrnine bei Dahn, rheinbainer. Kanb. Dahn (vgl. Prey, Beschr. des bayer. Rheinkr. 4, S. 220); Markgröningen, O.A. Ludwigsburg; Rosswag, O.A. Valbingen.
- Nicht ein abgegangener Ort bei Feuerhach, O.A. Stutigart, sondern dieses selbsi, dessen Namen aus dem ursprünglichen alimählig so umgelantet wurde.
- 8) and 9) Kulllingen, O.A. Maulbronn; Brellen, bad. B A.Silz.
- 10) and 11) Ueber i in bri sieht ein Abkürz. Sirich. Die ganze Stelle scheint verdarhen. Statt et bei Besold: °X.
- 12-15) Bietigheim, Ingersheim, Gr.-, Kl.-, O.A. Besigheim; Weinsherg, O.A.Stadt; Kräheneck, abgeg. Schloss hei Weissenstein, bad. B.A. Pfurzheim (Mone, Anz. 1834. Sp. 259).
- 16) Da zwischen der orsprönglichen Verpflanzung des Kinsters und der Endausfertigung der abigen Urkunde ahne Zwelfel ein gewisser Zellabschnitt in der Mille lag, so sicht das Jahr 1148 dieser Urkunde mit dem Jahr 1147 der Urkunde, wodorch Löchgan au das Kinster Maulbrunn übergeben wird, nicht im Widersprüch.

### CCCXXVIII.

Pabst Eugen III. nimmt das Kloster des heil. Martins in Wiblingen mit genannten Besitzungen in seinen unmittelbaren Schuts und bestätigt die demselben von seinem Vorgänger Pabst Urban (II.) ertheilten Beginstigungen.

# Trier 1148. Februar 6.

Eugenius episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis Stephano, abbati monasterii saucti Martini quod Wibilingin dicitur, ejusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Pię postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatinus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Eapropter, dilecti || in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatum boeati Martini monasterium, a nobilibus viris Hartmanno comite et Ottone fratre eius constructum, atque beato Petro et sancte sedi || apostolice oblatum, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Predecessoris itaque nostri felicis memorie pape Urbani vestigiis inherentes statuimus, ut quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis deo propicio poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: Gogelingen 1), Ticchingen 2), Veringen 3). Porro decimam, a venerabili fratre nostro Gebehardo, bone memorie Constantiensi episcopo, in Chirchberg 1) et a successoribus suis in Harthusen 5) monasterio vestro cum dote concessam, vobis auctoritate apostolica confirmamus. Advocatiam vero ipsius cenobii Eberhardus comes et senior heres eius amministret, qui si forte monasterio inutilis apparuerit, remoto eo alium quem utilem esse provideritis substituatis. Crisma, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes monachorum qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a diocesano suscipietis episcopo, si catholicus fuerit et gratiam atque communionem apostolice sedis habuerit, et ea gratis ac sine pravitate vobis voluerit exhibere. Alioquin liceat vobis catholicum quem malueritis adire antistitem, qui nimirum nostra fultus auctoritate quod postulatur indulgeat. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus, ut corum qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni et extreme voluntati, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat; salva tamen insticia matricis ecclesie. Preterea mansuro in perpetuum decreto saucimus, ut nulli omnino viventium liceat in vestro monasterio aliquas proprietatis condiciones, non hereditarii iuris, non investiture, nec cuiuslibet potestatis que libertati et quieti tratrum noceat, vendicare. Obcunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem

fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris secundum dei timorem et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Ad indicium autem percepte a Romana ecclesia libertatis bizantium aureum nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare. set omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura; salva sedis apostolice auctoritate et Constantiensis episcopi canonica reverentia. Cui tamen omnino non liceat exactionem aliquam vel consuetudinem que regularium quieti noceat, irrogare. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri Ihesy Christi aliena fiat. atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax domini nostri lhesv Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

(Rundseichen<sup>6</sup>).) Ego Evgenius, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

- † Ego Octavianus, diaconus cardinalis sancti Nicolai in carcere Tulliano, subscripsi.
- + Ego Gregorius, diaconus cardinalis sancti Angeli, subscripsi.
- + Ego Iacintus, diaconus cardinalis sancte Marie in Cosmydyn, subscripsi.

Datum apud Treuerim per manum Gvidonis, sanctę Romanę ęcclesię diaconi cardinalis et cancellarii, VIII. idus Februarii, iudictione XI., incarnationis dominicę auno MCXLVII. ?), pontificatus vero domni Eugenii III. papę anno III.

Die noch vorhandene, aber abgerissene Bielbuite hat auf einer Seite die bekannten Köpfe nebst Kreuiz nud Ueberschrift, auf der andern EVGENIVS  $\overline{PP}$ . III.

- 1-5) Göggiingen, O.A. Laupheim; Oberdischingen, O.A. Ehingen; Vöhringen a. d. Iller, baier. L.G. Iller-tissen; Kirchberg, Ob.-, Unt.-, O.A. Laupheim; Harihausen, O.A. Ulm.
- 6) Mit Sanctus Petrus Sanctus Paulus und Eugenius papa III. und dem Denkspruch: fac mecum domite signum in bonum. Zwischen und links von den nachfolgenden Unterschriften der Kardinal-Diakonen ist Rama zu weiteren gelassen.
- 7) Indiction und Jahr 3 des Pabsies Eugen weisen auf 1148. Der p\u00e4bsiliche Kanzier fleng das Jahr ersi mit dem 25. M\u00e4rz oder mit Osiern an.

### CCCXXIX.

Pabst Eugen III. nimmt das Kloster Maulbronn mit dessen Besitzungen in seinen Schutz und bewilligt demselben die innen bezeichnete Zehentfreiheit.

### Rheims 1148. Märs 29.

Eugenius episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis Tehithero, abbati de Mulenburnen, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Desiderium quod ad religionis propositum et animarum salutem pertinere monstratur, auctore deo sine aliqua est dilatione complendum. Eapropter, | dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatum locum, a venerabili fratre nostro Ciuthero 1). Spirensi episcopo, cum adialicentibus agris vobis concessum, in quo monasterium vestrum situm est, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio conmunimus. Statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona idem locus inpresentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis deo propitio poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Preterea laborum vestrorum quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus a vobis decimas exigat. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatum locum temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; set omnia integra conserventur, corum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura; salva sedis apostolice auctoritate, et diocesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata injugitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesv Christi aliena tlat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax domini nostri lhesv Christi, quatinus et hic fructum bone-actionis percipiant, et apud districtum indicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

(Rundseichen <sup>2</sup>).) Ego Evgenius, catholicę ecclesię episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

- + Ego Ymarus, Tusculanus episcopus, subscripsi.
- † Ego Octauianus, diaconus cardinalis sancti Nicholai in carcere Tulliano, subscripsi. Datum Remis per manum Gvidonis, sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis et cancellarii, IIII. kalendas Aprilis, indictione XI., incarnationis dominice anno MCXLVIII., pontificatus vero domni Evgenii III. pape anno IIII.

An roth and grün seidener Schuur bängt die päbsiliche Bleibulle (der S. 47 beschriebenen ganz gleich).

Abdruck bei Besoid, Doc. red. Maulbronn ar. 2. S. 792. Fr. Petras, Snev. eccl. S. 572.

- i) So das Original, es ist Gunthero zu lesen.
- 2) Wie in der vorhergehenden Urkunde. Zu weiteren Unterschriften als den beiden nachfolgenden, weiche an der ihnen gebilbrenden Stelle stehen, d. h. der Bischof in der Mille, der Diakon auf dessen rechter Seile, ist im Original kein Ranm gelassen.

### CCCXXX.

Berthold Herr von Eberstein gründet das Cistercienser-Kloster Herrenalb und stattei es mit genannten Gütern und Rechten aus.

# (1149 - 1152.)

In nomine domini Amen. Nos Bertholdus dominus de Eberstein, accedente consilio et consensu dilecte conjugis postre Ŷte et heredum postrorum, instinctu divino deum pobis heredem facere cupientes, monasterium in Alba 1), Cysterciensis ordinis, Spirensis dyocesis, in remedium anime nostre et animarum conjugis et heredum predictorum, fundavimus et dotayimus cum bonis infra scriptis, sub eodem iure et libertate secundum quod loca pia et deo dicata predicti ordinis fundari et dotari consueverunt debite ex antiquo, venerabili domino Gynthero episcopo et capitulo Spirensis ecclesie prebentibus super hoc consilium, beneplacitum et consensum, presente etiam tunc B. abbate Noui Castri 2), Cysterciensis ordinis. Argentinensis dvocesis, de cuius consilio tamquam patris spiritalis dicta fundatio est inchoata et ipsum monasterium incorporatum ordini memorato et tamquam filia domui de Noue Castro subjectum secundum statuta ordinis prelibati. Suut autem hec boua que contulinus insi claustro quod fundavimus. Videlicet bona nostra in Otterswilre 3) cum suis pertinentiis universis, hominibus, agris, pratis, pascuis, silvis, aquis et aliis almeindis, cum eodem jure, honore, utilitate et libertate sicut ad nos hactenus pertinebant. Item contulinus claustro in Alba memorato, ad usus fratrum ibidem in perpetuum degentium, montes, valles, silvas, cum pertinentiis universis, videlicet pascuis, pratis, agris, cultis et incultis, aquis et aquarum decursibus, boscho et plano, viis et inviis, itibus et reditibus, utilitatibus cunctis, quesitis et inquesitis, videlicet ges¢chet vnde vnges¢chet, sine qualibet exceptione vel contradictione cuiuscumque, cum omni jure et libertate sicut ad nos bactenus pertinebant. circa ipsum monasterium, dextrorsum, sinistrorsum, retrorsum et autrorsum sita, secundum terminos subnotatos. In primis ad austrum sive meridiem inchoantes, primum terminum 4) posuimus montem qui est super vallem qui dicitur Albetal, et ubi fluvius Alba oritur, ab

ea videlicet parte montis ubi nix liquescendo versus predictum fontem descendit ad ima, et sic terminus ductu fluvil Albe pertingit in Rintbach, ibique ad levam se retroflectens per ascensum Rintbach tendit versus occidentem ad eum locum ubi confluunt Widelbach et Rintpach, Item ulterius fluvium Rintpach ascendendo ad clivosa montis sibi a sinistris adiacentis cacumina pertingit; et partem ipsius montis predicti monasterii usibus tradimus ab ea parte ubi nix liquefacta dilabitur ad ima. Item ductu Rintbach Twerenbrynnen pertingit, necdum quoque ripam fluvii deserens, set, fluvio consummato, transcendens montis Rintberc celsitudinem, per cuius et longitudinem se extendit. Item ibi retrorsum parumper se inflectens super clivum, Michelnbach pertingit. Deinde vero plane ultra supercilium montis qui dicitur Ameizerberc in convallem venit, ubi secundum quod a superiori parte per medium convallis iam dicti montis et alterius montis, qui dicitur Mahelberc, rivulus confluit et descendit, inferius in Mosalbam se inclinat. Abhinc autem per montem Mittelberc reducitur recta linea et reflectitur ad quendam locum qui dicitur Smitta. De quo loco per descensum ipsius montis, flumine Alba transito, in Multental se porrigit. Rursum per medium vallis predicte ascendens, pertingit ad fontem Rotensol. Item abhinc se extendit ad fontem Dobil versus orientem. A quo fonte, transcenso monte, venit ad fluvium Mannenbach. Iuxta cuius decursum fluvii venit ad fluvium qui dicitur Yach, per cuius fluvii ascensum pertingit ad montem Weckesberg. Cuius etiam montis medictatem predicti monasterii usibus adantamus ab ea parte ubi aqua vel nix dilabitur ad ima. Item ulterius a Weckesberc, pertingens per planiciem montis Grintberc, cacumine primo positi montis super Albetal attingit, et sic antenotatus terminus fluitur, distinctus limitibus metarum quibus claustrum cingitur. Item contulinus monasterio prelibato villam nostram Dobil 5) cum universis suis pertinentiis, sub hac forma videlicet, quod si Eber. de Strubenhart<sup>6</sup>), fidelis noster, qul eandem villam a nobis tenet in feodo et debite recognoscit, vel sui heredes in posterum cesserint vel decesserint sine heredibus masculis, extunc ipsa villa cum suis pertinentiis vacare debeat claustro iam dicto perpetuo possidenda, pacifice et quiete, omni contradictione in posterum quiescente. Item codem jure et condicione consimili ipsi monasterio bona nostra circa Otterswilre, que milites ibidem a nobis tenent in feodo, ipsis defunctis vel suis heredibus, rite damus. Item in favorem et gratiam, quam nos et nostra posteritas habere debenius ad cenobium prefatum. volumus et statuimus ut si quas res conquisierint in posterum ratione donationis, emptionis vel concambii a nostris successoribus, vasallis, ministerialibus, mancipiis seu propriis hominibus, obtinere liceat fratribus ibidem deo servientibus, sicut per manum nostram, sicut et prescripta liberaliter sint collata, et eodem iure et libertate vel utilitate in perpetuum valeant possidere. Nulli ergo heredum aut successorum nostrorum vel quorumcumque hominum liceat hanc concessionis, donationis et libertatis nostre paginam infringere, vel ei ausu temerario contraire; alioquin indignationem omnipotentis dei et gloriose virginis, matris eiusdem, et nostram se sentiat incurrisse. In cuius facti memoriam et robur perpetuo valiturum presens scriptum sigillo nostro sepe dicto monasterio dedimus communitum. Acta sunt hec anno incarnationis domini MCXLVIII. 7), indictione I., Eugenio quoque sedi apostolice diguitatis presidente, C.\*) vero Romani imperii sublimitatis gubernacula regente, Gvathero autem predicto Spirensis ecclesie regimini providente. Quorum etiam protectioni cenobium pretaxatum duximus fideliter in omnibus conmittendum. Testes: H.\*9) marchio de Baden. H. 1\*9) palatinus de Tvingen. C. 1\*1) comes de Calwe. E. de Strvbenhart. R. et H. de Otterswilre. L. de Bythel. 1\*2) H. de Merseth. 1\*3 B. de Mals 1\*1), fideles nostri, et alii quam plures. Valeant in eternum. Amen.

Nach einem von Graf Otto dem ältern von Eberstein unterm tt. April (parascere) 1270 in Herrenalb ansgestellten, mit dessen Siegel versehenen, beslätigenden s.g. Vidimns, womit eine Abschrift in dem anf Pergament geschriebenen Dipiomatar des Kiosters aus dem Anfang des t.6. Jahrhunderts genan übereinstimmt, Eine andere Abschrift in einem auf Papier geschriebenen Herrenaiber Diplomatar des 17. Jahrhunderis hat anffallenderweise neben einigen Abweichungen, welche zunächst von den nenern Abschreibern herrühren künnten, noch andere, die vermnthen lasaen, dass zwei verschiedene Originalausfertigungen des Vidimns vorhanden gewesen. Zn den Abwelchangen der erstern Art könnte zählen, dass der Stifter comes statt dominus genannt wird, ebenso das sehlende universis hinter Otterswilre cum suis pertinentiis, anch noch, obschon ansfallender, die ebenfalls fehlenden Worte et alifs almeindis und videlicet gesvochet unde ungesvochet, endlich selbst noch der Beisatz R. et II. nach Otterswilre que milites. Der zweiten Art aber scheint doch die Stelle: Deinde vero ultra montem qui dicitur Amesserberc, ubi a superiori parte inferius in Mosalbam per vallem eiusdem montis descendit (Nes d-unt) flumina veuit. Iude per aute montem Mittelbere u. s. w. wie oben. Dazu kommen aber ganze Sätze der Bestätigungsnrkunde, welche der bier vorliegenden Ausfertigung fehlen, sowie mehrere andere Abweichungen, von weichen hier vorlänfig nur die folgende bemerkt wird. In der benützten Originalbestätigung steht nämlich auf der linken innern Ecke des eingeschlagenen Pergamentrandes von andrer, aber gleich aiter Hand: Iste Otto fuit centenarius quando renoravit litteras istas et dixit quod viderit fundatores. In der Abschrift im Diplomatare heisst es: Ego Otto centenarius fui et vidi primum fuudatorem et monachum primum, per manum propriam subscripsi. Untet subscripsi steht in arabischen Ziffern 1270. - Der letztere Beisatz künnte, selbstredend, so geschrieben ledenfalls nicht in einer Originalansfertigung gestanden haben. - Die Aechthett, sei es der eigentlichen, noch dazu mit narichligem Datum versehenen Silflungsurkunde, set es des Vidimus, ist nicht ganz ansser Zweifel. — Ein Abdrack der Urkunde mit der Bestätigung bet Crustus, Annal. Suev. II. S. 404 ff. - Besold, Doc. red. Herrenaib nr. 1. S. 121. - Fr. Petrns, Suev. eccl. S. 19. - Grund- und actenmässige information (wirtemb. Streitschrift gegen Baden) 1754. Lit. A. S. 3, and nenesiens bet Mone, Zeijschr, f. d. Gesch. des Oberrheina I. S. 97, der wirklich die in dieser Anm. vermnthete verschiedene zweite Originalansfertigung des Vidimus benützt hat.

- 1-3) Herrenalb, O.A. Nenenbürg; Nenburg, a. d. Moiter, bei Hagenan im Eisass (der Abt heisst Berihold): und Ottersweiher, bad. B.A. Bühl.

52 1149.

jeizt so geheissenen Mahlberg, eine Vierteistande westlich von Monsbronn, darch ein nach der Moosah ansmündendes Thai geitrennt. Den Namen Mittelberg führt der ganze Berg südlich van dem ebenso genannten badischen Oertchen; die Benennung Smitta scheint verschollen). Van da zieht sich die Liule, in die Gränzen hereinlenkend, das Mutterthal hinanf bis zur Bachqueile von Rothensohl, von dieser an dem Urzprang des Dubelbachs vorbei Bier den Doebberg hübber zum Ursprang des Mannenbachs und an leitzterem fort bis in die Elach. An der Elach geht es dann antwärts bis wieder an die heitige wirtembergische Grenze am Einfluss des s.g. Scheidbrannens, von da genau der Gränze folgend, immer auf der s.g. Schneeschiefte fort südlich am Albursprunge vorüber bis zur Tenfelsmihle (der Name Weckesberg schein verschwunden) und jetzt in die Gränze einlenkend über den Satiet des Grändbergs (and der 109graph). Karte Grænzenbergs) bis zum ersten Ansgangspankte.

- 5) and 6) Der Dabel and die, eine Stunde anterhalb östlich zwischen Dennach and Nenenbürg, links von der Enz and dem s.g. Rölbenbache gelegene, einst zur Grafschaft Calw gehörige, nan in Trümmern lierende Barz Strubenbart (der Bestiger heisst Eberbard). Delde O.A. Nenenbürz.
- 7) Das Jahr 1145 passt nicht zu Indictio I., auch war der Zenge Hermannus marchio de Baden in diesem Jahre auf einem Kreuzzuge im Margenhand, von dem er erst im Maff 1140 zurückehrie. (S. Ställin II. S. 716.) Die Indictio I., welche in die letzte tläffte des Jahrs 1152 fällt, stimmt nicht zur Regternsgezeit König Konrad III., der schnn im Pebraar 1152 starb. Da bis zum 3. Aug. 1147 nuch der Vorgänger des im Eingange der Urkönde genannten Abis Berthind von Nenbarg urknaldlei in Wirksamkeit ist, so wird die Ausstellung dersehben, ihre Aechtheit voransgeseizt, wuhl zwischen dem Mai 1149 und Pebruar 1152 auszeichen sein.
- 8-11) Ist Conrado, Hermannus, Hugo, Conradus zn lesen.
- 12-14) Bühl, bad. B.A.Si.; Malsch and Mörsch, beide bad. B.A. Ettlingen.

### CCCXXXI.

Bischof Siegfried von Wirsburg vereinigt die Kirche in Kocherstein mit dem Altar des heil. Nicolaus in Komburg.

### 1149.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Syfridus, divina disposicione Wirtzburgensis humilis minister, licet diversis adversitatum negociis implicatus pro inopin rerum nulla vel pauca deo servientibus beneficia contulerim, ipse tamen scrutator cordium, secretorum conscius, plene perspiciat quam speciali dilectionis devocione et quam precordialiter omnes dei laudibus invigilantes amplexatus fuerim, quamque pronum me voluntati eorum in onnibus inclinaverim, sperans saltim pro huiusmodi benivolencia cum ipsis in parte beate resurrectionis michi aliquid profinturum. Recolat ergo tam futurorum quam presencium Christiane professionis sancta collegio: quod quedam libere condicionis matrona, nomine Mechthildis, in loco qui dicitur Stein 1) ecclesiam construxerit, eamque hominibus sui iuris et prediorum suorum parte ditaverit, et predecessor noster, pie memoric episcopus Adilbero, consecraverit 2), collata ei luci libertate, ut familia 2) ciusdem matrone illic et seputture et baptismi

1149.

sacramenta perciperet, quam et postea eadem matrona cum omni justicia, hominum scilicet et prediorum, ad altare beati Nicolai in Camberg delegavit. Nostro itaque tempore dominus Albertus, abbas Cambergensis, volens ex numerositate fratrum suorum divinum officium ibidem diligencius celebrari, veniens ad nos cum senioribus fratribus nostris suppliciter rogans, ut hoc consensu nostro quamdiu vellet fleret, sub hac tamen condicione, ut homines qui prius lusticie ecclesie istius cessarent, deinceps ad parrochianum Kunczelsawe 1), in cuius terminis eadem ecclesia sita est, respectum pro sacramentis baptismi et sepulture haberent, parrochianus vero de receptis hominibus et quibusdam decimis archidiacono debitum servicium persolveret. Nos autem peticioni sue satisfacientes, ad confirmacionem predictorum presentes litteras sigilli nostri impressione signatas conscribi fecimus, quas et sub anathematis vinculo conclusimus, ut si quis infringere vel cassare presumat, iehenne incendiis sine fine puniendus inde traditori conformetur. Huius rei testes sunt fratres de domo: Burckardus decanus, Gebhardus prepositus, Conradus, Burckardus, Richolfus, Heinricus, Berngerus, Eberhardus, Heinricus, Heroldus, Wolgnandus, Bernolfus, Beringerus, Laici: Herolt vicedominus 5). Henrich scultetus. Heinrich. Gotbolt. Engelbert. Götfrid. Heinrich. Billunc. Gotbolt. Billunc. Wolfmar, Adilhun et alii quam plures. Facta sunt autem hec anno incarnacionis dominice MCXLVIII. 6), indictione XII., regnante Conrado rege Romanorum tercio, XII. anno regni eius.

Ans dem Komburger Coplabbache: Prictlegiorum Copiae antiquae überschrieben, fol. LXVII. — Abdruck bet Wibel, Hoben, Kirchearef.Gesch. II. nr. 12. S. 22, der das Original der Urk. bemütz zu haben socheint.

— Bel Mencke, Scriptores er. Germ. L. nr. 47. S. 421 findet sich eine dentsche Uebersetzung dieser Urkunde in vidimierter Abschrift des 14. Jahrhunderts mit Wegiassung der Zengen und Einschaltung eines Verzeichnisses zuhlreieber anderer zum Kloster geschenkter Orte, wovon aber in der int. Urk. nichts steht.

Das Jahr ist in der Ueberseizung irrig anf 1145 und am Rande milleist eines zweiten Versehens am 1140 angerechen.

- Kocherstein, O.A. Künzeisan, gebörle später zu den vier Probsteien des Klosters. Die drei übrigen waren S. Aegidien oder Kielnkomburg, Gebsattel und Nussbaum, lant Urk. v. 1362.
- 2) and 3) So liest richtig Wibel. Das Copiaibach hat anrichtig consecravit and familie.
- 4) Künzelsan, O.A.St.
- 5) Das Copialbuch bat widersianig in eccitie mil Abkürzungsstrich durch das 1, d. b. in ecclesite. Es ist deallich, dass der Abschreiber das abgckürzt ganz übnitch aussehende uteedns, d. b. ricedomnus oder dominus. wie Wibel richtig liest, so missverstanden bat.
- 6) Die zwölfte Indiction and das zwölfte Regierungsjahr Konrads III. (gewählt den 6., gekrönt den 13. März 1135) verlangen das Jahr 1149. Der Schreiber vergass binter VIII noch eine I hipzuzusetzen.

### CCCXXXII.

Bischof Gebhard zu Wirsburg bestätigt die unter zeinem Vorgänger Embrico geschehene Verzetsung der Nonnen von Tückelhausen nach Kloster Lochgarten und die Lebereinkunst über die Aushebung ihrer früheren Vermögensgemeinschast mit den Brüdern an ersterem Orte.

# Ohne Zeitangabe (1150-1159.)

(Chr.) ! In nomine sancte et individue trinitatis. ! Ego Gebehardus, Wirzeburgensis ecclesie dei gratia episcopus. Il Ouoniam episcopali convenit dignitati, omnium sibi subiectorum sic intendere utilitati, ut non solum que in presenti obsunt corrigantur. Il sed etiam que in futuro nocitura sunt, quantum possibile est, pastorali sollicitudine, ne noceant, provideantur, ideireo presenti scripto omlinium fidelium mandamus posteritati; ecclesiam Tukelhusensem 1) ob nimiam temporalium subsidiorum penuriam sororibus que ibidem deo serviebant exoneratam tali condicione, ut sub eadem professione in loco qui dicitur Lochgarden 2), cum ceteris quas deus in perpetuum advocaverit, ipsi famulentur cui se manciparunt. Facta est autem hec exoneratio predecessoris mei, felicis memorie Embricouis episcopi, temporibus, nec tamen scripto aliquo firmata, quoniam diversis causis et questionibus exinde usque ad nos durantibus non potuit adeo firmari, quod stabilis conventio posset haberi. Namque fratres secundum pristinum volebant de labore sororum vestiri, ille autem e converso ex operibus fratrum cibari et per omnia sic in unum vivere ut pridem quando sub unius loci tenebantur compagine. Cum autem hoc modo nec isti nec ille quicquam proficerent, facta est inter eos tam agrorum quam silvarum divisio, ut utraque ecclesia sibi delegatis libere uteretur, nec aliqua in alterutro exactio fleret, nisi solummodo in curis animarum et in his que conveniunt divino officio. Aliquandiu his ita manentibus orta est discordia pro parte silve que Tukelhusensi loco fuerat delegata, set hoc modo sopita est: scilicet ut provisores sororum persolvant V talenta fratribus, et ita omnia constarent pacata. Statuimus etiam abbati de Tukelhusen liberam potestatem sacerdotes et ministros officia intus et foris mutare et ordinare secundum modum regularis discipline, nec aliqua soror in Lochgarden suscipiatur sine eius licentia et utriusque congregationis assensu, et quicquid attulerit sororibus manebit, et dimidia libra de sepo eis providebitur de predio in Hotingen 3). unde beneficio abbatis sustentatur quidam fidelis Giselbertus in vite necessariis. Hec autem descriptio et conventio pacis facta est mediante Cellensi 1) abbate Bertholdo, consensu fratrum et sororum illarum ecclesiarum, quam et nos auctoritate omnipotentis dei et sigilli nostri inpressione confirmamus, interdicentes ne quis in posterum audeat hanc infringere,

Nach dem Original des fürstlich hohenlohischen Archivs in Ochringen. An dieser Urkunde befindet sich

kein Siegel, auch ist keine Spur vorhanden, dass je eines angebracht gewesen wäre. — Abdruck bei Wibel, Hohenl. Kirchenref.Gesch. II, nr. 16. S. 30 und Ussermann, Episcopat. Wirceb. nr. 44. S. 43.

- 1-3) Tückelhausen, bater. L.G. Ochsenfurt; Louisgarde, O.A. Mergentheim (vgl. die Urk. v. 1144); Höttingen, baier. L.G. Röltingen.
- 4) Oberzell, am Main, baier. L.G. Wirzburg.

#### CCCXXXIII.

Pabst Eugen III. nimmt das Kloster Anhausen mit dessen Besitsungen, gleich seinem Vorgänger Cölestin II., in unmittelbaren Schuts und gewährt demselben die gleichen Besinstitungen wie dieser.

## Im Lateran 1150. Januar 30.

Eugenius episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis Sigifredo, abbati sancti Martini de Ahusen eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. ! Cum omnibus venerabilibus locis debitores ex iniuncto nobis officio existamus. illa tamen que ad beati Petri sancteque Romane ecclesie jus et defensionem specialiter pertinere noscuntur, convenit nos propensius | confovere. Ideoque, dilecti in domino filii, venerabilis fratris nostri, Gualteri Augustensis episcopi, et vestris precibus inclinati, vestris instis postulationibus clementer annuimus et, predecessoris nostri, felicis | memorie Celestini pape, vestigiis inherentes, prefatum sancti Martini monasterium, quod a predicto fratre nostro Gualtero, nunc Augustensi episcopo, einsque fratribus in proprio allodio constructum est et beato Petro cum omnibus ad ipsum pertinentibus oblatum, sub eiusdem apostolorum principis et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus; statuentes ut quascumque possessiones vel decimas, quecumque etiam bona idem monasterium in presentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis deo propritio poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Concambium preterea quod de decimis illius loci, in quo ipsum monasterium situm est, cum ecclesia sancti Petri de Totingin 1), ad cuius parrochiam pertinebant, utriusque partis assensu rationabiliter factum est, auctoritate apostolica confirmamus. Addentes ut ecclesia sancti Martini de Nawa 2), in qua collegium vestrum per illustris memorie Manegoldum, palatinum comitem, patrem videlicet prefati G., Augustensis episcopi, in cuius erat allodio, monastice religionis auctore domino exordium habuit, cum decimis et omnibus aliis suis possessionibus vestro monasterio in perpetuum subiecta permaneat. Liceat autem vobis communi consilio advocatum, quem ad

defensionem eiusdem monasterii utilem esse cognoveritis, libere eligere ipsumque, si inutilis apparuerit, removere et alium quem utiliorem provideritis substituere. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia vel violentia preponatur, nisi quem fratres communi consilio vel pars consilii sanioris secundum dei timorem et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Crisma, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes monachorum qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a diocesano suscipiatis episcopo, siquidem catholicus fuerit et gratiam atque communionem apostolice sedis habuerit, et ea gratis et absque aliqua pravitate vobis voluerit exhibere. Alioquin liceat vobis catholicum quemcumque malueritis adire antistitem, qui nimirum nostra fultus auctoritate quod postulatur indulgeat. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut quicumque illic se deliberaverint sepeliri, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat, salva tamen iustitia matricis ecclesie. Ad indicium autem huins a sede apostolica libertatis accepte aureum unum nobis postrisque successoribus annis singulis persolvetis. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare aut eins possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere aut aliquibus molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur, corum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibns omnimodis profutura; salva diocesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra cam temere venire temptaverit et secundo tertiove commonita presumptionem suam emendare contempserit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine domini nostri lliesu Christi aliena flat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lliesu Christi, quatenus et liic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum indicem premia eterne pacis inveniunt. Amen. Amen. Amen.

(Rundseichen 3).) Ego Evgenius, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

† Ego Theodewinus, sanctę Rufluę episcopus, subscripsi. † Ego Ymarus, Tusculanus episcopus, subscripsi. † Ego Gvido, Ostiensis episcopus, subscripsi. † Ego Nicolans, Albanus episcopus, subscripsi. † Ego Gvido, Ostiensis episcopus, subscripsi. † Ego Nicolaus, presbyter cardinalis tituli sancti Cyriaci, subscripsi. † Ego Aribertus, presbyter cardinalis tituli sancti Cyriaci, subscripsi. † Ego Aribertus, presbyter cardinalis tituli sancti Cyriaci, subscripsi. † Ego Oddo, diaconus cardinalis sancti Georgii ad velnm aureum, subscripsi. † Ego Ioltannes Paparo, diaconus cardinalis sancti Adriani, subscripsi. † Ego Guido, diaconus cardinalis sancte Marie in porticu, subscripsi. † Ego lacintus, diaconus cardinalis sancte Marie in Cosmydyn, subscripsi.

Datum Laterani per manum Plebani, Romane curie notarii, Ill. kalendas Februarii,

indictione XII., incarnationis dominice anno MCXLVIIII. 4), pontificatus vero domni Eugenii tertii pape anno quinto.

Nach dem Original des bischöff. Archivs in Augsburg. An vergibter Seide hängt die Bjejbulje mit den gewöhnlichen Kopfbildern u. s. w. auf der eigen, und EVGENIVS PP. III. auf der andern Seite. - Abdruck bei Besold, Doc. red. Anhausen pr. 4. S. 337.

- 1) und 2) Dettingen, O.A. Heidenheim, und Langenau, O.A. Ulm.
- 3) Wie S. 47. In der nachfolgenden Reihe der Unterschriften der Cardinäle sind zwischen hinein Lücken für weitere gelassen, und zwar nach der vierten, vor und nach der siebenten, und nach der neunten.
- 4) Bugen III., gewählt den 27. Februar, eingesetzt den 4. März 1145, fritt sein fünftes Regierungsjahr mit dem entsprechenden Tage des Jahres 1150 an und brachte vom Jahr 1149 nur den Schinss, von dem folgenden aber gerade den Anfang in Rom zu. Vgl. Art de vérif. I. D. (Paris 1818.) III. S. 346. Das Kalenderjahr und die Indiction sind gleichmässig vom 25. März an gerechnet, oder es scheint vielmehr bei der letzteren nicht beachtet, dass die auf 1149 fallende 12. Indiction nach der gewöhnlichen Rechnung schon im Herbst dieses Jahres abgelaufen war.

#### CCCXXXIV.

König Konrad III. bestätigt dem Kloster S. Blasien den Besitz des Klosters Ochsenhausen mit genannten dasu gehörigen Gütern und Rechten.

## Freiburg im Breisgau 1152, Januar 12,

(Chr.) : In nomine sancte et individue trinitatis. : Cunradus, divina favente clementia rex Romanorum II. Si ea que ecclesiis ab antecessoribus nostris vel modernis divino || instinctu collata sunt, corroborare nostrique privilegii confirmatione stabilire curamus, hoc in presenti ac in futuro seculo nobis proficere non dubitamus. Set quoniam temporum transeuntium antiquitas hollminibus dampnosam ingerit oblivionem, instituit sanctorum patrum auctoritas, scripturarum testimonio memorie commendare et confirmare que defluentis temporis volubilitas consuevit aliellnare. Notum igitur sit omnibus Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, qualiter Hawinus et Adilbertus et Cunradus - folgt wörtlich der Inhalt der Urkunde Lothars vom 2. Januar 1126 (Bd. I. S. 369) 1) bis - inconvulsa omni tempore permancat, hanc cartam conscribi manugue propria corroborantes, sigilli nostri impressione iussimus insigniri<sup>2</sup>). Si quis igitur temerarius presumptor huius nostri privilegii confirmationem violare presumpserit aut inquietare, auri purissimi centum libras componat, dimidium nostre camere et dimidium ipsi ecclesie. Iluius rei testes sunt: Heremannus Constantiensis episcopus. Ortleibus Basiliensis episcopus. Rainoldus Constantiensis prepositus. Fridericus dux Sweuie. Bertoldus dux Burgundie. Albertus frater eius. Conradus frater ducis Friderici, marchio Herimannus de Baden, filius eius Herimannus, Albertus de 11

Truhentingen <sup>a</sup>). Giso de Hiltenburc <sup>4</sup>). Regenboto de Roggingen <sup>a</sup>). Burkardus de Elrebach <sup>a</sup>). Cònradus de Swarzenberch <sup>7</sup>) et filii eius Cònradus et Wernherus. Còno de Horwe <sup>a</sup>). Cònradus de Creinchingen <sup>a</sup>). Lutoldus de Regensberch <sup>1 a</sup>). Lutoldus de Terenfeld <sup>1 1</sup>). Hilteholt de Steinerge <sup>1 2</sup>).

Signum domni Conradi Romanorum regis secundi. (Monogramm.)

Ego Arnoldus cancellarius vice Heinrici Maguntini archiepiscopi et archicancellarii recognovi. Data II. ydus Ianuarii, anno dominice incarnationis MCLII., indictione XV.

Regnante gloriosissimo Romanorum rege secundo Conrado augusto, anno regni cius XIIII. Actum Friburch in episcopatu Constantiensi, in Christo feliciter. Amen. (Siegel 13).)

Nach dem Original des General-Landesarchivs in Karlsrühe. — Bei Dümge, Reg. Bad. S. 45. Abdrack des Schlüsses von *Hultus rei testes* an. Der übrige Text ist wegen seiner belindhe wörtlichen Uebereinstimmung mit der Urknade Lothars dort nicht mitgetheilt.

- 1) Mit ff. Abweichingen: dictus est Hohsinhusin areis aedificiis domni Uotonis Geroltishusin -Isinin et Alshusin - Billinhusin - Hegirnbuch - Vrsinyn - Lucilunburg Ripferlius (das Abkürznngszeichen für er fehlt) et Wolftregil - et episcopi Constantiensis Gebehardi - ad illege pertinentibus monasterio S. Blasii semper in omnibus obaediat sicul et aliae - obaediunt qualiter Guntherus venerabilis — memorie O<sup>v</sup>tonis abbatis. — Quorum iustae peticioni tum pro instinctu ac peticione fidelium nostrorum, tum maxime pro remedio animae nostrae libenti animo - Ohsinhusin - cum omnibus eiusdem cellae - pertinentiis, sicut et sanctae recordationis papa Innocentius et serenissimus antecessor noster Lotharius imperator, uterque ipsorum privilegii sui auctoritate confirmavit. Constituimus itaque - set omnia sub potestate ac dispositione abbatix S. Blasii perhenni iure permaneant. - dice memorie Voto - abbatum sice potentum -Ohsenhusin — preesse voluerit. Prior autem de his qui ad concersionem — nullum admittat in consortium - (NB. Die ae dieser Aumerkung ersetzen die im Original stehenden e mit Häckchen.) 2) Der Zwischensatz der lotharischen Urknude Sub hac quoque et bis subjecti steht nicht in dieser Urkunde. 3-12) Wassertrüdingen, im Ries, a. d. Wörnitz, baier. L.G.Sitz; illidenburg, Burgtrümmer, baier. L.G. Mellrichstatt; Rückingen, baler. L.G. Wassertrüdingen; Ellerbach, baler. L.G. Dillingen; Schwarzenberg, bad, B.A. Waldkirch; Horben, Kränkingen, belde bad, B.A. Boundorf; Altregensberg, schweiz, Kant, Zürich; Tägernfeiden (Das Orig. hat TeRenfeit), schweiz. Kaui. Aargan, wo S. Biasien früher die niedere Gerichtsbarkeit hatte; Steineck, Burgrnine, bad. B.A. Seckingen, in der ehemal, Grafsch. Hanenstein.
- 13) War ganz am Ende so aufgedrückt, dass es einige Worte der letzten Zeile völlig zudeckte. Es ist nicht mehr vorhanden.

### CCCXXXV.

Bischof Günther von Speier verordnet, dass das Kloster Maulbronn aus seinem in den Pfarrsehentbesirk von Schütsingen gehörigen Hof Füllmenbach statt des Zehenten alle Schaltjahre eine genannte Geldabgabe sur Entschädigung der Berechtigten entrichten solle.

#### 1152.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Guntherus, dei gratia sancte Spirensis ecclesie episcopus, presentibus et futuris || rei geste noticiam in perpetuum. Officii nobis conmissi auctoritas nos invitat et ammonet, uti loca religionis diligamus. Il foveamus, et amplioribus beneficiis secundum facultatem nostram honoremus. Eapropter augmento ac nernetuitati Mulenbrunnensium II religionis per omnia pro nostra possibilitate studentes et intendentes, quoddam ipsorum predium, Uilemobach 1) nominatum, tunc quidem penitus incultum ac condensis silvis obsitum, et ob id per multa tempora ab inhabitatione hominum desertum, usibus claustralibus, tum per agrorum pratorumque innovationes, tum per vinearum plantationes, aptissimum perspeximus. Id etiam in terminis decimalibus parrochie in Scuzingen 2) fore situm cognovimus, et idcirco, licet apostolicorum, episcoporum, imperatorum privilegijs universitati Cisterciensis ordinis decime novalium ac pecorum sint indulte, pacem tamen et quietem inter Mulenbrunnensem conventum et predicte parrochie sacerdotem et advocatum disturbari verebamur. Omnem itaque disturbationis occasionem precludere nitentes, unanimi predicte parrochie sacerdotis Heinrici, nec non advocati Wernheri de Rossewag 3) consilio, parrochianis etiam assentienbus, decrevimus, quatinus Mulenbrunnensium abbas Dietherus omnesque post decessum suum sibi succedentes, pro sacerdote et advocato, in omni bissextili anno, Spirensi episcopo, pro redimendis decimis, decem libralis monete solidos in perpetuum persolvant. Et si quis huic nostro tam unanimi decreto se in posterum maliciose opponit, hunc auctoritas nostre episcopalis sententie, nisi in brevi resipiscat, a regno dei excludit. Ut autem hec omnia rata et inconvulsa perpetualiter permancant, cartulam istam nostri sigilli impressione signavimus. Huius rei testes sunt: Drutwinus sacerdos de Dorminze 4). Bertholfus de Rossewag. Curradus de Zeizolfeswilre. Liberi 5). Belreinus de Creinegge. Cunradus de Lomeresheim. Adelbertus de Burfeldingen. Ministerialis 6). Heinricus de Wihingen, Wortwinus, Burchardus, Adelbertus de Cnutelingen 7), Landolfus, Cûnradus, Wernherus de Scuzingen. Bertholfus Hering de Rossewag.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLII., indictione XV., regnante Friderico Romanorum rege. (Sieget 8).)

- Füllmenbachhof, O.A. Manibron. Anf dem Rücken der Urkunde sieht von nahezn gleichzeiliger Hand: De compositione inter Mulenb. et Scutsingen pro Villemodebach.
- 2) und 3) Schötzingen, O.A. Manibronn; Rosswag, O.A. Valhingen.
- 4) Dieser und die folgenden Ortsnamen, so weit sie nicht schon in Anm. 1-3. angegeben, sind: Dürrmenz,

1152. Mai.

- Zaisersweiher, O.A. Manibronn; Kräheneck, abgeg. Burg bei Pforzheim (s. S. 45 Anm. 15.); Lomersheim, O.A. Manibroun; der Pulverdinger Hof und Enzweihingen, O.A. Vaihingen; Knittlingen, O.A. Manibronn.
- 5) und 6) Ganz so geschrieben und zwischen Punkten siehen beide Worte im Original.
- 7) Hinter Cnutelingen ist bis zum Schlusse der Zeile für zwei bis drei Worte Raum gelassen.
- Anfgedrücki, rund, von Wachs and gat erhalten. Siegeibild: der im Amtsgewande sitzende Bischof mit dem Krummstab in der Rechten und einem aufgeschlagenen Buche, worauf PAX VOBI noch erkennbar, in der Linken. Rendschrift. i GVNTERVS GRATIA DEI SPIRENSIS EPISCOPVS.

#### CCCXXXVI

Vebereinkunst zwischen König Friederich (I.) und dem Herzog Bertolf in Betress der Unterversung der Lande Burgund und Provence unter gegenseitiger Sicherheitsleistung und zwar von Seiten des Herzogs insbesondere durch Verpfändung seiner Burg Teck mit genannten Zubehörungen.

## 1152. Mai.

Haec est conventio inter dominum regem Fridericum et ducem Bertolfum. Dominus rex dabit eidem duci terram Burgundiae et Provinciae, et intrabit cum eodem duce in praedictas terras, et adiuvabit eum casdem terras subiugare per bonam fidem ex consilio principum qui in eadem expeditione erunt. De terra quam modo habet comes Willehelmus Matisconensis 1) ex parte neptis suae, faciet duci iustitiam, aut ex consilio principum, aut ex iudicio ipsorum. Dominatum et ordinationem utriusque terrae dominus rex habebit quamdiu in ipsis terris fuerit. Post discessum regis dux utrasque terras in potestate et ordinatione sua retinebit, praeter archiepiscopatus et episcopatus, qui specialiter ad manum domini regis pertinent. Si quos autem episcopos comes Willehelmus vel alii principes eiusdem terrae investieriut, eosdem dux investiat. Et quod haec conventio ex parte domini regis observabitur, fide data firmaverunt Heinricus dux Saxoniae, dominus Welpho, Arnoldus cancellarius, comes Oudelricus de Lencenburch 2), comes Egeno, Oudelricus comes de Hournunge 3), Marcquardus de Grounbach 4), Arnoldus de Biberbach 5), Otto palatinus comes de Witelinesbach 6), Waltherus dapifer, Hildebraudus pincerna, Cuonradus Colbo et frater suus Sigefridus. Dux Bertolfus habebit cum domino rege mille loricatos equites quamdiu dominus rex in cisdem terris fuerit. In Italicam expediționem ducet cum domino rege, quamdiu in insa expeditione fuerit, quingentos loricatos equites et quinquaginta arcobalistarios. Et quod dux hacc omnia servabit sine dolo et sine fraude, dabit domino regi in pignore altodium suum, castrum scilicet Thecche 7), cum omnibus ministerialibus et praediis ibidem pertinentibus, Hetligen, Williggen et Erstein cum omnibus corum pertinentiis. Et quod

dux haec omnia observabit, iuraverunt homines sui Burchardus et Wernherus. Dominus autem rex expeditionem in praedictas terras movebit a proximis kalendis lunii, quae sunt in indictione XV. infra annum.

Nach Pertz, Mon. Germ. IV. S. 91 ("Pactum cum Bertolfo duce"), der "Ex Wibaldi codice epl. 350, apud Martenium 353" geschöpft,

- 1—6) Maçon, a. d. Saone, Dept. de l'Ain, in Frankreich; Leanburg, schweiz. Kant. Aargan; Herrlingen, O.A. Blaubeuren (der Beisalz comes auffallend); Grumbach, baier. L.G. Burgebrach; Elberbach, baier. L.G. Dachas; das bekannel feitz tertfummerte Stammschloss bei Oberwiteisbach, baier. L.G. Alchach.
- 7) Die zerfallene Burg Treck mit Oetblingen und Weilinsen, alle drei O.A. Kirchheim; Erstein, wie die deshalb an dieser Sielle ausschicklich vergilchese H.S. selbst liest (vgl. Ställn S. 293 und 315, der Abdruck bei Martene halte Ersteim), ist, wenn anders der Abschreiber das Wort richtig geschrieben hat, schwerlich das im Elsass behödliche (s. aufen ur. 345.), sondern ein wenigsiess dem Namen nach verschwundener Ort der Gegend um die Teck.

### CCCXXXVII.

Hersog Heinrich von Baiern und Sachsen überträgt auf Bitten seines Dienstmannes Gebese dessen genannte Eigengüter an das Kloster Weissenau, und verbindet damit einige andere Begünstigungen für dieses Kloster.

# Merseburg 1152. Mai 19.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod ego Heinricus, divina favente clementia tam dux 1) Bauarie quam Saxonie, Heriwigeruti 2), Riuwinsperc 3), Hunoldisperc 4), rogatu cuiusdam ministerialis mei Gebezen 5), cuius hee allodia fuerunt, sita in pago Scnzengow 6), assentiente patruo meo Welphone 7), cum omnibus pertinentibus ad ea, utriusque sexus mancipiis, edificiis, agris, pascuis, terris cultis et incultis, silvis, aquis, molendinis, viis, exitibus et reditibus, quesitis et inquirendis, seu cum omni utilitate que inde poterunt provenire, perpetualiter sancto Petro in Owe habenda donavi fratribus deo et sanctis eius ibi servientibus. Preterea libertatem habeant omnes ministeriales et litones nobis proprio iure attinentes, ibi se suaque bona tam mobilia quam inmobilia conferendi. Concedimus ettam fori negotium sine thelonei solutione, cum sumptibus silve pro necessitate. Hoc autem actum est Merseburc in pentecosten, anno dominice incarnationis MCLIL, anno autem Friderici regis primo. Huic oblationi afluerunt dominus rex Fridericus, rex Swein de Tenemarch 8), Welfo 9), marchio Covaradus, marchio Adelbertus, Fridericus palatinus comes, Adellus comes, Heinricus de Arnsperc 1 9).

Das Original dieser Urkunde ist nicht mehr vorhanden, dagegen haben sich zahlreiche Abschriften davon

erhalten, nater andera eine in dem in S. Gallen befindlichen, der Hauptsache nach dem 13. Jahrhundert angebürigen Codex traditionum Weissenausgiensium, ferner im k. Stantsarchive, neben mehreren unbestanbigten, zwei in den beiden Girmitch begindlighen Copaliblichern des Klosters von Jahr 1524 und 1629 (and Papter). Alle diese Abschriften, so wie anch der bei Ileas, Monum. Guelf. pars histor. S. 152 nach dem Original veranstaltete Abdrack stimmen bis anf einen oder zwei Pankie genan mit einander überein, und nur in der Schreibung der Worte findet da und dort eine Verschiedenbeit siatt, weiche bei den Namen insofern von einiger Bedentung ist, als jeder Text die Schreiburt des Originals theitweise beitehalten, theilweise verindert zu haben, und so bald die Lesart des einen, bald die des andern den Vorzug zu verdienen scheint. Dem obigen Abdracke liegt die von dem Preiherra v. Lassberg nach Art eines Pacsim ile genommene Abschrift der S. Galler H.S., wo die Urk. S. 48 eingetragen sieht, zu Grande. Die erheblicheren Leseverschiedenheiten in den Namen und einige andere in den genanuten Copalibilichern und bei Hess sind unten angegeben. — Abgedrucki ist die Urkunde ansserdem noch bei Hngo, Annal. Praemonstr. pars I, tomus II, prob. S. CKLIX. — Lünig, Reichsarchiv XVIII. S. 747 a. — Scheid, Orig, Gaelf. III. prob. IIb. VII. n. 18. S. 441. — John, lilbstoria loperial canonise Minorangiensis S. 9.

- Alle anderen Abschriften, so wie Hess und die übrigen Heransgeber haben, ohne Zweifel richtiger, dux vor tam.
- 2) Opb. von 1524 Herseigeruthi, von 1693 Herseigerutthi, Hess Herseigerutt, in apäten Urkk. Hervisrente, jetzi mit veränderten Namen Rablen, von einen Lebenbauer Rabl, der seich im Bancraktege hervorihat, so genant, Pil. von Weissenan, O.A. Ravensburg. (Memminger, O.A. Ravensburg
- Cpb. v. 1524 Riwinesberg, v. 1693 Riwinisberg, Hess Riwinesberc, jetzt in Rimmersberg amgelautet, Fil. von Fleinswangen, O.A. Ravensburg.
- 4) Cph. v. 1524 Hunoidesberg, 1693 Hundoldesberc, He sa Hunoidesperc. Bine in dem Liber primus de fundatores Augensis ecclesiae, collectore Iacobo Murer v. 1724. (Handschrift des k. Staatsarchiva) enthaliene Abschrift Hest Hunoidsberg, das in einer belgegebeuen deutschen Uebersetzung mit Hunmeisberg übertragen wird, jelzt mit veränderten Namen Karrer, O.A. Ravensburg.
- 5) Cpb. v. 1693 and Hess Gebesen.
- Cpb. v. 1524 Scucrengow, v. 1693 Scurengou, Hess Schurengeu. Ueber den Schussengau vgi. Stätin I. S. 309.
- 7) Die übrigen Texte Welfone.
- 8) Cpb. v. 1524 Thenenmarck, 1693 Thennenmarch, Hess Tennenmarck.
- 9) Hess and ebenso Scheid haben abweichend von allen vorhandenen Abschriften den Beisatz dux.
- 10) Cpb. v. 1524 Arnesbergk, v. 1693 und Hess Arnesbere, Arnsberg en der Rühr, Stammsitz der ehemaligen Grafsrachat dieses Namens, in Westphalen, Jetz Siz eines k. preuss. Reg.Bezirks (vgl. Seibertz, dipl. Famil.Gesch. der alten Grafen von Westfalen zu Wert und Arnsberg S. 112 ff.).

#### CCCXXXVIII.

König Friederich I. nimmt das Kloster Salem in seinen Schuts und bestätigt dessen Besitsungen an genannten Orten.

## Speier 1152. August 25.

(Chr.) i în nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus, dei gratia Romanorum rex augustus. Pecet omnes Christiane fidei amatores religionem diligere et loca venera-

bilia, divino obsequio mancipata, congrua protectione fovere. || Presentibus igitur et futuris Christi fidelibus volumus esse cognitum, quod predia et possessiones venerabili monasterio, sito in loco qui dicitur Salem, a quibusdam II nostris fidelibus viris nobilibus, amore dei omnipotentis in presentia nostra collatas, in regiam protectionem suscipimus et presentis privilegii pagina conmunimus. Statuentes ut nullus regum vel imperatorum, aut alia magna seu parva persona, prefatum monasterium, tam in his quam in aliis suis possessionibus. acquisitis seu in posterum rationabiliter acquirendis, inquietare presumat. Ut autem predictarum possessionum notitia manifestior in posterum habeatur, propriis eas duximus exprimendas vocabulis. Viricus de Hurninge 2), assensu et concessione uxoris sue et filii sui Virici, tradidit fratribus in memorato monasterio deo famulantibus eorumque successoribus in perpetuam proprietatem ecclesiam de Frankenhoue 8) cum dote sua, hominibus, agris et omnibus ad eius iusticiam pertinentibus. Fridericus, palatinus comes de Tuwinge. donavit eisdem fratribus una cum Eticho ministeriali suo V mansus in loco qui dicitur Hohonbuach 4) cum omni jure ad insos mansus pertinente. Ernestus de Stuzelinge 5) ex consensu uxoris et filiorum suorum donavit eis curtem que vocatur Tufenhuluwe 6) cum omnibus pertinentiis suis, et aliam curtem que dicitur Bremuelt 7) cum omnibus appenditiis suis. Hermannus presbyter de Stuzelinge et frater eius Burchardus donaverunt eis cartem que similiter dicitur Hohonbuach cum omnibus pertinentiis suis. Hec omnia memoratis fratribus, sicut superius continetur, in nostra presentia collata sunt et in perpetuum hereditatis iure concessa. Et ut liec omnia firma semper atque illibata permaneant, presentem paginam sigilli nostri inpressione signari mandavimus. Presentibus testibus: Gunthero episcopo Spirense. Matheo duce Lotharingie. Anselmo Hauelbergense episcopo, marchione Odackaro de Stira. Virico comite de Lenzburch. Emichone comite de Lininge et aliis pluribus.

: Signum domni Friderici Romanorum regis invictissimi. : (Monogramm.)

Ego Arnoldus cancellarius i vice Heinrici Maguntini archiepiscopi et archicancellarii regonovi. Datum Spirę VIII. kalendas Septembris, anno dominice incarnationis MCLII., indictione XV., regnante Friderico Romanorum rege glorioso. (Sieget 8).)

Nach dem Original des General-Landesarchivs in Karlsrahe.

- 1) Salem, Salmannsweiler, bad. B.A.Ort, an der Aach, einige Stunden nördlich vom Bodensee.
- 2) Herrlingen, O.A. Blanbenren.
- 3—7) Fraukenhofen, Hahenbuch, abgeg. Ori zwischen Grützingen und Wellersteusslingen (eine Flar- und Waldgegend zwischen beiden Orten, zu Gr. gebörtg, führt lagerbüchlich anch diesen Namen), Allsteusslingen, Tlefenblien, Fil. v. Frankenhofen, alle O.A. Ehlogen; Bremneit, Bremelan?, O.A. Münsingen, doch eber verschollener Ori zwischen diesem und Tlefenbliën.
- S) Anfgedrücktes Majestätsslegel, rund, von braunem Wachs, gnt erhalten.

### CCCXXXIX.

Bischof Günther zu Speier überlässt dem Kloster Maubronn den Hof zu Diefenbach gegen eine genannte jährliche Abgabe, sowie auch das Präsentationsrecht des Priesters an der Kapelle daselbst.

# Speier 1152. August 26.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Guntherus, dei gratia sancte Spirensis ecclesie qualiscumque episcopus, notum facio tam presentibus quam || futuri seculi fidelibus, et precipue honori ac oneri nostre prelationis in hac ecclesia postmodum succedentibus, nec non prepositis loco huius presentis quacumque || occasione decedentis in posterum subituris, ceterisque canonicis deo eiusque genitrici, beate ac venerabili domine nostre Marie, post hos presentes in || predicta ecclesia servituris, quod ego una cum preposito nostri temporis Zeizolfo, nec non cum eiusdem ecclesie decano Bertholfo, et sancti Germani preposito Heinrico, ac magistro scolarum sancteque Trinitatis preposito Winemaro, et sancti Widonis preposito Rudolfo, ac custode Cunrado, nec non cum totius unanimi consensu capituli, curtim in Difenbach 1), ad prebendas fratrum de domo pertinentem, abbati Mulenbrunnensi Diethero omnibusque sibi in eodem loco succedentibus, cum omni integritate sue institucionis, scilicet cum decimis, cum salica terra, cum hominibus, hobis, pratis, pascuis, silvis, vils, inviis, itibus, reditibus, cum decursibus aquarum, concessi, quatinus singulis annis, tam ipse quam ipsi succedentes in predicto loco abbates, presenti nostre ecclesie preposito vel succedentibus eius prelationis ministerio servitium dimidie septimane in nummis et frumento cum integritate, et VI porcos, vel VI libralis ponderis untias, iuxta arbitrium abbatis in nummis vel porcis daudis 2) persolvant. Adiunximus etiam quod nec huius temporis prepositus, nec aliquis in eadem dignitate sibi deinceps subiturus quenquam sacerdotem capella predicte curtis nisi peticione supradicti loci abbatis investiat. Hec vero ádeo 3) diligenti studio scripta posteris nostris relinguere curavimus, ne quisquam buius ecclesie prepositus, maioris utilitatis spe allectus, tam unanime tamque utile totius nostri temporis ecclesie statutum inmutare presumat. A prima namque institutione predictam curtim non ampliores redditus solvisse sciat, et ideo, si labore predictorum fidelium ad majorem ipsorum utilitatem excolatur, non inde contristetur, quasi sibi aliquid minus debito solvatur. Preterea ut hec etiam rata et inconvulsa in perpetuum permaneant, et ut consensum unanimem totius ecclesie in hoc facto nobis succedentes perpendant, tam sigillo nostro quam sigillo beate Marie et fratrum nostrorum inprimendo auctorizavimus, hosque testes hujus rei, canonicos de domo, constituimus: Meugotum, Anshelmum, Heinricum, Gebehardum, Arnoldum, Sigefridum, Yringum, Folmarum, Fridericum, Burchardum, Data est hec

cartula Spirę anno incarnationis domini MCLII., indictione XV., VII. kalendas Septembris, primo anno regni Friderici regis. (Siegel<sup>4</sup>).) (Siegel<sup>5</sup>).)

Nach dem Original des Staatsarchivs in Stutigart, womit eine zweile Originalansfertigang im Generallandesarchiv in Karisruhe, bis auf die Abwelchung, dass in der letztern ganz im Eingange das Wörtchen
samete vor Spfrensis fehlt, und in der zweilen Zeile statt hac in ecclesia, in h. e. steht, aufs Genausets
übereinstimmt. (Die erste Zeile des Karisruher Originals schliesst mit quam vor futuris, die zweite mit
quaexunque vor occusione, die dritte mit in vor predicta.) — Abdruck bei Würdtwein, Subs. dipl. IV.
nr. XCII. S. 333.

- 1) Diefenbach, O.A. Manibroun.
- 2) and 3) Genan so lesen belde Urknuden.
- 4) und 5) Iu beiden Originalen aufgedrückt, rund, von mit Mehl gemischtem Wachs. Das links aufgedrückte bischälliche Siegel (oben S. 00 beschrieben) ist auf dem Sluitgarter Originale zerbrochen, das rechts aufgedrückte, auf beiden Originalen gut erhaltene Kaptleistlür Leigt die Pigint des Erlösers, in langem Faltengewande auf einem Sinhle sitzend, mit einem Heiligenschein um das Haupt. Die linke Haud erhebt sich bis vor die Brust und die rechte hält eine Lille empor. Umschrift: † PRatreS. SANCTE. MARIE. SPIERNISS ECCLESIER.

#### CCCXL.

König Friederich I. mimmt die Abtei Ellwangen mit Allem, was fromme Freigebigkeit dahin gestiftet hat, in seinen Schuts, bestimmt, welche Begünstigungen dieselbe geniessen soll, und bestätigt ihr insbesondre den Besits des Waldes "Virgunda" innerhalb genannter Gränsen.

# Wirsburg 1152. October 24.

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus, dei gratia Romanorum rex augustus. Il Quotiens illud a nobis petitur quod honestati ac religioni pertinere dinoscitur, animo nos decet libenti concedere et petentium desideriis congruum sufragium adhibere. Presentibus igitur ac futuris Christi fidelibus volumus esse cognitum, quod petitione Arnoldi, karissimi cancellarii nostri, et aliorum plurimorum principum venerabilem Elewangensem abbatem Adelbertum suosque successores unà cum abbatia sua, Elwanc nominata, in honore sanctorum martirum Viti, Sulpitti et Serviliani dedicata, in regiam protectionem suscipinus et presenti privilegio communimus. Quecumque itaque prefate abbatie largitione regum, concessione pontificum, seu quorumlibet oblatione fidelium, per privilegia et sine privilegiis, collata sunt, et que in posterum rafionabiliter conferentur, presenti pagina confirmamus. Statuentes ut multus dux, marchio, comes aut iudex publicus, sive alia magna aut parva persona, loca vel vicos aut villas ad prefatum monasterium pertineutes contra votum predicti

abbatis Adelberti successorumque suorum sive monachorum ingredi presumat, aut homines insius ecclesie distringere, sive mansiones ibi dare, vel paratas facere, seu freda exhigere, vel alicuius census redibitionem aliquomodo exactare audeat. Sed liceat prefato abbati suisque successoribus per suum advocatum prout ut sibi placuerit omnia sua ordinare. Ipsi autem advocato suisque successoribus precipimus, quatenus sua sit iustitia contentus. Scilicet ut ter in anno, cum XII equis tantum in ipso loco existens, legale placitum habeat, ibique suum servitium, videlicet duas victimas cum suiis appenditiis, accipiat. Aliter nichil sibi illic ordinandum vel agendum sciat, nisi enm abbas pro aliqua necessitate vocaverit. Preterea in militibus, ju cenobitis, ingenuis et servis, et ju omnibus suis possessionibus et in omni jure suo eidem abbatic concedimus, ut eandem libertatis legem habeat quam obtima abbatia Vuldensis et Augensis habent, et amplius quantum a nostris predecessoribus sibi noscitur esse concessum. Silvam, que dicitur Virgunda, ei sub banno regio confirmamus cum omnibus suis terminis, sicut subscriptum est. In una parte Francorum legibus subiacet, in pago Mulegcowe et Choengowe 1). De Utilinga 2) ad Marpach et inde ad Iagas, deinde ad Segtan, deinde ad Rota usque ad fontem ipsius, deinde supra montem ad Pranbach, inde ad Stedilinum, inde ad Hirzpach, deinde ad Rota, inde ad Abbatispach, inde ad Mauzenbûah, inde ad Rûteris gebrugt, deinde versus occidentem ad Gerbrechtisowe, deinde ad Stinphaha deorsum ad Iagas, inde sursus usque in Sulzpah, deinde usque Hageniberc, iude ad Goweshusen, inde ad Hotenni minus, inde ad Escilpah, inde deorsum in Bilarna, inde in Nunprechtespach, inde in Sulzpach parvum, inde in Cochena, deinde sursum usque in Hutilingum. Et ut hec omnia in perpetuum firma atque inconvulsa permaneant, presentem paginam sigilli nostri inpressione iussimus insigniri. Testes presentes fuerunt: Gebahardus Wirzburgensis episcopus. Ebrahardus episcopus Babenbergensis. Guntherus Spirensis, dux Welpho. Henricus dux Saxonie. Odaccaro marchio de Stira. Albertus marchio Saxonie et alii plurimi.

Signum domni Friderici Romanorum regis invictissimi. (Monogramm.)

Ego Arnoldus cancellarius vice Henrici Maguntini archiepiscopi et archicancellarii recognovi. (Siegel 3).)

Datum Wirzburch VIIII. kalendas Novenbris, anno dominice incarnationis MCLII., indictione XV., regnante domno Friderico Romanorum rege glorioso, auno vero regni eius I. feliciter.

Abdruck bei Khamm, Hierarch. August. partis 1. cathedr. cap. III. nr. 68. S. 33. — Lünig, Reichsarchiv XVIII. S. 121.

- Ueber diese Gannamen, so wie über die nachfolgende Gränzbestimmung und deren Namen zu vgl. Band I. S. 257, Annu. 1.
- Das schliessende a ist wegen eines kleinen an dieser Stelle eingebrachenen Laches nicht mehr dentlich erkennbar.
- 3) Das aufgedrückt gewesene runde Majesfälssiegel von Wachs, welches noch vurhanden, aber in Sfücke gebruchen und abgefällen ist, nahm, rechts von der Recuguillonsformel, beinabe auf halbe Breile den Raum der Urkunde ein.

### CCCXLI.

Pabst Eugen III. nimmt das Kloster Neresheim mit dessem Besitsungen im Gansen und an besonders genannten Orten in seinen Schurs und verleiht demselben viele andere Heninstimmen.

## Alba 4152. November 27.

Eugenius, servus servorum dei, dilecto filio Orttliebo, abbati monasterii sancti Vdalrici quod in Augustensi parochia in loco qui Noreshaim dicitur situm est, eiusque successoribus regulariter subintrantibus et substituendis in perpetnum salutem 1). Religiosis desideriis dignum est facilem praebere consensum, ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum. Eapropter, dilecte in domino fili Orttliebe abbas, tuis justis postulationibus clementer annuimus et praefatam beati Vdalrici ecclesiam, cui deo authore praeesse dinosceris, ad exemplar praedecessorum nostrorum, felicis memoriae Vrbani et Honorii, Romanorum pontificum, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et praesentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quascunque possessiones, quaecunque bona cadem ecclesia in praesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum, concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis deo propitio poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis: Stetehim 2), Elchingen 3), Nitheim 4), Gebestettin 5), Sane laborum vestrorum, quos propriis sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus a vobis decimas exigere praesumat. Obeunte te, nonc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia scu violentia praeponatur, nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars maxima consilii sanioris secundum dei timorem et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Adelbertus vero comes, bonae memorine Adelberti comitis filius, eorum advocatus habeatur, et si inse filium-non habuerit, de fratribus eius, și uțiles loco illi extiterint: alias fratres insi quem maluerint în officium ministerii huius asciscant. Chrysma, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes monachorum vestrorum et caetera ad episcopale officium pertinentia ab Augustensi episcopo, in cuius estis dioecesi, accipietis, si tamen catholicus fuerit et gratium atque communionem apostolicae sedis habuerit. Alioquin liceat vobis catholicum quem volueritis adire antistitem, et ab eo consecrationum sacramenta percipere, qui apostolica fultus authoritate quae postulantur indulgeat. Sepulturam quoque loci vestri liberam esse censemus. ut corum qui illic sepcliri deliberaverint devotioni et extremne voluntati, nisi forte excommunicati fuerint vel interdicti, nullus obsistat; salva tamen institia matricis ecclesiae. Ad inditium autem inris et tuitionis Romanae ecclesiae aureum unum nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. Decerninus ergo ut nulli omnino hominum liceat praefatam

ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones aufferre, vel ablatas retinere, minuere vel aliquibus vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura; salva sedis apostolicae authoritate et dioecesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove admonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existore de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi alieua flat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

(Rundseichen 6).) Ego Eugenius, catholicae ecclesiae episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

Ego Hugbaldus, presbyter cardinalis sanctae Praxedis, subscripsi.

Datum Albae per manum Bosonis, sanctae Romanae ecclesiae scriptoris, quinto 7) calendas Decembris, anno incarnationis dominicae MCLIL 8), indictione XV. 9), pontificatus vero domini Eugenii tertii papae anno VIII.

Nach einer unbeglanbigten Abschrift auf Papier aus dem 17. Jahrhundert. — Abdruck in der Deduction über Kinster Neres het un vor 1759, Bell. ur. 60. S. 461, welche, die unten angegebenen Abweichungen ausgewommen, mit der zu Groude gelegten Abschrift belande benkstäblich gleich lautet.

- 1) So llest, eutschieden uurichilg, sowohl die Abschrift als der Abdruck den Eligang. Nach Eugenius ist episcopus ausgefällen, und zulntem am Eude des Salzes ist zu viel. Letzteres schent bei beiden rein willkührlicher Beisatz zur Erklärung der vorrangeheuden nicht gekannien Formei in perpetuum. Der Abdruck liest ferner das erstemal Ortliche. mit Einem L. und Nörnishafm.
- 2—5) Stetten, Pilial des folgeoden, Eichingen (der Abdruck hat Alichingen) auf dem Herdifelde, und Niethelm, alle drei O.A. Nereshein; Gerstetten?, O.A. Heldenheim (vgl. Beschr. des O.A. Heldenheim (S. 181). Statt Gebesteitzin kann in der Abschift zur Noth auch Gehesteitzin gesen werden.
- 6) Wie S. 47. Statt des ff. Hugbaldus hat der Abdr. Hubaldus.
- 7—9) Die Zahleuangaben, welche in der Abschrift theils in s.g. arabischen Ziffern ausgedrückt, theils unrichlig sind (es sieht indictione 5<sup>to</sup>), wurden ans dem Abdrucke genommen.

### CCCXLII.

Pabst Eugen III. nimmt das Augustinerkloster Roth mit genannten sahlreichen Besitsungen in seinen unmittelbaren Schuts und verleiht demselben verschiedene andere Begünstigungen.

### Rom 1152. December 15.

i Eugenius episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis eius Otinoni, abbati et prelato ecclesie sancte dei genitricis Marie et beate Verene virginis Rote, eiusque fratribus tam presentibus quam i futuris regularem vitam professis in perpetuum. Quoniam sine vere cultu religionis nec ecclesia potest salva subsistere, nec gratum deo exhiberi servitium, oportet nos ubicumque possumus sacre religionis observantiam instituere et institutam exacta diligentia conservare. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris justis postulationibus elementer annuimus et ecclesiam sancte dei genitricis Marie et beate Verene virginis de Rotha, que a nobilis memorie matrone et vidue 1) nomine Hemmun, et filio eius Chouone, liberis hominibus, in proprio allodio suo constructa est, et sub unius bizantii censu, sacrosancte Romane ecclesie aunis singulis persolvendo, beato Petro principi apostolorum oblata, et in qua divino mancinati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Inprimis si quidem statuentes, ut ordo canonicus, qui secundum dei timorem et beati Augustini regulam ibi auctore domino institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea possessiones, sive ecclesiasticas sive seculares ad se pertinentias, ut est ecclesia proprii fundi Rothe 2), cum omni dote, cum omni jure ecclesiastico. Similiter ecclesia Berchhaim 3) cum hominibus censuwalibus, cum omni dote, cum omni iure ecclesiastico, cum allodio proprio et ceteris prediis in eadem villa cum omni iure legitimo existentibus. Similiter ecclesia Scopheloch +) cum hominibus censualibus, cum omni dote, cum omni jure ecclesiastico, et proprium allodium ju eadem villa cum omni iure legitimo existens. Similiter capellana ecclesia Nattenbuch 5) et allodium proprium ibidem cum omni iure legitimo existens, et allodium Tennishaim 6), et predia in villis videlicet Höggenberch 7), Vélthstetin 8), Grabanostétin 9). Ecclesia quoque Stáinbach 10) cum hominibus censualibus, cum omni dote, cum omni iure ecclesiastico, et cetera predia cum omni jure legitimo in eadem villa existentia. Predia quoque in villis videlicet Oshouen 11). Ceizzereshouen 12), Mazzenhouen 13), in Mammingen 14), Harde 15), Hösen 16), Ove 17), Crawinchele 18), Mampen 19), Maizzelestain 20), Stiuenhouen 21), capellana ecclesia Röthine 22) cum proprio allodio et vinea ibidem plantata. In villa Curiensi que dicitur Amedes 23) predium unum. In villa Wilperch 24) predium unum. Ecclesia capellana Mowillare 25), et allodium ibidem cum omni jure legitimo existens. In villa que dicitur superior Mowillare 26) predium unum. Welemanneswillare 27), lussunwillare 28), Werenprehthes 29). In Wangen inferiori 30) mansum unum. Dipoldeshouen 31), Richenhouen 32), Puwenhouen 33), Steinin-

thál 34). Sumerspách 35). Mittilinrith 36). Haselaha 37) allodium. Mórwanch 38) allodium, Habechégge 39), Chonrateswillare 40), Chonen 41), Wilandes 42), Spinnelwach 43), allodium Flornen 44), Cella Pennenróthe 45), Eichiberch 46), Bónlauden 47), Bácheim 48), Haldőn 49), Egilse 50), Obuingen 51), Rothemun 52), Herbrehthes 53), Walthonwillare 54), Éppenberch 55), Berihtrammeswillare 56), Haselaha 57), Meinzinwillare 58), Örsendorf 59), Göncichhóuen 60), Lönhaim 61), Hundersingen 62), Hûwunperch 63), Hittinishaim 64), Dalmazzingen 65), Schafhôsen 66). Bérga 67). Haseláha 68). Hec et alia, quecumque bona, sive cancambiis, sive qualicumque atio precio conquisita, in villulis, prediolis, longe vel prope positis, eadem ecclesia in presentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum, concessione pontificum, largitique regum yel principum, oblatique fidelium, seu aliis justis modis prestaute domino poterit adivisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Ut autem omnipotenti deo servire quietius valeatis, eundem locum ab omni potestate seu dominio advocati, aut cuiuslibet laicalis persone liberum permanere decernimus et quietum. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis animalium vestrorum nullus a vobis decimas presumat exigere. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse sanctimus, ut corum uni se illic sepeliri deliberaverint devotioni, et extreme voluntati eorum, nisi excommunicati sint, nullus obsistat; salvo iure matris ecclesie. Obeunte autem in domino ejusdem loci quálibet preposito, nullus ibi quálibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi couseusu, vel fratrum pars consilii saujoris secundum deum et beati Augustini regulam previderint eligendum. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, miguere, seu aliquibus vexationibus fatigare, set illibata omnia et integra conserveutur, eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt. usibus omnimodis profutura. Ad indicium autem quod eadem ecclesia beati Petri et sancte Romane ecclesie juris existat, unum bizantium nobis nostrisone successoribus annis singulis persolvetis, deinde omnibus apostolicis viris jugum nostrum in vice Christi nobiscum portantibus, videlicet episcopis, presbyteris, menbris Christi et spiritualibus armis accinctis, apostolicam benedictionem mandamus, et in vera Christi caritate rogamus et precipimus, ut ubicumque predicta ecclesia, predicti fratres Rothenses, ad sanctam Romanam ecclesiam pertinentes, vestre indiguerint subventioni, spiritnalibus armis vestris perversos homines, invidie et odii fomite adversus eos inflammatos et vim acrioris potestatis sibi inferentes, in vice nostra, immo omnipotentis dei, durius increpando, excommunicando, anathematizando, sicut vobismet ipsis, subveniatis et ad sedem apostolicam, nisi forte communi consensu et rogatu fratrum, si ita expedit, subveniatur, severissime compellantur. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, qualibet surreptionis astutia seu violentia, seu aliqua advocatie occasione nefanda, quam sibi quidem et omni hominum deinceps, excepta sola regali persona, a nobis apostolica auctoritate sciat esse interdictam. contra eam temere venire temptaverit, bona eorum videlicet diripiendo, vel aliquam vim potestatis inferendo, sive in proprio fundationis loco, sive in possessionibus, villulis, prediolis, longe vel prope ad se pertinentibus, sive homines eorum suis servitiis subiugando, secundo terciove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se indicio divino existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena flat. Insuper onnes sibi adherentes, faventes, consentientes apostolice auctoritatis, immo omnipotentis dei, nostri et omnium sanctorum pontificum et sacerdotum excommunicatione et anathematis alligatione subiaceant, in extremitate vite eorum omnium fidelium communione priventur, et ne a quoquam sacerdotum visitentur per sanctam obedientiam interdicimus, sed sepultura asini, sicut bene promeruerunt, sepeliantur, ut in extremo etiam examine districte et eterne ultionis pena multentur. Cunctis autem eidem loco iura sua servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatinus et hic fructum actionis bone percipiant, et apud suppremum iudicem [premia] eterne pucis iuveniant. Amen.

(Rundzeichen 69).) Ego Eugenius, catolice ecclesię episcopus. (Monogramm / ür Bene valete.)

Ego Chòuradus, Sabinensis episcopus, subscripsi. Ego Gilbertus, indignus sacerdos sancte Romane ecclesie, subscripsi. Ego Albericus, Ilostiensis episcopus, subscripsi. Ego Albericus, Ilostiensis episcopus, subscripsi. Ego Taratinalis, subscripsi. Ego Gregorius, presbyter cardinalis tituli sancti Calisti, subscripsi. Ego Gwido, presbyter cardinalis tituli sancti Crisogoni, subscripsi. Ego Iordanis, presbyter cardinalis tituli sancte Susanne, subscripsi. Ego Octouianus, diaconus cardinalis sancti Nicolai in carcerer Tulliano, subscripsi. Ego Gwido, diaconus cardinalis tituli sancti Cosme et Damiani, subscripsi. Ego Odo, diaconus cardinalis sancti Goorgii ad velum aureum. subscripsi. Ego Berardus, diaconus sancte Subscripsi. Ego Petrus, diaconus sancte Marie in via lata, subscripsi. Ego Iohannes, diaconus sancte Marie nove, subscripsi.

Datum Romę apud sanctum Petrum per mauum Bosonis, sanctę Romauę ęcclesię scriptoris, XVIII. kalendas lauuarii, indictioue XV., incarnationis dominicę anno MCLII., poutificatus vero domni Eugenii pape III. auno octavo.

Nach einer, in der Art eines Fassimile genommenen Abschrift des zwölften Jahrhanderts, auf Perganeni. Eine Abschrift, ahne Zweifel dieser Abschrift, hat sich im Eingange eines Copinbuchs des Kiosters auf Papier, in falt, aus dem fünfzehenten Jahrhundert erhalten. — Die Farm des Fassimile erinnert an die missikchen Weingartener Versuche dieser Art. Die Worte abhati et predato im Eingang and die Pormulierung des Textes der Bulle, inabesondere von Deinde omnibus apostolicis eirfs an bis Cunciis auten sind zum mind est en änsserst auffallend. — Abgedruckt ist die Bulle bei ling n, Ord. Praem. Annal. Pars 1, Tum. II, Prob. S. CCCCKLIV. — Lünig, Reichsarchiv XVIII. S. 450. — Stadelhnfer, liist. Colleg. Raib. I. Due. nr. 1, S. 440.

- 1) Es isi matrona et vidua zn lesen, so wie weller unten pertinentes statt pertinentias.
- 2) and 3) Klosier Roth, früher, gieleh dem südlich von Dinkelsbühl im Oettingischen gelegenen Bened-Klosier hänfig ebenfalls Mönchsroth genannt, mit Bergheim, beide O.A. Lenikirch.
- 4-0) Alle nichi sehr fern von einander anf der schwäbischen Alb gelegen: Schopfloch, O.A. Kirchhelm; Naitenbuch, oder h.z.l. Naithach, besonders eingesteinier Bezirk, südlich, and Deuzheim, noch der Name eines Hügels nordöstlich von Feldsteiten, O.A. Müssingen; Hohenberg, abgeg. Ort, ein Waldbezirk bei Granhelm, O.A. Ehingen, irägt noch den Namen; Grabeasteiten, O.A. Urach.
- 10) Steinbach, links an der liler, baier, L.G. Grünenbach,
- 11.—13) Ulienhofen?? O.A. Leuikirch; Zaisenhofen, O.A. Wangen; Maizenhofen, O.A. Ravensburg, das M ist zwar wegen eines Braches im Pergamente nicht mehr denilich zu erkennen, allein die Abschrift im Copialiunche litest ebenfalls M.
- 14) und 15) Memmingen, Stadt, mit dem nahen Weiler Hart, baier. L.G. Grünenbach.
- 16-18) Oberhausen, Oyhof, h. z. t. Sophienhof, Kronwinkel, O.A. Lenikirch.
- 19-21) Manzen? baier. L.G. Grünenbach; Maiselstein, Stiefenhofen, baier. L.G. Immenstatt.
- 22) Von Stadelhofer für Riedheim, mit einer Kirche zum H. Kreuz, Fil. von Bergheim, bad. B.A. Heiligenberg, erkiärt.
- 23) and 24) Ems and Wildenberg, beide in Granbänden.
- 25-30) Unter- nnd Ober-Mooweller, O.A. Wangen; Wellmuthsweller??, O.A. Teitnang; Jussenweller, O.A. Saulgan; Wellbrechis, Niederwangen, O.A. Wangen.
- 31-34) Diepoidshofen, Reichenhofen, Banhofen, Sieinenihal, O.A. Lentkirch.
- 35) Sommersbach, O.A. Wangen.
- 36-51) Mitteiried, Hasiach, Murrwangen, Habseck, Konradsweiler, Kunenberg, Wielandes, h.z.t. Verenahof oder Sanck-Verena, Spindelwag, Ploders I, Zell (Ob.-, Uni.-), Blanroth, Bichenberg, Bonlanden, Illerbachen (oder Oedenbachen, O.A. Biberach, Rolh war an belden Orien begülert), Haldau, Egelsee, Opfingen, Ob.-, Un.-, O.A. Lenkitrb.
- 52-54) Rottum, O.A. Biberach, Herbrehthes unermittelt; Waldenweiler? O.A. Telinang.
- 55-58) Eppenberg, abgegangen bei Verenahof, O.A. Lenikirch; Berihtrammesw. nnermittelt; Hastach, eines der beiden, O.A. Wangen (s. Anm. 68.); Meinstnue, h. z. t. Ergach, O.A. Lenikirch.
- 59-61) Ursendorf, Günzkofen, O.A. Sauigan; Laupheim, O.A.St.
- 62 68) Handersingen, O.A. Ehingen: Humberg, O.A. Waldsee; Hüllsheim, Delimensingen, Gross-Schaffbansen, O.A. Lanpheim; Berg bei Röht, O.A. Lenikirch; Haslach, Adas andere der beiden d. N., O.A. Wangen (s. Ann. 57), wenn nicht nuter beiden die Blößöhöfe bei Haslach, O.A. Lenikirch, gemeint sind.
- 69) Wie S. 47. Die pähstliche Unterfertigung hat in der zu Grunde gelegten Quelle verlängerte Schrift. Das Zeichen für auboer/psi am Ende derselben fehlt. Dadurch, dass der Abschreiber die Unterschriften seines Yorbilds queer herüberlas, salit eine Reihe nach der andern in bekannter Poige, ist die erste Unterschrift (Chopnradus) bei ihm nurichlig an die Sielle der fünften vor die Presbyter, und die fünfte (Hobaldus) an deren Sielle, die achte Jordanis aber ganz an's Ende gerathen. Das gen. Copialbach folst derselben nurichitzen Ordanns.

#### CCCXLIII.

Pabst Eugen III. nimmt das Kloster Elleangen mit allen seinen Besitsungen in Schuts und bestätigt die demselben von den römischen Pabsten und Königen verliehenen Würden, Rechte und Freiheiten.

#### Row 1153 Februar 20

Eugenius episcopus, servus servorum dei. Dilecto filio Adelberto Eluacensi abbati eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. ! Pie postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat. et utilitas postulata | vires indubitanter assumat. Eapropter, dilecte in domino fili, tuis iustis postulationibus clementer annuimus et monasterium Eluacenilse, quod in honore sanctorum martirum Viti et Sulpicii atuue Seruiliani constructum est, cui deo auctore preesse dinosceris, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium in presentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitique regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis deo propitio poterit adipisci. firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. Preterea dignitates, inra et libertates predicto monasterio a Romanis pontificibus vel a catholicis regibus concessus, tibi et per te eidem cenobio apostolice sedis auctoritate nichilominus confirmamus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu aliquibus vexationibus fatigare. Sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice anctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui diguitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena flat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum judicem premia eterne pacis invenient. Amen.

(Rundzeichen <sup>1</sup>).) Ego Evgenius, catholicę ecclesię episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

† Ego Conradus, Sabinensis episcopus, subscripsi. † Ego Octauianus, presbyter cardinalis tituli sancte Ceciliç, subscripsi. † Ego Iohannes, presbyter cardinalis sanctorum II.

Iohannis et Pauli tituli Pamachii, subscripsi. ‡ Ego Henricus, presbyter cardinalis tituli sanctorum Nerei et Achillei, subscripsi.

Datum Rome apud sanctum Petrum per manum Bosonis, sancte Romane ecclesie scriptoris, XI. kalendas Martii, indictione I., incarnationis dominice anno MCLII., pontificatus vero domni Evgenii III. pape anno VIIII.<sup>2</sup>)

An rölhlicher seidener Schnur hängt die (S. 47 beschriebene) Bielbulle des Aussiellers. — Abdruck bei Khamm, Hierarch, aug. auctar. p. I. caihedr. cap. III. nr. 67. S. 32. — Lünig, Reichsarchiv XVIII. S. 120.

- 1) Wie S. 47. Zwischen den Unterschriften der Cardinale ist Raum für wellere offen gelassen.
- Die Ind. I. fordert 1153, das Jahr ist bls zum 25. März, der annus VIIII. aber um einige Tage zu früh berechnet. Vgl. S. 57, Ann. 4.

### CCCXLIV.

König Friederich (1.) genehmigt, dass das Eigengut Brache an der Stelle von Elfingen reichstehenbar, und dieses sammt der Kirche des Orts Eigenthum der Kirche in Maulbronn verde.

# (Um 1153.)

(Chr.) | In nomine sancte et individue trinitatis. | Fredericvs, divina clementia favente Romanorum rex, in Christo semper victor cesar augustus, || Quamquam pro imperiali amplitudine circa secularia negotia discretionis nostre applicare necesse habemus regimina, ecclesiastica tamen et spiritalia ministeria a nostra || non credimus sequestranda esse sollertia, sed Christo famulantium gaudere debemus profectibus; quippe cum eorum orationibus, et regni celestis || nos adepturos esse consortia, et temporalis regni firmam et inconvulsam credimus stabilitatem. Notum igitur fleri volumus regui nostri principibus, liberalibus, ministerialibus, cunctisque Christi fidelibus tam presentibus quam posteris, quod pie conversationis et boni testimonii Spirensis episcopus Gunterus peticionibus et beneficiis optinuerit a L®deuico de Werteneberch 1), quod idem Lideuicus allodium suum Brache 2) regie nostre potentie mancipaverit, et idem allodium in feodum receperit, in commutationem videlicet feodi Eluingen 3), quod idem Lédeuicus a palatino comite, item palatinus a regali maiestate in feodum tenuerat. Hac itaque commutatione, testimonio comitum, liberalium et ministerialium nostrorum in presentia nostra facta atque firmata, prefatus Lŷdeuicus Eluingen, iam allodium sibi factum, cum ecclesia einsdem loci, ecclesie dei que est in Muleuburne, in usus videlicet fratrum ibidem deo famulantium, per manum Marquardi de Heinuelde 1) contradidit, ut videlicet memoria nostri, item episcopi Gunteri, nec non et einsdem Lûdenici in orationibus ibi lugiter habeatur. Quia igitur a provisione spiritualium nos non alienos esse estimamus, spe communicande orationis bonorum virorum hanc seriem in carta conscribi fecimus, sigilli nostri impressione munivimus, regia auctoritate interdicentes, ne quis hec infringere vel inquietare presumat, ne imperiali maiestate percussus, condigne sue pravitati habeat subiacere sententie. Huius rei sunt testes: Zeyzolf cancellarius. Heinricus notarius. Emecho comes de Liningen <sup>5</sup>). Viricus de Horninge. Berengerus de Rauenstein. Hi liberales <sup>6</sup>). Wernerus Krich. Viricus Wayse. Erlefridus et frater eius de Vdingen. Walterus de Tardingen. Cûno de Bluchingen. Hi ministeriales regis <sup>7</sup>). Walterus Cudo. Conradus Colecnop. Wezzel de Driueles: Walterus de Schipph. Burchardus de Kesteneburch. Bertolf de Scarphenberch. Růdolf dapifer. Bertoldus de Niwenhusen. Conradus ministerialis prefati L'doulci et alii complures.

Signum domini Friderici, Romanorum regis invictissimi. (Monogramm 8).) (Siegel 9).)

- 1) Wirtemberg, vgl. die fulgende Urkmode und Pfaff, Ursprung etc. des wirtemb. Fürstenb. S. 53 und 54. 2) und 3) Brach, Jetzt ein Bestandiheil des Orfs Thamm, O.A. Lodwigsburg (eluige Häuser und Güter im Off und dessen Gemarkung führen lagerbüchlich noch den Namen der Bracher löße und lönfüllei).
- nnd der Eilfinger Hof, O.A. Maulbronn, 4) Hainfeld, rheinbaler, Kant, Edeukoben,
- 5) Dieser und die fulgenden nach vorknamenden Ortsanmen sind Leinlingen, zerte. Stammburg des bek. fürstl. Hausen, im Leiningerthale oberhalb Altieiningen, rheibabler. Kaul. Grünstatt; Hertingen, O.A. Blaubeuren; Ravenstein, O.A. Geislingen; Zeitingen, Indas van der Enzz, bad. B.A. Pforzhein; Pierlingen, O.A. Maulbrunn; Plochingen, O.A. Essilingen; Trittels, bekannte zertf. Burg and dem s.g. Soueneberg in dew Vargeen, siddöitlich von Anuweiler, im rheibabler. Kaul. d. N.; Schlipf, Ob. Un., bad. B.A. Babterg; Kestenburg, über Hambach in och anuweiler, im rheibabler. Kaul. d. N.; Schlipf, Ob. Un. bad. B.A. Babterg; Kestenburg, über Hambach in der Rheibpfalz), rheibabler. Kaul. Neustatt; Scharfenberg, Burgring, in nichsien sier Näthe siddlich von Tritels (vgl. Froy, Beschr. des bayer. Rheinkr. I. S. 313); Nenhausen auf den Fildern, O.A. Esslingen.
- 6) and 7) Su schreibt and tulerpungiert genau das Original. Die Bezeichnung ist beidemal rückwärls zu beziehen.
- 8) Die verlängerte Schrift der Schlasswarte und das Monogramm sind von ziemlich flüchliger und, wie es scheint, anderer Hand als der übrige Texl. Der unter Rann, worauf der eigeniliche Schlass der Urkunde mit Zeilangabe n. s. w. hälle zu stehen kommen sollen, ist leer und die Urkunde somit nicht vollständig ausgeferligt. Das Jahr 1153 wurde angenommen mit Rücksicht auf die in der nächsfoligenden Urkunde ebenfalls vorkommenden Levierieus comme de Uredreuberen und Heinricus notarius, and well die Ausstellung jedenfalls vor dem 18. Juli 1155, dem Tage der Kalserkrünung Friederichs, geschehen seh moss.
- 9) Rechts in bräunliches Wachs aufgedrücktes Majestätssigill. Siegelbild (etwas beschädigt): der König im weifen Mantel mit der Tiare auf dem Hanpie (an Kinn und Wangen ist der Bart deutlich zu erkeunen, hält, auf dem Thraue silzend, tu der Rechteu den Scepter mit einer Lille, in der Linken den Reichsangtel. Umschrift: PREDERICVS. DEL GRatif. ROMANORum. REX.

### CCCXLV.

König Friederich (I.) überträgt im Namen der Kirche zu Erstein die einst von der Kaiserin Agnes dahin geschenkte Curtis Besigheim an den Markgrafen Hermann von Baden.

## Erstein 1153. Juli 12.

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus, divina favente clementia Romanorum rex augustus. Regia dignitas rei publice secundum veterum censuram bene et congrue consulit, si quod multorum fidelium affectio desiderat, perpetuo memoriali | stabilire curabit. Quocirca omnium tam futu[r]orum quam presentium sollers noverit industria, qualiter tota ecclesia in Erstein 1). Il videlicet Berta abbatissa cum ceteris sororibus suis nec non clericis ac laicis atque tota familia curtim Basincheim<sup>2</sup>), iam dicte ecclesie a pie memorie Agneta imperatrice contraditam, coadunata manu per manum nostram et Hugonis, comitis de Tagesburch 3) eiusdemque ecclesie advocati, fideli nostro Hermano marchioni de Baden, cum omni iure quo prefata ecclesia possederat, libera et legitima donatione contradidit, cum omnibus scilicet appenditiis, hoc est mancipiis utriusque sexus, areis, edificiis, agris, campis, pratis, pascuis, silvis, venationibus, terris cultis et incultis, aquis aquarumve decursibus, molis, molendinis, piscationibus, exitibus, reditibus, viis, inviis, quesitis et inquirendis, omnique utilitate que exinde provenire poterit, eo etiam ordine ut sicut memorate ecclesie abbatissa liheram potestatem inde habuit, sic et predictus Hermannus marchio haheat liberam potestatem tenendi, tradendi, co[m]mutandi, precariandi, vel quicquid ei placuerit faciendi. Et ut hnius legitime donationis tradicio prefato Hermanno marchioni rata et incon[v]ulsa omni tempore permaneat, presentem paginam exinde conscriptum regia auctoritate firmamus, et sigilli nostri inpressione communimus, adicientes ut nullus successorum nostrorum regum seu imperatorum, magna parvave persona eam infringere presumat, sed omni contradictione remota, legitima donatione libere possideat. Testes quoque interfuerunt quorum nomina subternotata cernuntur: Burchardus, Argentinensis episcopus. Conradus, frater noster. Sibertus, comes de Frankennesbyrch 4). Wernerus, comes de Hauegesburch 5). Bertoldus, comes de Nuenburch 6). Anselmus, Argentineusis advocatus. Hygo, comes de Thuiugen 7). Lédewicus, comes de Werdeneberch 8).

Signum domini Friderici Romanorum regis invictissimi. [ (Monogramm.)

Ego lleuricus notarius vice Arnoldi Mogoutini archiepiscopi et archicancellarii recognovi.

Datum Ersteiu IIII. idus Ivllii \*
), anno dominice incarnationis MCLIII., indictione primareguante domino Friderico Romanorum rege glorioso, anno vero regui eius II. (Sieget 1 °).)

Abdruck bel Schöpfiln, Als. dipl. Tom. I. nr. 291. S. 240 mit einigen Abweichungen besonders in der Schreibung der Eigennamen, aber der Hauptsache nach richtig, sodann in desselben list. Z. B. Tom. V. nr. 50. S. 102 und zwar in dieser nach dem Original, doch mit den entstellenden Lesefelhern Videlberta und 1154. 77

videlicet Beria, Thrungeti statt Thuingen, oder thuingen wie das Orig. hat, nad Anno II. statt Anno rero, d. un mit o darüber; ferner nach letzterem Abdrucke, mit alleinger Verbessernag von rero statt II, bet Würdtwein, N. S. VII. ar. 66. S. 172, nad naverändert bet Reyscher, Samml. altwärtich Staff. S. 230,

- 1) Erstein, Kaut.St. im Bez. Schietistatt im obern Eisass, an der III, südlich von Strassburg.
- 2) Besigheim, O.A.St.
- 3—7) Dagsbarg, Sidöstil. von Zabern und in diesem Bez., im nniero Eisass, Frankenbarg, Borgfrümmer bei Gerenin (Keufnoss), Kant. Weiler (Villé), Bez. Schietistati, im obern Eisass; Habsburg, Kant. Aargan, Bez. Bragg; Noensburg am Rhein, bad. B.A. Mühlhein; Tübingen, O.A.St.
- 8) Wirtemberg, vgi, die vorhergehende Urkande.
- 9) So liest die Urkunde.
- 10) War unterhalb des Textes in der Mitte der Urkunde aufgedrückt und ist verloren.

### CCCXLVI.

König Friederich (I.) bestätigt dem von seinen Vordern gestifteten Kloster Lorch den Inhalt des von König Konrad (III.) dahin verliehenen Privilegiums.

#### 1154.

In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus, dei favente clemencia Romanorum rex. Scimus, quoniam diligentibus deum omnia cooperantur in bonum, qua dileccione sacrarum legum precepta omnibus sunt intelligenda atque observanda, precipue vero summo Romanorum principi, cuius dignitatis pietate omnia sunt augenda et emendanda et sacris institucionibus in meliorem statum reducenda. Quod deo annuente in omnihus locis venerabilibus regni nostri seu personis, deo jure ibidem sine augaria et sordidis muneribus servientibus, nec non in corum privilegiis et ceteris emunitatibus, a predecessoribus nostris legaliter eis prestitis, sanctiendo confirmare satagimus. Quapropter auctoritate nostra privilegium cenobii Lorich, in honore gloriose dei genitricis a parentihus nostris fundati, a rege Cunrado traditum cum aliis ibidem ascriptis confirmamus. Scilicet abbatem prefati cenobii Craftdonem, honori nostro ildeliter ohsequendo indissolubili dileccione cum reliquis fratribus suis nobis adherentem, libertatem habere eligendi quemquam maiorem natu inter descendentes de genere regis Cûnradi et Friderici ducis clarissimi, nulla ei indulta licencia per se 1) constituendi subvocatum 2). Qui si forte a stirpe parentali dilapidando, distrahendo, sibi emancipando dotes ecclesie aberraverit, conmuni fratrum predictorum assensu alius ydoneus eligatur. Preterea regia nostra auctoritate sauctimus feodos, predia, seu mancipia a nostra familia illic data vel danda, seu si qua etiam aliunde concordi fratrum aspiratione commutata sint vel fuerint; ne quis successorum ausu temerario seu ratiocinio aliquo in transigendo

78 1154.

legittimam satisdationem rescindat. Iura vero spiritualia cenobii pretaxati ad apostolicam sedem pertinencia devote collaudamus, secularia quoque, sub regia tutela consistere debencia, ut inconvulsa et inmobilia in posterum permaneant, regia nostra auctoritate privilegii, sigilli quoque nostri impressione inconmutabiliter confirmamus. Huius rei testes sunt: Fridericus, filius regis Cūnradi, Cūnradus frater regis. episcopus unus de Saxonia, Anshelmus nomine. Adelbertus comes. Ludowicus, comes et frater eius Emicho de Wirttemberg. Marquardus de Grumbach 3) et alii plures de familia regis.

Data anno dominice incarnacionis millesimo CLIIII., indictione II., regnante ipso Friderico rege primo <sup>4</sup>), anno vero regni eius tercio, apud Göppingen in Christo feliciter. Amen.

Nach einem Vidimus des Kaisers Maximilian I. von 1500. — Abdruck bei Crusins, Pars II, lib. X. cap. XII. S. 419. — Mager, Adv. arm. cap. XVI. S. 721. — Besold, Doc. red. Lorch. nr. III. S. 724. — Franc. Petrus. Suev. eccl. S. 538.

- 1) and 2) So die benützte Abschrift slatt pro se and subadvocatum.
- 3) und 4) Burggrumbach, baier, L.G. Wirzburg. Das Wörtchen primo ohne Zweifel Einschiebsel des Vidimus.

#### CCCXLVII.

Bischof Heinrich von Regensburg ertheilt der Kirche in Oehringen das Recht, in deren Nähe gelegene bischöfliche Lehengüter von seinen Ministerialen zu erwerben.

### 1154.

Heynricus, dei gratia sancte Ratisponensis ecclesie minister humilis, Vdalrico decano llorengõensis ecclesie eiusque fratribus, tam futuris quam presentibus in perpetuum. Officii nostri dignitas et ratio hoc expostulat, ut fratres, qui ad dispensationem nobis a deo credictam spectant, honoremus, diligamus et brachia caritatis et benivolencie pro possibilitate nostra eis porrigamus. Quapropter, dilecti iu donino fratres, peticionibus domini Goffridi, prepositi vestri et fldelis nostra evolumus annuere, quatenus, temporatia nostra vobis communicantes, fructus eternitatis vestris orationibus possimus recipere. Statuinus igitur, ut si qui ministerialium nostre sedia absque heredibus decesserint, vel proprietatibus renunciaverint, beneficia eorum, quibus ab episcopatu infeodati sunt, si bonis vestris contigua vel vicina vel conprovincialia fuerint, vestro mancipentur servicio, vestris usibus de cetero profutura. Preterea si quis ministerialium, quacunque benivolencia vel gratia inclinatus, beneficia sua qualia diximus voluerit dimittere et ad usum vestrum transferre, nostre concessionis auctoritate potestatem labeat dimittendi, et vos recipiendi et ad servicium vestrum redigendi. Quicunque autem luius nostre

(Um 1155.)

79

constitutionis paginam temerare presumserit, secundo tertiove commonitus nisi resipuerit, reum se divino iudicio existere cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine dei et domini nostri ac redemptoris lhesu Christi alienus flat, atque in extremo examine divine ulcioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Huius nostre concessionis testes sunt: Wernher prepositus, Bernhart custos, Rödiger archipresbyter, Dietmar plebanus, Heinrich Schatzverliese, Herman, Heinrich capellanus. Eberhartt, Berchtolt de Chambe 1), Berchtolt de Sintzingen, Regilo camerarius, Heinrich comes de Wolfrathusen, Fridrich comes de civitate Walchden sororius domini episcopi, Pabo de Lollingen. De ministerialibus Ratisponensis ecclesie: Vdalricus vicedominus, Hartwich de Simchingen, Hartwich Chroph, Otto de Smalna. Factum est autem anno millesimo centesimo Lilli, indictione II., reguante rege Friderico.

Nach einem von dem Abi Johannes im Scholitenkisster zu Regensburg im Jahr 1472 ansgestellten, mit dem augehängten Siegel des Abis versehenen Vidinus der Urkande im fürstlich hobenlohischen Archive zu Ochringen. Im Vidinus wird bemerkt, dass dem Original das runde bischöfliche Wachssigill anfgedrückt gewesen sel, von dem es welter beisst: In eutus medio ymago antiquissima, sedens in sede pastorali, habens in manu sua deztra bacculum pastoralem, in sinistra autem extensa librum clausum, induta restimento accerdotali cum manipulo manu deztra appendente. In circumferentia autem interiori continobantur quedam antiquissima litere incipientes in capite ymaginis in talem formam: primo cum quadam cruce et tandem alique litterae, que propter etus retustatem perfecte rédert et legi non poterant. In fine tamen ciusdem circumferentie he littere et scripture apparebant: Ratispon. Episcopus. In alia autem circumferentia exteriori subtenta pentius nitil sculptum ridebatur impressum. — Abdruck bei Wibel. hohenloh. KirchenerGesch. Ils. n. XIII. S. 24.

1) Die Orte, nach denen sich die Zeugen schreiben, sind: Cham, Stadt am Regen, Sitz des baier. L.G.; Slazing, südwestl. von Regensb., baier. L.G. Kelbeim; Wolfratbshausen, nuweit des Eind. der Loisach in die isar, baier. L.G.Sitz; Walchstatt, eine Sluude von Wolfr. und in diesem L.G.; Lalling?, baier. L.G. Deggendorf; Sinching, baier. L.G. Stadt-an-liof; Schwainohe' baier. L.G. Sulzbach.

#### CCCXLVIII.

Kaiser Friederich (1.) bestätigt die Stiftung des Klosters Kaisersheim sammt den damit verbundenen genannten Güterschenkungen.

### (Um 1155.)

In nomine sanctae et indiciduae trinitatis. Fridericus, dicina favente elementia Romanorum imperator invictus. Desiderium, quod ad religionis propositum tendu, decet impleri et niis fidelium votis imperiale impertiri suffracium. Quia ratum constat, quod beate

memoriae Walterus. Avgystensis episcopus, comes etiam Heinricus de Lechsgemunde 1) et uxor eius comitissa Luicardis ac filius eius Volchradys, vestri monasterii fundatores. voluntate et collaudatione filiorum ac filiarum omniumque legitimorum cohaeredum suorum. locum qui Kaisheim 2) dicitur, in quo secundum ordinem et regulam Cisterciensium omnipotenti deo deservitis, vobis tradiderunt, ac Heinricus quidem comes legitima delegatione, sed praefatus Walterus, Augystensis episcopus, vobis propriis scriptis firmaverunt; nos, eorum bona studia prosequentes, eundem locum et monasterium in eo constructum imperiali nostra auctoritate communimus, et tibi, dilecte in domino Ovdalrice abbas, tuisque fratribus tam praesentibus quam futuris ipsum habendum et possidendum perpetuo iure confirmamus. Praeierea quascumque possessiones, quecumque bona idem locus in presentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessione regum aut imperatorum, donatione principum ant comitum, oblatione fidelium, seu aliis rationabilibus modis praestante domino poterit adipisci, firma tibi et illibata permaneant tuisque ac fratrum tuorum usibus profutura. Praedia autem quaedam propriis duximus exprimenda vocabulis, videlicet ipsum locum Kajsheim, Bertensteten 3), Gvolfsprunnen 4), Crangvinkel 5), Byrevelt 6), Lityn 7) . . . . . . . Ranheim 8), Ahusen 9), Guilun 10), Bircha 11), Gvineden 12), Eichem 13), Snauerse 14), cum accelesiis et universis appendiciis earum. Super haec, ut eo magis monasterio restro providegiur, de nutrimentis vestris a volis vel fratribus vestris decimas exigi, canonum apostolicamque auctoritatem sequen[te]s, imperiali maiestatis nostrae praecepto interdicinus. Nulli ergo hominum liceat vestrum locum aut personas vestras temere perturbare, bona vel possessiones monasterii vestri auferre, vel ablatas retinere.

Aus Monum, Boic. XXIX. nr. 486. S. 314, we folg, Bemerkungen belgegeben sind; a) Caetera omnia cum dimidia inferiori parte membranae refecta sunt. Insuper autem ipsius fragmenti superstitis tertia circiter pars scissione perpendiculari acuisa est, atque Instrumentam, quod originale sice autographum esse ex forma styll otque charactere apicum fucile agnoscitur, totum quautum, studio, nt videtur, pessumdatum. Non enim insertum habetur in libris copialibus monasterii caesariensis, quorum ex fine saeculi XVII plures Tomi supersuut, uec memoratur apud Bruschium aut in Historia caesariensi Mscta 1764 concinnata. Lacunae ergo t2 linearum superstitum partim ex contextu, partim ex praecedeuti confirmatione Waitheri episcopi augusteusis au. 1135, partim denique ex sequenti confirmatione Lucit (II. Papae an. 1184, ntcumone suppletae sunt. Loca tamen quatuor aut 5 llueae 10 mac Indicata —, restitut nequiverunt, quia în praedicta Bulla alia loca addita, alia autem omissa sant. b) Abbas caesariensis Udulricus, ad quem instrumentum istud pertinet, inxta memoratam istius monasterii historiam certissime jam obiil 2, Martii 1155. Paulo ante aut post obitum eius datum utique istud diploma videtur, cum Fridericus I. in expeditione sua prima Itulica alias etiam titulo imperatoris aute adeptam imperialem uuctiouem usus sit, quod docemur ex dipiomate eius 1155. 15. Mail in territorio Bononiensi Benedictoburanis dato, Cnfr. Mon. Boic. Vit. 107. - c) ineditum. - Diesen Bemerkungen darf vielleicht noch folgende weitere angereiht werden; der Verdacht der gegen eine von Friederich I. als imperator (noch dazu mit dem Beisatz turictus) an den Abt Ulrich (unter der Anrede tibi ditecte in domino u. s. w.) ausgestellte Urkunde enisieht, wird durch die angeführte Benedictbenrer Urk. darum nicht entkräftet, weil diese zum mindesten ebenso verdächtig ist wie die vorliegende. Vielleicht

1155. 81

dürfte aber eben diese verdächtige Beschaffenheit in Verbindung mit dem in der Bem. a. angeführten Umstande, dass die Urk, weder in den Opplablichern des Kiosters enthalten, noch in den gen. Geschichtswerken erwähnt set, den Erklärungsgrund für deren versnehte Vernichtung abgeben, dass dieselbe nämilch als unächt natentrickt weden sollte.

- 1—11) Lechagemünd, L.G. Monhelm; Kaishelm oder Kaisershelm, Bergsietten, Wolfabrannen, noch der Name eines Gehölzes zwischen den beiden vorgen. Orten, (Crangweinkel naemuliteit) Baiertell, Leithelm, L.G. Donnauwörth; Rohahelm, L.G. Monhelm; Anhausen, Herrsch.G. Wallerstein; Weithelm, L.G. Monhelm; Bircha, abres. Hof bei Laningen (vgl. Ställ n II. S. 237); alle K.R. Baiern.
- 12-14) Winnenden und Aichen, O.A. Blaubeuren (vgl. Ställn II. S. 747); Suanerse, nnermittell.

#### CCCXLIX.

Kaiser Friederich (I.) nimmt das Kloster Salem mit genannten Besitzungen in seinen unmittelbaren Schutz.

#### Constant 1155.

In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus, divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Desiderium quod ad religionis propositum et animarum salutem pertinere cognoscitur, imperialem benivolentiam nostram gratuita pietate decet annuere, et religiosorum virorum desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter notum sit omnibus Christi imperiique nostri fidelibus, qualiter nos ob salutem anime nostre Frówini venerabilis abbatis de Salem fratrumque eius, religiosorum virorum, preces clementer admisimus, et predecessoris nostri, dive memorie Chonradi, dilectissimi patris nostri, gloriosissimi Romanorum regis, vestigiis inherentes, prefatam beate dei genitricis semperque virginis Marie ecclesiam Salem, cum fratribus divino inibi obseguio mancipatis, sub nostra imperiali tuitione suscipimus, et presentis scripti privilegio conmunimus. Statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona in presentiarum juste et legitime possident, aut liberalitate regum, concessione pontificum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis prestante domino in futurum poterunt adipisci, firma eis eorumque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Hereditatem videlicet que a Guntrammo, viro nobili de Adelsruti 1), in presentia Landolfi de Seoluingen 2), Adelberti et filii eius Burchardi de Fricchingen 3), Hermanni de Marcdorf 4) et aliorum plurium, per manum Christiani abbatis de Lucela 5), et postmodum per manum dilectissimi patrui nostri, sancte recordationis Chonradi illustris Romanorum regis, et presentibus principibus duce Friderico, duce Chourado. duce Welphone, duce Matheo et Frowino, nunc eiusdem loci abbate, et aliis multis illustribus et religiosis viris, in Constantiensi curia deo et beate Marie devotionis ac pietatis intuitu

82 1155.

supradictis fratribus rationabiliter donata est. Id est villa in qua nunc monasterium situm est, que antiquitus Salmmanneswilære 6) nuncupabatur, nunc autem Salem dicitur, cum ecclesia, decimis et omnibus appenditiis suis. Adelsruti cum ecclesia, decimis et omnibus pertinentiis suis. Tephenhart 7) cum omnibus appenditiis suis. Haselbach 8) cum omnibus appenditiis suis. Bebenwilære 9) cum omnibus appenditiis suis. Witenwilære 10) cum omnibus appenditiis suis. Ex dono quoque Engelradi viri nobilis partem ville que dicitur Scegenbûch 11). Terram in silva Madach 12). Grindelbûch 13) cum omnibus appenditiis suis. Wolfgangeswilære 14) cum omnibus appendițiis suis. Ecclesiam în Franchenhouen 15) cum dote sua. Tuphenlulewe 16). Hohenbûch 17). Bremeuelt 18) cum omnibus appenditiis corum. Quia vero fratres eiusdem ordinis speziali obedientie subjectione ad Romanam spectant ecclesiam, cuius nos speciales advocati ac defensores sumus, aliquam personam ibi offitium advocatie gerere vel usurpare omnino sub obtentu gratie nostre interdicimus, solis nobis nostrisque successoribus hoc defensionis offitium in perpetuum conservantes. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, set omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona huius nostre confirmationis paginam sciens contra eam temere venire presumpserit, centum libras auri purissimi conponat, medietatem camere nostre et medietatem predicte ecclesie. Quod ut ab omnibus inviolabiliter in omne evum conservetur, presentem inde paginam sigilli nostri inpressione jussimus insigniri, adhibitis idoneis testibus, quorum nomina hec sunt. Hermannus Constantiensis episcopus. Chonradus Augustensis episcopus. Chonradus Warmathiensis episcopus. Fridelo Augensis abbas. Wernherus abbas de sancto Gallo. Albertus Campidonensis abbas. dux Welpho. dux Chonradus, frater imperatoris. Bertolfus, dux Burgundie. marchio Verone Hermannus. comes Růdolfus de Phullendorf 19). Ödalricus de Lenzeburc 20).

rone Hermannus. comes Rüdolfus de Phullendorf 19). Odalricus de Lenzeburc 20).

Ego Arnoldus, Moguntinensis sedis archiepiscopus et archicancellarius, recognovi.

Datum Constantie, anno dominice incarnationis MCLV., indictione IIII., reguante domino Friderico, Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius IIII., imperii vero I. Actum in Christo Feliciter. Amen.

Nach dem in vier Bönden in fol. besiebenden, sehr sorgfällig auf Pergament geschriebenen, dem Hamptbestande nach dem dreizebenten Jahrhundert angebörigen Diplomatarium Salemitanum im G.J.Archiv in Karlsruhe, Bd. I. nr. XII. S. 25 naier dem Rubrum: Prieilegium Friderici imperatoris super Salem et predia eius.

<sup>1-8)</sup> Adelsrente, bad. B.A. Meersburg, Enclave des Wirlb. O.A. Ravensburg; Seeifingen, bad. B.A. Ucherlingen; Frickingen, bad. B.A. Helley, Frickingen, bad. B.A. Helley, B. B.A. Heersburg; die ehemal. Cist.Abtel Lützel, Kanl. Pärt (Arrond. Allkirch), im Elssas; der Name Salmansweller noch jetzt gebränchlich; Tepfenhart mit dem Eingangs genannten Adelsrente eine Gemeinde bildend; Haselbach unermittelt.
9) nad 10] Bekwielter, O.A. Teitnange: Hitemen, maermittelt.

- 11—14) Scheinbuch, bad. B.A. Ueberlingen; die Madachhöfe und Gründelbuch, bad. B.A. Stockach, Wolfgangesse. unermitteit.
- 15-18) Ueber diese in Wiriemb. liegenden Orte vgl. oben S. 63 Anm. 3-7.
- 19) und 20) Pfullendorf, bad. B.A.St.; Lenzburg im schweiz. Kant. Aargau.

# CCCL.

Kaiser Friederich (1.) bestätigt dem Kloster Weingarten sahlreiche von seinen Vorfahren dahin bewilligte Begünstigungen nebst genannten Besitsungen.

# Überlingen 1155. September 23.

| Α.                                       | В.                          | C.                        |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (Chr.) In nomine sancte et individue     | (Wie A mit folgenden        | (Wie B mit folgenden      |
| trinitatis. Fridericus, dei favente cle- | Abweichungen.)              | Abweichungen.)            |
| mencia Romanorum imperator semper        |                             |                           |
| augustus. Ex credito nobis a deo         |                             |                           |
| imperatorie maiestatis officio ecclesia- |                             |                           |
| rum omnium curam et piam sollicitu-      |                             |                           |
| dinem habere tenemur, earum quidem       |                             | - earum quippe pre-       |
| precipue, que a nobilissimis nostri      |                             | cipue —                   |
| generis auctoribus fundate et ad divini  |                             |                           |
| cultus exercitium perducte dinoscuntur,  |                             |                           |
| quatenus ex presentis operacionis in-    |                             |                           |
| stancia una cum ipsis antecessoribus     | •                           |                           |
| nostris eterne retribucionis premia con- |                             |                           |
| sequamur. Cum itaque illustris prin-     |                             |                           |
| ceps, nostre nobilitatis proavus, nobi-  |                             |                           |
| lissimus dux Gwelpho, monasterium        | (dux fehlt) Guelpho -       | dux nobilissimus Gwelfo — |
| Winegarten, sacris fundatum studiis,     | Wingarten (und so später)   |                           |
| laudabile posteritatis memoriale ad      | - ad honorem dei et         |                           |
| honorem dei et beati Martini divinis     | sancti sanguinis lhesu      |                           |
| serviciis instauraverit, dignum duximus  | Christi et beatorum Martini |                           |
| pro temporum nostrorum felicitate        | et Oswaldi divinis —        |                           |
| omnia que dictum monasterium ab ipso     |                             |                           |
| fundacionis sue principio in presens     |                             |                           |
| usque tempus largicione memoratorum      |                             | usque ad tempus -         |
|                                          |                             | 11*                       |

fundatorum juste ac racionabiliter obtinuit, aut in futurum oblacione fidelium deo auctore acquirere poterit, cum universo iure et omni libertate cunctaque consuetudine, qua hactenus est gavisum, ei confirmare presentisque privilegii auctoritate conmunire. Unde per nostre sublimitatis edictum mansuro in perpetuum decreto sanccimus, ut quicumque alterum per violenciam infra cellam iam dicti loci aut officinas presumpserit ob culpam aliquam impetere, proscriptus habeatur. Abbatis nimirum familia de omni servitute nobis et nostris successoribus exhibenda sit inmunis et absoluta. Stabilimus insuper ei ut . . abbas vel ipsius nuncius, ad exequendum illud quem providerit. iudicandi et corrigendi ad suum placitum excessus omnium hominum suo monasterio pertinencium habeat liberam auctoritatem, nisi forte ad perplexa determinanda nostros iudices vocare deliberaverit, tunc ipsi due partes. tertia judici de pena excessuum debetur. Volumus etiam et firmiter precipimus tenendum, ne in hominibus propriis aut censualibus prefati monasterii, sive ecclesie in Berga sibi aliculus condicionis potestatem aliquis usurpet, vel de nostre concessionis gracia iurisdicionem aliquam vendicet, quia ad culturam bonorum monasterii et morticina, queval sunt dicta, persolvenda equa censura . . abbati et suis fratribus erunt mancipati. Quos nullatenus alicui tradere in beneficium profitemur habere comitiet baroni sive plebeio comiti vel baroni —

qua actenus est que hactenus decreto sanctimus ut exhibenda fehlt. -Stabilimus etiam ei ut ut. Her(mannus). \*) ababbas vel has ad suum monasterium pertinencium - nisi ad perplexa, si forte habuerit, determinanda vocare determinaverit tunc (statt delib.) pena excessus debetur. Volumus insuper et - ne ne hominibus - (in vor in hominibus homin. fehlt) - monastesive ecclesie in Berga rii sive in Berga (ecclesie fehlt) iurisdiccionem aliquem vendicet val -

erunt mancipati -

erunt mancipata. Quos -

alicui duci aut marchioni.

potestatem, sed in nostra protectione | manebunt semper, sicut et bona omnia ipsius, quorum in presenciarum iusta gaudet possessione, absque alienacione nostro culmini adherebunt. Ouorum etiam quedam presenti pagine propriis nominibus duximus inserenda, ut universorum fidelium imperii, presencium videlicet et futurorum noticie certius transmittantur. Confirmanus igitur monasterio Winegartensi ecclesiam in Altorph cum hominibus et decimis et investitura, omnia bona tam a principibus quam ab aliis fidelibus ipsi tributa in Altorph. De Altorphensi silva excidant ad edificia, ad ignem quantum necesse habuerint fratres, et porcos in ea pascant. Novalia vero que in ipsa silva homines monasterii excoluerint. sicut per fundatores preordinatum cognovimus, cum decima et proprietate ei stabilimus per alterius siquidem condicionis homines exculta nisi in decima tantum ipsi respondebunt. Confirmamus ei ecclesiam in Berga cum decima et eius investitura omnemque familiam censualium eiusdem, quam ad opponendum locacioni colendorum bonorum monasterii nulla confortet audacia, cum in talium sublevacionem deo et sanctis sint oblati. Cellam in Buchorn et ecclesiam parrochialem cum omni jure quod hactenus possedit, quam nulli sit licitum in advocia vel alio jure a Winegartensi ecclesia dissociare. Predium in Dornburre cum duabus partibus decime et ecclesiam cum sua investitura. Vren- Frenkinhach -

militi aut alteri cuiuscumque sit conditionis tradere in beneficium -

Altorf (hier und später)

Altdorf (und so später) decimis et eius investifura -

De Altorfensi silva ligna fratres ad edificia fabricanda, ad ignium copiam frutecta et virgas ad sepiendum eorum omnia rura, porcosque pascant

in ipsa gratis et sine precii

emolumento. Novalia -

silva excidant ligna ---

emolimento -

familiam censualem eiusdem -

et sanctis sint oblata. -

Býchorn guod actenus possedit —

hactenus possedit -

Dornbyrron -

Dornburon -

Erkenbach 1) -

chenbach cum suis appendiciis, predium in Hagenowe cum medietate ecclesie et mansum in Kunenbrehteshouen 1), Zunberch cum suis appendiciis, predium in Riet cum ecclesia et eius investitura. predium in Eriskirche cum decima et capella et piscium captura. Ailingen, Hegebach, Riethusen, Eigach 2), Hizechouen, Riuthe, Steinibach et Riuthi cum suis appendiciis. Ethishouen, Diepoldshouen, Vlen, Horwe, Purei, Luterbrunne. Barnrieth et Lancrein cum suis appendicils. Obersulgen, Dietenwiler et Ippenriet 3) cum omnibus decimis que attinebant curie in Spiezberch 4). Gambach, Berngartriuthi, Ingenriuti 5), Kephingen, Bongarten 6), predium in Hussechirche cum omnibus appendiciis et ecclesiam cum investitura et lacu. Predium in Fuligunstat cum ecclesia et eius investitura. Aschah cum appendiciis et ecclesie investitura, prediumin Memmingen, Berga, Wison, Vrsingen, predium in Ramungen et Kirchdorph 7), Einote, Veltmos, Buringowe, Breitenwanc. Predium in Lonun cum omnibus attinenciis, capellam sancti Georgii in eodem loco, capellam sancti Martini super Brunsberch, capellam in Oberlounon 8), capellam super Quadrat et capellam sancti Oswaldi 9) super Buwigel, investituram ecclesie saucti Pangracii in Vltun, vineam ad Nallis. Opolteshouen, Hatebrehteshouen, Lochun 10). Eschimos, Rudolfesriet, Heinrichesriet, predium in Bauendorph et Emelnhouen 11), Kippenhorn 12), ad capellam sancti Oswaldi 3)

suis appendiciis, Zumberch cum suis appendiclis, predium in Rieth cum ecclesia et eius investitura, predium in Heriskirch cum decima et capella et piscium captura. Predium in Hyskirch cum omnibus appendiciis et ecclesiam cum investitura et lacubus. Predium in Vylgenstat cum suis appendiciis et ecclesiam cum eius investitura, Aeschach cum suis appendiciis et ecclesie investitura, predium in Berngarthryti cum suis appendiciis et ecclesie investitura. Capellam sancti Michahelis in suburbio Rauenspurch et capellam sancti Viti in urbe Rauenspurch cum familia sua et suis appendiciis, novam capellam sancte Marie in eodem loco, filiam ecclesie in Altorf. Predium in Bryon 1) cum suis appendiciis et capella. Predium in Lônon cum omnibus attiuentiis, capellam sancti Georgii in eodem loco, capellam saucti Martini super Brynsperch, capellam in Oberlynen 2), capellam super Quadrat et

Predium in Hagenowe cum | Predium Hagenowe -Herschirichen -Huskirichen et ecclesia Eschach -Berngartruthe -Rauenspurg. -Rauenspurg et appendiciis snis. -Altdorf \*). Predium in Brůjon, cum capella et suis appendiciis. -

Lünon. -

gii —

capella[m] sancti Geor-

capellal m l sancti Martini

super Brunsperch, capel-

lam in Obernlönon, --

Corben, Gundoldisriute, Nazach, Hubechunberch. Walthusen, Biugen 13). Minegoltsowe 14), Gulinwiler 15), Vridehartswiler 16), Acelunwiler 17), Heiligunbûch 18), Schonenberch 19), Openriuti 20), Gromoltsbach 21), ad Stegen 22). Ecclesiam in Bruion 23) cum decima in Sumern 24). Emelinwiler 25). Gebizinhuz 26), Stelinunriet, Buhse 27), predium in Sigebrehtesriuti 28), Ohsenbach29), predium in Waneboltswiler80), in Bůbenhouen 31), Horwe, Bugi 32), Kenolinberch 33). Vineam in Melances 34), vineam in Trisun 35), predium in Hargarten 36), Strubingenbach 37a), Rudolfesriuti 87 b), Vronriute 38), Einzinriet 39), Gerichhusen 40), Balderichswiler 41), Vridehartswiler 42), Dietmundeswiler 43), Richoltesbougarten 44), Hartemderiute 45), Biberse 46), in Azelunwiler 47), Balmbrehtesriet 48), Rihcholteshouen 49), Mechinburren 50), Wachershusen 5 1). Predium in Snezenhusen 52), Winterbach 53), Harde 54), Ruprehtespruc 55). Tagebrehteswiler 56), Stefhein 57), Stadelin 58), Hiziliniswiler 59), Lucum 60), Winthage 61). Investituram capelle sancti Michahelis in suburbio Ranensburch; novam capellam in eodem loco, filiam ecclesie in Altorph. Owe cum appendiciis et decima, medietatem Dornidorph cum ecclesia et eius inre, predium in Oiginishusen 62). Mothardeshouen 63). Lutenbach 64). Kunigunderiet 65). llarten 66), Wezeliusriuti 67), Hubichonberg, Schuzen 68) cum ecclesia et | zilrebon 22).

super Bygigel, investituram 1 ecclesie sancti Pancratii in Vltim cum filiabus sibi pertinentibus. Predium in Braitenwanch, predium in Mittimwalde 4), predium in Vmste, predium in Nydirs5), predium in Chorz, predium in Las, predium in Schirnon 6) cum capella et suis appendiciis, predium iu Valrain 7), predium iu Ville 8), predium super Purch 9), predium Mæretsch 10), predium super Villon 11), predium super Tisins, vineam in Nallins, predium Böngarten 12), predium ad Schirmis 13). Predium Hizechoven cum suis appendiciis. Rythe, Steinibach, Rithe cum eorum appendiciis. Ethis-Dyetpoltshoven, hoven. Vlne, Horwe, Pvrai, Barnrieth et Lanchrain cum suis appendiciis et cum decima. Obersylgin, Dietenwiler et Ippenrieth 14) cum omnibus decimis que attinebant curie in Spiezperch 1 5), Gambach, Ingenrvti 16), Koephingen, Bongarten 17), Bivgen 18), Mingoltsowe 19), Ezlinsmvli 20), Slogga 21), Nez-Predium

Buwigel, investiturafm? ecclesie sancti Pangratii in Vltim -

Breitenwanch -Mittenwalde, -Vnst. - Nuders. -

Burch, - Meretsch. -

Völlon. -

Laas. -

predium in Böngarten, predium in Schirmis, predium in Hitzkouen -, Rivti, Stainbach, Rivti cum suis appendiciis, Etishouen, Diepoltzhoven, Vln. Horbe. Býrai, Barenrieth, Lanchrain —,

Obersulgen, Dietenwilr, -

Spiezberch. lngenruthi, Kepfingen, Bongarten, Birgen, Mingoltzhouen, Ezeliusmvli, Nezzelrebn. Predium Muthartzhouen, predium Berge -

eius investitura et ceteris appendiciis. Gozenriet 69), Zunderbach 70), Schatebuch 71), Grindelin 72), Kerrinberch 78), Glaron 74), Goringen 75). Predium in Schachen 76), in Kazhein 77), Aliwigesriute 78) (\*), Tenzilinwiler 79), Liebenriute 80), lbach 81), Hunthalde 82). Nenthildewiler 88), molendinum in Matzin 84). Lunse 85), Bezelinsriute 86), predium in Enzinsriute 87). Liuberadeswiler 88), Tuphindal 89), Diezemannesberch 90), predium in Obernwiler 91) et Meierswiler 92). Truzenwiler 93), Engelinswiler 94), Struzenhouen 95), predium in Karebach 96) cum decima, predium in Sumer 97), Erolteshein 98), Mittelinhouen 99), Haimenwiler 100), Gegerhartesberg 101), Hugelon 102), berch 103), Steinintal 104), Engelboltesberch 105), Steten 106), predium in Bonningen 107), Raminisbach 108), Adelburgehouen 109). Predium in Berge 110) et in Wiler 111) cum omnibus suis appendiciis et familia utriusque sexus et Willegereswinkel 112) cum lacu Biberse 113) et lacu Vorhse 114). Kristanesberch 115) et Buzenberch 116). Predium in Hunzelstobel 117). Venichon 118), Muron 119), Mulibach 120), predium in Velde 121), Segelbach 122), ad Uelwon 123), predium in Irrenberch 124) cum suis appendiciis, ludulgemus ei ut bona que per emptiones, vel cambia, sive per elemosinarum largiciones a baronibus aut civibus fuerint sibi collata, quocumque titulo sint ad nos spectantes, firma de eis sit possessio et illibata. Confirmamus ad hec nominato monasterio in Winegarten iura usque in presens habita, videlicet ut homines proprios aut censuales, sive pertineant specialiter sibi vendere, vel aliqua ratione

M¢tharshoven28), predium Berga cum suis appendiciis, Diriuchaim 24), predium in Birtelwiler 25), predium in Etechinriti 26) cum suis appendiciis, predium in Monlis 27), Willehartswinkil 28) cum lacu Biberse 29) et lacu Vorstse 30) et lacu Býchse 31) et lacu Grindelin 32). Indulgemus ei ut bona que per emptiones vel impignorationes vel cambia sive per elemosinarum largiciones a baronibus aut civibus fuerint sibi collata, quocumque titulo sint ad nos spectantes, firma de eis sit possessio et illibata. Confirmamus etiam eidem monasterio Wingartensi, iuxta indulta predecessorum nostrorum, ut nulli Romanorum regum vel imperatorum sit licitum alicui duci aut marchioni. comiti vel baroni, aut alteri cuiuscumque sit conditionis, pro beneficio advocatiam in possessionibus, hominibus eius propriis nec non et censualibus. tam attinentibus ecclesie de Berge quam aliis, conferre, aut obligare, aut modo, sicut in rure,

Tůrinchain. -Birtewiler, -Etichenrûthi, -Monlis, Willehartzwinchel, -Forstse -Bůchse et impignorationes tytulo - illibata. Indulgemus etiam ei. ut bona que a baronibus et a civibus sibi fuerint collata, quocunque tytulo sint ad nos spectantes. firma d[e] ei[s] sit possessio et illibata. Preterea [stabilimus.] indempnitati providentes, ut nulli colonorum, sive proprio vel censuali dicti loci aut \*\*) sancti Petri in Berge, liceat iure fori aream in aliqua civitate conparari, vel nostris mercatoribus aggregari, si infra primum annum fuerit

revocatus. Quod si

stare fuerit permis-

sus, cum clauserit

diem \*\*\*) extremum,

manere in possessionibus ecclesie, ne apud extraneos locati, bona eius sint inculta et fratribus minime profutura. quem nemo in hiis ordinandis impedire presumat, aut aliquatinus ipsi obsistat, Decernimus preterea stabilire, ut morticina de insis dictis hominibus, ubicumque defuncti fuerint, monasterio salva sint et custodita, nec in eis alicuius loci libertate iniuriam patiatur. Idem erit observandum in percepcione medietatis tocius substancie mobilium et inmobilium, que monasterio sepe recitato debetur, quando moriens caret sue condicionis prole. Statuimus igitur imperiali auctoritate, ne aliqua omnino persona, humilis vel alta, secularis vel ecclesiastica, hoc nostre celsitudinis edictum infringens, presumat monasterium pluries dictum in bonis prenominatis divestire, vel aliquomodo iura ei confirmata violare; sed eisdem nostra auctoritate omne in evum quieta gaudeat pace et possessione. Si quis autem ausu temerario nostre confirmacionis beneficio injuriosus et contumax extiterit, parvipendens ipsam ecclesiam in bonis suis gravare, iram et indignacionem imperatorie maiestatis se neverit incurrisse, et in sue malicie penam centum libras auri conponat, quinquaginta nostro fisco, reliquam sortem passis iniuriam. Huius rei testes sunt: Cunradus \*\*). Maguntine sedis archiepiscopus. Otto, Babinbergensis episcopus. Godefridus, Wurzeburgensis episcopus.

seu ecclesie in Berga,.. abbas cogat |

a protectione sacri imperii ammovere. Confirmamus ad hec —

obsistat. Determinamus preterea —

iniuriam patiantur. ldem prole. Inhibemus insuper singulis et universis locis, in quibus exactio vectigalium et telonii exquiritur, de rebus monasterii, vel in corum foro emptis aut per bannos eorum, nichil extorquendum. Statuimus - imneriali potestate ne nostre concessionis edictum vel aliquomodi iura-

incurrisse se noverit -

sunt Maguntine (Cunradus *[ehlt] —* Babenbergensis — Wirzeburgensis —

tali etiam in civitate et oppido ad eum ius habebit et respectum monasterium prenotatum recipiendo et petendo morticinium eius quod val usitato vocabulo dicitur, pacto aut consuctudine vel libertate nullius oppidi aut. civitatis obstante. Insuper confirmamus et firmiter sanctimus ut, si quis de numero propriorum hominum vel censualium prefati monasterii [aut] ecclesie in Bergen, quorum omnium huc usque letatum est tranquilla possessiol nel, sine filiis et filiabus, qui sue sint condicionis, moritur, cunctorum que possidet medietatem ecclesia supradicta percipiet, condicionis eiusdem, quod gnoz potest appellari, melius quod est tunc inter habita, quod vocatum est t ú rste gùt, dare non postponat. Volumus etiam, ut bona eius, ubicumque sint sita, homines, in quibuscumque locis habitaverint, non alterius, set nostra proteccione fruantur et quiescant, nec alicui in beneficium. in proprietatem, vel advocacione potuerint conferri, nec alicuius dominio mancipari, cum, nostre sublimitati adherere iuseparabiliter ut debeant, longe ante nos meminimus esse condictum. ldeoque si nos, inmemores, vel quisquam nostrorum successoAdolfus, major decanus ju Colonia. Diethelmus abbas Augie. Leopoldus, dux Austrie, comes Gerhardus de Dolsteiu. comes Gerbardus de Vienna. Heinricus de Marchdorph. Cunradus de Schussenriet. Wernherus de Bonlanden et alii plures. Ego lohannes imperialis aule cancellarius vice Cunradi Maguntine sedis archiepiscopi et Germanie archicancellarii recognovi. Acta sunt hec anno dominice incarnacionis millesimo centesimo quinquagesimo tertio, regnante domino Friderico, Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius tercio, imperii vero ipsius primo \*\*\*). Datum Vberlingen IX, kalendas Octobris, feliciter. Amen.

Signum domini Friderici, (Monoyramm) Romanorum imperatoris invictissimi. Leupoldus —

Doltein —

Hainricus de Marchdorf — Chynradus
de Schyssenriet —

Chynradi —

recognovi. Anno (Acta sunt hec fehle).

rum sub simulata oblivione, de ecclesiis, hominibus, possessionibus pluries dicti monasterii aliquas concessiones feecrimus, semota omni contradiccione irrite sint et firmitate private. Ilomines vero eidem loco pertinentes ab universis exaccionibus vel fredis, precariis, quibuscumque, que ab advocato plerumque a[5]solent extorqueri, ostendimus inmunes. Familia quoque ipsorum fra-

trum, que in propriis expensis eorum steterit, in civili foro non debet conveniri, nec ad aliquam servitutem tributariam artari. Statuimus igitur imperiali auctoritate, ne — nostre celsitudinis edictum — monasterium predictum in — vel aliquomodo iura confirmata violare, set — iniuriosus aut contumax — bonis et iuribus suis gravare, — se noverit incurrisse, — passis iniuriam. (Damit endet dieser Text.)

Die Quellen der oben nebenehandergesiellten drei Texio bestehen zanächst in einer Reihe angebilcher kaiserlicher Originalnrkunden des dreizehenten und vierzehenien Jahrbunderis, worin dieselben in s.g. vidimierter Abschrift eathalten und felerlich bestätigt sind. Diese Bestätigungsankunden findet der Leser im Anhange zu diesem Bande abgedruckt, und zwar die des ersten nuier A a — Ce (von 1274, 1329 and 1309), die des zweiten nuier B a und B b (1274, 1321), 1331). Ansserdem sind von zweien der ebenbemerkien Urkanden, nämlich von A b und Ce, nuch ächte, von dem Kloster Weissenan ansgestellte, vidimierle Abschriften von 1472 und 1476 vorhanden, und überdiess liegt eine ebenfalls ächte Abschrift des ersten Texles, anf Papier, von 1099 vur, welche nach dem Zeugnisse des begianbigenden Kniars dem angeblichen Original montiteher enlommen ist. Eben dieses angebliche Original wird anch wirklich noch met Weitgarfener Reperturium von 1794 nach Form und inhalt ansführlich beschrieben, ist indessen seither versehwunden.

Nichbidestoweniger müssen alle drei Texte, in der Gestall, in der sie varilegen, an bedingt für unterschoben erklärt werden, nnd zwar der ersie und zwelle, abgesehen von mehrfachen anderen Gründen, einfach und entschieden schon wegen der darin vorkommenden, in Anm. \*\*A. näher belenchleien Zengenbenennungen. Gegen den dritten fällt zwar dieser Einwand darum weg, weil demseiben überhaupt der Schluss, worin jenes Zengenverzeichniss enthalten ist, fehlt. Allein bei der bis an eine einzige Sielle beinahe würtlichen Uebereinstimmung dieses Textes mit dem zweiten, welchem im dritten nur gegen das Ende noch eine Anzahl an sich Änsserst verdächtiger Belsätze angehöngt ist, kann wohl nach über die

Beschafenheit dieses Textes kann ein Zweifel obwailen, und derselbe darzie somit ebendarum den beiden andern unbedenklich an die Seite gesiellt werden. Im Uebrigen ist hier noch weiler wenigstens daranf anfmerksam zu machen, dass alles Anzeigen zufnige auch die angeführten kaiserlichen Bestätigungsnehenden böchst wahrscheinlich sammi und senders naters chobe a sind. Das Nähere blerüber kann ans den Bemerkangen zu diesen Urkk. Im Anbange erselben werden, und unt in Beziehung anf die drei obligen Texte wird hier so viel besanders hervorzinheben sein, dass selbständige, wenn auch naterschobene Originale des zweilen und dritten Textes wahrscheinlich überhaupt gar nie vnrhanden waren, nnd dass von den Urkk. Ca-Cc die Urk. Cc die älleste zu sein scheint, welche zunächst der Urk. Ca und durch diese der Urk. Cb zu Grande liest.

Nähere Anhaltspunkte für das Alter dieser Urkk. überhaupt ausser den durch die vorhergenannten beiden Vidimus von 1472 und 1474 gegebenen sind bis jetzt nicht ansgemittelt.

Bet der Frage, ob nicht etwa den vorliegenden gefülschten Texten doch ein wirklicher lichter Kern zu Grunde liege, welcher nur im Verbättinss der öfter versuchten Umarbeitungen mehr und mehr mit jüngeren und malichlen Bestandibeiten zersetzt wurde, dürfte das oben vorgekommene Beispiel der Baile von 1143 für Kloster Weingarten (S. 19 f.) nieht aus dem Ange zu lassen zein. Jedenfalls gitt anch hier die Bemerkung, dass die in den irkk. genaunten Gülter schnin im detzechenten Jahrhandert im Bestize des Kinsiers waren, und grassentheils in ächten Urkanden jener Zeil unter die ältesten Bestizungen (die s.g. Stiftergüler) desselben gerechnet werden. Ebensu werden die wenigstens zum Theil sehr allen Pormen der vorkommenden Ortsamen Beachtung verdienen.

Von den angegebenen Quellen ist nun die Best.Urk. An dem ersten, Bn dem zweiten, nud, mit Rücksicht anf das angedentete Verhältniss der Urkk. Ca — Cc zu einander, Cc dem dritten Texte zu Grunde gelegt. Einzelne Zusätze und abwolchende Lesarten der andern aber, soweit denselben eine seibsländige Bedentung zuknmmen konnte, sind im den nachfolgenden Anmerkungen milgetheiti.

Die nachstehende Ortserklärung ist wie nben S. 24 ff. geordnet und die darinn nicht enthaltenen orte sind bereits durt gedentet. — R. bedentei auch bier O.A. Ravensburg. — N bedentet die im Eingange bezeichnete Natariatsnkande van 1999, womit hier gleich die alligenetie Bemerkung verbanden wird, dass diese durchgehends Allorf, wilare, zoweilen wilar; rute, und ruti und endlich bere oder anch pere liest.

Acelumviler, s. Atzenweller, - (109) Adelburgehouen, unermittelt. - (2) Alchach (Eigach). R. - (78) Albisrente (Aliwigesriute), R. - (17 und 47) Alzenweller (Ac-, Azelunwiler, N Anzelunwilare n. Anvinucilar, Ab und Ac Aselnuc.), R. Das zweite vielleicht bad. B.A. Heiligenberg. — (41) Baldensweiter (Balderichswiler), O.A. Teltnang. — Balmbrehtesried, s. Wallmustled. — (6 und 17 B) Baumgarten (Bong.), Parz. von Baind, R. - (12B) Banmgarten (Bovng.), nach einem älteren Verzeichniss des Kl. Weingarten über seine tirolischen Güter, ein Hof dieses Namens in dem Gebirgsorie Vöran, L.G. Meran, in Tirol. - (110) Berg, Unterberg, zur Gem. Berg, R., gehörlg. - (86) Beselinsriute, N Bets-nisrute, s. Wetzisreute. - (46, 113 und 29 B) Bibersee (N B-sei), kielner See and dabel abgeg. Ort, an der Strasse van Weing, nach Altshansen, R. - (13, 32 und 18B) Biegen (Biugen, Bugi, N Biuge, das zweitemal Burg), Nieder- und Hof-, letzteres abgeg., R. - (107) Binningen (Bonn-, N Boningen), im Schussenthal, R. -(25 B) Birtelwiler, Birtew-r, Bietenweller, O.A. Wangen. - Bingen, s. Biegen. - Bongarten, s. Baumg. -Bonningen, s. Binningen. - Borngarten, s. Baumg. - (23 and 1 B) Briach (Bruton, N Brion), R. -(27 and 31 B) Bachsee (Buhse, Bu\*chse, N Bohse), Ort and See dabel, R. — Bugi, s. Biegen. — (31) Bu\*-, N Bobenhofen, nnermittelt. — (9B) Burg (Burch, Purch). Nach dem gen. tirol. Güterverzetchniss ein zu Lana gehöriger Hof. Ist Burg in N statt des zwellen Bugi richtig, so wäre die Wahl zwischen den verschiedenen Orien Burg im O.A. Saulgan, Waldsee und Wangen. - (116) Butzenberg, R. - (115) Christus (Kristanesberch), Hof, R. - (56) Dabensweller (Tagebrehleswiler, N T-p-ar), O.A. Wangen (bet Memminger, Beschr. des O.A. R. S. 209 für Danketsweller, R., erkiärt). — (72 nnd 32 B) Dangrindeln (Grindelin), R., dabet ein kleiner See. - (78) Detzen-, früher Denzenweiler (Tensitin-, Ab und Ac Tensenwiter), R. - (43) Dielmannsweller (Dietmundeswiler), R. - (90) Diesemannesberch, N Dietsim-perc, Ab and Ac Dietmansberge, Dietmansberg, heisst jetzt Vorder- und Hinter-Weisseuried, R. - Diurtnchaim, s. Türkheim. — (26B) Eggenreate (Etechinriuti), O.A. Wangen. — Eigach, s. Aichach. — (82) Einhalden (tiunt-, Ab and Ac Unhalde), R. - (39) Einsin-, N Ensinriet, unermittelt. - (25) Emelinwiler, N Emii-are, Emmelweller, R. - (11) Emelnhouen, Emmelhofen, R. - Engelboitesberch, s. Engelsberg. -(94) Engetinswiler, N Engelinisw-ar, Eugelisweller, O.A. Waugen. — (105) Engelsberg (Engelboltesberch), O.A. Leutkirch. — (5 und 16B) Engenrente (Ingenriuti), O.A. Waldsee. — (62) Engishausen (Oiginis-, N -es-, Ab and Ac Engishusen), baier. L.G. Illeriissen. - (87) Enzinsriute, Enzisreute, O.A. Waldsee. -(1 C) Erkenbach ist reiver Schreibsehler statt Frenkenbach, wie Cb richtig liest. Ca hat Erenkenbach. -(98) Eroiteshein, späler Eralsheim, jelzi Braisrein, R. - Etechinriuti, s. Eggeureute. - (20 B) Eslinsmulti, eine Mühle bei Baleufurt, R., führte diesen Namen. - (123) Felben (Veitcon), R. - (121) Feld (Veitc), R. - (118) Fluken (Venichon), O.A. Waugen. - Forstse, s. Vorsee. - (38) Frourente (Vronriuti, N Fronerule), R. - (26) Galshaas (Gebisinhus), nördi, v. Wolfegg am Weg, nach und O.A. Waldsee, -(101) Gegerhartes-, Gerhartes-, Geralsberg, R. - (40) Gerichhusen, unermittelt. - (69) Gessenried (Gosenriet), R. - (74) Giarcu (N. Ab uud Ac Ciaron), R. - (75) Göringen, R. - Gosenriet, s. Gesseutled. - Grindelin, s. Daagrindeln. - Gromoitsbach, s. Krummensbach, - (15) Gulinwiler, jetzt Gullen, R. - (100) Haimenwifer, N Hayminw-ar, jetzt Spiegler, O.A. Waldsee. - (54) Harde, Hartiobel?, R. - (36) Hargarieu, R. - (45) Hartemderiuti, Halteureute, jetzt Kickeu, R. - (66) Harten, Hart?, baler. L.G. Grönenbach. — (18) Heiligunbu°ch, N Hailigunboche, auch in andern älteren Urkk. des Ki. so vorkommend, nnermittelt. - Herisberch, s. Hürisberg. - (117) Hluzislobet (Hunneist.), R. -(59) Hibiliniswiler, Hetzis-, Hittisweiler?, beide O.A. Waldsee. - (103) Hürls-, Hürnesberg (Herisberch), baier, L. G. Gröuenbach. - (102) Hugeion, Hüblen? O.A. Saulgan. - Hunthaide, s. Einhalden. - Hunzeistobet, s. Itinzist. - (81) Ibach, R. - Ingenriuti, s. Engeurente. - (3 and 14B) typeuried. R. - (124) Irrenherg, O.A. Saulgau. - (96) Karbach, O.A. Waugen. - (77) Katzheim (N Kachem), R. - (73) Kehreuberg (Kerrinberch), R. - (33) Kenolinberch, Knellensberg, O.A. Telinang. - (12) Kippenhorn, in der Anm. S. 25 oben, für Kippenhuusen erklärt, südlich von diesem, auf dem in den Bodensee vorspringenden Horne gelegene Besitzung, bad. B.A. Meersburg. - (7) Kirchdorf (N Kircht., Ab and Ac Kirichd.), O.A. Leuikirch. — (65) Köngetried (Kunigunderiet), baler. L.G. Mindelheim. — Kristanesberch, s. Christus. — (21) Krummensbach (Gromoltsb.), R. — (1) Kümmerazhofen (Kunenbrehteshonen), O.A. Waldsee. - Kunigunderiet, s, Köugetried. - (64) Lautenbach (Lutenb.), bad. B.A. Pfullendorf. -(80) Liebenreule (-riute), R. - (88) Lippertsweller (Liuberadesw., N Luberatesw-ar), O.A. Waldsee, -((0) Lochen, R. - (60) Lucum, Lugen?, O.A. Saulgau. - (85) Luugsee (Lunse, N Luinse), R. -Lutenbach, s. Lautenbach. - (10 B) Maeretsch, Meretsch, nach dem gen. tirol. Güterverz. ein Hof dieses Namens, nuwelt der Töll, in Mitter-Plars, L.G. Meran. - (34) Malaus (Melances), rechts, seitwärts vom Rhein- und Lauguartihal, Kaut. Graubünden. — (92) Marsweiler (Meiersw., N Mutersw-ar), R. — (84) Matzen (-tsin), O.A. Wangen. - (119) Manren (Muron, N Murnon), O.A. Sanlgan. - (50) Mechinburren, N Menchenb-n, Meckenbeuren, Ob., Uu., O.A. Teilnaug. - (27B) Mehlis (Möntis), R. - Meterswiler, s. Marsweller. - Melances, s. Malaus. - Meretsch, s. Maeretsch - (14 and 19 B) Minegoltsowe, Mingoltshouen, N Minegolsorice Ab und Ac M-gollesowe, jelzt Wickenbaus, R. - (99) Mittefinhouen, Mittelhofen, baler. L.G. Türkheim? - (4B) Mittewald (Mittimwalde), älierer Name des kietuen Dorfes Lähn, L.G. Rente in Tirol, s. Staffler, Tirol and Vorarib. II, 1. S. 312. - Montis, s. Mublis. - (63 and 23 B) Mothardes-, Muotharshouen, Muttershofen, bater. L.G. Ursberg. - (120) Mühlbach (Mutib.), O.A. Tettnaug. - (5 B) Nauders (Nudirs, -ders). Sitz des L.G., im Kr. Oberiauthal and Viuschgau in Tirol. Die dortige Besitzung ist das in der Aum, zu der Bulle v. 1143 S. 25 nuerklärte Pratum Campis ad Senaus, das in andern Urkk. Geinnenowe heisst, uud tu dem geu. lirol. Güierverz. als der dem Kl. gehörige Hof "Gambscheuey, am Reschen auf der Malser Heide" (viell, der heutige Hof Kaschou bei Haide), erläufert wird. - (83) Nenthildewilare, Nehmeisweiler? R. - (22 B) Nesserebeu (Nezzilrebon, Nezzelrebn), R. - Nudirs, s. Nauders. - (8 and 2 B) Oberiounon, -loonon, vgl. Lana S. 25. - (91) Obernwiter, N Oberinw-ar, Oberweller, R. -(29) Ochsenbach (Ohsenb.), bad. B.A. Helligenberg. - Oiginishusen, s. Engishansen, - (20) Openriute, N

Opinrute, Oppenrente, O.A. Waldsee. - (9 and 3B) Oswaldi, S. capella. Da auch die ächte Buile Pabsi Nicolans III. von 1278 dieser Kapelle nebst der des hell. Petrus und Vigilius in Pawigl ausdrücklich erwähnt, so dürfte die Angabe bei Siaffler, Tirol und Vorariberg II, 3. S. 756, dass das Expositurkirchiein zum bell. Oswald daselbst 1604 gegründel worden sei, wohl von einer blosen Ernenerung desselben zu verstehen sein. - Purch, s. Burg. - (108) Raminis-, Romis-, Remisbach, der frübere Name der henligen Höfe llarimann und Warzenmaier, R. - (44) Richoltesbougarten, das hentige Richlisrenie?, R. - (49) Rihoboltes-, N Ripoltes- Ab and Ac Richboldeshouen, Rippoldshofen, R. - (37b) Rudolfesriuti, Russenrente, O A. Tettnang. - (55) Rupprechtsbruck, N Ruprehtesperc, R. - (76) Schachen, R. - (71) Schattbuch, N Schattenbuech, Ab and Ac Schalebuech, R. - Schirmis, s. Tscherms, - (6B) Schirnon, s. Tschirland S. 26. -(52) Schnetzenbansen (Snesenhusen), O.A. Tettnang. - (19) Schönberg (N Sconenberc), R. - (68) Schnssenried (Schusen, N -in), O.A. Waldsee. - (122) Segelbach, R. - (28) Sieberatsrenie (Sigebrehtesriuti, N Sigenp-rute), R. - (21B) Slogga, anch Bb liest so, anermittelt, das Wort scheint verdorben. - Snesenhusen, s. Schnelzenbansen. - (24 and 97) Sommers (Sumern, -er, N S-ere), R. and O.A. Wangen. -(4 and 15B) Spiesberg (N Spinberc), O.A. Wangen. - (58) Stadel (Stadelin), O.A. Waldsee. -(22) Steegen (N Stegin), desgl. - (57) Stefhein, Ab und Ac Stephein, Stephan, desgl. -(104) Sieinenthal (St-intal), O.A. Leutkirch. - (106) Steten, unbeslimmbar welches Stelten. - (37 A) Strauben (Strubingen-, N Struberingenbach), R. - (95) Strubenhouen, unermilieit. - Sumer, S-n, s. Sommers. -Tagebrehteswiler, s. Dabensweller. - Tensilinwiler, s. Detzenweller. - (89) Tiefenthal (Tuphindal, N T-tal. Ab and Ac Tiufental), O.A. Wangen. - (35) Triesen (Trisun), anf dem rechten Rheinnfer, südl. von Vaduz, Fürstentb. Lichtenstein. - (93) Truizenweiler, R. - (13B) Tscherms (Schirmis), rechis von der Elsch, L.G. Lana in Tirol. - (24 B) Türkbelm (Diurinchaim, Türinchain), Sitz des baler. L.G. - Tuphindal. s. Tiefentbal. - (7B) Valrain, nach dem öftererwähnten Güterverz. ein Hof in der Pfarre Naturns, an dem der "Gwel- oder Gnwelbach" vorbelführte, L.G. Lana. - Uelwon, Velde, Venichon, s. nnter P. -(8B) VIII, in der- (Ville), so heissi ein Theil von Oberlana, L.G. Lana, in Tirol. - (11B) Villon, Voellon, Völlan, im gen. L.G. Lana. - (114 and 30 B) Vorhse, Vorst-, Ab and Ac Vorchse, jetzt Vorsee, See and Ort. R. - (16 and 42) Vridehartswiler, Faratweller?, O.A. Tettaang. N das erstemal Udehartes- (Uhetsweller, O.A. Tetinang), das zweltemal Uriderichesw-ar, unermittelt. - Vronriuti, s. Fronrente, -(51) Wachers-, Ab and Ac Wachtershusen, Wackershansen, O.A. Tetlnang. - (48) Wallmasried? (Balmbrehtesriet, N Balmrechesriet), O A. Wangen. - (30) Waneboltswiler, N Wantboltesw-are, unermittett. -(111) Weller (Wiler), zur Gem. Berg gehörig, R. - (67) Wezelinsriuti, N Waszilinisrute, Wetzisrente; einer der Höfe, worans dieses besiebt, war nach einer Vermnibung im Weingart. Repertorium Benelinsriute, R. - (112 and 28B) Willegereswinkel, dasselbe was Willehartswinkil, wohl das beutige Wielatsried, dem Bibersee am nächsten gelegen, R. - (61) Windhag, O.A. Teilnang. - (53) Winlerbach, R. -(70) Zandelbach (Zunder-, N Sunderbach), R.

\* A) A b and A c schalten hier Kesenwiler (K-weller, R.) ein.

\*\* A) Erzhischof von Mainz ist 1142—1153 Heinrich, 1153—1160 Arnold, erst 1160—1164 Komrad; Bischof von Bamberg, 1146—1172 Eberbard II., Olto schon 1103—1139; von Wirzbarg 1151—1159 Gebbard, erst von 1154—1190 Goltfried; Abt von Reichenan 1142—1159 Fridelo, 1150—1174 Uirich, erst von 1154—1190 Diethelm. Oesterreich wird bekanntlich erst den 17. Sepübr. 1150 Herzogtham, von 18. Oetober 1142 his dahin ist Markgraf, and von da bis 1177 Herzog: Helmirch II. — Ab and Ac lesen Babenbergensts — Wirseb. — Luppdaus — Marchdorf Chunradus.

\*\*\* A) Das Königsjahr, vom 9. März 1152, and das Kaiserjahr, vom 18. Jani 1155 an gehend, verlangen 1155. Nach der Bewandtniss, die es mil den vorliegenden Urkanden hat, konnten dieselben ebensowobl anter 1153 gestelli werden. Indessen ist wirklich am gleichen Tage des Jabres 1155 eine Urk. von Friederich I. In Ueberlingen ansgestellt. Vgl. Böhmer, Rgr. S. 124.

\*B) Hermann, Abi von Weingarien 1266-1300. Der Name wird im Eingange der Best. Urk. genannf und scheint hier ans Gedankenlosigkeit vom Verfertiger dieses Stückes wiederholt.

\*C) Die Urk. Cb schallei bier ein: Curiam dictam der Trittels Ilof cum curia dicta der Solbachs Ilof et molendino dicto Schellingsmulin, sitis in villa Altorf. Zugleich eine Anzelge dafür, dass dieselbe jünger tst als Ca nad Cc. Diese Güter wurden laut des Codex maior Traditionum Weingart. im März 1278 vom Kl. Weingarten erkaaft.

\*\* C) und \*\*\* C) So Ca und Cb statt ad und viam, wie Cc unrichtig liest. Anch die übrigen im Texte bemerklich gemachten Versehen finden sich in Cb und metst auch in Ca nicht.

### CCCLL

Kaiser Friederich (I.) nimmt das Kloster Lochgarten in seinen unmittelbaren Schuts.
Wireburg 1155. October 29.

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Fredericus, divina favente clementia Romanorum imperator || augustus. || Notum facimus, tam presentibus quam futuris Christi fidelibus, quod Fredericus de Bilrith || 1) || advocatiam, quam iure beneficiario possediti in Lovkharthen || 2), nobis resignavit, et ne quietem ac religi|| onem illius loci quisquam presumat offendere, nos sibi defensorem et advocatum constituimus. Proinde sub obtentu gratie nostre universis mandamus et mandando precipimus, pacem et reverentiam fidelibus illius loci conservare, quoniam si quis eos fatigaverit, regic maiestatis offensam inrecuperabiliter incurret. Et ut ratum hoc atque inconyulsum permaneat, sigilli nostri impressione confirmamus. Huius rei testes sunt: Wicmannus Madeburgensis archiepiscopus. Gebehardus Wirzeburgensis episcopus. Marquardus Fuldensis abhas. Adam Ebracensis || 3) abbas. Fredericus dux Suecorum. Lodevvicus provincialis comes. Otto palatinus comes iunior et frater suus Fredericus de Witenlinesbach. Gerardus comes de Bertheim. Boppo comes de Hinneberc. Bertoldus frater suus. Horvvinus comes de Teckeneborc. Marquardus de Grombach. Conradus de Puzecke. Ilizo de Hiltenborc. Sigebodo de Zimbre.

Signum domini Frederici Romanorum imperatoris augusti. [ (Monogramm 4).)

Ego Heinricus notarius vice Arnoldi Moguntini archiepiscopi et archicancellarii recognovi. Actum Wirzeburc, anno ab incarnatione domini MCLV., indictione Ill., Illl. kalendas Novembris, regnante domino Frederico Romanorum imperatore augusto, anno regni eius V.

Nach dem Original im fürstlich hobealohischen Archive in Ochringen. — Abdrack bei Wibel, Hobealoh. Kirchenerf.Gesch. II. ar. 14. S. 27. — Hansselmann, Dipl. Bew. I. Anh. VII. S. 360. und Ussermann, Bibliscopat. Wirche, Ocd. prob. pr. 38. S. 38.

- and 2) Bilrieth, schon 1390 zerstörte Barg, O.A. Hall (s. Bd. I. S. 395, ar. 6. Anm. 1.); Lochgarlev, jetzt Lonisgarde, O.A. Mergentheim.
- 3) Dieser und die ff. Orfe sind Ebrach, ehemal. Cist.Ki., baier. L.G. Burgebrach; das zerfaliene Stammschloss Wittelsbach, baier. L.G. Achach; bergtheim, baier. L.G. Neusiati a. d. Atsch.; zerfaliene Burg Heaneberg, baier. L.G. Münnerstati; Tekkenburg, Sitz der bek ehemal. Grafsch. in Westphalen; Burg-

grumbach, rechts am Mais, baier. L.G. Wirzburg; Pâlzingen, O.A. Mergenthelm; Hitdenburg, baier. L.G. Wellerichslati; Zimmera, an der Seckach, bad. B.A. Bachen (vgl. Schriften der Alterthums- und Geschichtsvereine zu Baden und Donaueschingen II. S. 61—72).

4) Unter dem Monogramm das wohl erhaltene kaiserliche Siegel.

### CCCLIL

Kaiser Friederich (1.) bestätigt der bischöflichen Kirche in Constans alle seither erworbenen Güter und Rechte, unter Angabe der Grenven des bischöflichen Sprengels, der dem Bischof und dem Capitel sustehenden Güter, des bischöflichen Forstbesirks und einiger anderer dem Bisthum verliehenen Beaünstigungen.

# Constans 1155, November 27.

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Fredericus, divina favente clementia Romanorum imperator augustus. || Desiderium, quod ad sublimationem ecclesiarum et honorem ecclesiasticarum personarum pertinere cognoscitur, imperialem benivolentiam nostram gratuita pietate decet annuere, et fidelium nostrorum petitionibus congruum impertiri suffragium. Eapropter notum sit omnibus Christi imperiique nostri fidelibus, qualiter nos, dilectissimi nostri II Heremanni. Constantiensis eniscopi, indefessum fidelitatis obsequium clementer animadvertentes, ecclesiam bente semperque virginis Marie, cui deo auctore presidet, tanto pre ceteris specialius diligere et amplioribus sublimare honoribus intendimus, quanto studiosius quantove efficacius in republica nostra guberlinanda hactenus nobis cognoscitur affuisse. Decernimus igitur non solum eam nostris beneficiis decorare, verum etiam omnia, que a sanctissimis et gloriosissimis antecessoribus nostris, dive memorie regibus et imperatoribus, ab omnibus retro temporibus usque ad nos, in possessionibus, in terminis, in emunitatibus, in mercato et moneta, in portu et theloneo, seu in ceteris iusticiis eidem ecclesie collata sunt, nos presentis scripti privilegio communimus, et imperiali auctoritate corroboramus. Inprimis distinguentes terminos parrochie inter Constantieusem episcopatum ceterosque adiacentes, sicut ab antecessore nostro, felicis memorie Tageberto rege, tempore Marciani, Constantiensis episcopi, distinctos invenimus; videlicet versus orientem, inter Constantiensem et Augusteusem episcopatum, sicut Hillara 1) fluvius cadit in Danubium, ac deinde usque Vlmam villam nostram. Versus aquilonem vero inter episcopatum Wirzeburgensem .et Spirensem usque ad marcham Francorum et Alemannorum. Ad occidentem vero per silvam Swarzwalt in pago Brisgowe inter Argentinensem episcopatum usque ad fluvium Bleichaha 2), qui dirimit Mortenowe et Briskowe; inde per decursum eiusdem aque usque ad Renum fluvium. Inter Basiliensem vero episcopatum, ubi fluvius predictus Bleichaha cadit in Relinum, et sic per ripam Rheni inter

pretaxatam silvam Swarzwalt usque ad flumen Are 3), ac deinde inter Lausanensem episconatum per ripam Aree usque ad lacum Tunse 4), inde ad Alpes, et per Alpes ad fines Retie Curiensis ad villam Montigels 5). Termini autem pagelli qui dicitur Biskoffeshori 6) aliorumque circumquaque conmorantium populorum hii sunt. A Rheno fluvio inter Tegerwilere 7) et Triboldingam 8) in Grawenstein 9), ac deinde in medium Falkmos, inde in superius Falkmos, inde in superiorem partem Luthenrieth, ac deinde in Sarmos, inde in Butenreth, inde in Forrebach, et per Forribach usque in Comun, et sursum per Comun usque ad Tutenmuli 10), inde ad casam Regenfridi, inde ad domum Rothardi, inde ad Heimenlachen, inde Waggerslachen, ac deinde in Grawenstein, et jude Mittelnbrunnen 11), inde in Grabun, inde per plateam in occidentali parte ad casam Wolfwini, inde ad Anneutobel, inde in Grawenstein, inde in lacum inter Nuheim et Monasteriolum 12). Et quoniam hec terra hiis terminis inclusa censualis est ecclesie Constantiensis, nulli hominum in predicto pagello liceat terram emere vel ullomodo sibi vendicare sine permissione episcopi, exceptis tributariis hominibus ex eodem pagello natis. Preterea suut termiui foresti Arbonensis 13) ad flumen Salmasa 14), inde per decursum eiusdem aque ad flumen Steinaha 15), inde ad locum Môla 16), inde ad fluvium Sydronam 17), inde ad albam Sydronam 18), inde per decursum ipsius aque usque ad montem Himelberch 19), inde ad alpem Sambatinam 20), iude per firstum usque ad Rhenum, ubi in vertice rupis similitudo lunc 21) iussu Dageberti regis, ipso presente, sculpta cernitur ad discernendos terminos Burgundie et Curiensis Rhetie, inde per medium Rhenum usque in lacum, inde ad gemundas 22) ad predictum fluvium Salmasa. Possessiones vero supradicte ecclesie propriis duximus vocabulis exprimendas, videlicet: abbatia Petrishusensis 23), abbatia saucti Odalrici 24), abbatia sancte Marie in Owa 25), abbatia Wagenhusen 26), cenobium in Monasteriolo 27), prepositura in Bischoffescella 28). prepositura sancti Stephani 29), itemque prepositure censuales Bolla 30) et Sindeluinga 31). quarum census ad usus canonicorum spectat; prepositura Oningen 32), quam nos hereditario iure ad nos transmissam ecclesie Constantiensi tradidimus, cuius advocatiam deuuo de manu episcopi recipientes spopondimus, quod nullius subadvocati districto deinceps subiaceat. Curtis in Horna 33), curtis in Arbona 34) cum ecclesia parrochiali, curtis in Biskoffescella, curtis in villa Berga 35) cum capella, curtis in Tegerwilare 36) cum ecclesia, curtis in Wisendanga 37) cum ecclesia, curtis in Wintherthura 38) cum ecclesia, curtis in Stadelhowen 39), curtis in Horna 40) cum ecclesia, curtis in Bollinga 41) cum ecclesia, curtis in Stuzelingen 42) cum ecclesia, curtis in Löfen 43) cum ecclesia, curtis in Niunkyrchen 44) cum ecclesia, ecclesia in Sipelingen 45), curtis in Sernotingen 46) cum capella, curtis in Podoma 47) cum ecclesia, curtis in Luzelenheim 48) cum ecclesia, curtis iu Mur[on] 49) cum ecclesia. Has predictas possessiones ad dominicalia episcopi adhuc libere pertinentes aliasque complures inbeneficiatas, quas presens pagina capere non potest, privilegiis antecessorum nostrorum innotatas, sepe dicte ecclesie et episcopo confirmamus. Specialiter autem

possessiones ad usus canonicorum pertinentes subtus notari fecinus. Curtim in Phina 50) cum ecclesia, curtim in Wigoltingen 51) cum ecclesia, curtim in Marsteten 52) cum ecclesia. curtim in Althenowa 53) cum ecclesia, ecclesiam in Richenbach longo 54), curtim in Richenbach minori 55), curtim in Egena 56), curtim in Mittelo 57), videlicet totum quod Eberhardus illic visus est habere, cum ecclesia Wartbuhel 58), preter castrum, curtim in Guthingen 59) cum ecclesia, curtim in Reithasala 60) cum ecclesia, capellam in Walewis 61), ecclesiam in Goltbach 62) cum vinea ad usus luminariorum, curtim in Steten 63) cum ecclesia, curtim in Dagedarstorf 64) cum capella, curtim in Thuringen 65) cum medietate ecclesie et decimarum. curtim in Sitingen 66) cum ecclesia, curtim in Belen 67) cum capella, curtim in Husen 68). ecclesiam cum decimis et curte in Sahsbach 69), curtim in Buggingen 70) cum ecclesia. curtim in Oucheim 71), curtim in Vringen 72), curtim dominicalem cum hospitali in Columbaria 73). In Retia Curiensi curtim in Flumenes 74), curtim in Amedes 75), curtim in Montanis, Burch 76) cum ecclesia. Has et alias fratrum possessiones, tam privatas quam conmunes, nulli persone iure beneficii possidere preter ipsos concedimus, adicientes, ut curtes claustrales eorundem canonicorum nullus temere ingredi vel homines per aliquam justitiam distringendi preter episcopum potestatem habeat. Quod qui presumpserit, eidem pene quam invasores palatii nostri promeruerint, subiaceat. Preterea omue jus foresti ju Hori 77) [quod] a proavo nostro imperatore Heinricho tempore Romaldi, Constantiensis episcopi, ex consensu Ödalrici. Augensis abbatis, aliorumque predia vel beneficia illic habentium, supradicte ecclesie collatum est, iure perpetuo confirmamus, ut nullus illic venandi habeat potestatem sine permissione episcopi. Hii autem sunt termini foresti: a villa Eiggoltingeu 78), usque ad ortum fluminis Murge 79), et flumen deorsum usque ad vadum, quod est in villa Rôleizingen 80), et inde sinistrorsum per plateam usque Rammesheim 81) in fluvium Bibara 82), et per illam deorsum usque iu Rhenum, et per Rhenum sursum usque in lacum Augiensem 83), et in circuitu laci ad villam Oningen 84), et inde ad Kattenhorn 85), inde ad Wangen 86), inde Hemmenhouen 87), inde Gegenhouen 88), inde Horne 89), ac deinde per circuitum laci usque ubi fluvius secus Ratolfescellam 90) influit lacum, et inde per eundem fluvium sursum usque ad lacum Egelse 91), ac deinde ad pontem Wallenbrugge 92), et per fluvium sursum usque ad villam Stalringen 93), et inde sinistrorsum per plateam, que ducit Walewis 94), in fluvium Simelse 95), et sursum per fluvium usque ad supradictam villam Eiggoltingen. Decernimus itaque et sub obtentu imperialis gratie nostre precipimus, ne aliquis hominum in possessiones supra memorate Constantiensis ecclesie tam inbeneficiatas quam liberas, nec non et eas, que ad usus monasteriorum seu ecclesiarum ad episcopatum pertineutium, vel in homines corum, judicandi aut distringendi, preter episcopum et ipsius advocatum, aliquam potestatem habeat, removentes omnino iam sepius abindicatam subadvocatorum omnium detestandam exactionem. Ad hec statuimus, ut nec nos, nec aliquis successorum nostrorum regum seu imperatorum locum Constantiensem adeat, vel statuta servitia exigat, nisi vocatus



ab episcopo vel orationis causa vel itineris necessitate veniat, quod etiam a predecessoribus nostris eidem loco collatum esse constat. Ceterum, si qua -persona contra huius nostre confirmationis preceptum temere venire, vel aliquo ingenio infringere presumpserit, banno imperiali nostro subiaceat, et mille libras auri purissimi conponat, medietatem camere nostre et medietatem predicte ecclesie et episcopo persolvat. Et ut hoc ratum et inconvulsum omni evo permaneat, presentem inde paginam conscribi iussimus, et sigiilo nostro aureo insignivimus o 60), adinibitis idoneis testibus, quorum hec sunt nomina. Könradus, Augustensis episcopus. Könradus, Wormatiensis episcopus. Frideloch, Augiensis abbas. Wernherus, abbas sancti Galli. Adelbertus, Campidonensis abbas. Welfo dux. Bertoldus, dux Burgundię. Kūnradus dux, frater imperatoris. Heremannus, marchio de Baden. Rêdolfus, comes de Rammesberg o 7). Hunbertus de Lenzeburch et frater eius comes Ödalricus. Eberhardus, comes de Nellenburch. Marcwardus, comes de Ucringen, et fliti eius. Hartmannus, comes de Kugeburc, et frater eius. Adelbertus, comes de Dilingen, et alii conplures.

: Signum domini Frederici, Romanorum imperatoris augusti, : (Monogramm.)

Ego Arnoldus, Moguntine sedis archiepiscopus et archicancellarius, recognovi.

Data Constantie anno dominice incarnationis millesimo CLV., indictione Illi., V. kalendas Decembris, regnante domino Frederico, Romanorum imperatore augusto, anno regni eius quarto, imperii vero primo. Actum in Christo feliciter. Amen.

Nach dem Original des had. G.L.Archivs in Kafsrübe. — Abdrück neben andern (vgl. Nengari, E. Const. Praieg. S. 9, Anna. a.) in Maniias, Chrin. Cunst. bel Pistorias III, S. 095. (Regensh. Ansg.) — Merck, Chrin. d. Bisih. Costaniz S. 130. — Bneelinus, Const. Rhen. (Frcf. a. M. 1067) S. 50 ff. — Sammarthanus, Gall. christ. V, nr. 10. S. 517. — Nengart II, nr. 850. S. 80—90. — Dümge, Reg. Bad. nr. 92. S. 139.

- 1) Die iller, welche kurz vor Ulm in die Donan fälli.
- 2) Die Bielch, Flüsschen, die Gränze zwischen der Orienan und dem Breisgan bildend, entspringt bei dem Weller Streitberg, bad. B.A. Kenzlugen, und vereinigt sieb zwischen Oberbausen und Herbutkheim mit der Etz. Ist die obige Angabe genan, so müsste der Rikeln (die Urk. liest genan Renus, Rehmus und Rhenus) die Etz ehedem sehn vor der Vereinigung mit der Bleich anfgenommen und diese ibren Lauf mashhäuset bis zu jenem vullendet haben.
- 3-5) Are oder Aru, der leizie Buchstabe ist durch eine Falle im Pergament undeutlich geworden, die Aar, der Thunersee, und Munilingen, st. gallischen Bez. Rheinthal.
- 6) Bischafsbürl (vgt. die Urk. Bd. 1. S. 142 vom J. 534), der annulleibar zum Bistham gehörige Bezirk. 7—12) Tägerweilen und Tribolingen im Integrauschen Bez. Guillichen; Oraenzenien kann ücht, wie Dümge meini, der im Kant. Appeazell gelegene Weller Granenstein sein, snudern en sind suwohl dieser als die nächstfulgenden Namen (slait Mittelnbrunen kann auch Mittelinbr. gestanden haben; in der Urk. ist ein Rits) bis Nacheim, ietzleres mielingeschlussen, offenbar nur Hänser- und Piarnamen in unmittelbarer Nähe von Constanz. Tuternmiti ist vielleicht Düschemußle, im thorg. Bez. Weinfelden. Monasterichum ist Münsterlingen, Benedichiner Francanbel, im gen. Bez. Gotiliteben.
- 13—22) Die nhen beschriebeuen Gr\u00e4nze des Forstes van Arban, Sitz des tharg. Bez., am Bodensee, k\u00f6nnen, sufern sie ein Ganzes unschliessen sollen, wahl unr folgende sein. Die Salmasch van ihrer Ansm\u00e4n-dong in den Bodensee, s\u00fcdistil. van Romansburn, im Thurgan, nach ihrem Laufe anfw\u00e4rist (decursus sieht hier und nachber einfach f\u00fcr cursus) bis zur Hukseitigen Einm\u00fcdang eines Baches, der

Steinach hiess (der bei dem Dorfe Steinach in den Bodensee mündende Hach diesen Namens kann aumünglich gemeint sein), and van bier an die Richtung über Mühlen, at gall. Bez. länggeuschwyi, bis zur Sitter. Die Sitter aufwärts bis zur Vereinigung des Weissbachs (der weissen Sitter) mit derzeiben. Letzterer aufwärts (per deeursunn ipstins auptace) his zum Himmelberg, Berg in der Pitaret Gusten, Kani. Appenzeil, und hierard den Richtung bis zur Sämplis der Seinisape nuter dem Hachsentis im gen. Kantian. Van hier nurdüstlich den Pristen der Berge (ungefähr der Appenzeilter Grinzey) nach his an den Rheitn bei Munstein, im sit, späll. Bez. Reitnahal and die Mitte des Rheites binab bis in den See. Von dieser Sietle, westlich den See eutlang, bis wieder zur Ansmündung (ad gemundas), der Salmasch (alcieh Kreuzilgene, wie Di im ge irrig aught).

- 23—29) Petershamsen, rechts am Rhein bei Cuustauz; Reicheman, Insel des Untersees, had. B.A. Constauz; Wagenhamsen, thurg. Bez. Steckburn; Münsterlingen, vgl. Anm. 10.; Bischufszell, Sitz des thurg. B.Amtes; S. Steoban in Cunstaux.
- 30) uud 31) Buil, O.A. Göppingen; Sindelfingen, O.A. Böblingen.
- 32—36) Oeningen, bad. B.A. Radnifszell; Hurn und Berg, in den thurg. Bezz. Arhun und Bischofszell; dieses seibst und Tägerweilen s. oben Aum. 7.
- 37-39) Wiesendangen, Bez. Winterthur, dieses, und Stadelhufen bei Zürich, alle Kaul. Zürich.
- 40-42) Hurn und Buhlingen, had. B.A. Radolfszell; Stensslingen, had. B.A. Sluckach.
- 43) and 44) Lanfen am Rheiufall and Neunkirchen, L.G. Oberklettgan, Kaut. Schaffhausen.
- 45—48) Sipplingen, bad. B.A. Ueberlingen; Seruatingen, seit 1826 Ludwigshafen, und Budman, heide bad. B.A. Sinckach; Litzelshausen? bad. B.A. Radolfszeil.
- 49-59) Mur[on] (statt on in der Urk. ein Luch), Manren, Bez. Weinfelden; Pfin, Bez. Sieckborn; Wignitingen (statt on, in der Eudsylbe im Orig. ein Abkürzungsstrich über p.), Mirsteiten, beide Bez. Weinfelden; Alfinan, Langen- und Kurzeurickenbach, Bez. Guillieben; Egnach, Bez. Arbun, Metteln und Wärfublich, Bez. Weinfelden; Gättlingen, Bez. Guillieben; sämmilleh im Thurgen.
- 60-64) Raithaslach, Wahlwies, helde bad. B.A. Slockach; Goldbach, had. B.A. Ucherlingen; Stetten, had. B.A. Meersburg?; Talsers-, auch Bodersdorf genannt, had. B.A. Ucherlingen.
- 65) and 66) Theoringen, Ob .-, Un .-, O.A. Tettnang; Seitingen, O.A. Tuttlingen.
- 67—73) Behla, und Hansen var dem Wald, ersteres Fillal des letztern, bad. B.A. Hößngen; Sasbach, bad. B.A. Breisach; Buggingen und Auggen, had. B.A. Müllheim; Ihrtugen, had. B.A. Breisach; Culmar im Flasse.
- 74—76) Plums, st. gall. Bez. Sargans (vgl. Arx, St. Gallen I. S. 146); Ems im bündu. Hochgericht Flims; Burg unhestimmbar. Nach der älteren Reratcapitel-Eintheilung des Bisthums Char mufasste ein eigenes Capitel in Montanis die Gegend um Dissentis am Vorderrhein in Granbünden. Vgl. Eichborn, Episcapat. Car. Prüteg. S. 26.
- 77—05) Arf dieses Horf findet die Bemerkong Dämge's, dass eine Gegend bei Radulfszeil noch b.2.1.

  das Hört genandt werde, ihre Auwendung, Die üben beschriebenen Fustfrützen ziehen sich im R. Richtung hin? Von Eigetlingen, bad. B.A. Stuckach, sidwestl., ungerführ der Landstrasse nach, dem Thale enlang his zum Ursprung des Flüsschens Auch, das ehedem nuch den Namen Murg führte, unmittelbar hei dem Slädichen Anch, im gen. B.A., dann stid. dem Lanfe des Flüsschens nach his in den Ort Richasingen, bad. B.A. Radulfszeil, durt sädwestl. der Landstrasse unch bis Ransen, Kant. und Stadtbezirks Schaffhausen, und zur Biber, von da südlich dem Lanfe diess Flüsschens nach his in den Ort Richasingen, bad. B.A. Radulfszeil, durt sädwestl. der Landstrasse unch bis Ransen, Kant. und Stadtbezirks Schaffhausen, und zur Biber, von da südlich dem Lanfe diess Flüsschens nach bis zu dessen Ergiessung in den Rhein bei Bibern. Nunmehr östlich am Rheine anfwärts bis in den Reichenaner oder Untersen and vun jetzt an ganz dem Seenfer nach über Ormingen, Kaltenharn, Wangen, Itamenshaften, Galeuhofen, Hurn, B.A. Radulfszeil, bis zu dem Bache, der durch Radulfszeil in der Unterse ansfüsst. Hierard am Bache aufwärts bis zu dessen Ursprung in einem Triche nerhalb Reuthe, links van der Landstrasse (dem Egelere, dann bis zur füricke, auf weicher die Landstrasse dur van Startigen, bad. B.A. Stuckach, herabkummenden Bach überschriette (die Wildenbruppe), und süffart am Bache anfwärts bis Staringen. Van die der nach Wahlweis, im gen. B.A., überdene Strasse anch bis in die Stockach

- und dann an dem in diese sich ergiessenden, von Eigellingen herkommenden Bache (beide sind unter dem Namen Simelse begriffen) aufwärls bis wieder nach dem genannien Ansgangsorte.
- 96) An verbleichter rother Seide hängt die goldene Bulle Friederichs. Eine Seite zeigt die Engeisbarg mit den Worten darin AVREA ROMA und der Umschrift ROMA. CAPUT. MYNDI. REGIT. ORBIS. FRENA. ROTYNDI. Die andre das ans der Sindi hervorwachsende Brusbild des Kalsers. Umschrift: FREDE-RICus. DEI GRatiA. ROMANORYM. IMPERATOR. AVGNstuß.
- 97) Die Orie, nach denen die Zengen sich nennen, bedürfen keines Nachweises, mit Ansnahme vielleicht von Ramsberg, bad. B.A. Ueberlingen. Kugeburc Ist Kybarg.

### CCCLUL

Kaiser Friederich (1.) nimmt das Kloster Maulbronn in seinen unmittelbaren Schuts und sichert die demselben kraft påbstlicher Verwilligung sustehende Freiheit von gewissen Zehenten.

# Speier 1156. Januar 8.

In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus, dei gratia Romanorum imperator et semper augustus. Religiosorum desideriis dignum est facilem prebere consensum, ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum. Eapropter, dilecti in domino Mulenbruunensis cenobii fratres, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et beatæ dei genitricis semperque virginis Mariæ monasterium, in quo divino mancipati estis obsequio, sub nostra protectione suscipimus, et sub imperatoriæ seu etiam regiæ potestatis clipeo perenniter protegendum immobili firmitate stabilimus presentisque scripti privilegio communimus. Statuentes ut quascunque possessiones, quæcunque bona ipsum monasterium in presentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum largitione imperatorum, regum aut pontificum, principum vel quorumlibet oblatique fidelium, seu aliis iustis modis deo propitio adipisci poterit, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus bæc propriis duximus exprimenda vocabulis. Eundem videlicet locum, qui Mulinbrunnen dicitur, cum omnibus pertinentiis suis, grangiam de Lochenkeim 1), grangiam de Bonenlanden 2), grangiam de Eckenwilere 3), grangiam de Eluingen 4), grangiam de Cnutelingen 5), grangiam quæ dicitur Hart 6), grangiam de Malsge 7), grangiam de Lincgenheim 8), grangiam de Luzheim 9), grangiam de Marrenheim 10), grangiam de Otterstaht 11), vineas in Hagenbach 12), terram in Tutenhouen 13), terram in Heinhouen 14), terram in Kez 15), terram in Mersge 16), terram in Buggenesheim 17), terram in Wirmeresheim 18), terram in Sigevvarteswilere 19), terram in Vilmutebalic 20), cum vineis, pratis, aquis et aquarum discursibus, pascuis, silvis, decimis et cæteris earum pertinentiis. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius bona vel possessiones auferre, ablatas

retinere, minuere, seu quibuslibet molestiis fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione et sustentatione oblata sunt usibus omnimodis profutura. Statuimus quoque, edicto imperiali sanctientes, ne sepedicta ecclesia per omnes possessiones suas preter nostram personam vel successorum nostrorum in regno aliquem advocatum habeat. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis animalium vestrorum, sicut statutum et concessum est vobis a summis pontificibus, beatæ memoriæ Innocentio et Eugenio, nullus omnino aut clericus aut laicus decimas a vobis exigere presumat. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostræ tuitionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere, imperatorie regiæque maiestatis offensam graviter incurrisse cognoscat. Ut autem hæc nostræ tuitionis pagina rata et inconvulsa permaneat, sigilli nostri impressione communire curavimus, testesque subnotari fecimus, quorum nomina hæc sunt; Gyntherys, Spirensis episcopus, Godefridus, majoris æcclesiæ Spirensis præpositus. magister scolarum Winemarus. Heinricus, præpositus de sancto Germano. dux Welpho. Fridericus, filius palatini comitis de Wittilinesbahc 21). Rodulphus, comes de Phullendorff. Hegeno, comes de Vehingen. Godefridus, comes de Cymberen. Heinricus de Sancto Monte. Bertolphus, comes de Blassenber. Robertus, comes de Rumesber. Bertolphus, comes et frater eius de Kalevva. Fridericus de Wolua. Otto et Fridericus de Scarphenberch. Arnoldus de Biuerbach. Berengerus de Rauenesten. Walterus Cuto. Hildebrandus pincerna. Cunradus de Scippne. Otto de Nicastel. Anselmus, Spirensis camerarius. Cunradus de Triueles. Bertolphus de Scarphenberc et alii quam plures.

Signum domni Friderici, Romanorum imperatoris augusti. (Monogramm.)

Ego Arnoldus, archiepiscopus et archicancellarius, recognovi.

Datum apud Spiram, VI. idus Ianuarii, indictione IIII., anno incarnationis dominicæ MCLVI., regnante domino Friderico, Romanorum imperatore augusto, anno et <sup>22</sup>) regni eius IIII., imperii vero primo.

Nach Besold, Doc. red. I. Manibr. nr. 3. S. 794, woraus auch der Abdruck bet Franc. Petrns, Snev. cccl. S. 572. — In den Verzeichalssen des Shaalsarchirs ist die Urkunde als schon im Anfange des vorigen Jahrhanderis feblend anzemerka.

- 1-5) Löchgan, früher Löchigheim gennnt, O.A. Besigheim; Bonlanden, abgegangener Ort, auf der Marknag von Weissach, O.A. Valhingen (ein Wald in der Nähe heisst noch der Bonlander Wald); Eckenweiherhoft, Ellingereich Kaulliligen; O.A. Manlbronn.
- 6-9) Hardhof?, bad. B.A. Schweizingen; Malsch, B.A. Wiesloch; Linkenheim, B.A. Karisrahe; Lussheim, Ali-, B.A. Schweizingen.
- 10—14) Marnheim im rheinbaier. Kanion Kirchheim-Bolanden; Olierstadt im Kanion Speier; Hagenbach, Kanton Kandel; Duitenhofen und Hauhofen im Kanion Speier.
- 15-18) Ketsch, bad. B.A. Schweizingen; Mörsch, B.A. Eillingen; Bickesheim und Würmersheim, B.A. Rastait.
- 19) and 20) Sigewartesie, apermilicit; Füllmenbachhof, O.A. Maulbronn.

- 21) Dieser und die öbrigen Orionamen sind: Wildelsbach, zertr. Stammburg bel Oberwittelsbach, baler. L.G. Alchach; Pfellendorf, bad. B.A.S.I.; Valhingen, O.A.Sladi; Zimmern, im Fürstenh. Hlechingen; Helligenderg, bad. B.A.Slazi; Blassenburg, baler. L.G. Kulimbach; Romsberg, baler. L.G. Obergünzburg; Calw, O.A.Sladi; Wolfach, bad. B.A.Sladi; Scharfenberg, O.A. Geislingen; Biberbach, Jeizt Penerbach, O.A. Canaslati; Raveasichu, O.A. Geislingen; Schäpf, Ober-, Unter-, bad. B.A. Boxberg; Nencastel, Triefels, Scharfenberg, Zerir. Schlösser, heinbolar. Kant. Anweiler.
- 22) Das Orig. wird, wenn überhanpt die Partikel sland, wohl etiam gelesen haben.

# CCCLIV.

Bischof Gebhard von Wirsburg weiht das neu gegründete Münster Hall unter der Bestimmung, dass es der Pfarrei Steinbach untergeben sei, und bestätigt dessen Besitsungen. Am Schlusse wird damit die Verleihung eines Jahrmarktes und sicheren Geleites dasu, sowie die Angabe der im S. Michaels-Altar des Münsters niedergelegten Reliquien verbunden.

# 1156. Februar 10.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Gebehardus, dei gratia sancte Wirciburgensis ecclesie episcopus, notum facio omnibus tam fullturis quam presentibus, quod monasterium Halle 1), permittente beate- memorie Adilberto, venerabili Kambergensis 2) cenobii abbate, omnium fratrum suorum || conventu annitente, in corum fundo ab incolis illius loci edificatum est. Successore vero eius, domno Gernoto abbate, pari consensu fratrum suorum, nelltente, et dotem tam in mancipiis quam prediis per liberales manus advocati sui, scilicet ducis Friderici, ad idem monasterium tradente, per nos in honore domini nostri lliesu Christi sancteque genitricis eius virginis Marie et victoriosissime sancte crucis sanctique Michahelis archangeli et omnium celestium virtutum et sauctorum apostolorum, martyrum, confessorum, virgiagu, quorum nomina subtus descripta inveniuntur, consecratum est. Primitus autem tam edificatio quam consecratio prefati monasterii ea institutione et conditione celebrata est, ut in parrochiani, quicunque est vel fuerit in ecclesia Steinwac 3), utpote filia in matris cura et potestate absque ulla contradictione permaneat. luxta hec quoque instituta, pacem perpetuam eidem monasterio et atrio per circuitum eius designato, et tam prediis quam mancipiis in dotem ad presens collatis et in futuro a fidelibus conferendis, auctoritate beati Petri apostoli successorumque eius apostolicorum virorum, nostra quoque nostrorumque successorum sancte Wirciburgensis episcoporum, prout iusticia exigit, confirmamus. Et si quis, quod absit, temerario ausu bec impugnare, violare, vel aliquatenus immutare presumpserit, hunc perpetuo anathematis vinculo innodamus. Acta sunt autem hec anno incarnationis dominice millesimo centesimo quinquagesimo sexto, primo vero imperii imperatoris Fridrici semper augusti, quarto autem regni eius, indictione quarta, quarta idus Februarii. Testes autem, qui presentes his interfuerunt, hii sunt: Bobbo, abbas de sancto Burchardo. Heiuricus; abbas de Murrchart 4). Gernotus, abbas, et Burchardus, prior de Kamberg. Reginhardus, sancti Kyliani archidiaconus. Heinricus, Adilbertus, capellani. Heinricus, Rûtpertus, Ileroldus, parrochiani. Libere autem conditionis: dux Fridericus. Fridericus de Bilrieth 4). Heinricus de Trimberg 6). Hartmannus de Schillingisfirst 7). Beringervs de Binizuelt 8). Arnoldus de Dierbach 9), et alii quamplures. Preterea notum sit omnibus scire volentibus, quod annuente imperatore Fridrico ibidem, tam episcopatus quam ducatus nostri potestate, sollemne forum aute et post festum sancti Michahelis continuis septem diebus celebrandum indiximus, et eo euntibus et inde revertentibus ante et post idem festum per XIIII dies pacem auctoritate nostri ordinis et officii, sub anathemate confirmarimus. Hec autem, ut per succedentia tempora a fidelibus verius credantur et diligentiori cura observentur, cartula describi et impressione nostri sigilli 10) dignum duximus confirmari.

Heç sunt reliquiç in altari saucti Michahelis archangeli recondite: de ligno domini. de veste sancte Mariç. Iohannis baptiste. Petri, Bartholomei, apostolorum. Luce evangeliste. Stephani prothomartyris. Dyonisii, Bonifacii, Januarii, Kyliani, Iohannis et Pauli, Cristofori, Sigismandi, Floriani, Vithi, Swigberthi, Gangolfi, martyrum. Nicolai, Arnolfi, Gotehardi, Egidli, Galli, confessorum. Cecilie, Margarethe, Ursule, Scolastice, Walpurgis, XI millium, et aliorum, quorum nomina non sunt descripta.

Abdrack bei Crusius, Annal. Suev. II, X. c. 14. S. 427. — Ludewig, Scriptores Wireeb. S. 513. — Uffenheimische Nebenstanden (Schwabach 1736. 8.) 91cs Stück. — Ussermann, Episcopat. Wireeb. Cod. prob. nr. 39. S. 38. (mit narichilgem Datam; quarta nach quarta ist weggelassen). — Im Original selbsi fehli auf Zelle 3 der vorigen Selle von unten hinter libreihurgensis das Wort ecclesie.

<sup>1-3)</sup> O.A.Stadt Hall, Komburg and Steinbach, O.A. Hall.

<sup>4—9)</sup> Marrbart, O.A. Backnang; Bifrieth, chemal. Burg in der Niñe von Ktöffelbach, O.A. Hall, vgl. Bd. L. nc. 6. S. 995. Amm. 1.; Trimberg, Bargruine bei Aura-Trimberg, baier. L.G. Enernhausen; Schillingsfrst, Sitz des baier. Hersch.G.; Binsfeld, baier. L.G. Arastein; Wildenhierbach, O.A. Gerabronn.

<sup>10)</sup> Hieng an einem noch jeizt an der Urknude befestigten Pergamentbändchen und ist verloren,

### CCCLV.

Bischof Günther von Speier beurkundet die in seiner Gegenwart von Seiten des Klosters Hirsau geschehene wiederholte feierliche Abtretung des Grundes, worauf das Kloster Maubronn erbaut ist, an das letstere.

# Hirsau 1157.

In nomine sancte et individue trinitatis. Gunterus, sancte Spirensis ecclesie episcopus. !! Notum esse volumus Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod pie memorie Folmarys, Hirsaugiensis 1) abbas, consilio et consensu fratrum suorum, nutu quoque Hirsaullgiensis advocati Adilherti comitis de Calwa 2), predium, quod habebat in loco qui Mulinbrunnen 3) nuncupatur, respectu dei et nostri interventus gratia abdicavit, abstipulavit || et ner manum predicti advocati in manum ingenui hominis. Gerhardi de Brochsel 4). delegari fecit, ea videlicet ratione, ut Gerhardys predium illud in altare Mulinbrunnensis monasterii legitima et solemni donatione delegaret in liberam et perpetuam possessionem servis dei inibi manentibus. Sicque factum est. Verum ne quis scrupulus adversitatis vel contradictionis Mulinbrunnensi monasterio in futurum posset obviare post obitum Folmari abbatis, comitantibus viris religiosis, scilicet monachis et clericis, aliquantis etiam laicis, conventum Hirsaugiensis capituli visitavimus, et actionem supradicti negotii venerabili fratrum collegio exposuimus, immo quasi rem notam retractavimus. Porro, ne saucta congregațio quod factum fuerat egre ferret, in recompensationem predii aut pecuniam, quantam vellent, aut predicti monasterii destructionem obtulimus. Set tam Manegoldys alibas quam fratres universi, spiritu dei attacti, igne caritatis inflammati, vel de monasterii destructione, vel de accipienda pecunia pullateuus consenserunt, nihil compensationis se pro tantillo recepturos asserentes, nisi ut mererentur participari divinis obsequiis que ibidem agerentur. In hec verba predium abdicautes, abstipulautes, deo et sancte Marie semper virgini hoc obtulerunt. Nos igitur iu memoriam et confirmationem geste rei hanc cartam conscribi et tam sigillo abbatis quam nostro 5) insigniri fecimus.

Acta suut luce anno dominice incarnationis MCLVII., indictione V. Haitus rei testes attenut, de viris ecclesiastics religiose persone: Witichint prepositus, Gozolt custos sancte Trinitatis. Capellani: Ilugo de Herde 6), Druttwin de Durminza 7). Seuiores Hirsaugieniss monasterii: Diemo prior, Folcmar, Diepolt camerarius, Berwart, Malitolf, Bernoll. De secularibus viri nobiles: Adelbertus, comes de Calwa, fratres eius Bertholt, Conrat. Liberi: Belrein de Creinegga 8), Courat de Lomersheim 9), Ogger de Wizzenloch 1 9). Ministeriales Spirensis ecclesie: Anshelmus, Heinrich, Beringer, Billunc, Matheus, Conrat dapifer.

<sup>1-4)</sup> Hirsau, O.A. Caiw; O.A.St. Caiw; Maulbronn, Sitz des O.A.; Bruchsal, bad. B.A.St.

1157.

- 5) Beide Sigilie sind verloren. Nur noch ein Slückchen des grün und rolh seidenen Schnürchens, woran das eine derseiben befestigt war, ist links unten durch die Urkunde geschlangen.
- 6—10) Hördt, rheinbaler. Kant. Germershelm; Dürrmenz, O.A. Maulbronn; Kräbeneck, abgeg. Burg bei Weissensiele, bad. B.A. Pforzhelm; Lomershelm, O.A. Maulbronn; Wiesloch, bad. B.A.Shadt. Das Wörtschen De vor secularibus, Ogger de Wissenloch, An in Anshelmus und th in Matheus stehen auf radiertem Grunde.

#### CCCLVL

Das Stiftscapitel zu Oehringen behauptet vor dem in Bamberg gehaltenen kaiserlichen Gerichte sein Recht auf genannte Zinshörige in Gollhofen.

#### 1157.

Notum sit omnibus tam presentis quam futuri temporis fidelibus, qualiter nos canonici de Örengovve 1) quosdam censuales ecclesie nostre sancti | videlicet Petri, ab iniquis oppressos invasoribus, auxiliante ipso apostolorum principe, iusta ratione redemimus. Verum idem censuales, necesisitatis causa solo nativitatis relicto, ad extranea loca, videlicet Gollahonen 2), nostra permissione transmigraverunt. Ubi non multo plus eos libere || ut debuerint degentes, quidam, diabolico instinctu temeraria invasione sibi vendicare volentes, predicto patrono nostro et nobis cos ulienare temptaverint. Nos vero, idoneos ex nobis fratres eligentes, una cum advocato nostro Friderico, domino nostro llartwico, Ratisponensi episcopo. transmisimus. Ono patrocinante in curia regali tunc apud Babenberc habita in conspectn F. imperatoris, audita ex utraque parte, nostra videlicet ac adversariorum causa, predictos censuales de Gollahouen, Hadewigem et filios eius Waltherum, Heroldum, Heinricum, et einsdem filins Hadewigem, Hildegundem, Waldburgem, ecclesie nostre, imperiali censura assistentiumque principum favore, domino prosperante obtinuimus. Hec est autem iustitia eorundem censualium, utpote libertati contraditorum a domina nostra regia matre Adelheide, cuius sepulcrum et corpus apud nos est, ut per singulos annos ad altare sancti Petri III denarios, aut precium corum in cera, in summa festivitate monasterii nostri: l ad vincula sancti Petri persolvant, nisi tantum, legitimo eos incommodo prepediente, statuto die id non potnerint adimplere. Ad nullam servitutem secundum jus quorundam censualium cogantur. sed per omne tempus vite sue securi permaneant, ibidem patrocinium querant et inveniant, sibi vivant et domino, sibi laborent, pergant quo eis libuerit, serviant cui voluerint, adhereant cui placuerit. Cum vero de hac vita migraverint, si vir fuerit, optimum iumentum, si habuerit, sin autem, V solidi; si femina, optima vestis, quam ipsa propriis contexuit manibus, ad communem usum fratrum, in supra dicto monasterio domino et sancto Petro

servientium, a proximis heredibus certissime reddantur. Si quis autem eorum, quod absit, heredibus caruerit, tota eius substantia post obitum hereditario iure in usum fratrum redigatur.

Acta sunt bec anno dominice incarnationis MCLVIL, LXXVIIL indictionis anno V., secundo anno benedictionis F. imperatoris, secundo quoque anno ordinationis domini nostri H. Ratisponensis episcopi, his presentibus principibus: F. 3) duce, adhuc inermi, B. comite 4), M. de Grünbach 4), A. advocato de Rodenburc 6), ipso quoque adversario nostro Gerhardo, comite de Berhtheim 7). Huius antem rel testes sunt: Godefridus, prepositus ecclesie nostre. Vdalricus decanus. Heroldus parrochianus. Dammo custos. Ekkebertus cellerarius. Vdalricus portarius. Adelradus. Dibertus. Suibbodo et alii canonici. Ex laicis vero: F. advocatus noster cum ministerialibus sancti Petri: Heroldo, Ludwino, Ekkeberto, Cünrado, Ekkeberto, Ekenone, Dietmaro, Gernodo et aliis quam plurimis. † Si quis hec ulterius aliquo modo infringere temptaverit, maranatha 3) sit. Dictumque est tertio ab omnibus: Amen. †

Nach dem Original des fürsil. hohenloh. Archivs in Oebriagen. — Das am Ende der Urkunde befestigte Siegel ist sehr beschädigt. — Abdrack bei Wibel, Hohenl. Kirchenref.Gesch. II. nr. 15. S. 28. — Lünig, Reichsarchiv XXII, S. 328.

- 1) Ochringen, O.A.St.
- 2) Gollhofen, baler. L.G. Uffenhelm.
- 3—7) Herzog Priederich von Rolenburg (vgl. Ställn H. S. 104), Graf Boppo von Henneberg 7 (vgl. S. 94), Marquard von (Barg-)Grumbach, baier. L.G. Wirzbarg; Arnold von Rotenburg (vgl. S. 39); Bergtheim, baier. L.G. Nenstatt an der Aisch.
- Anf der Linie sieht anathema und darüber von derselben Hand: maranatha. Vor Si quis und nach Amen steht, wie im Abdrucke, ein Krenz.

#### CCCLVII

Bischof Günther von Speier entschädigt seine Kirche für das, auf Andringen des Königs Konrad, dessen Sohne zu Lehen gegebene bischöfliche Besitsthum in Ilsfeld durch Abtretung genannter, ihm eigen gehöriger Güter.

### Speier 1157, Märs 13,

¡In nomine sancte et individue trinitatis. Gvatherus, dei gratia Spirensium vocatus episcopus, universis qui christiana professione ccusentur et eorum successoribus in perpetuum. ¡
Pietatis fungi munere et in studio karitatis semper proficere generaliter quidem Christiane professioni convenit, illis tamen, qui, in spiritalium amministratione constituti, ceterique pastorali diguitate prelati, pro spiritalibus metunt caranalia, || illud quasi proprium et peculiare est, ut eorum ope et opera cultus dei debitum incrementum accipiat, et in

domo dei, quam eos vigili cura gubernare oportet, gloria et divitie nec desint, nec deficiant. Eapropter innotescere cupimus || universis, quos in sancta religione Christi gubernat imperium. qualiter Heinricus III., divina favente clementia Romanorum inperator augustus, et pro sua et dilecti filii sui lleinrici regis et presente et futura salute, et pro remedio animarum suorum parentum, avi videlicet Cuonradi imperatoris et avie sue Gisile imperatricis, patrisque sui Heinrici imperatoris, matrisque sue Agnetis imperatricis, sueque dilectissime coniugis Berhte imperatricis, et fratris sui Cunradi, filique sue Adelheidis, ob fidele etiam servitium et petitionem karissimi Ioannis, Spirensis episcopi, predium quoddam, Ilsfelt!) dictum, in pago Scuzengouve 2) in comitatu Adelberti comitis situm, cum omnibus appendiciis. hoc est utriusque sexus mancipiis, areis, edificiis, agris, terris cultis et incultis, pratis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, molis, molendinis, piscationibus, silvis, venationibus, exitibus et reditibus, viis et inviis, quesitis et inquirendis, seu cum omni utilitate, que aut scribi potest aut dici, preter partem eiusdem predii, in villa Iendan3) nominata sitam, quod ecclesie Sunnesheim 1) dedit, ad alture sancte Marie in proprium tradidit, ea videlicet ratione, ut predictus Spirensis episcopus ipsiusque successores liberam habeant potestatem, eandem curiam sibi retinendi, ad utilitatem ecclesię conmutandi, precariandi. Cum autem Cunradym regem Romanorum, predicti imperatoris et proximum heredem et in regno fleri successorem contingeret, ipse, ut predictum predium filio suo in beneficium darenus, sepenumero instautissime postulavit. Porro, ne per nos staret, quominus imperialis sanctio antiqua suum vigorem obtineret, nos in hac parte et minis et precibus prefati regis Conradi diu renitebamur, set cum nullam evadendi facultatem haberemus, que et qualis reconpensatio in his ecclesie et fratrum nostrorum utilitati conveniret, atteute deliberavinius. Excogitavimus taudem ad hoc, ut indempnitas fratribus conservaretur, ad permutationis remedium confugiendum, et aliud predium pro hoc alienato ecclesie et fratrum usibus esse conferendum, et sic precibus sepedicti regis C. paruimus, non libenter quidem, minus tamen inviti, co quod inse donatoris prediorum et successor et proximus heres dicerctur. Cuius rei gratia et ipse nobis immunitatem ab instanti expeditione prestitit. Reconpensationis autem modus et quasi permutationis forma hec est. Preoptantes, ut predicto modo alienatum praedium aliquando in proprietatem ecclesie et usus fratrum revertatur, in reconpensationem eius curiam apud sanctum Leonem 5) et curiam in Bryuvele 6), que datae in beneficium nomine feodi possidebantur, recuperavimus, easque non rebus ecclesie, sed patrimoniis, que nobis hereditario jure obveuerant, et que a nobis libere et quiete possidebantur, redemimus. Quod igitur a nobis alienati predii donator de ipso constituerat, nos quoque de curiis patrimonio nostro recuperatis constituimus, videlicet ut de eis episcopus cumctis de IIII claustris fratribus, in anniversario Gisele imperatricis, vespere ad vigilias et mane ad missam pro defunctis ad maiorem ecclesiam, ubi ipsa defuncta quiescit, convenientibus, in refectorio refectionem honeste ministret. Et ut hec nostra constitutio stabilis et inconvulsa permaneat, hauc cartam inde conscriptam manu propria 14\*

corroborantes inpressione sigilli nostri insignire curavimus. Queçumque igitur ecclesiastica secularisve persona contra hauc nostre constitutionis paginam ausu temerario venire presumpserit, excommunicationi subiaceat, et a perceptione sacrosaucti corporis Christi flat aliena, donec peniteat et emendet. Fiat, flat. Amen.

Godefridus, prepositus de domo et custos, recognovit. Bertholdus decanus recognovit. Heinricus, prepositus de sancto Germano, Rêdolfus, de sancto Gwidone prepositus, recognovit, Uvinemarus, prepositus de sancta Trinitate et magister scolarum, recognovit. Meingotus cum ceteris fratribus recognovit. Testes etiam sunt huius constitutionis libere quidorm condicionis lominies: Oddo Sporelin. Marquart et frater eius Godefrit de Heinuelt<sup>7</sup>). Helnger de Mudach<sup>8</sup>). Othgerus de Uvizzenloch<sup>8</sup>) et ceteri. De ministerialibus vero testes hii sunt: Anshelmus camerarius cum fratribus suis. Heinrich Griez. Chradus danifer aliique complures.

Acta sunt hec Spire III. idus Martii anno incarnationis domini Millesimo CLVII., indictione IIII., imperante Friderico, gloriosissimo Romanorum imperatore augusto, feliciter. Amen. (Siegel 1°).)

Nach dem Original im G.L.Archive in Karlsruhe. -- Abgedruckt in Acta Theod. Palat. IV. nr. 7. S. 140.

- 1-3) Ilsfeld, O.A. Besigheim; der Schotzachgau (s. Ställn I. S. 322 und 324); Jendach, abgeg. Ort bei lisfeld, vgl. Bd. I. S. 332 Anm. 1 und 2.
- 4-6) Sinshelm, bad. B.A.St.; St. Leon, bad. B.A. Philippsburg; Brühl, B.A. Schwetzingen.
- 7-9) Hainfeld, und Mandach in den rheinbaier. Kant. Edenkoben und Multersiali; Wiesloch, bad. B.A.St.
- 10) In braunem Wachs anfgedrückt, wie das S. 60 beschriebene. Unter dem Siegel steht: III.

# CCCLVIII.

Kaiser Friederich (I.) nimmt das von Wolfram von Bebenburg gestissete Kloster in Neusass sammt allen dahin bewidmeten Gütern in seinen Schuts und bestätigt die demselben sukommende, innen beseichnete Zehentfreiheit.

# Wirsburg 1157. Märs 15.

(Chr.) il u nomine saucte et individue trinitatis. Fridericus, divina favente clementia Romanorum imperator augustus. il Si regum et imperatorum pie devotionis limitem prosequentes, cultum divinę religionis propagare, et a secularium tempestatum procellis nostrę auctoritatis munimine || conservare studuerimus, id nobis tam ad presentis vite tranquillitatem quam ad eternam beatitudinem promerendam credimus profuturum. Noverit igitur omnium filldelium imperii nostri tam presens etas quam successura posteritas, quod quidam nobilis homo, Wolframus videlicet de Bebenburc 1), de bono tesauro proferens bona, pro remedio animę sue parentumque suorum monasterium in allodio suo, quod Nuwesze 2) dicitur,

fundavit, in quo fratres religiosos de regula sancti Benedicti, de ordine videlicet Sisterciensi, deo in perpetuum servire instituit. Ut autem huius boni operis initium in firma stabilitate omni tempore posset permanere, tam ipse quam fratres inibi deo servientes, maiestatem nostram adierunt, et tam ipsum cenobium quam omnia ei collata vel in posterum conferenda sub nostra tuicione collocari et imperiali auctoritate corroborari rogaverunt. Quorum precibus benigne admissis predictum monasterium, Nuwesezen videlicet, cum omnibus bonis suis, que predictus Wolframus ei contulit, ipsum videlicet locum Nuwesezen, cum nemoribus adiacentibus. et curtem Hallesberc 3), et curtem in Lapide 4), et curtem Brechelberc 5), cum amnibus utilitatibus seu pertinentiis earum et cum omnibus que adhuc juste noternut adinisci, in nostram tuicionem suscepimus, et lege in perpetuum valitura eidem monasterio et fratribus inibi deo servientibus nostra auctoritate confirmamus. Decimas quoque animalium et eorum novalium. que propriis manibus ipsi excolere videntur, sicut a papa Eugenio eis concessum est, sine omni inquietatione tam clericorum quam laicorum, nostra auctoritate semper obtineant. Si qua igitur ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre tuicionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, sub pena centum libras puri argenti camere nostre et totidem supradicto monasterio componat. Ut autem hec omnia firma et inconvulsa permaneant. presentem paginam inscribi et sigilli nostri inpressione insigniri iussimus. Adhibitis testibus. quorum nomina hec sunt: Gebehardus, Wirzeburgensis episcopus, et H. prepositus, B. decanus et omnes canonici, et laici quamplures.

Signum domini Friderici, Romanorum imperatoris augusti. (Monogramm.) (Sieget 6).)
Ego Reinaldus, cancellarius vice Arnoldi Maguntini archiepiscopi et archicancellarii, recognovi. Datum Wirzeburc idus Marcii, indictione V., anno dominice incarnationis MCLVII., regnante domino Friderico, Romanorum imperatore invictissimo, anno regul elus V., imperii vero II. Acta sunt in Christo feliciter. Amen.

Abdrack bel Oetter, Hist. Bibl. I. S. 5.

- 1) Bebenburg, ehem. Burg, über dem Weiler Bemberg am Einstasse des Bianbachs in die Brettach, O.A. Gerabroun.
- Neusass, noch jetzt ein Hof bet Schönthal, welchen letzteren Sitz und Namen das Kloster noch vor vollendeter Gründung, statt des ersteren erhielt, O.A. Künzelau, s. unten ar. 381.
- 3-5) Halsberg, Hof am Stein, h.z.t. beim steinernen Kreuze, und Brechelberg, beldes abgegangene Höfe, alle unwelt Schünfhal. O.A. Künzelsau.
- 6) Das Monogramm sieht rechts, neben der Schlassformel Signum bis Amen, gerade in der Milte der Urknude, und rechts von diesem ist das der Hauptsache nach gut erhaltene, runde Majestäisstegel mit der Umschrift: FREDERICus. DEI. GRatia. ROMANORum IMPERATOR. AVGustuS. in mit Mehl gemischtem Wachs aufgedrückt.

# CCCLIX.

Pfalsgraf Konrad bestätigt die von seinem Vorgänger tauschweise geschehene Abtretung des Eilfinger Hofes an das Kloster Maulbronn.

## Maulbronn 1157. Juni 4.

In nomine sancte et individue trinitatis. C. 1), dei gratia Palatinus comes, || venerabili fratri D. 2), abbati in Mulenbrunen, eiusdemque monasterii fratribus, tam presentibus quam || futuris, regularem vitam professis ac profitendis in perpetuum. Qui semel postpositis rerum secularium || negotiis divinis se mancipaverunt obsequiis, dignum est, ut postmodum nullis quacumque occasione irruentibus concutiantur perturbationibus et iniuriis. dilecti in domino fratres, notum fleri necessarium duxi tam imperatoribus quam regibus, principibus et universis cuiuscumque professionis tam presentibus quam futuris Christi fidelibus, quia concambium, quod domnus Lòdewicus de Wirteneberc fecit cum predio suo, quod situm est in Bracheim<sup>3</sup>), de predio sito in Elvingen<sup>4</sup>), quo predecessor meus beate memorie Herimannus, Palatinus comes, beneficiatus fuit a regno, quodque ipse scilicet Herimannus, Palatinus comes, privilegio et sigilli sui impressione communiendo, coram rege et regni principibus contulit nobis, ego quoque, ut vestra fraternitas idem predium, Elvingen scilicet, remota omni contradictione et inquietudine teneat, possideat, usui vestro iure perpetuo deserviat, utque ipsius concambii permissio inconvulsa et firmior permaneat, presentis scripti privilegio et attestatione et sigilli mei appositione communire curavi. Huius rei testes sunt comites, liberi, ministeriales. Comites: Adelbertus de Norveniho, Teodoricus de Widen, Bertoldus de Kazanelenbogen, Gerhardus de Scowenburc. Liberi: Heinricus de Heimemesheim<sup>5</sup>), Adelbertus et frater suus Swiggerus de Vraha. Adelbertus et frater suus Bertolfus de Lomeresheim, Cûnradus de Steinegge. Ministeriales: Waltherus de Ezelingen, Rûdegerus de Staphurt, Dietpoldus de Porzheim.

Datum Mulenbrunnen anno incarnationis domini MCLVII., indictione V., Il nonas lunii, regnante Friderico, Romanorum imperatore augusto, anno VI., imperii vero Ill.<sup>6</sup>). (Siegel<sup>7</sup>).)

Hinten anf der Urk. steht von gleichzeitiger Hand: C. palatini de reno (mit dem Zusatz von etwas jüngerer:) confirmatio predii in ciuingen.

- 1) und 2) d. l. Cenradus (vgl. Anm. 7), und Diethero, vgl. Stälin I. S. 715.
- und 4) Brach, abgegangener Orl bei Thamm, O.A. Ludwigsburg, vgl. S. 75 oben, Anm. 2; Elifingerhof, O.A. Manibronn.
- 5) Die vorbergegangenen Grafschaftsnamen, mit Ausnahme etwa von Nörvenich, im hent. Rheinprenssen, üstl. von Düren, bedürfen keiner Erklärung; die nacht. Orisnamen, nach denen die Libert und Minist. sich schreiben, sind: Heimsheim, O.A. Leonberg; Aurich, O.A. Valhingen; Lomersheim, O.A. Manibronn; Steinegg, bad. B.A. Pforzheim; Essiluren, O.A.St.; Staffort, bad. B.A. Kafsriche; Pforzheim, bad. B.A.St.
- Der 4. Juni 1157 fällt in das zweite Jahr nach der Kalserkrönung (18. Juni 1155). Die übrigen Zeltangaben stimmen zusammen.

7) Unterhalb in der Mittle der Urkande in mit Mehl gemischtem Wachs anfgedrückt, aber in Stücke gesprungen, von deene noch eine Auzahl vonhanden ist. Der nach (herald.) links gallopierende Reiter mit einer einschen emporgerichteten Pahne ist noch erkennbar und von der Umschrift: † CYNRADYS, PA. . TIN. .

### CCCLX.

Pabsi Hadrian IV. nimmi das Kloster S. Blasien mit genannten Besitvungen in seinen Schute und besidtigt und erweitert die denselben von seinen Vorgängern verliehenen Vergänstigungen.

### Im Lateran 1157, Juni 8.

Adrianus episcopus, servus servorum dei. Dilecto filio Gunthero, abbati monasterii sancti Blasii, quod in Constantiensi episcopatu, in loco videlicet qui Nigra Silva dicitur situm est, ejusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. | lustis religiosorum desideriis consentire ac rationabilibus eorum postulationibus clementer annuere, apostolice sedis, cui largiente domino deservimus, auctoritas et fraterne caritatis unitas nos hortatur. Quolicirca, dilecte in domino fili Gunthere abbas, tuis iustis petitionibus gratum impertientes asseusum, prefatum beati Blasii monasterium, cui deo auctore preesse dinosceris, ad exemplar predecessoris nostri, felicis || memorie pape Innocentii, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio conmunimus. Statuentes, ut quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis deo propitio poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: Ochsiulusin 1) cellam cum ecclesiis ad eam pertinentibus; Rainsteten 2), Mittilbuc 3), ecclesia de Berichem 4), ecclesia de Tanhem 5), ecclesia de Arla, ecclesia de Horsenhuseu 6), ecclesia de Wolpach, et aliis ecclesiis cum pertinentiis earum. Cellam Berowa cum ecclesiis ad eam pertinentibus, id est Berowa, Nuchilca, cum ceteris ecclesiis eiusdem celle. Cellam Witinowa cum ecclesiis suis, Wiselat videlicet, Tenniberc. Cellam Burgelun cum ecclesiis suis, Eggenheim scilicet, Sicenchilcha, Chaltenbach cum eo iure et potestate in decimis accipiendis et in aliis que venerabilis frater noster Hermannus. Constantiensis episcopus, monachis de Burgulun rationabiliter noscitur concessisse et scripto suo confirmasse. Cellam Wiziliuchouin, ecclesias quoque Batemaringin cum subdita sibi ecclesia Möicheim, Steina, Brambach, Richeim, Eueringin, Högelheim, Rotwilo, Grizheim, Sneisanc, Stallinchouin, Chilotorf, Tögingin, Guldelwanc, Nallingin 7), Plochingin 8), Buron, Brunnon 9), Luuingin, Entiliboch, Swercin, Waremondisrit,

ceterasque ecclesias cum omnibus earum pertinentiis. Sanc novalium vestrorum, que propriis manibus aut sumtibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus omnino a vobis decimas exigere presumat. Statuimus etiam, ut in parrochialibus ecclesiis, quas tenetis, sacerdotes idoneos eligatis et episcopo presentetis, quibus, si idonei fuerint, episcopus animarum curam absque coutradictione conmittat, ut de plebis quidem cura episcopo rationem reddant, vobis autem pro rebus temporalibus ad ipsum monasterium pertinentibus debitam subjectionem exhibeaut. Crisma vero, oleum sacrum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes monachorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, et cetera ad episcopale officium pertinentia a Constantiensi episcopo, in cuius diocesi estis, accipietis, si tamen catholicus fuerit, et gratiam atque conmunionem apostolice sedis habuerit, et ea gratis ac siue pravitate voluerit exhibere; alioquin liceat vobis catholicum, quem malueritis, adire antistitem et ab eo consecrationum sacramenta recipere, qui nimirum nostra fultus auctoritate que postulantur indulgeat. Sepulturam quoque eiusdem loci liberam omnino esse decernimus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni et extreme voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat, salva tamen iustitia matricis ecclesie. Porro clericos sive laicos liberos et absolutos ad conversionem suscipere nullius episcopi vel prepositi contradictio vos inhibeat. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia prenonatur. nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii saujoris secundum dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint. Cellam quoque de silva Suarzewalt a sancto Regiuberto coustructam vestro unonasterio confirmamus, cum omnibus possessionibus, prediis et terris ad ipsam pertinentibus. Insuper dispositionem illam, quam bone memorie Henricus quartus imperator et Lotharius rex de monasterii vestri libertate et advocația constituerunt, et predecessores nostri, felicis recordationis Calixtus, Honorius et Innocentius, Romanorum pontifices, episcoporum et cardinalium deliberatione firmarunt, vobis nichilominus confirmamus, ut videlicet in advocati electione abbas liberam habeat potestatem cum fratrum suorum consilio talem eligere, quem ad defensionem libertatis monasterii bonum et utilem esse cognoverit, qui non pro terreuo commodo, sed pro dei amore et peccatorum suorum venia, nec non et eterne benedictionis mercede advocatiam ipsam bene habere cupiat et tractare. Si autem calumpuiator potius quam a[d]vocatus existens monasterii bona pervaserit, et non magis ea defeuderit, et semel et secundo tertiove commonitus nullatenus emendaverit, abbas habeat facultatem cum fratrum consilio alium sibi statuere advocatum utiliorem, quatinus, sicut a prefato Henrico imperatore et a Lothario rege iudicio diffinitum est, cenobii vestri libertas modis omnibus a iure Basilieusis ecclesie sit aliena. Ad indicium autem huius a sede apostolica percepte tuitionis et concesse vestro monasterio libertatis aureum unum nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones aufferre, vel ablatas

retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare, set omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et diocesauorum episcoporum canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hauc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire templaverit, secundo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesv Christi aliena flat, atque in extremo examine districte ultioni sub-iaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax domini nostri lhesv Christi, quatinus et hic fructum hone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

(Rundzeichen 10).) Ego Adrinnus, catholicę ecclesię episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

† Ego Gregorius, Sabinensis episcopus, subscripsi. † Ego Manfredus, presbyter cardinalis tituli sancte Sarine, subscripsi. † Ego lulius, presbyter cardinalis fituli sancti Marcelli, subscripsi. † Ego Hubaldus, presbyter cardinalis tituli sancte Cecilie, subscripsi. † Ego Gerardus, presbyter cardinalis tituli sancte Cecilie, subscripsi. † Ego Gerardus, presbyter cardinalis tituli sanctorum Nerel et Achillei, subscripsi. † Ego Ildebrandus, presbyter cardinalis tituli sanctorum Nerel et Achillei, subscripsi. † Ego Ildebrandus, presbyter cardinalis basilice XII apostolorum, subscripsi. † Ego Odo, diaconus cardinalis sancti Georgii ad velum aureum, subscripsi. † Ego Boso, diaconus cardinalis sanctorum Cosme et Damiani, subscripsi. † Ego Albertus, diaconus cardinalis sancti Adriani, subscripsi.

Datum Laterani per manum Rolandi, sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii, VI. idus Ivnii, indictione V., incarnationis dominice anno MCLVII., pontificatus domni Adriani pape IIII. anno tertio.

Nach dem Original im G.L.Archive in Karlsruhe. Die dazu gehörige Balle ist verloren. Var Berowa, Seile 111, Zeile 8 von wilen, sinit id est im Original ide mit Abbürzungsstrich über e; hinter Berowa ein Wort ansgelüscht, ebenso, Seile 112, Zeile 15 von uben, hinter excommunicati. — Abdruck bei Gerbert, Hisl. N. S. III, or. 55. S. 82 ff.

1-5) Ochsenhansen, Reinsleiten, Milielbuch, O.A. Biberach; Bergheim, Thannheim, O.A. Leuikirch.

6—9) Orsenbausen, O.A. Laupheim; Xeilingen, Pinchingen, O.A. Esslingen; Brannen, O.A. Lanpheim. Die weiler genannien, ausserhalb Wiriemberg liegenden Orie sind der Reihe nach fotgende: Arlen an der Aach, bad. B.A. Radoliszell; Wallach, bad. B.A.Sl.; Beran, bad. B.A. Bunndorf; Ncakirchen, Kaul. Schaffhausen; Weilenau, Wiesteln, Demberg, bad. B.A. Schapfhein; Bisrein, Eggenen (Ob.-, Un.-), Slizenkirch, Kallenbach, Dad. B.A. Milleheim; Wisliknden, Kanlon Araga; Beilmaringen, bad. B.A. Bonndorf; Mauchen, bad. B.A. Sliblingen; Sielenen, Brunbach, bad. B.A. Lörrach; Rieben im Kanlon Basel auf dem rechien Rheinufer; Efriogen, bad. B.A. Lörrach; Riegelbeim, bad. B.A. Millheim; Rothwell (Ob.-, Un.-), bad. B.A. Breisach; Griessheim, bad. B.A. Shaifen; Scheisingen, Kanlon Aargan; Stellikon, Kanlon Zürich, wn S. Blasien ehedem ausehenliche Gefälle und die Collaiur halte; Kirchdorf, II.

Kauton Aargau, Bezirk Baden; Thäingen, Kaulou Schaffhansen; Gündelwangen, bad. B.A. Bonndorf; Benron, signar. O.A. Wald; Löffungen, bad. B.A St.; Entilbuch, Im Kanton Luzern; Schwerzin, bad. B.A. Waldshai; Waremornderriet nurmillel.

10) Mit der Rundschrift: Oculi mei semper ad dominum.

### CCCLXI.

Bischof Hermann von Constans bestätigt dem Kloster S. Blasien den von Pabst Hadrian und dessen Vorgängern auerkannten Besits genannter Kirchen und Rechte, nebst den übrigen demselben ertheilten päbstlichen Begünstigungen.

### Bernau 1157. Juli 8.

In nomine sancte et individue trinitatis. Herimannus episcopus, Constantiensis eclesie humilis minister, | dilectis in domino filiis Gunthero, venerabili abbati monasterii sancti Blasii, eiusque fratribus. Que snnt iusta et bonorum | usibus profutura, ac precipue que apostolice sedis auctoritate sunt corroborata, nos quoque, quos eidem sedi concordare convenit, utpolite capiti membra, nostra ex parte confirmare rationis et equitatis ordo docet, Eapropter possessiones, terras, cellas, eclesias ceteraque omnia, que vestro monasterio Romanus pontifex Adrianus ad exemplar suorum predecessorum privilegii sui scripto stabilivit. nostre quoque auctoritatis pagina vobis conmunimus. Quocirca cellam Ochsensusen<sup>1</sup>), cellam Burgelun, cellam Berowa, cellam Witenhowa, cum omnibus eclesiis et pertinentiis earum, eclesias etiam Batemarin, Richem, Nallingin, Entelinböch, Sneisanc, Steina, Rotwila, Criezhem, Brambuc, Högelheim, Toegingin, atque alia cuncta, que volsis antistes Romanus concessisse ac stabilisse noscitur, nos quoque concedimus ac stabilimus. Decernimus ergo, ut nulli omnino liceat ea, que ab apostolica sede vestre eclesie sunt collata, infringere, minuere, perturbare, aut aliquo malo ingenio immutare. Si qua igitur eclesiastica secularisve persona hanc nostre auctoritatis paginam sciens coutra eam temere venire attemptaverit, ab eclesia dei separatam, a corpore et sauguine Christi alienam et ream in extremo judicio divine ultioni subjacere se cognoscat. Cunctis autem vobis ea que concessa sunt servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi in hac et in futura vita. Amen. Amen. Amen.

Datum apud Bernowa anno ab incarnatione domini MCLVII., indictione V., VIII. idus Iulii. (Sieget²).)

Nach dem Originale im G.L.Archive in Karlsruhe. - Abdruck bei Nengart II. S. 90, pr. 867.

- Lies Ochsenhusen. Die Deutung dieses, sowie aller folgenden Orisnamen, mit Ausnahme des zaletztgenannten Bernova, Bernan, bad. B.A. S. Blasten, Indet sich in den Anmerkk. zu der vorhergebenden Urkunde.
- 2) In brännlichem Wachs aufgedrückt und sehr beschädigt.

#### CCCLXIL

Bischof Gebhard von Wirsburg beurkundet und bestätigt die von Wolfram von Bebenburg geschehene Stiftung des Klosters Neusass.

#### 1157.

(Chr.) ! In nomine sancte et judividue trinitatis. ! Gebellardus, dei gratia Wirceburgensium episcopus, omnibus Christiaue professionis hominibus salutem et gaudia eterne retributio||nis consequi in celestibus. Quoniam nostrum est monasteriis et domibus religiosis animadversione debite sollicitudinis providere, idcirco nobis incumbit pauperum Christi negotia, Il tam in privilegiis faciendis et confirmandis quam in ceteris que ad utilitatem corum spectant, modis omnibus promovere. Omnibus itaque tam presentis quam future etatis hominibus !! scriptis presentibus transmittimus, qualiter quidam nobilis homo. Wolframmus de Beuenburch 1) videlicet, cenobium monachorum de Cisterciensium ordine fundavit, et in inso cenobio se ad serviendum deo obtulit et reddidit. Prefatum vero monasterium, quod Nvesaze 2) dicitur, cum omnibus pertinentiis, quantum ad ius fundi spectat, ecclesie saucti Kyliani contradidit. Has autem curtes: Hallesberch 3), Bracheberch 4), Stene 5), prefatus Wolframmus cenobio predicto cum omnibus appendiciis, agris, silvis, pratis, aquis aquarumque decursibus, cum liberis suis, legitzimis heredibus videlicet, potestative et sine omni contradictione tradidit ac delegavit. Ut igitur hec traditio, favore religionis et intuitu divine remunerationis facta, in omne evum stabilis et inconvulsa permaneat, rem gestam privilegio presentis scripti confirmayimus, et ei auctoritatem inpressione sigilli nostri dedimus. Unde si quis in posterum tam rationabile factum infringere vel infirmare presumpserit, nisi celeriter resipiscat, bannum beati Petri et postrum, et sententiam eterne dampnationis se incurrisse cognoscat. Huius rei testes sunt hi: Fridericus de Bilrit 6). Walterus de Sulce 7). Walterus. Tidericus calvus. Einwich de Blauelden 8). Walcun de Widenstat. Bernhardys. Nivelvngus. Sigebodo. (Siegel 9).)

Acta dominicę incarnationis anno millesimo C. quinquagesimo VIL<sup>mo 1 0</sup>), indictione sexta, regnante Romanorum imperatore Friderico, sexto anno regni eius, tercio imperii sui, Bertoldo existente urbano comite.

Hinten auf der Urkunde alt: De Grangiis; etwas neuer darunter: donatio wolframmi de bebenburc.

<sup>1-6)</sup> Vgl. oben S. 109 Anm. 1-5.

<sup>7)</sup> and 8) Suiz, chemal. Burg, and Blanfelden, O.A. Gerabronn; das folgende Widenst. anermitteit.

<sup>9)</sup> Das an oben bezeichneter Sielle in mit Mehl gemischtem Wachs aufgedrückte Sigill zeigt den Bischof auf einem Sinhle sitzend nud die Umschrift: GEBEHARDus Dei GRatiA WIRCEBurGENSIS EPiscopus.

### CCCLXIII.

Bischof Günther von Speier übergiebt dem Kloster Maulbronn einen Mansus zu Hohenscheid unter ausgedrückten Bedingungen.

#### 1158.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Guntherus, dei gratia Spirensis episcopus, notum facio tam futuri quam presentis seculi fidelibus, quod mansum unum, situm in Ilouscheit 1), in episcopatu Argentinensi, et conterminum possessionibus cenobii quod vocatur Novum Castrum 2), a Wernhardo de Danne 3), homine nostro, ipso mihi resignante, recepimus et ecclesie Mulenbrunnensi sub Dietero, eiusdem loci primo abbate, donavimus ea conditione, quod abbas Neudungus de Novo Castro euudem mansum de manu supradicti abbatis susciperet sub duarum denariatarum cere censu, et tam ipse quam sui successores perpetuo iure possiderent, et pro me cunctisque successoribus meis iugiter orarent. Acta sunt bec anno ab incarnatione domini MCLVIII., indictione VI., regnante domno Friderico, imperatore gioriosissimo, his testibus: Egenone comite de Vehingen 1), Chunrado comite de Calwe, Wecelone comite de Grecingen, Bertoldo de Eberstein, Belrino de Crenheke, Wecelone de Bergen, Bertholdo advocato de Bretleim, Heinrico de Mersce, Odoacro frater cius aliisque quam pluribus ingenuis et fiscalinis.

Nach Würdtwein N. S. IX. nr. 184. S. 358, der die Urk. "ex chariqiario novi casiri" genommen.

- 1—3) Eine Bergkoppe enier mehreren, die alle den Namen Scheid mit versebiedenen Beinamen tragen, auf dem Scheitel der Vogesen, südicht von dem anben Mutterarsprung mod in geringer Enifernung nördlich von Lützelstein, Kant.St. im Eisass, fübrt den Namen Habnensebeid; nach Einigen wäre Hüchstäti, in geringer Enifernung stödlich von Nenbarg, zwiseben Plaffenbofen und Hagenan a. d. Motter im Eisass, daramter zu verstehen. Die bei Hoebofen', O.A. Vahlingen, abgegangene Burg Hobenscheid kann, dem Zusammenhange nach wohl nicht gemeint sein; Kinster Nenbarg bei Hagenan im Eisass; Alt-Dahn, rheinbaler, Kant. Dabn.
- 4) Dieser nad die f. Orte sind: Vaibingen, O.A.Si., Caiw, desgi.; Grötzingen, bad, B.A. Durinck; Ali-Eberstein bei Baden; Kräbeneck, abgeg. Burg bei Weissenstein, B.A. Pfortzheim; Berg, vieileicht das ehemais speierische, rheinbater. Kanl. Kandel; Bretten, bad. B.A.St.; Mörseh, bad. B.A. Eitlingen.

# CCOXIV.

Kaiser Friederich (I.) ertheilt dem Hersog Heinrich von Baiern und Sachsen gegen die von dessen Vorfahren dem Kaiser Konrad abgetretenen genannten Gitter im Neckargau und Hessengau die vertragsmässige Belehnung mit der Grafschaft und dem Forste im Harsgebirge.

# Goslar 1158. Januar 1.

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus, divina favente clementia Romanorum imperator augustus. | Imperialem celsitudinem condecet antecessorum suorum regum et imperatorum pia facta non solum inviolabiliter observare, sed etiam censure sue il auctoritate alacriter confirmare, ne prolixitas temporum posteris hec reddat dubia vel incerta. Noverit igitur omnium Christi imperiique nostri fidelium tam prelisens etas quam successura posteritas, qualiter dilectissimus nepos noster Heinricus, dux Bawarie et Saxonie, adiens maiestatem nostram, obtulit nobis privilegium predecessoris et progenitoris nostri, dive memorie Cunradi imperatoris, in quo continebatur, quod comes quidam olim. Vto nomine. predium uxoris sue Beatricis, Niordinge nominatum, situm in pago Nikkerga 1), et item aliud predium suum, Holzhusen2) nominatum, situm in pago Hessiga, in comitatu quondam Wernherii comitis, cum omnibus pertinentiis suis, prefato imperatori Cunrado in proprium donaverit, et qualiter imperator econtra, preter multa predia que prefato comiti Vtoni et uxori eius Beatrici iure concambii contulerit, quod plenius inibi est insertuni, duo eiusdem Vtonis beneficia, comitatum suum videlicet et forestum in montanis, que dicuntur Harz, sibi sueque uxori Beatrici eorumque post se utriusque sexus heredibus, in beneficium perpetualiter tradiderit et stabiliverit, eo videlicet tenore, ut quicumque suorum utriusque sexus heredum predium illorum in loco, qui Einbike vocatur, obtineret, is quoque predicta duo beneficia, forestum videlicet et comitatum predicti comitis Vtonis in Lisga 3), tam a sua quam ab omnium successorum suorum regum et imperatorum donatione, sine omni contradictione, iure beneficiali possidere deberet. Verum quia supra nominatus nepos noster Heinricus, dux Bauwarie et Saxonie, pretaxatum predium in Einbike situm hereditario iure nunc possidet, et a prefato comite Vtone et uxore eius Beatrice consanguinitatis successione originem ducere perhibetur, ex divi patris et antecessoris nostri Cunradi imperatoris institutione, que tamquam divinum oraculum invariabilis et perennis stabilitatis meretur privilegium, nos, cius vestigiis inherentes, sepedicto nepoti nostro Heinricho duci, heredi videlicet comitis Vtonis, comitatum suum et forestum in montanis Harz lege in perpetuum valitura in beneficio concessimus, et omni corroborationis nostre munimine confirmavimus, ut tam ipse quam omnes utriusque sexus sui heredes eadem sepe dicta beneficia, comitatum videlicet et forestum in montanis Harz, perhenni immutabilitate teneant et possideant. Quod ut verius credatur, et onni evo inviolabiliter phservetur, presentem inde paginam conscribi et aurea bulla 1) nostra signari iussimus, adhibitis ydoneis testibus, quorum nomina hęc sunt. Wicmannus Magdeburgensis archiepiscopus. Hartwicus Bremensis archiepiscopus. Bruno Hiltensheimensis episcopus. Albertus marchio. Fridericus dux Sueuorum. Detericus marchio. Fridericus palatinus comes de Witelinesbach et frater eius Otto iunior. Fridericus palatinus comes de Sumerscheburch. comes Heinricus de Witin. comes Otto de Rabensberch. Florentius comes Hollandię. comes Bertolfus de Andehse. comes Boppo de Blanchenburch et filii sui Cunradus et Sigefridus. Lutolfus de Dassele, frater cancellarii. Marquardus de Grümbach. Luthardus de Meineresheim 6). Heinricus de Wida. Lupoldus de Hirzberch.

Signum donni Friderici, Romanorum imperatoris invictissimi. [ (Monogramm.) Ego Reinaldus cancellarius vice Arnaldi Magontini archiepiscopi et archicancellarii recognovi.

Datum Goslarie kalendis Ianuarii, indictione VI., anno dominice incarnationis MCLVII. 9), reguante domno Fridericho, Romanorum imperatore gloriosissimo. Anno regui eius sexto, imperii vero letrio.

Nach dem bel Scheid, Origg. Guelf. IV. auf der Tafel zu. S. 428 ebendas. mitgethellter Facsimile des Originals. — Ein Abdruck bei ebendemsehen III. Prob. Ilb. VII. nr. 35. S. 468 und nach diesem bet Hoffmann, Dip. Beinstigungen (Tübingen 1760. 4.) S. 12. Ebendort wird S. 5. auch noch eine preusstehlimburgische Deduction erwähnt, worin die Urk. schon früher ebenfalls abgedruckt sein soll. — Fernerer älterer Abdruck als bet Scheid, bei Harenberg, Hist. eccl. Gaudersh. S. 330, Ann. gg, und bei Mader, Antiqu. Brunsw. nr. 7. S. 118—120.

- 1) Nürtingen, O.A.St. im Neckargan, s. Stälin I. S. 303.
- 2) and 3) Holzbausen, im kurbess. Amie Godensberg, in welcher Gegend der fränk, Hessengan; der Lisgan, das braumschweig. Amt Staufenberg, und die hannüverischen Aemier Osierode, Herzberg und andere in sich begreifend. Vgl. Wersebe Beschr. d. Game zw. Elbe, Saale n. s. w. S. 25 ff.
- Appendet bulla aurea. Scheid a. a. 0. Dieselbe ist auf der genannten Tafel abgebildet und der S. 100 beschriebenen gielch.
- 5) Die vorhergehenden Orts- und Laudanmen, nach deuen die Zengen sich schreiben, bedürften theils keiner Erkärung, theils sind sie früher schon öfter gedentet; Meinersheim gehört Brannschweig, Weida und Hirschberg dem Vogflande an.
- Indiction und Regierungsjahre fordern 1158. Der kals. Kanzier rechnete das neue Jahr vom s.g. Obersten oder von Ostern an.

# CCCLXV

Pabst Hadrian (IV.) nimmt die Kirche des heil. Stephan in Constans mit Gütern und Rechten an genannten Orten in seinen Schuts und erlässt reschiedene andere Bestimmungen sut ihren Gunsten.

# Im Lateran 1158. Januar 29.

Adrianus episcopus, servus servorum dei. Dilecto filio suo Folchando, preposito ecclesie beati Stephani que in civitate Constantiensi sita est, i eiusque fratribus tam presentibus quam futuris canonicam vitam professis in perpetuum. Effectum iusta postulantibus indulgere, et vigor equitatis et ordo exigit rationis, presertim quando petentium voluntates et pietas adiuvat et veritas non relinquit. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris justis postulationibus clementer annuimus, et prefatam ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus, statuentes, ut quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum. liberalitate regum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant, in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Curtes ac domos claustrales canonicorum. quarum una juxta capellam beati Georgii martyris proxime sita est, cetere in circuitu monasterii. Decimas Winfeldin, Eminshouen unam, Curtes quoque in pago Lienzegowe. duas videlicet in villa Lenstetin, et tres in eadem mansos, molendinum unum, scupozas quatuor; in Lylpretisruti curtem unam cum dimidio manso; in villa Ödiltingen duos mansos; in Menzilshusin scupozam unam; Hergersowe curtem unam; in villa Rothwilo 1) curtem unam cum duobus molendinis. Villam Altinshusin, et quoddam allodinm in villa Leingewillare, et alia predia, que in civitate Constantiensi habetis, unde vobis census persolvi debent. Quicquid iuris babetis in villa in pago Turgowe sitta, scilicet Hartpretiswillare, que cum omni iure, videlicet agris, pascuis, silvis, ad eaudem spectant ecclesiam, sive in curtibus, scilicet Salmasa et quinque scupozis et novalibus in cadem villa; Leingewillare curtem unam et predium cuiusdam matrone Gerdrudis cum duobus scupozis; Stadelliouen curtem unam cum dimidio manso, nec non et mansos in villa Buch duos; in villa Turstorf unum; Auninhusin unum; Appishusen unum; Nunewillare unum et agros quosdam ad ipsum pertinentes; Gunthirshouen unum. Sepulturam quoque illius loci liberam esse concedimus, ut eorum devotioni et extreme voluntati, qui se illic deliberaverint sepeliri, nisi forte exconmunicati sint vel interdicti, nullus obsistat. Statuimus etiam, ut nullus ibidem nisi ex canonicis sacerdos plebanus substituatur. Ceterum quia facultates iam dicte ecclesie non magne dicuntur existere, eam numero povem canonicorum et uno preposito tantum decernimus esse contentam, nisi divina gratia eiusdem ecclesie opes ad plurium sufficientiam augmentaverit. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci preposito, vel quolibet tuorum successorum, nullus ibidem qualibet subreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars sanioris consilii, secundum dei timorem, canonice providerint eligendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva tamen in omnibus sedis apostolice auctoritate et dioces/ani episcopi canonica iustitia. Si quis ergo in futurum archieniscopus aut eniscopus, imperator aut rex, princeps aut dux, comes aut vicecomes vel advocatus, iudex aut persona quelibet magna vel parva, secularis vel ecclesiastica hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove conmouita nisi presumtionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena flat, atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax domini nostri Iliesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum indicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. (Rundseichen 2),) Ego Adrianus, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Mono-

(Rundweichen 2).) Ego Adrianus, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Mono gramm für Bene valete.)

Ego Gregorius, Sabiniensis episcopus, subscripsi. Ego Hubaldus, Hostiensis episcopus, subscripsi. Ego Bernhardus, Portuensis et sanctę Rufluę episcopus, subscripsi. Ego Hubaldus, presbyter cardinalis tituli sanctę crucis in lerusalem, subscripsi. Ego Octauianus, presbyter cardinalis tituli sanctę Cecilię, subscripsi. Ego Astaldus, presbyter cardinalis tituli sancte Priscę, subscripsi. Ego Helaricus, presbyter cardinalis tituli sanctorum Nerei et Achillei, subscripsi. Ego Ildebrandus, presbyter cardinalis basilicę XII apostolorum, subscripsi. Ego Oddo, diaconus cardinalis sancti Georgii ad velum aureum, subscripsi. Ego lacinctus, diaconus cardinalis sancti Marie in Cosmodin, subscripsi. Ego Odo, diaconus cardinalis sancti Nicolai in carcere Tulliano, subscripsi. Ego Ardicio, diaconus cardinalis sancti Teodori, subscripsi.

Datum Laterani per manum Rolandi, sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii, Illl. kalendas Februarii, indictione VII., incarnationis dominice anno MCLVIII., pontificatus vero domni Adriani pape anno IIII.

Nach einer gleichzeiligen Abschrift im G.L.Archive in Karisruhe. — Abdrack bei Neugart II. nr. 868. S. 91. nach einer andern neueren Abschrift. — Auszug aus der hier benützten Quelle bei Dümge, Reg. Bad. S. 48.

Rotweil, O.A.Si. Alie übrigen aufgez\(\tilde{a}\)bile Orte liegen ausserhalb Wirtemberg and sind folgende:
 Weinfelden, B.A.Silz im Kanion Thurgau; Emmishofen, im thurg. Amie Gottlieben; \(\tilde{a}\)bile den Linzgau

vgl. Stålin I. S. 209—300; Leastelten, bad. B.A. Heiligenberg; Lippertsreute, bad. B.A. Ueberlingen; Ober, Unier-Udhingen, bad. Ba. Heiligenberg; Menditshanen, bad. Ba. Slone; Hergerouse, nemuliteli, schwerlich Herisan, K. Appenzell; Alitshansen, im thurg. Amte Gottlieben; Leagenwyl, im st. Gall. Bez. Gossan; Happerweilen, im thurg. Amte Weinfelden; Salmsach und Buch im thurg. Amte Arbon; Skiderbefen bet Zuirich; (Turstor) and Annithustria maermilitel); Espishausen, im thurg. Amte Blachofszell; Neuwellen, Ober-, Unier- (Nengart Hest Nuttitare) im thurg. A. Gottlieben; Goniershausen? thurg. A. Weinfelden.

2) Wie sonst, mit dem Denksprach: Oculi mei semper ad dominum. Die Kreuzzeichen vor den der p\u00e4bstlichen in gew\u00fchen Ordnung folgenden Unterschriften fehlen in der Abschrift.

### CCCLXVI.

Bischof Hermann von Constans bestätigt die Rechte des Klosters S. Blasien an genannten Kirchen und Kirchensehenten.

# Rheinau 1158. April 4.

Hermannus, dei gratia Constantiensis episcopus, dilecto filio suo Gunthero, abbati cenobii sancti Blasii, eiusque successoribus regulariter Il promovendis in perpetuum. Quoniam pontificalem ad hoc suscepimus dignitatem, ut que religiosa sunt atque bona propagemus, id iuxta vires | divinitus acceptas exegui ratio persuadet. Agnoscat igitur omnis tam presens etas quam futura posteritas, qualiter servitium dei, ipso opitulante, il in loco Berowa sit auctum et qualiter in eodem loco, prius unius officio clerici contento, multorum monachorum atque sanctimonialium sit instituta religio. Felicis memorie Rösteinus abbas multas in domino sorores ad humilitatem monastice conversationis ex alto genere ac seculari vita in iam prefata cella celitus inspiratas collegit, eisque regendis ac procurandis priorem aliosque fratres suos preesse et ministrare ordinavit. Verum ne spirituales fratres et sorores a secularibus clericis, ut fleri solet, aliquid paterentur infestationis vel gravaminis, insuper ut et necessaria vite stipendia plenius haberent ex decimis et possessionibus ecclesie qui ibi deo servirent, idem, quem jam commemoravimus, abbas impetravit, clementia divinitatis aspirante, quod Gebehardus episcopus, meus predecessor, concessit ecclesiam. Berowa sitam, sibimet ceterisque abbatibus ei succedentibus, per fratres suos deum timentes libere disponendam et administrandam, tam in divinis officiis, quam in ecclesiasticis possessionibus ac decimis. Preterea beate recordationis abbas Vto in loco qui dicitur Hachinsuanda pauperem construxit ecclesiam, eamque consecrari per episcopum Constantiensem Gebehardum effecit, eo videlicet pacto, ut ipse abbas fratresque monachi candem ecclesiam in decimis totaque facultate et omni iure, quod ad presbyteri spectat officium, optinerent. Hoc totum in eisdem ecclesiis cognoscitur esse concessum abbatibus sancti Blasii ab episcopo Odalrico et equivoco 11.

suo Ödalrico. Constantiensibus videlicet pontificibus. Nunc ergo Guntherus abbas ceterique fratres sui multis instant precibus, quatipus et a me accipiant super iam prefatas ecclesias. scilicet Berowam et Hachinsuandam, eandem potestatem, quam ante me sortiti sunt a presulibus, qui fuisse noscuntur perspicacis ingenii, probabilis vite et episcopalis integritatis, Proinde nos quoque filiorum nostrorum quieti prospicientes, et justis votis ac peticionibus. que secundum canonum scita sunt, acquiescentes, id quod predecessores nostri fecerunt et concesserunt, eniscopali potestate concedimus. Set et alia negotia, eidem celle sancti Blasii et fratribus ibi domino servientibus usibus profutura, que in presentia postra vel acta vel discussa sunt, hac nostre auctoritatis pagina confirmamus ac stabilimus, videlicet ecclesiam Chilctorf, quam cum dimidietate decimerum et aliis prediis a fratribus de Alchingin receperunt, data reciproca vicissitudine prediorum ad idem monasterium, sicut ipsi presentes vidimus et audivimus temporibus regis Chonradi apud villam Nawin 1), ubi idem rex Chonradus quondam convenerat cum maxima frequentia principum, atque hoc concambium utriusque ecclesie in eius conspectu est legitime peractum. Decimas quoque in ecclesiis Batimaringin, Sneisanc, Nallingin 2), Omingin, Nunchilcha, Sconowa, sicut a fundatoribus earumdem ecclesiarum vestro monasterio tradite et ab apostolica sede privilegiis, sicut ipsi perspeximus, sunt confirmate, nos quoque corroboramus ac stabilimus, decernentes, ut nulli ompino liceat ea, que a Romanis pontificibus, vel nostra humilitate vestre ecclesie sunt collata, infringere, minuere, perturbare, aut aliquo malo ingenio immutare. Et ut hec nostre auctoritatis confirmatio incorruptum stabilitatis sue vigorem optineat, hauc cartam imaginis nostre sigillo 3) insigniri ac corroborari precepimus. Si qua igitur maior minorve persona. hanc confirmationis paginam agnoscens, hanc infringere seu violare attemptaverit, divine pacis expers flat et districte ultioni dei subjaceat. Cunctis autem eam diligentibus atque conservantibus pax a domino hic relinquatur et in futuro plena pax donetur. Amen.

Data II. nonas Aprilis, feria VI., anno ab incarnatione domini MCLVIII., anno regni Friderici regis VII., imperii vero eiusdem II. Actum Renaugie feliciter. Amen.

Nach dem Original des G.L.Archivs in Karlsruhe. - Abdruck bei Gerbert, Hist. N. S. III. nr. 58. S. 89.

- 1) and 2) Langeana, O.A. Uin, and Neilingen, O.A. Esslingen. Die übrigen ansserhalb Wirtemberg gelengenen Orie sind der Reihe nach folgende: Beran, bad. B.A. Bonndorf; Höchensehwand, bad. B.A. Solisiens: Kirchdorf, Kanl. Zürich; Elchlagen, baier. L.G. Glüzbarg; Bettmaringen, bad. B.A. Bonndorf; Schneisingen, Kanl. Aargaw; Hochemuingen, bad. B.A. Hüngen; Nenkirchen, Kanl. Schaffhausen; Schönau, bad. B.A.S., an der Wiese; Rebenan, Kanl. Zürich.
- 3) Das anbängende, ans mit Mehl gewischtem Wachse bestebende Siegel ist zerbrochen.

### CCCLXVII.

Bischof Günther von Speier erwirbt und übergiebt die Villa Eilfingen, unter Aufhebung des dortigen Kirchendienstes. dem Kloster Maulbronn.

#### 1159

In nomine sancte et individue trinitatis, : Guntherus, dei gratia Spirensis episcopus. Quoniam locorum venerabilium, il ob divini cultus et devotionis incrementum, quemvis orthodoxorum scilicet et precipue in ecclesia dei prelatorum || decet ampliare et defensare possessiones, inde est quod universis Christi fidelibus, tam futuris quam presentibus, || notum fleri desidero, qualiter ego preter alia, que intuitu pietatis venerabili Mulenbrunnensi cenobio suis propriis communita instrumentis contull, villam in Eluingen 1) cum universo adiaceuti allodio et decimatione comparavi et prefato loco liberaliter pro remedio anime mee donavi. Cum itaque iam dicte ville, iu prepositura sancti Widonis, que tunc in meis erat manibus, site, vacaret ecclesia, a domino fundi ius investiture acquisivi, ab universis tam a colonis quam a diversis dominis, undecumque aliquod lus sibl in cadem villa asserentibus, pecunia mea id quod suum erat vel videbatur esse redemi, et iusto titulo emptionis recepta in possessionem Mulenbrunnensium, prout moris et consuetudinis est, transtuli. Taliter ergo remotis totius ville prioribus incolis et agricolis, cum solummodo fratres conversi, facta una ibldem grangia, cum suis aratris universos agros excolerent, qui fratres in ecclesiasticis sacramentis non alimude quam a sui ordiuis dispensatoribus procurari debent, non fuit necessarium vel etiam congruum, ut substitueretur ibi aliquis supplens vicem et curam parrochialis sacerdotis, cum non remauseraut aliqui quorum curam gerere haberet. Communicato igitur peritorum et religiosorum virorum consilio, sub dispensationis cuiusdam remedio reliquias de prefate ville ecclesia in cultiorem locum transferri precepi, sicque tamen eadem ecclesia tanquam re sacra iu suis edificiis permanente ab usibus humanis et communibus aliena, reliqua omnia iuxta formam translationis mee decretum est permutari, quod videlicet nullus sacerdotum vel aliquis inferiorum ordinum de cetero qualicumque acquisitionis ingenio sibi vendicet aliquem lu ea locum, sed ex integro vice cuinsdam consolidationis cum omni suo iure tam in aliis quam in decimatione ad iam dictum irrefragabiliter pertinent sacrosanctum conobium, subjuncta horrendi apathematis comminatione in omnem huic traditioni, ordinationi seu dispositioni in contrarium venire volentem. Testes vero sunt hii: prepositus de domo Godefridus. decanus Bertholfus. prepositus de sancto Widone Diethervs, prepositus de sancto Germano Cunradus. Altmannus de Bretheheim 2). Sigefridus de Porzheim. Druthwinus, sacerdos de Winenheim. Ut etiam hec rata et incouvulsa in perpetuum permaneant, sigilli nostri impressione communivimus.

Acta autem sunt hec anuo dominice incarnationis MCLVIIII. et cetera. (Siegel 3).)

- 1) Der Eilfinger Hof, O.A. Maulbronn.
- 2) Bretten, Pforzheim, Weinheim, bad. Bez.Amtsstädte.
- Rechts, unter dem Texte in braunem, mit Mehl gemischtem Wachse aufgedrückt, gielch dem S. 60, Anm. 8 beschriebenen.

### CCCLX VIII.

Bischof Günther von Speier schenkt dem Kloster Maulbronn sechs vollständig ausgerüstete Vorrathshäuser, welche bei den Brüdern grangiae heissen, an genannten Orten nebst swölfhundert Stück Schaafen unter Bestimmungen über die Verwaltung der gansen Schenkung.

## 1159. Januar 1.

In nomine sancte et individue trinitatis. E Guntherus, divina ordinante clementia Spirensis episcopus. Omnem quidem il Christianum venerabilibus locis curam et diligentiam expedit impendere, quatenus a religiosis personis, defectum || necessariorum non percipientibus, servitium dei tanquam perpetuatum iugiter vigere et reliquis fidelibus per continuationem || orationum spem salutis et auxilium tribulationis possit prebere. Multum enim valet deprecatio iusti assidua, ut asserit sermo divinus. Iluius itaque devotionis contemplatione ego Guntherus. Spirensis ecclesie vocatus episcopus, sacrosanctum cenobium, auctoritate mea et favore in termino episcopatus mei, videlicet in Mulenbrunnen, institutum, speciali quodam privilegio, co quod in ipso semper major vigeret religio, attentius et studiosius amplectebar, et, ne lapsu temporum propter penuriam sumptuum ad intollerabilem vergendo inopiam desolationis sive dissolutionis inmineret periculum, quantum potui mea conferendo providebam. Noscant ergo universi fideles, tam futuri quam presentes, quod preter reliqua bona a me collata, suis propriis instrumentis alibi notata, prefato venerabili loco pro remedio anime mee subscripta donavi: videlicet sex horrea, integre et plenarie cum omnibus amminiculis instructa, que ipsi vocant grangias, unum scilicet apud sanctum Leonem 1), secundum in Luzheim 2), tercium in Kezs 3), quartum in Otderstat 4), quintum in Marreheim 5), sextum apud Dutenhouen 6); et preterea mille et ducentas oves, quarum greges per submissionem fetuum aliarumque perceptione commoditatum ad utilitatem loci ciusdem in longum et posterum tempus perdurare spero. Horum omnium donationem hoc modo et hac lege perfeci, ut amministratio et dispositio eorum ad officium et sollicitudinem cellerarii spectet hoc ordine, quatinus ipse ex fructibus seu aliis utilitatibus omnium istorum, ceram, oleum, sepum, arvinam, corium, sal, ferrum ad sufficientiam fratrum

comparet, ne defectus inaliquo habeatur. Preterea omnia aratra, ad eundem locum ubicumque pertinentia, ferramentis instruat, impensam feni, messium et vindemiarum, et mercedem servientium ex eis facíat, et si qua terra censualis possideatur, ex eisdem censum ipse persolvat. Si quid vero residuum fuerit, in communem usum fratrum cedat, ut omnia in pace et tranquillitate gubernentur. Hec autem donatio, petitione et amore venerabilis abbatis Ditheri nostri quam dilectissimi facta et sic ordinata, ut in posterum rata et inconvulsa permaneat, in scriptis est redacta, inpressione sigilli?) nostri munita, et, ne quis veniat in contrarium, comminatione anathematis subnixa est.

Acta sunt hee anno dominice incarnationis MCLVIIII., indictione VI., kalendis Ianuarii, regnante Friderico Romanorum imperatore augusto, ad laudem et gloriam domini nostri lbesu Christi. Amen.

Nach dem Original des G.L. Archives in Karlsruhe.

- 1-6) S. Leon, bad. B.A. Philippshurg; Ali-Lussheim und Keisch, bad. B.A. Schwetzingen; Otterstatt und Dudenhofen, rheinbaier. Kant. Speier; Marnheim, rheinbaier. Kant. Kirchheimbolanden.
- Unten in Wachs- und Mehltelg aufgedrücktes rundes Siegel. Die Umschrift (vgl. S. 60) nicht mehr deutlich.

### CCCLXIX.

Pabst Adrian IV. nimmt das Kloster des heiligen Johannes des Täufers (in Blaubeuren) in seinen Schutz, bestätigt dessen Besitzungen und Rechte, wornner einige besonders genannte, und geschhrt demselben verschiedene weitere Beginstigungen.

# Im Lateran 1159, April 6.

Adrianus episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis, Wernherio, abbati monasterii saucti Iohannis baptiste, eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum adesse convenit presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatum monasterium, in quo divino mancipati estis obsequio, predecessoris nostri, felicis memorie Vrbani pape, vestigiis inherentes, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes, ut quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium in presenciarum iuste et canonice possidet, aut in futurum, concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis instis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis

vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: decimas ecclesie, que Sussen 1), et aliam, que Laichingen 2) dicitur, vobis canonice concessas, et omnia, que Heinricus et Hugo comites, et que Adelheidis comitissa vobis rationabiliter contulerunt. Advocatiam autem prefate ecclesie Hugo comes, dum vixerit, administret. Qui si forte monasterio inutilis fuerit, amoto eo alium quem utilem provideritis substituatis. Preterea nundinas, monastice religioni contrarias, atque omnes cohabitationes negociatorum et omne forense negotium ad dampnum prefati monasterii et ad turbandam quietem fratrum in eodem monasterio fleri sub interminatione anathematis prohibemus. Quod si insi negociatores inobedientes extiterint, nullus clericorum in loco ubi inse nundine flunt, quamdiu ibi permanserint, missam celebrare presumant. In parrochialibus autem ecclesiis quas tenetis liceat vobis sacerdotes eligere et electos episcopo representare, quibus. si inventi fuerint idonei, eniscopus animarum curam committat. Et de plebis quidem cura idem sacerdotes episcopo, de temporalibus vero vobis debeant respondere. Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes monachorum qui ad sacros ordines fuerint promovendi a dvocesano suscipietis episcopo, siquidem catholicus fuerit et gratiam atque communionem apostolice sedis habuerit, et ea gratis ac sinc pravitate vobis voluerit exhibere: alioquin liceat vobis quemcumque malueritis adire antistitem, qui nimirum, nostra fultus auctoritate, quod postulatur indulgeat. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat; salva tamen iustitia parrochialium ecclesiarum de quibus mortuorum corpora assumuntur. Decernimus igitur ut nulli omnino hominum liceat supradictum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones aufferre, vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare. sed illibata omnia et integra conserventur, pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura; salva sedis apostolice auctoritate et dyocesani episcopi canonica justitia. Ad inditium autem huins a sede apostolica percepte protectionis bisancium unum nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove conmonita nisi presumtionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iuditio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sangwine dei et domini redemptoris nostri Iliesu Christi aliena flat, atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant et aput districtum judicem premia eterne bacis inveniant. Amen.

Ego Adrianus, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. Bene valete 3).

Ego Hubaldus, presbyter cardinalis tituli sancte crucis in lherusalem, subscripsi.

Datum Laterani per manum Rolandi, sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii, VIII. idus Aprilis, indictione VII., incernationis dominice anno MCLVIIII., pontificatus vero domni Adriani pane quarti anno quinto 4).

Nach dem in Bd. l. S. 314 näher bezeichneten Copialbuche des Klosters Blanbeuren Fol. 36 b. — Abdruck bei Besold, Doc. red. Blanb, nr. 2. S. 913 und bei Franc. Petrns, Snev. eccl. S. 180.

- 1) and 2) Seissen, O.A. Blaubenren; Laichingen, O.A. Münsingen,
- Im Coplainache sieht diese Unierschrift nurichtig nach der folgenden. Das Rundzeichen ist nicht augegeben und Bene ralete so wie oben beigesetzt. In der zweiten Unterschrift sieht statt sancte crucie: S. †.
- 4) Im Copialbuche steht 4ti and 5to.

### CCCLXX.

Bischof Günther von Speier vereinigt die Pfarrkirche des heiligen Michael zu Backnang mit dem Stifte des heiligen Pancratius daselbst.

### 1160.

lu nomine sancte et individue trinitatis, Ginterus, divina preordinante clementia Spirensis episcopus. Equitatis suadet ratio, nec non divini cultus postulat hortaturque devotio, omnes Christianos, precipue in ecclesia dei prelatos, curam et diligentiam venerabilibus locis eorumque incolis impendere, quatinus, provisa eisdem episcopalium necessitate, servitium dei inibi studiosius et securius possit vigere, adhibita quoque patrocipii tuitione. Quoniam itaque huius rei contemplatione predecessores nostri, viri utique venerabiles et periti, pie memorie videlicet Bruno et Sibefridus. Spirenses episcopi, monasterium ex parrochiana ecclesia in villa Baggenach, in honore sancti Pancratii, marchionis Heremanni petitione, tam felici commutatione ad columnumiter vivendum sub regula beati Augustini constructum, suis munieri[n]t privilegiis, nos quoque, hac eadem ducti ratione, vestigiis eorum inherentes, quicquid ad honorem et co[m]moditatem prefati monasterii statueruut ratum et inconvulsum habemus nostraque auctoritate perpetualiter observamus et corroboramus. Insuper et cum perpende[re]mus, quod pro allevatione canonicorum ibidem deo servientium pastor forinsecus in ecclesia sancti Michaelis per manus prepositi eiusdem loci ab exordio foret statuendus, et quia cautum est, ne, quod favore alicuius inductul m] e[s]t 1), in eius lesionem convertatur, et cum eidem canonici per huiusmodi pastorem, tamquam alterius conditionis seu professionis procuratorem, in rebus suis tam intrinsecus quam extrinsecus inquietati,

querimonia[m] 2) passim proponerent, nos, adepta temporis oportunitate, volentes omnem huiusmodi querimonie occasionem amputare, eandem parrochiam, cum, defuncto sacerdote suo, vacaret, vice cuiusdam consolidatiouis, in ius eiusdem monasterii omnimodis transtulimus sic: ut prepositus, qui prius eiusdem parrochie iure fundi legitimus investitor habebatur, de cetero donum altaris a manu Spirensis episcopi seu proprii archidiaconi, titulo iuste et integre possessionis suscipiat et aut per se aut per alium sui ordinis et claustri concanonicum 3) ibidem plebi parrochiali in missarum celebratione, iu baptismatis al miministratione et in reliquis ecclesiasticis sacramentis pie et religiose provideat, et ad co[m]munem usum fratrum oblationes, primitias, decimationes ex integro et in solidum recipiat, sic tamen ut exinde omni conpetenti tempore consueta episcopis eorumve legatis servitia debitasque prestationes sese persolviturum esse recognoscat. Hec quidem divina precedente inspiratione. nec non venerabilis et dilecti nostri... 4), eiusdem loci tunc prepositi, humili et instanti netitione, consensuque advocati eius loci, videlicet marchionis H. 5), accedente, ad incrementum cultus divini taliter statuimus, eidemuue preposito vacans donum altaris, cum prepositura sancti Widonis, ad cuius archidiaconatum pertinere dinoscitur, in nostre potestatis esset arbitrio, utpote cognato nostro D. 6), infra etatem libere amministrationis degente, licet tamen jam tum ibidem preposito, in pleno conventu fratrum suorum et in ipso universis suis posteris eodem tenore concessimus. Ut autem hoc tam rationabile, tam pium, tam devotum, tam utile et providum nostre dispensationis factum tam futuri quam presentis temporis Christi fidelibus innotescat et perpetualiter ratum stabileque permaneat, bujus instrumenti kartulam super hoc conscribi nostrique sigilli impressione communiri precepimus, subjuncta horrendi anathematis comminatione seu certa pronuutiatione in omnes hujus institutionis contemptores, vel qualicumque ingenio, qualicumque machinatione violatores.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLX. Testes vero sunt hii 7).

Nach dem in Bd. 1. S. 343 erwähnten Copialbuche des Stifts Backnang aus der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrbunderis. Mauchertei Schreibfebier der etwas nachlässig gebaltenen Abschrift stud von einer reielehzeitigen zweiten Hand theitweise verbessert.

- 1—3) So liest an alien drei Stellen die Beslätigungsurk. des Cardinaliegaten Erzbischofs Korrad von Maiaz vom 31. März 1189, worin die obige Urk. Ibeliweise w\u00fcritich aufgenommen 1st. An der ersten Stelle stand im Copialbuche anlangs est, es ist aber durchsirichen nud durch et \u00fcber der Zeile ersetzt. Statt concenonicum liest das Copialbuch Concanonicum mit Ab\u00fcürzungssirich \u00fcber der Con und diese \u00e4ybe enter dem folgenden Buchsiabee er seth nut einer Rasur.
- 4—6) An der ersien Stelle ist Raum offen gelassen, an den beiden folgenden ist Heremanni und Diethero (vgl. S. 123) zn lesen.
- 7) Damit schliessi die Abschrift.

# CCCLXXI.

Pabst Alexander III. bestätigt dem Abt und Capitel des heiligen Urichs in Neresheim den Besits der Kirche in Harthausen mit swei Dritheilen des Zehenten und allen übrigene Zusehrungen.

# (1160-1181.) Mars 15.

Alexander ! episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis, abbati et capitulo sancti Wdelrici in Ernistheym. Il salutem et apostolicam benedictionem. Officii nostri debitum monet nos propensius et hortatur, ut justis petitionibus il singulorum effectum facilem impendamus, et corum maxime qui sub religionis habitu voverunt domino II servitutem. Inde est quod, cum ecclesia Hartbusum 1), quam ad vestrum dicitis monasterium pertinere. petatis apostolico patrocinio communiri, nos, vestris postulationibus effectum congruum indulgentes: ecclesiam insam cum omnibus bonis et possessionibus suis, quas in presentiarum inste et canonice possidet, vel in futurum instis modis deo propitio poterit adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. Eandem quoque ecclesiam cum duabus partibus decimarum et aliis omnibus pertinentiis suis, sicut eam rationabiliter possidetis, vobis et monasterio vestro auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio conmunimus, arctius inhibentes, ne quis possessiones insius ecclesie audeat violenter invadere. vel eas in feudum aut alio titulo, nisi in certis casibus canonibus expressis, alicui persone inferre. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis, confirmationis seu constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Laterani II. idus Martii 2).

An gelb und roth seidener Schwur hängt die Bielbnile mit ALEXANDER, PP. III. anf der einen und den gewähnlichen Kopfuldera auf der andern Seite. Auf dem Rücken der Urkunde sicht von alter Hand: super Ecclesium in Harthesen.

- 1) So liest das Original. Es ist Harthansen, O.A. Ulm daranter zu versiehen.
- 2) Das Regierungsjahr ist nicht angegeben; Alexander III. vom 7. September 1159 30. August 1181.

### CCCLXXII.

Pabst Alexander III. ertheilt dem Bischof von Speier den Auftrag, das Kloster Maulbronn und andere Cistercienserklöster seines Sprengels gegen die versuchte Beeinträchtigung der den Klöstern dieses Ordens verliehenen näher beseichneten Zehentbefreiung durch Anwendung von Kirchenstrafen zu sehätzen.

Im Lateran (1160-1181.) April 3.

Alexander episcopus, servus servorum dei. Venerabili fratri Spirensi episcopo et dilectis filiis abbatibus, archidiaconis, prepositis, presbi||teris, in ipsius episcopatu constitutis, salutem et apostolicam benedictionem. Audivimus et audientes admirati sumus, quod, cum fratribus de Mulen brunen 1), sicut aliis omnibus Cisterciensis ordinis, a patribus et predecessoribus nostris concessum sit, et a nobis ipsis postmodum || confirmatum, ut de laboribus quos propriis manibus et sumptibus excolunt, nemini decimas solvere teneantur, quidam ab eis nichilominus contra indulgentiam sedis apostolice decimas exigere et extorquere presumunt, et sinistra interpretatione apostolicorum privilegiorum capitulum pervertentes asserunt, de novalibus debere intelligi, ubi de laboribus est inscriptum. Ouoniam igitur manifestum est omnibus qui recte sapiunt, interpretationem huiusmodi perversam esse et intellectui sano contrariam, cum secundum capitulum illud a solutione decimarum, tam de terris illis quas deduxerunt vel deducunt ad cultum, quam etiam de terris cultis quas propriis manibus vel sumptibus excolunt, sint penitus absoluti, ne ullus contra eos materiam habeat malignandi, vel quomodolibet ipsos contra iusticiam molestandi, per apostolica scripta tibi, frater episcope, precipiendo mandamus, quatinus omnibus qui tue sint potestatis, auctoritate nostra prohibere cures, ue a memoratis de Muleubruuen, vel a fratribus aliorum monasteriorum Cisterciensis ordinis, qui in episcopatu tuo consistunt, de novalibus vel de aliis terris, quas propriis manibus et sumptibus excolunt, vel de nutrimentis animalium decimas presumant quomodolibet extorquere. Nam si de novalibus voluissemus tantum intelligi, ubi ponimus de laboribus, de novalibus poneremus, sicut in privilegiis quorundam apponimus aliorum. Quia vero non est conveniens, ut contra instituta sedis apostolice temere veniatur, que obtinere debent inviolabilem firmitatem, per apostolica tibi scripta precipiendo mandamus, ut si qui canonici, clerici, monachi, vel laici contra privilegia sedis apostolice predictos fratres decimarum exactione gravaverint, appellatione remota laicos excomunicatione 2) percellas, reliquos autem ab officio suo suspendas, et tam excomunicationis quam suspensionis sententiam facias usque ad dignam satisfactionem inviolabiliter observari. Ad hec presentium tibi auctoritate precipiendo mandamus, quatinus, si qui in fratres prescriptorum monasteriorum manus violentas iniecerint, eos excomunicatos publice nuncies, et facies ab omnibus sicut

excomunicatos districtius evitari, donec congrue satisfaciant predictis fratribus, et cum litteris, rei veritatem continentibus, apostolico se conspectui representent.

Datum Laterani III. nonas Aprilis 3).

Die an gelb und vellchenblau seidener Schnur anhängende Bleibulle wie in der vorigen Nummer.

- Ueber dem schliessenden n in Mulenbrunen sieht beidemal ein schwach angedenteier Abkürzungsstrich. Der Schreiber der p\u00e4sstlichen Kanziel war, wie es scheint, im Zweifel, ob der Sirich \u00fcber dieses oder das vorbergehende n zu setzen sel.
- 2) comu ist durchgehends mit einfachem m in Buchstaben ansgeschrieben.
- 3) Vgl. Anm. 2 der vorhergehenden Urkunde.

### CCCLXXIII.

Bischof Hermann von Constans verleiht dem Probst vu Denkendorf die Befugniss, die priesterlichen Rechte sammt der Seelsorge an der Ortskirche in Denkendorf in Person oder durch seine Brüder auszuüben.

### Constant 1160. Juni 7.

In nomine sancte et individue trinitatis, i Heremanuus, superna disposicione Constantiensis humilis minister. Dum ecclesiastice utilitati consulere intendimus et bona il non tantum coram deo, set etiam coram omnibus hominibus providere curamus, nulli incongruum videatur, si quid a nobis pia intencione conceditur, quod canonice institutioni obviare non ll invenitur. Noverit itaque universitas Christi fidelium tam futurorum quam presentium. quod frater noster. C. 1), prepositus de Deinkendorf, qui a domino patriar||cha lerosolimitano in prioratum illum est huc transmissus, et nobis tam literis eiusdem patriarche quam domini imperatoris et Moguntini archiepiscopi commendatus, prefatam ecclesiam quieta possessione retinet, cuius etiam investitura ad insum et ad successores suos prelatos spectat. que dum spiritali pastore orbata vacaret, utilitati simul et honestati loci sibi crediti in futurum prospiciens, et adversa precavens, elegit potius per se et posteros sue dignitatis curam illam administrari quam aliunde personam, vel incognitam vel minus idoneam, advocari, perpendens quod ex diversa professione in una ecclesia facile emergeret occasio scissure et litigii. Postulabat itaque satis humiliter et devote, curam illam animarum in Denkendorf sue suorumque successorum prelatorum sollicitudini commendari, debitas obedientias offerens, et spondens et fideliter promittens, se omnibus nostris mandatis justis et canonicis successorumque nostrorum episcoporum obtemperaturum et sanctas ecclesie nostre consuetudines servaturum. Nos vero, quoniam religiosos viros et honestos diligere, et desiderium pauperum 17 \*

Christi semper solemus exaudire, canonica auctoritate preposito in Denkendorf suisque successoribus hanc in omnipotentis dei nomine potestatem tribuimus, ut per se suosque fratres populi curam in rebus divinis peragat, et quidquid hactenus ad ius prespiteri illic ministrantis pertinere videbatur cum animarum cura in suos suorumque fratrum usus cedat. Et ut ratrum id atque inconvulsum sibi suisque successoribus in perpetunum maneat, in Christi nomine statuimus et presentis privilegii nostri pagina communimus, et ne quis deinceps hoc infringere presumat, sub anathematis ulcione interdicimus. Adhibitis testibus quorum nomina subter annotari precepimus. Sunt autem hii: Bertoldvs, maioris ecclesie prepositus. Adelbertvs, prepositus de Oningin 2). Fridericus, prepositus de Burron 3). Eberhardus, archipresbyter et alii quam plures.

Signum domini Heremanni (Monogramm.) Constantiensis episcopi.

Data Constantie, anno dominice incarnationis MCLX., VII. idus Iunii, indictione VIII., regiante domino Friderico, invictissimo Romanorum imperatore augusto, anno regni eius VIII., imperii vero quinto, presidente Constantiensi ecclesie domino Heremanno episcopo, anno pontificatus sui vicesimo I. In Christo feliciter. Amen. (Stepet \*).)

- Der Name des Probsis ist Konrad; vgl. Schmidlin, Gesch. des Kl. Denkendorf (Beitr. zur Gesch. d. ilzgth. Wbg. II.) S. 21 und Stälin II. S. 734.
- 2) und 3) Ochningen, bad. B.A. Radolfszell; Beuron, sigmar. O.A. Wald.
- 4) War unten rechts aufgedrückt, und ist verloren.

## CCCLXXIV.

Bischof Günther von Speier bekräftigt die durch ihn geschehene Erwerbung des zu keiner Pfarrei zehentpflichtigen Gutes Frechstatt und des Gutes Schröck zum Kloster Maulbronn

# Speier 1160. Juli 1.

† i In nomine sancte et individue trinitatis. Guutherus, divina preordinante clementia Spirensis ecclesie episcopus. il Notum sit omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, quod quidam liber homo, nomine Burchardus, a comite Egenoue de Vehingin predium Frechstat!) in beneficio || accepit, qui liber homo, cum postea quandam de familia eiusdem comitis legitimo matrimonio sibi coniunxit, idem predium non iam nomine beneficii, sed titulo pure || donationis, una cum coniuge sua liberisque communibus, a manu eiusdem comitis suscipiens, tanquam proprium possidere cepit. Ego vero idem predium ad opus fratrum Mulenbrunneasium comparare intendens, quatinus eiusdem emptlo et venditio

simulaue traditio de jure sortiretur effectum, effeci quod idem homo cum conjuge sna liberisque suis in manus prefati comitis, fideicommissaria conditione interposita, idem predium dedit, et petitione corum a comite et ab uxore sua et a filiis suis venerabili loco Mulenbruppensium est inrefragabiliter contraditum, cui traditioni subscripti viri interfuere: Uvolfram scilicet de Winisberg 2), Adelbreth de Burfultingin 3), Sigewart de Vraha 4), Cŷnrat de Nyzdorf 5). Cînrat de Lomersheim 6). Uvernhere de Russewag 7). Cînrat de Ammera 8). Cônrat de Remichingin 9), Heinrich de Wihingin 10), Uvortwin de Wihingin, Hii tres comitis ministeriales erant, reliqui vero liberi. Huius quoque iuris privilegio prefatum predium munitum fuit, quod videlicet tamquam emunitas ad nullius parrochie iurisdictionem pertinebat. set tamen, cum novis incolis cepit inhabitari, quousque ipsis de novo construeretur ecclesia. cui proprias persolverent decimationes, concessum est eis ut sacerdotibus vicinarum ecclesiarum, Eggenstein 11) scilicet et Linkinheim 12), interim eas annualim darent, a quibus etiam sacerdotibus ecclesiastica sacramenta perciperent. Cum autem ad nichilum redacta fuisset talis hominum inhabitatio, extincta est et huiusmodi permissio, set predium illud ad Mulenbrunnenses iam dicto modo devolutum, qui a vicinis sacerdotibus huiusmodi sacramenta expetere necesse non habent, liberum ab huiusmodi prestatione possideri debet. Proposuit tamen querimoniam sacerdos de Eggenstein, nomine Meinhardys, de decimatione inibi pro parte sibi quasi persolvenda: set comes Egeno pro ejusdem predij jure tuendo in plena sinodo obtinuit, quod id ipsum ab omni nexu prestande decimationis alienis ecclesiis, nisi ei que forte propria ibidem construeretur, vel cui postmodum aliquo vinculo subiectionis per propriorum dominorum traditionem obligaretur, liberum manere deberet. Hoc conprobato, prefatus sacerdos et illius alterius ecclesic prespiter, si quid etiam juris haberent in requirenda huiusmodi decimatione, in publico refutaverunt. Preterea aliud quoddam prediolum, nomine Schräg 13), predicto predio vicinum, quod comes Albertus de Kalewa cuidam Bertholdo filisque suis sub conpositione cujusdam transactionis, mediante manu quorundam liberorum hominum, videlicet de Vraha Sigewardi et filii sui, tradidit, ab codem Bertholdo liberisque suis comparavi, redimens id hinc inde ubi ipsi hoc pignoris seu ypothece nomine exposuerunt. Donatio vero eiusdem predii, in manibus predictorum virorum detenta, petitione prefati Bertholdi et filiorum suorum, utpote alterius conditionis existentium, iam facta emptione in Mulenbrunnense cenobium per eosdem viros est translata. Ut autem hujusmodi contractuum dispositionumque rata et iuconvulsa permaneat auctoritas, hoc instrumentum super his conscribi sigillique mei impressione 14) communiri precepi, subjuncta horrendi anathematis comminatione in onnes his in contrarium venire volentes. Hujus quoque conscriptionis carthe testes sunt hii: Godefridus, maior prepositus. Bertholdus decanus. Cinradus, prepositus de sancto Germano. Ditherus, prepositus de sancto Gvidone. Uvithekint, prepositus de sancta trinitate. Eggebertys, comes de Spira. Heinricys et frater eius Bertboldus, comites. Marquardus et Godefridus. C\u00e9nradus et Eberhardus. Helmger et filii sui. Anshelm camerarius. 134 1161.

C'erradus dapifer. Albertus marscalcus. Didericvs pincerna. Uvecelo de Berga 15) et alii quam plures, tam liberi quam ministeriales.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLX., indictione VII. 16), reguante imperatore Friderico victoriosissimo. Anno autem regni eius VIII., imperii V., anno etiam episconatus domini Gottheri XII.

Datum Spire kalendis Iulii, ad laudem et gloriam domini postri Ihesu Christi, Amen.

Schwerlich an der Aechtheit der Urkunde, wohl aber ob das erhaliene augebliche Original nicht eher eine gleichzeilige Abschrift sei, könnie im Hinblick auf Ann. 14 nud vielleicht auch 16 gezweifelt werden.

- Der Name hat sich nicht erhalten, die ehemalige Lage des schon zur Zeit der Ausstellung der Urkunde nicht mehr bewohnten Ories erziebt sich aus dieser selbst.
- 2-10) Weinsberg? O.A.St.; der Polverdinger Hof, Aurich, Nussdorf, O.A. Valhingen; Lomersheim, O.A. Manibroux; Rosswaag, O.A. Valhingen; Ammera unermittelt; Remchinger Hof bet Wilferdingen, bad. B.A. Durlach: Excewhiberen. O.A. Valhingen.
- 11-13) Eggensiein, Linkenheim, Schröck, neuerer Zeit in Leopoldshafen umgenannt, alle drei bad. B.A. Karlsruhe.
- 14) Das ichte, auf der linken Seite eitwas beschädigte bischälliche Siegel (vgl. S. 60, Anm. 8) ist nicht aufgedrückt, woru auch der, weuigsiess dermaien noch übrüge, nniere Rand des Pergamenibiaties viel zu schmal gewesen wäre, sondern angehängt und zwar merkwärdigerweise an zwei nebeneitander darch die Urkande geschlungenen pergamenienen Riemchen, weiche an vier verschiedenen Siellen übelis neben, theijs hiniereinander mit dem Siegel sich verbinden. Dasselbe kann jedenfalls wohl nicht in dieser Art ursprünglich au der Urk. befestigt gewesen sein. Dass es anfangs etwa auf dem Rücken der Urkunde aufgedrückt gewesen wäre, wie diess nater andern bei einer bischöflich speierischen Urk. v. 1181 vorkfamit, davon zeits sich keine Spur.
- 15) Berg. links am Rhein, rheinbaier, Kant. Kandel.
- 16) Eine jüugere Hand hai über Yil eine Yili gesetzt, anch ist diess die Indiction zu 1160. Der 1. Juli des angegebenen Kalser- und Künigsjahra sitimmi übrigens zur 7. Indiction, d. h. dem Jahr 1159 und dazu wirde sich auch das zwöflich Regterungsjahr Gütühers jedenfalls besser schicken als zu 1160.

### CCCLXXV.

Kaiser Friederich (1.) bestätigt sämmtliche Rechte und genannte Besitvungen des Klosters Odenheim und verleiht demselben noch weitere ausgedrückte Begünstigungen.

### Lodi 1161.

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus, divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Imperialis benivolentie esse dinoscitur, religiosa dei loca devote venerari, et quecumque pie devotionis causa ad hec sunt contradita, eque ut ad proprium fiscum pertinentia, studiose tueri, ne ab aliquo violentia vel qualicumque ingenio possint attemptari. Eapropter nos quoque, predecessorum nostrorum sequentes vestigia, omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus notificamus, quod sacrosanctum

cenobium, in nostro imperio, in episcopatu Spirensi situm, in pago Creihcgouue 1), in comitatu Breteheim 2), juxta villam Otenheim, quod dicitur Wigoldesberc 3), pia amplectimur veneratione, et quicquid iuris in quacumque dispositione, in quacumque donatione et possessione a suo fundatore, seu etiam ab aliqua imperiali sive apostolica sanctione sortitum est, yel oblationibus fidelium collatum est, id quoque nos nostra corroboramus auctoritate. Hoc itaque a Treverensi venerabili archiepiscopo Brunone - etc. - 4) Predia autem. ex tunc usque in hodiernum, vel quorumlihet fidelium snontanea oblatione collata, vel industria venerabilium eiusdem cenobii abbatum irrefragabiliter acquisita, his habentur in locis; Kircheim 5), Bathenheim 6), Sachsenheim 7), Cimberen 8), Hochdorf 9), Eichelberc 10), Elsenze 11), Bernbach 12), Wiskelingen 13), Lengeuelt 14), Germersheim 16), Deddinheim 16), Hainbrucgen 17), Nanthoheshusen 18), Forst 19), Obestat 20), Brûchsella 21), Wesingen 22), Spilberc 23), Zutheren 24), Osteringen 25), Rethencheim 26), Ageleisterenhusen 27), Ditershusen 28), Helmestat 29), Suegeren 30), Slutheren 31), Beggingen 32), Negger-Gardaha 33), Waltgartaha 34), Loufen 35), Robber.. n 36), Bittelbrunnen 37). Hec quidem omnia iuxta decretum et ordinationem venerabilis prefati antistitis incommutabiliter observari precipimus, insuper hoc de nostro addendo iuxta tenorem prime institutionis eiusdem cenobii. Abbas clericos suos, per ecclesias suas constitutos, ab omni servitute cuiuslibet advocati, videlicet a pernoctationibus seu ab aliis quibuscunque exactionibus, nisi si quid forte ex caritate insos eis impendere collibuerit, liberos possideat, recipiens ab his servicium, debitum honorem, a cuius manu beneficium et investituram ipsi susceperunt ecclesie. De prediis quoque collatis et conferendis hoc habeat indultum, ut, que per annum vel amplius quieta possessione et absque aliqua contradictione definuerunt, nullus heres eis aufferre presumat, sed ordine iudiciario coram imperatore, vel in synodo, si quas putat se habere rationabiles petitiones, experiatur, Nolumus etiam ut aliqua secularis potestas sub quocunque prelationis vel officii nomine in personis vel in rebus eiusdem cenobii, sive in curtibus vel in aliis possessionibus quicquam iuris sibi vendicet, etiam ne de cetero execranda consuetudine iufra vel iuxta idem monasterium conventus militum causa placitorum celebrentur, omnimodo etiam sub nostro interdicimus banno. Ut autem prefate dispositionis et nostre sanctionis statuta rata et illibata perpetuo durent, hanc cartam, preordinata omnia continentem, conscribi nostrique sigilli 38) inpressione communiri jussimus, adhibitis vdoneis testibus, quorum nomina hec sunt: Rejualdus. Coloniensis archiepiscopus. Hyllinus, Treverensis archiepiscopus, Stephanus, Uienneusis archiepiscopus. Guido. Ravennensis archiepiscopus. Peregrinus. Aquilegiensis patriarcha. Ortliebus, Basiliensis episcopus. Burchardus, Argentinensis episcopus. Guntherus, Spirensis episcopus. Cunradus, Wormatiensis episcopus. Godefridus, Traiectensis episcopus. Heinricus, Wirzeburgensis episcopus. Eberhardus, Babenbergensis episcopus. Heinricus, Leodiensis episcopus. Fridericus, Monasteriensis episcopus. Wernherus, Mindensis episcopus omnesque fere Teutonici et Ytalici episcopi, Burgundiones et Provinciales. Fridericus, dux Suevorum, 136 1161.

filius domni Cuuradi regis. Ludewicus, provincialis comes de Turingia. Cunradus, palatinus comes Rheni. Otto, palatinus de Widellnesbach. Heinricus, dux Karinthie. Cunradus, comes de Baden <sup>30</sup>). Hugo, comes de Dagesburc <sup>40</sup>). Cunradus, comes de Amberc <sup>41</sup>). Heinricus, comes de Tuingen <sup>42</sup>). Marquardus de Grunbach <sup>43</sup>) et alii quam plures.

Signum domni Friderici, Romanorum imperatoris invictissimi. (Monogramm.)

Ego Vdalricus cancellarius vice domni Reinaldi, Coloniensis archiepiscopi et archicancellarii, recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXI., indictione VIIII., regnante domno Friderico, Romanorum imperatore victoriosissimo, anno regni cius X., imperii vero VII. Datum Laude in generali concilio ibidem in tercia Mediolanensi vastatione 44) congregato.

Nach dem Original des G.L.Archivs in Karlsruhe verglichen. — Der Abdruck bei Dümge, Reg. Bad. nr. 94. S. 142 erscheint nach dieser von den Hil. Mone und Dambacher gemeinschaftlich vorgenommenen Vergleichnur sehr mangelbaft.

- 1) und 2) Zu vgl. hierüber Bd. I. S. 352, Anm. 1.
- 3) Das Klosier wurde später nach dem Orte Odenheim, bad. B.A. Bruchsal zubenannt, und behielt diesen Namen auch nach seiner Verlegung nach Bruchsal im Aufang des sechzehenten Jahrhunderts.
- 4) Von hier an stimmt der Text wördlich mit der in Bd. I. S. 350 ff. abgedracktes Urkande König Heinrichs V. vom 5. März 1122 and zwar bis zu den Worlen et in Wilare dimidiam (partem) cum omnibus appendicitis earum überein, worant die Fortsetzung wie oben folgt.
- 5—9) Kirchheim am Neckar, O.A. Besigheim; Bolenheim, O.A. Brackenheim; Gr.-, Kl.-Sachsenheim, O.A. Valhingen; Frauen-, Dürrenzimmern, O.A. Brackenheim; oder Metierztmmern, O.A. Besigheim; Hochdorf, O.A. Besigheim.
- 10) and 11) Eichelberg und Elsenz, betde bad. B.A. Eppingen.
- 12—15) Bärenbach bei Dahn? (rheinbaier. Kantonssitz) die Lesung der zweiten Sylbe ist zweifelhaft; Gross-Fischlingen, Kant. Edenkoben, Lingenfeld bei Germersheim, und Germersheim, Kant.St.
- 16—22) Delienbein, abgegangenes Dorf am Rhein, jetzt nach Karlsdorf bei Bruchsal verlegt, und Hambrücken, bad. B.A. Bruchsal; Laudsbausen, bad. B.A. Eppingen; Forst, Ubstalt, B.A. Bruchsal, und B.A.St. Bruchsal; Ob., Un. Wössingen, bad. B.A. Bretten.
- 23) Spielberg, O.A. Brackenheim, oder bad. B.A. Durtach.
- 24-29) Zentern and Oestringen, bad. B.A. Bruchsal; Rettighelm, bad. B.A. Wiesloch; Aglasterhausen, bad. B.A. Mosbach; Dietenhausen, bad. B.A. Pforzheim; Helmstätt, bad. B.A. Neckarbischofsnetm.
- 30) Schwaigern, O.A. Brackenheim.
- 31) Schluchtern, Einschluss im wirt. Gebiet, bad. B.A. Eppingen.
- 32-35) Bückingen, Neckargariach, Grossgariach, O.A. Heilbronn; Laufen, O.A. Besigheim,
- 36) Robern, bad. B.A. Neidenau.
- 37) Bittelbrunn, O.A. Neckarsnim.
- 38) Rechts, seitwärts, nater dem Monogramm, in Maltha anfgedrücktes rundes, links beschädigtes Majestätssigill, mit schöner Zeichnung des sitzenden Kaisers. Aus der Umschrift (vgl. S. 109) ist das Wort imperator hinweggebrochen.
- 39—43) Baden im Aargau in der Schweiz; Dagsburg, zerst. Burg, elsäss. Bez. Zabern; Abenberg, links der fränk, Rezal, baler. L.G. Pleinfeld: Tübingen, O.A.St.; Burggrundach, baler. L.G. Wirzburg.
- 44) Bei Böhmer, Reg. imp. S. 129 finden sich ähulich datierte Urkk. des Jahres 1161. Das Jahr 1162 ist in ebendori angeführten Urkk. als der annus deditionis oder destructionis Mediolanensis bezeichnet.

# CCCLXXVI.

Bischof Hermann von Constans bestätigt die durch die Freigebigkeit der beiden Kirchenvögte von Kohlstetten und Offenhausen beitrichte Hingabe des zwischen den Kirchen an diesen Orten streitin oercesenen Zehenten in Bernloch an das Kloster Weissenau.

#### 1161

Notum sit omnibus in Christo fidelibus, tam futuris quam presentlibus, qualiter ego Her]1) mannus, dei gratia Constantiensis ecclesie humilis minister, litigium diu inter || ecclesias Cholsteten 2) et Offenhusen 3) agitatum, consilio et auxilio chori nostri et aliorum religiosorum nostrorum, nec non multorum clericorum ac baronum, et || etiam penê omnium conprovincialium, in loco qui dicitur Ratholfscelle 4), ordine iudiciario hoc modo terminavimus. Data etenim utrique parti licentia per Il responsales suos. Byrchardus, sacerdos de Offenhusen. easdem decimas ibidem obtinuit, quarum fiscum Constantie in generali capitulo in presentia postri recenit, redditosque nummos coram omnibus ego pauperibus erogavi. Quamvis autem sic diffinissemus, tamen sub altercationis querimonia diu stare non quiverat. Sicut e jure dvocesis nostre debuimus. Truhdoluingin 5) venimus, ibidemque utraque pars in presentia nostra querimoniam suam deposuit, asserentes sibi decimas in Bernloch 6) attinere. Hac igitur controversia diu huc et illuc agitata, tandem ad hoc pervenimus, quod comes Adelhertus de Achalm 7), advocatus in Cholsteten, in eadem villa allodio suo easdem decimas eidem ecclesie recompensavit, quod postea factum fuisse, ipso sacerdote confirmante, rei veritas confirmavit. Advocatus vero Cono de Horwen 8) in Offenhusen similiter in eadem villa eidem ecclesie allodio suo, dimidio videlicet mansu, et in Husen 9) locum molendini. et muliere quadam nomine Hademuth cum tribus liberis suis easdem decimas recompensavit. His ita peractis, cum communi assensu advocati, dudum predicti, consultuque nostro et ex permissione clericorum, scilicet Walteri sacerdotis de Colsteten et plebani Burchardi de Offenhusen, omne emolumentum decimarum in Bernloch in honore sancti Petri apostoli ad cenobium Augie 10), apud Rauensburch situm, Hermanno preposito presidente, legitime attribuerunt. Igitur quoniam divinitus ad hoc ordinati sumus, ut omnia benefacta in episcopatu nostro per nos corroborari debeant, auctoritate apostolica et nostra confirmamus, quaterus idem factum ratum et inconvulsum in perpetuo permaneat. Si quis autem hominum instinctu diabolico istud benefactum legitime contestatum refragare presumpserit. auctoritate beati Petri apostoli et nostra vinculo anathematis innodamus, et tanquam scelestum et nefandum ab omni communione fldelium sequestramus. Anno vero MCLXI., Friderico Romanorum imperatore gloriose regnante, sine alicuius hominum contradictione hec facta sunt, in presentia nostra et canonicorum nostrorum, Friderici scilicet et Rödolft et archipresbyteri nostri Eberhardi et decanorum Friderici de Phullingen 11) et confratrum

suorum omnium et Burchardi de Osfenhusen et omnium confratrum suorum ac multorum nobilium conprovincialium. Adelbertus de Obrosteten 12) et frater eius Heinricus, Ernest de Anegestingin 13) et Wernherus advocatus de eadem villa, Adelbertus, Chilian et universaliter omnes de eadem villa, Geroldus de Haidege 14) et omnes filii eius interfuerunt. De Phullingin Cōno et frater eius Gebene, Eggebreht et omnes liberi de eadem villa, Adelbertus de Husen et de eadem villa omnes liberi, ac Rödolsus de Waltsteten 15) et omnes de eadem villa similiter hoc facto sollempni interfuerunt. (Sieged 18).

- Die Urkunde ist bier von Moder oder Mäusen zerfressen und die feblende Stelle aus vorhandenen Abschriften ergänzt.
- 2) und 3) Kohistetten und Offenhausen, O.A. Münsingen.
- 4) und 5) Radolfszeil, bad. B.A.St. am Bodensee und Trochteifingen, sigmar. O.A.Sitz.
- 6-9) Bernloch, O.A. Münsingen; Achaim, bek. abgeg. Burg bei Rentlingen; Horb, O.A.St.; Hausen (Ober-, Unter-), O.A. Rentlingen.
- 10—15) Kl. Weissenan, Ö.A. Ravensbarg; Pfullingen, Oberstetten, Gr., Kl.Engetingen, Oedenwaldstetten, in den O.Ae. Reutlingen und Müssingen. Von Tänderge, das in der Nähe dieser Orte gelegen gewesen seln müss. jist keine Spra mehr zu ermitteln.
- 16) Die blau und welss hänfene Siegelschnur ist noch durchgezogen, das Siegel ist verloren.

### CCCLXXVIII.

Hersog Welf von Spoleto bekräftigt die von einem seiner Dienstmänner geschehene Schenkung eines Gutes in Hirschlatt an das Kloster Kreuslingen.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ne gestarum rerum memoria processu temporis evanescat et pereat, prudentum virorum providentia litteris eam solet eternare. Proinde go Welfo, dux Spoliti, marchio Tuscie, princeps Sardinie, dominus dominus dominus domine Mehthildis, aniversis tam futuri quam presentis temporis bone voluutatis notum fieri decrevimus hominibus, quod dilectus ministerialis noster, Cono Pillo scilie 1) [pre]dium suum, rus quoddam incultum, in villa que vulgo Hirstat 2) appellatur situm, ecclesie sancti Ödalrici 3) in suburbio Constanticusi, in generali colloquio nostro, Altiubrugg 4) habito, presente nobis idemque fleri annuente, quam pluribus etiam et honestis personis videntibus et audientibus, intuitu divine mercedis, libere contradidit. Sed quia frigescente carilate multorum veritas ipsa per ministrorum diaboli precipitium facilius patitur violentiam, premisse rei transactionem presenti pagiue conscribi fecimus, et sigilli nostri impressione firmavimus. Testes qui viderunt et audievrunt: comes Hartmannus de Kilchberch 5), comes Heinricus de Monte sancto. dominus Bruno de Malırtorf. Hugo, palatinus de Tüvingen. Ebirhardus de Tanne. Dieto de Rauins-

139

1169 burch. Bertholdus de Fûrt. Chono de Sumirowe. Albertus frater eius. Wezilo de Eigistegin. Fridericus de Walpurch. Ortolfus de Smalunegge, Hermannus de Radirei. Albertus de Limpach. Heinricus frater eius et alii quam plures.

Nach einer Abschrift des Originals im fürstlichen Archive zu Hechingen. An dem Originale hängt das beschädigte Reitersiegel des Herzogs Welf.

- 1) So liest die Abschrift.
- 2-4) Hirschlatt, O.A. Tetinang: Kloster Kreuzlingen, prsprünglich numittelbar bei Constanz, jetzt etwas entfernter davon, im Kanton Thurgan; Altinbrugg, unermittelt,
- 5) Dieser and die ff. Ortsnamen sind: Oberkirchberg, an der liter, O.A. Laupheim; Heiligenberg, bad. B.A. Pfullendorf: Markdorf, bad, B.A. Meersburg: Tübingen, O.A.St.: Alithann, O.A. Waldsee: Ravensburg. O.A.St.; Furth, Summerau, O.A. Tettnang; Eichstegen, O.A. Sanigan; Waldburg, Schmaleck, O.A. Ravensburg; Raderach, bad. B.A. Meersburg, Fil. von Berg im wirt. O.A. Ravensburg; Leimbach, bad, B.A. Pfullendorf.

#### CCCLXXVIII.

Abt Kraft von Lorch beurkundet die von Cuno von Uttenhofen geschehene Schenkung sweier Leibeignen an das Kloster.

# 1162

In nomine sancte et individue trinitatis. Cum omne testamentum sit certitudo preteritorum et futurorum argumentum, idcirco michi Craftoni, Laureacensium abbati, placuit conscribi, ut pateat tam presentibus quam futuris Christi fidelibus, qualiter duo fratres, videlicet Rudolfus et Cuno de Viinkofen 1), filios et filias hominis cuiusdam Razin nomine, quos hereditario possederant iure, contulerint ecclesie nostre. Dissidebant namque, et ob hoc iam dicti hominis filios et filias sicut et cetera bona sua inter se partiti sunt, et uterque partem alterius abdicavit. Sed dominus Cuno, occulta inspiracione gratie, prefati viri filias duas sibi attineutes. Hadwigem videlicet et Hiltiburgem, tradidit domino suo duci Friderico, ea videlicet condicione ut ipse eas cum omni posteritate earum contraderet sancte Marie et loco nostro. Qui predictus dux tradidit eas in manus duorum liberorum hominum, videlicet Manigoldi de Laichingen 2) et Gumberti de Spelte 3), ut ipsi vice sui libera tradicioue delegarent eas sancte dei genitrici Marie et ecclesie nostre, eo pacto ut annuatim tam masculus quam femina duos denarios loco nostro pro censu solverent, et de cetero ab omni hominum molestacione liberi permanerent. At illi omnia ut iussi erant diligentissime et efficacissime peregerunt. Huius rei testes sunt omnis congregatio nostra et seculares subscripti complures: Reinboldus, Waltherus, Gebuinus, Arnoldus et Arnoldus, During et 140 1163.

Sigifridus frater eius, et Hainricus et Otto fratres, Burchardus et Burchardus, Eggihardus, Burchardus, Conradus et Adelbertus. Hii omnes Gimundin 4) erant cives, huic rei testimonium perhibentes. Facta sunt hec anno incarnacionis dominice millesimo centesimo sexagesimo secundo, indictione X., regnante Friderico fidelissimo Romanorum imperatore.

Nach einer unbeglaubigten Abschrift auf Pergament aus dem fünfzehenten Jahrhundert.

1-4) Ultenhofen, O.A. Hall; Laichingen, O.A. Münsingen; Speltach (Ober, Unter), O.A. Cralisheim; Gmünd, O.A.St.

#### CCCLXXIX.

Utrich, erwählter Bischof von Speier, genehmigt einen schiedsrichterlichen Spruch über eine von ihm angefochtene, in Büchern und genannten Gütern bestehende Schenkung seines Vorgängers Günther an das Kloster Maubronn.

### Speier 1163.

In nomine sancte et individue trinitatis. L'Udalricus, dei gratia Spirensis ecclesie electus, universis canonicam sive monasticam vitam professis et eorum successoribus II in perpetuum. Notum sit omnibus, tam futuri quam presentis evi christi fidelibus, quod predecessor noster, sancte recordationis Guntherus, Spirensis ecclesie venerabilis episcopus, ob || amorem dei et salutis anime sue profectum, vineam quandam in Hachenbach 1), de multis jugeribus collectam, et quosdam libros Sigefridi episcopi Mulenbrunnensi II monasterio, quod, in sancte Spirensis ecclesie et territorio et fundo constructum, specialis in ea filie locum obtinere dinoscitur, tam pia quam legitima donatione dicavit. Et hec quidem donatio predecessoris nostri, nec legum districtioni, nec canonum equitati contraria habenda est. Ipse enim predictos libros, quos antedictus episcopus, beate memorie Sigefridus, conscribi fecerat, cum, a matre alienati, aliter recuperari non possent, propria pecunia redemit, et eos filie, cui etiam magis erant necessarii, ad honorem dei ac matris ecclesie non inique contulit. Terram etiam, que vulgo herbe dicitur, in villis Chèss 2) et Luscheim 3) et apud sanctum Leonem 4), de pecunia dicti monasterii comparatam, tali tenore stabiliter concessit, ut debito canone annuatim persoluto a iuramento et aliis omnibus, que vulgariter pro iure dicuntur, penitus inmune consisteret. Inter hec situm dicte vinec ante castrum Kestenburc 5) provide considerans, ne aliquam occasionem disturbande quietis monasterio Mulenbrunnensi in posterum relinqueret, vineam centum marcis episcopatui tali dispensatione redemit, ut inde canonicis sancte Marie in anniversario suo XX uncie libralis monete singulis annis darentur, excepto quod de diversis vinee illius particulis ad alia servitia destinatum erat. De summa

nominate pecunic monasterium Mulenbrunnense LXX marcas in solutum accepit, et ita post mortem sepedicti episcopi adhuc XXX ei marce debebantur. Deinde postquam ei, licet indigne, successimus, suggestione quorundam fidelium nostrorum, sepe dicte vince possessionem intravimus, putantes eam ad nos absolute pertinere, repetentes etiam libros, qui de iure ad matricem ecclesiam pertinere videbantur, nobis quidem libros, illis vero XXX marcas et vinum, quod ex vineis primo anno nobis provenit, repetentibus. Ad omnes ergo pacem habere cupientes, et ad eos maxime qui perfectins atque devotius deo servire disoscuntur. ammonitione fidelium nostrorum, quorum consilio et instinctu, cum in extremis laboraret, predecessor noster de salute sua tractavit, fratribus Mulenbrunnensibus et insi nobis in hac parte consentientes, reverendarum atque discretarum personarum arbitratui omnem controversiam, que inter nos et ipsos de propositis capitulis habebatur, pari voluntate exposuimus, et in eos firmiter compromisimus. Abbas igitur sancti Lamberti 6), abbas de Sunuensheim 7), decanus sancte Marie, prepositus sancti Germani, Henricus, sacerdos de Gwidesiglin 8). camerarius Spirensis, et frater suus Dûdo advocatus, quorum arbitratui summissi stetimus, presentis et future litis occasionem inter nos deciderunt, talem utrique parti hac dispensatione legem ponentes; videlicet quod nos fratribus de Mulenbrunuen XXX marcas. XV in proximo festo assumptionis beate Marie, XV in quarta decima die post epiphaniam domini, solveremus, fratres vero Mulenbrunnenses bibliothecam et antiphonarium musice notatum et omeliam estivi temporis beate Marie offerrent, ut donatio ac dispensatio episcopi Guntheri de vinea, de libris, de terra quam in Chess et in Luscheim et apud sanctum Leonem eis concessit, cum omnibus aliis irretractabilis habeatur. Ut autem hec in omne tempus rata et inconvulsa debeant permanere, Spire ante altare gloriose ac semper virginis Marie, sub testimonio abbatis de sancto Lamberto Sigehardi, abbatis de Sunnensheim Iohanuis, fratrum de domo: decani Bertholfi, prepositi de sancto Germano Cunradi, prepositi de sancto Widone Dietheri, prepositi Wormaciensis Sigefridi, prepositi Nuwenhusensis 9) Cunradi, cellerarii de domo Důdonis, portnarii Henrici, Vdalrici de Cwirnbach 10), ministerialium: Anshelmi et fratrum suorum Dûdonis et Dietherici, dapiferi Cûnradi et pincerne Dietherici et scultheti Wernheri et Dietheri de Hilswelt 11); buriensium: Birthelonis, Dietheri, Cunradi, Adelberti, Zeizolfl, Hertwici, quos pro tempore colligere potuimus, pro bono pacis omnia sicut dicta sunt confirmavimus, et hanc paginam conscribi ac sigillo nostro signari precepimus.

Acta sunt hec Spire, anno incarnationis dominice millesimo centesimo sexagesimo tercio, indictione undecima, regnante Friderico, imperatore Romanorum et semper augusto. (Siegel 12).)

<sup>1-5)</sup> Hagenbach, am Rhein, rheinbaier. Kant. Kandel; Keisch, Alt-Lussheim, bad. B.A. Schwetzingen; S. Leon, bad. B.A. Philippsborg; Kestenburg über Hambach, die Jetzige Maxburg, rheinbaier. Kant. Neustatt (vgl. Reimling, die Maxburg bei Hambach in der Rheinphile).

<sup>6-11)</sup> S. Lambrecht, rheinbaier. Kani. Neasiait; Sinshelm, bad. B.A.Siiz; Fischlingen (Gr., Kl.)?? rheinbaier. Kani. Edenkoben; Nenhausen, im rheinbess. Kreis Worms; Quirubach, rheinbaier. Kaul. Kusel; lisfeld, O.A. Besighelen.

142 1163.

12) Unterhalb, rechts, in Wachs und Mehlteig aufgedrückt, rund. Der Aussteller, ohne Mütze, in faltigem Gewande, auf einem Stahle mit niederer Lehne sitzend, deutet mit der Rechten gegen die Brust, nod bäll mit der Linken ein geschlossenes Buch ebenfalls vor die Brust. Umschrift: † UDALRICUS (US in Einen Bochstahen zusummengenogen) DBI GRatifA SPIRENSIS ECCLestE ELECTUS.

### CCCLXXX.

Abt Ulrich von Reichenau thut kund, wie Konrad von Beuren seinem Kloster zu eigen übergeben, und demselben das Recht der Reichenauischen Edlen zugesichert worden sei.

### Weildorf 1163.

lu nomine sanctae et individuae trinitatis. Notum sit omnibus fidelibus hominibus. tam praesentibus quam et succedentibus, qualiter Chonradus, filius Hartuigi de Burrun 1). primum Augiensi ecclesiae a liberis hominibus traditus est. In tempore Chonradi regis quidam liber homo, nomine Chonradus, in castello quod dicitur Hirsbil 2) residebat, qui multis virtutibus atque divitiis equanimiter pollebat, cuius unicus filius, nomine Haipricus, filiam Reinhardi, liberi hominis de Tapheim 3), nomine Richenzun, uxorem duxit, de qua filium cum nomine avi sui C(honradum) et filiam nomine matris suae R(ichenzun) generavit. Ouibus genitis pater eorum non diu vixit. Nam cum castellum comitis Eberhardi quod Nellenburg 4) vocatur a comite de Chiburc 5) Adelberto impugnaretur, contigit ut pater puerorum ibidem a quodam sagittario interficeretur. Post cuius mortem C(bonradus) pater patris puerorum et R(einhardus) pater matris eorum, statuto tempore in quandam villam, que vocatur Altheim<sup>6</sup>), in publico placito comitis Marchunardi cum matre puerorum R(ichenza) convenerunt, et uterque omnem substantiam suam quam in Sweuia et in orientali Francia tam in prediis quam in hominibus utriusque sexus tunc temporis habuerunt, ex integro pueris tradiderunt. Cui traditioni sex comites interfuerunt: Marchwardus cum filio suo Manegoldo, comes Diepoldus et frater suus Rappoto, comes Burchardus de Zolrem, comes Rudolfus de Rammesnerc 7), et insuper LVI liberi homines quorum nomina longum est enumerare, exceptis aliis quam pluribus militibus, qui omnes hanc traditionem audiverunt et viderunt. Comes vero Rodolfus prefatum puerulum C(honradum), quia tenere eum diligebat, in brachio suo honorifice tam diu tenuit, donec, Witegoone de Albeche 8), eiusdem pueri cognato, omnia legaliter predocente, ab utroque avo cunctam traditionem sibi suaeque sorori suscepit. Quam traditionem predictus puer C(honradus) paucos annos possedit. Nam post mortem avi sui C(honradi) ad cognatum suum, comitem Adelbertum de Dilignen, se transtulit, cum quo, quum aliquos annos, factus probus adolescens, moraretur, ludens cum caeteris iuvenibus circa Danubium, proh dolor! contigit, ut ex inproviso in eodem flumine

143

infeliciter submergeretur. Quo submerso cadaver eius a nullo reperiebatur, et omnis familia sua, tam major quam minor, in morte eius desolabatur. Cujus mortem Suuiggerus et frater suus Heinricus de Gundeluingen 9), filii amitae suae, postquam primum perceperunt, omnem traditionem, quam senior Chunradus aequivoco suo puerulo C(honrado) et sorori suae Richenzae antea tradiderat, in usum suum usurpaverunt et cognatae suae R(ichenzae) penitus nihil reliquerunt. Factum est autem ut Chonradus rex moreretur, et fratruelis suus. nomine Fridericus, in regnum a principibus constitueretur. Quo regnante Reginhart de Tanheim cognatam suam, filiam filiae suae Richenzun, cuidam militi nomine Chonrado nubendam tradidit, qui super omnem Augustam civitatem urbicomes potenter extitit. Interim dum baec agerentur. Fridericus imperator magnum placitum cum episcopis, abbatibus, ducibus et cum reliquis principibus in villa quae dicitur Ulma condixit, cum quibus multa utilia et necessaria de statu regni disposuit. In quem conventum predictam Richenzam eius amici detulerunt. Nam Suiggerus et frater suus H(einricus) de Gundeluingen pariter illuc venerunt. Quos duos Richenza ubi coram imperatore astare conspiciebat, statim cum prolocutore suo impetebat, conquerens, ut omnem traditionem quam sibi fratrique suo C(honradus) avus eorum tradidisset, tam in prediis quam in hominibus utriusque sexus, prorsus abstulissent. Tandem multis questionibus hinc et inde de hac causa habitis et consumptis, ab imperatore et a cæteris principibus coacti sunt judiciali ordine et bono consilio, ut illam partem, tam in prediis quam in hominibus, quam R(ichenza) possedisset, si frater eius adhuc vixisset, ex integro restituerent; quod et ita fecerunt, sicut imperator et caeteri judices censuerunt et consilium dederunt, homines et predia prefatae mulieri reddiderunt. Inter quos homines traditus est Chonradus, filius Hartuuigi de Biurrun, prefatae mulieri R(ichenzae), quem ipsa rogatu Ödalrici, cognati sui, tribuit Augiensi ecclesiae, in quo monasterio idem Ö(dalricus) tunc fuit custos, frater et monachus, per cuius manum, et per manum H. plebani de Vlleingen misit et commendavit eundem C(honradum) Swiggero cognato et advocato suo tali conditione, ut traderet eum ad monasterium sanctae Mariae quod constructum est in insula quae vocatur Sintlezesowa 11), et talem iusticiam atque legem sibi a domino abbate Õ 12) dari impetraret, qualem caeteri Augienses, qui abbati et fratribus suis in eadem insula serviunt, obtinent. Ouod sicut ipsa petiit factum est. Nam predictus Swiggerus tradidit eundem Chonradum in manus duorum liberorum virorum, scilicet Brunonis de Marclidorf 13) et Adelberti, filii Burchardi de Frichingen 14), ipso Burchardo rhetorice atque secundum legem Sueuorum prudenter edocente, quibus verbis C(honradum) de manu Swiggeri caute susciperent, et quali sermoue eundem C(honradum) super reliquias sanctae Mariae, genetricis dei summi, forent tradituri, et qualiter eandem justiciam atque legem quam Augienses incolae tunc haberent, eandem etiam sibi apud dominum abbatem Ö. obtinerent. Insuper S(wiggerus) omnem proprietatem et advocatiam quam a semet ipso et a cognata sua R(ichenza) super predictum C(honradum) antea habuit, in manus predictorum virorum

se amplius habere fideliter refutavit et abnegavit. Haec omnia facta sunt in villa Wildorf 14), que sita est prope castellum quod vocatur Berge 15), in quo C. Constanciensis advocatus. et frater sous comes H. habitant, presente D(dalrico) custode Augiensis ecclesiae: Marchuuardo milite. Wizemani filio, presente, Ö. ministro de Aloluespach 16) presente, A. de Houe 17) scutifero abbatis O. presente, Gerungo de Kahenang 18) presente, Chonrado milite de Lezen 19) presente et aliis multis qui cum ipso Swiggero advenerant. Illi omnes hanc traditionem viderunt et audiverunt, et sicut Swiggerus omnem proprietatem et advocatiam quam super predictum C(honradum) hucusque habuit, in manus Brunonis et Adelberti doctis verbis deposuit, et in perpetuum abnegavit, similiter H(einricus), Swiggeri germanus, occurrens prefatis viris in sylva que adiacet villae que ... egingen 20) vocatur, omnem proprietatem et potestatem quam super eundem C(honradum) habere potuisset, Burchardo de Frichingen predocente, in manus Brunonis et Adelberti penitus deposuit et perpetualiter abnegavit. Et ut haec traditio et confirmatio amborum stabilis et robusta fideliter et aeternaliter habeatur, utrique talentum Constantiensis monetae dabitur. Deinde prefati viri Bruno et Adelbertus, nobilitatem in qua nati sunt benivolamente sectantes, Chonradum, eorum fidei denositum, super reliquias sanctae dei genitricis Mariae offerebant, fidemque suam per hanc traditionem expurgaverunt, et legem atque justiciam nobilium Augiensium. domino O, abbate donante, multis de majori familia atque minori astantibus, pepigerunt, Ergo omnes populi prope vel longe positi veraciter comperiant, quod ego Ö. Augiensis abbas talem legem et justiciam Chonrado tradidi quam de manu B(runonis) de Marchdorf et Adelberti de Frichingen ad obtinendum sanctae dei genitrici M(ariae) suscepi ut. nec ab ipso Swiggero, vel a fratre suo Heinrico, qui per manus predictorum virorum B(runonis) et A(delberti) rationabiliter et legaliter milii eum miserunt, aut ab aliquo homine, nisi graviter in dominum contra ius et contra fas peccent, ab hoc monasterio queat abstrahi.

Acta est hace traditio a Swiggero de Gundeluingen in villa Wildorf, anno dominicae incarnationis MCLXIII., Friderico imperatore regnante, Ö. Augiensem dignitatem bene gubernante, Hermanno Constanciensem episcopatum feliciter regente. Ego Ö(dalricus), presbyter indignus, custos ecclesiae, scholarum magister, scripsi hoc testamentum.

Aus Gabelkhover, Misc. bisior. III. (II.S. der k. öffenlichen Bibliohek in Sintigart, MS. histor. nr. 16 c. 8°). S.399. — Eine Abschrift davon auch bei Schmidlin, Collecianen II. nr. 5; II.S. des k. Staats-Archits.—
Bei der ziemlich buchstäblichen Uebereisstimmung der letztern Abschrift mit der ersteren darf wohl angenqumen werden, dass die Quelle Schmidlin's, der am Rande "ex copta" beigesetzt hat, eben die Abschrift Gabelkhover's gewesen.

<sup>1)</sup> und 2) Alienbeuren, Dorf der Gem. Benren, bad. B.A. Salem; Hirsbil nicht mit Bestimmiheit zu ermittein.

<sup>3)</sup> Dapfen, O.A. Münsingen.

<sup>4)</sup> und 5) Nellenburg, Silz der ehemaligen Landgrafschaft, bad. B.A. Stockach; Kiburg, Amissilz im Kanton Bern.

- 6) und 7) Altheim, wegen des Grafen Markwart (von V\u00fchringen) wohl der zu seiner Grafschaft geh\u00fcrige Ort dieses Namens, O.A. Riedlingen; Ramsberg, bad. B.A. Ueberlingen.
- 8-10) Albeck, O.A. Ulm; Gandelfingen, O.A. Münsingen; Unlingen, O.A. Riedlingen,
- 11-14) Der ursprüngliche Name der Insel Reichenau, der Name des Abis ist Ulrich 1159-1174; Markdorf, bad. B.A. Meersburg; Frickingen, bad. B.A. Pfullendorf.
- 15.—19) Weildorf, bad, B.A. Salem; Heiligenberg, bad, B.A. Pfullendorf; der Name des Vogtes und seines gränichen Bruders ist Kourad und Heinrich; Allenshach, am Untersee, bad. B.A. Constanz; Hofen, bet Gachnang, und dieses, thorg. Bez. Franenfield; Leizi, Weiler zum überg, B.A. Weinfelden gebörg.
- 20) Der Anfang des Worts ist durch eine Correctur unleserlich. Schmidlin liest: ... gingen.

#### CCCLXXXL

Bischof Heinrich von Wirsburg bestätigt die von Wolfram von Bebenburg geschehene, unter den Schutz seiner Kirche gestellte Stiftung des, früher Neusäss, nunnehr Schönthal geheissenen Klosters samt dahin übergebenen genannten Höfen mit Zugehärungen

## Im Hause des Bischofs 1163.

(Chr.) : In nomine sancte et individue trinitatis. : Heinricus, dei gratia Werzeburgensis ecclesie episcopus. Ex officio nostre speculationis, nec non intulitu divine renunerationis, locis venerabilibus, et precipue Christi pauperibus curam et diligentiam tenemur impendere, ipsosque et universas res || ipsis contraditas, quod ad nos pertinet, et tueri et fovere et scripti nostri cautela communire. Horum itaque contemplatione universos Christi fideles | tam futuros quam presentes volumus cognoscere, qualiter quidam homo nobilis. nomine Wolframmus de Bebenburc 1) videlicet, cenobium in predio suo fundavit, et insum locum, qui tunc Nusaze 2), set nunc Speciosa Uallis 3) dicitur, cum omnibus suis pertinentiis ecclesie sancti Kyliani ad perpetuam tuitionem contradidit, professionique et ordini Cysterciensium per venerabiles personas assignavit. Postea vero non multo transacto tempore se insum ibidem ad serviendum deo et sancte Marie voto professionis obtulit et reddidit. Has autem curtes: Hallesberc 4), Brachelberc 5), Steine 6) prefatus Wolframmus predicto cenobio cum omnibus appenditiis, agris, silvis, pratis, aquis aquarumque decursibus, cum liberis suis, legitimis heredibus videlicet, potestative et sine omni contradictione tradidit acdelegavit. Quam quidem donationem predicti filii eius, licet in primis minus acceptam nersuasione sinistra quorundam habuissent, tamen postea, ducti penitentia, instigante quoque inspiratione divina, cam publico et manifesto assensu sub presentia nostra coram majoribus ecclesie nostre personis, nec non et aliis nobilibus viris, interposita sua fide ne aliquando in contrarium venirent, approbaverunt. Eapropter, ut huius rei constitutio et tam legitima, tam pię devotionis oblatio in omne ęvum stabilis et inconvulsa permaneat, ipsam ad

146 1163.

imitationem predecessoris nostri, pie memorie Gebehardi, in scripta redegimus, que impressione nostri sygilli 7) communimus, subituncta horrenda anathematis excommunicatione in omnem hominem, de cetero factum tam rationabile, tam deo acceptabile infringere vel infirmare volentem. Huius rei testes sunt hii: Heroldus prepositus de domo. Persevs decanus. Iohannes scolasticus. Godefridus cantor. Richolfus archidiaconus. Reinardus prepositus de Nouo Monasterio. Gerhardus decanus. Wolfgerus scolasticus. Laici: Conradus de Bockesberc 8') Fredericus de Bilrieth. Conradus de Phuzeke. Sigbodo de Cimberen. Heinricus de Luden. Theodericus de Askeshusen. Ministeriales: Billungus vicedominus. Goteboldus. Bodo. Gotefridus. Heinricus scultetus. Billungus scultetus. Heinricus Weiso. Walcum. Bernelart. Nibelong. Sigbodo. Craft de Beringen et alii quam plures clerici et laici.

Acta sunt hec in domo episcopali, anno dominice incarnationis MCLXIII., indictione XI., regnante Romanorum imperatore Frederico, anno regni cius XII., imperii vero VIIII.

Der Schluss von Acta an ist von eiwas kleinerer Schrift.

- 1-6) Ueber diese Orte, mit Ausnahme von Speciosa Valits, d. t. Schönthal, O.A.Künzelsau, zu vgl. S. 109, Ann. 1-5.
- 7) Das Siegel war unterhalb, rechts aufgedrückt, ist aber abgefallen nnd nur noch in einigen losgetrennien Bruchstücken übrig. Es war rand, von mit Mehl gemischtem Wachs und zeigte den Bischof in sitzender Gestalt. Rest der Umschrift: n. RCBBYRGENS...
- 8) Dieser nnd die ff. Orte sind: Boxberg, had. B.A.S.; Bilirich, abgeg. Burg, O.A. Hali (vgl. Bd. I. S. 395, nr. 6. Anm. 1; Pfizingen, O.A. Mergentheim; Zimmern an der Seckach, bad. B A. Buchen (vgl. S. 95); Lauda, bad. B.A. Bischofsheim an der Tauber; Aschhausen und Biertagen, beide O.A. Küzelsna.

#### CCCLXXXII.

Bischof Hermann von Constanz bestätigt die Rechte und Freiheiten der dem Kloster S. Georgen gehörigen Kirche zu Gönningen.

#### 1163

la nomine sanctae et individuae trinitatis. Hermannus, dei gratia Constantiensis ecclesiae episcopus, notum facimus omnibus episcopatus nostri fidelibus tam praesentibus quam subsequentibus, quod ecclesia in Gunningen 1), quae est propria monasterii saucti Georgii in Nigra Silva, ex antiquo iure nulli alii ecclesiae subiecta est, sed per se baptismum, sepulturas, decimas, celebrationes divinas et ecclesiastica iura debet habere. Sacerdos nullus, nisi quem abbas et fratres sancti Georgii voluerint, et legitime investiverint, ius aliquod in ea habere poterit. Attamen vocatione illarum partium archidiaconi cum subditis suis in ecclesiam Seitingin 2) venire, et iudicio ecclesiantico coram eo parere debet. Quoniam autem

minores ecclesias minoribus vicinas saepe contingit iniustis subiectionibus gravari, haec quae dicta sunt, veraci relatione nobis comperta, rogatu praedicti abbatis et fratrum eius, consensu etiam praepositi et canonicorum chori nostri, hac charta testamentaria inscribi, et sigilli nostri impressione nec non sigillo maioris ecclesiae pro vitando postmodum errore corroborari fecimus. Ab hac ergo die in reliquum tempus praefatae ecclesiae iura libertatis, quae diximus, ex nomine et auctoritate dei omaipotentis et sanctae dei genitricis, sancti loci, et omnium sanctorum, et ex officio nostro banni nostri adiectione confirmamus. Facta est haec confirmatio anno domini MCLXIII., indictione XII. 3)

Nach Neugart II. nr. 672. S. 98. — Die Urkunde befindet sich weder im Stuttgarter noch im Karlsruher Archive in Original oder Abschrift.

- 1) und 2) Gönningen, O.A. Tübingen; und Seitingen, O.A. Tutilingen.
- 3) Die zwöiste, gewöhnliche Indiction begann mit dem 24. Sepiember 1163.

## CCCLXXXIII.

Kaiser Friederich (1.) nimmt das Kloster Weissenau mit genannten Besitsungen in seinen unmittelbaren und ausschliesslichen Schuts und verleiht demselben einige weitere ausgedrückte Begünstigungen.

## Ulm 1164. November 1.

In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus, divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Iusticia exigit et ratio ipsa expostulat, ut ecclesiis dei longe lateque in imperio nostro constitutis vigorem consilii et dexteram auxilii benigne impendamus, illis maxime in quibus omni tempore, omni hora sanctarum orationum percipimus suffragia. Et si nos in tabernaculo dei offerentes aliquid super errogaverimus, ab illo vero Samaritano, cum redierit, nobis in centuplum esse reddendum speramus et credimus. Eapropter cognoscant universi fideles imperii presentes et futuri, quod nos, intuitu eterne retributionis et spe future pacis et quietis et pro nostra nostreque karissime consortis Beatricis imperatricis et iunioris Friderici, nostri karissimi filli, prosperitate et salute eclesiam sancti Petri de Augija et eius prepositum Herimannum una cum fratribus eius tam futuris quam presentibus et cum omnibus bonis mobilibus et immobilibus ad eam iuste pertinentibus, sub nostram imperialem protectionem atque defensionem suscepimus; omnesque possessiones, quas in presenti iuste habent vel in futuro deo annuente racionabiliter et legit/ime poterunt adipisci, nostra imperiali auctoritate ipsis confirmamus et corroboranus. In quibus hec propriis dignum duximus exprimenda vocabulis: Herwigesràti 1), Wambrehteswathe, Hevinchouen,

Baphendorf, Hunoltesberch, Riwinesberch et mansum unum in Maggenhart et curiam Berloch cum pertinentiis suis, villam Ruti, villam Ecke et duas curias in villa Ebewilren et Bacewilare. Ad augmentum quoque gratie nostre hoc eis indulgemus et largimur, quod sint liberi et inmunes ab omni advocato, nec super se unquam aliquem advocatum habeant preter solum imperatorem Romanum, et bona eorum universa mobilia et inmobilia salva eis permaneant et illesa conserventur. Et ut eidem ecclesie ad plenum possimus in posterum providere, statuimus et imperiali edicto iubemus, ut preposito qui nunc est ab hac vita decedente, nullus ibi aliqua subreptionis astutia seu violencia preponatur, nisi quem fratres communi assensu secundum deum et beati Augustini regulam previderint libere eligendum. Si quis etiam fidelium aliquid de suis bonis juste et rationabiliter eidem ecclesie conferre voluerit, ex benignitate nostra hoc els concedimus et confirmamus. Preterea si quis prefatam ecclesiam temere perturbare vel eius possessiones auferre, vel ablatas retinere auf minuere vel aliqua vexatione fatigare presumpserit, auri optimi libras L pro pena couponat, dimidium fisco nostro et dimidium supradicte ecclesie. Iluius concessionis et confirmationis testes sunt: Herimannus Constanciensis episcopus. Rodulfus Argentinensis electus. Godefridus Spirensis electus. Conradus Augustensis episcopus. Viricus Augiensis abbas. Albertus abbas Campidonensis. Fridericus dux de Stoupha. dux Welpho et filius eius, Bertholdus dux de Zeringa et alii quam plures.

Signum Friderici, Romanorum imperatoris invictissimi. [ (Monogramm.)

Ego Christianus cancellarius vice Conradi Maguntini electi recognovi. Facta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXIIII., indictione XII., reguante domino Friderico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius XII., imperii vero X. feliciter. Amen.

Datum Vime kalendis Nonembris

Nach einem Vidimus des Klosfers Weingarten vom 25. Juni 1473. Nach eben diesem Vidimus war das Griginal mit einem Majesiäks-Sigill vom weissem Wachs verseben. — Abdruck bei Hugo, Ord. Praemonstr. Annal. J. II. Prob. S. CXLIX. — Lüvig, Reidsarchy XVIII, S. 747 b.

1) Ueber Herwigser., Hunoltesb. und Riteinenb. vgl. oben S. 62, Ann. 2, 3 und 4. Die übrigen genoniten Orte sind: Wammeratswatt, Heßghofen, O.A. Teltnang; Bavendorf, O.A. Ravensburg; (Maggenh. unermittell), Bernioch, O.A. Minsingen; Reute bei Tbaldorf, O.A. Ravensburg; Egg, Ebeweiler, O.A. Sanlgan; Batzenweiler, O.A. Teltnang. — Der Cod, Tradd. Weissenang. (vgl. die Ann. auf S. 62), weleber eine geleichiauende Abschrift dieser Urkonde enlbällt, bat bei den bier aufgezählten Orten die Lesseverschiedenbeitten: Wambrehteswate, Heuenchousen — Ebeneitlare und Basenwilare.

## CCCLXXXIV.

Die Klöster S. Blasien und Ochsenhausen auf der einen, und das Kloster Roth auf der andern Seite tauschen genannte kirchliche Besitsungen gegeneinander aus.

Memmingen 1164. November 15.

Notum sit omnibus presentibus et futuris, quod patribus et fratribus cenobiorum videlicet sancti Blasii in Nigra Silva, sancti Georgii | Hochsenhusen 1), sancteque dei genitricis Marie Rothe 2) conmuni consilio placuit, pro conmuni quoque pace et utilitate || quasdam ecclesiasticas possessiones in melius conmutare, et stabilius, ut sequentia declarant, ordinare, Domnus enim | Otheno, fratrum Rothensium strenuus abbas, consilio et assensu congregationis sue, partem ecclesie et partem decimarum eiusdem Reinsteten 3), cum predio in eadem villa sito, et alia duo, unum solare, aliud Herolfeshaim 4), sancto Georgio Hochsenhusen et omnibus illic deo militantibus cum omni legitimo jure donavit. Domnus vero Guntherus pie memorie abbas prefati cenobii saucti Blasii, consilio et assensu sue congregationis, per manus priorum suorum, domni Heinrici eiusdem claustri summi prioris, domni Chouradi Hochsenhusen prioris, in presentia ducis Welfonis eorum advocati, ipso annuente et manu sua tradente, partem ecclesle Berchaim 5) sancte dei genitrici Marie Rothe et omnibus deo inibi famulantibus cum omni legitimo iure dedit. Huius concanbii ipse prenominatus dux et princeps testis exstat, cuius etiam sigillo 6) hanc testamenti paginam signavimus. Sunt et alii idonei testes, quorum ista sunt nomina: domnus Otheno Rothensis abbas. Heinricus et Conradus supradicti, priores. Wernherus de Durrehaim?) et alie quam plurime religionis persone. Ropertus de Rumesperch 8). Swiggerus de Riden. Berihtholdus de Habichesperc. Dithoch et frater eius Heinricus de Baldeshaim. Richfrith de Bachaim. Herimannus de Rammungen. Heinricus de Luthraha et duo filii Herimannus et Heinricus et alii multi nobiles et ignobiles. Facta sunt autem hec anno ab incarnatione domini MCLXIIII., XVII. kalendas Decembris in villa Mammingen.

Abdruck bei Lünig, Reichsarchiv XVIII, S. 452. — Stadelhofer, hist, coll. Roth. I, Doc. nr. II. S. 48.

- 1) and 2) Ueber Ochsenhausen vgl. S. 4 Anm. 5., über Roth S. 72 Anm. 2.
- 3-5) Reinstetten und Erolzheim, O.A. Biberach; Bergheim, O.A. Leuikirch.
- 6) War angehängt und ist verloren.
- 7) Dürrheim, in der Baar, bad. B.A. Villingen, vgl. Mone, Zeitschrift f. d. Gesch. des Oberrheins I, S. 321 and 326.
- 8) Dieser und die noch n. Orte sind: Ronsberg, baier. L.G. Obergünzburg; nater den zabireichen "Rieder" der Gegend scheint Winferrieden, einst Ochsenbassen gebrigt, bater. L.G. Hierlissen, am nöcksten zu passen. Habberg oder-barg, abgeg. Barg bei Warmibal, O.A. Riedlingen; Balzheim, Ob.-, Un.-, O.A. Lanpheim; Hierbachen, O.A. Leukhreh, oder Zdenbachen, O.A. Biberech; Rammingen, Ob.-, Un.-, baier. L.G. Türkenbern; Landerzeh und die Sindat Wenmingen, baier. L.G. Grünenbek.

150 1165.

### CCCLXXXV.

Der Bischof Hermann von Constanz beurkundet verschiedene Tauschhandlungen, wodurch das Kloster Salem, theils von der Kirche in Seefelden, theils von ihm, dem Bischof selbst, Zehenten und Güter in Richoluesberg und Maurach gegen Güter an anderen penannten Orten an sich brachte.

# (Constant) 1165.

Hermannus, dei gratia Constantiensis episcopus. Quia oblivione cuncta intereunt nisi ea que scripto conmendantur, ideo notum esse volumus tam futuris quam presentibus Christi fidelibus, quod abbas Frowinus de Salem et fratres sui dimidium mansum in Bizinhouen 1) tradiderunt Walthero, advocato ecclesie Seuelth 2), eo pacto quod ipse cum alio sue proprietatis predio, prefate ecclesie commodius adiacente, concambium eis faceret decimarum de duobus mansis in Richoluesherge 3) et predii in Myron 4), que ad eos spectant. Quod iam dictus Waltherus executus est, quosdam agros, Seuelt sitos, prefate ecclesie in concambium earundem decimarum legitime contradens coram ecclesia Seuelt, presente plebano Pertoldo, factum cum parrochianis, qui presentes aderant, collaudante. Ne ergo predictis fratribus dolus vel malitia ex alicuius querela de cetero in hoc obesse possit, testes qui aderant notari jussimus: Waltherus de Seuelt cum filiis suis. Hermannus, Arnoldus, Arnoldus, Eberhardus. Bertoldus. Heinricus. Geroldus. Albertus. hii omnes de Stetin 5). De Tisendorf Albertus. De Oberndorf Burchardus. De Öveldingen Eberhardus. De Milnhouen VIricus. Waltherus, Swicgerus, Conradus, Bertoldus, Chonradus, Albertys, De Kaltebrunnin Wibolt. De Frikingen Burcardus. Albertus. Actum est hoc Seuelt, anno ab incarnatione domini MCLVIII., indictione XIIII., reguante Friderico, Romanorum imperatore augusto, anno regni eius IIII., imperii vero II., pontificatus autem nostri vicesimo, presidente prime sedi Anastasio papa. Idem etiam abbas cum suis fratribus concambierunt nobiscum unum mausum in prefato monte Richoluesberge, pro quo nobis dederunt alium in Chippenhusen 6). Quod factum est in capitulo nostro ante pascha habito cum advocato nostro et fratribus meis, qui et omnes testes sunt, coram maiori altari, anno ab incarnatione domini MCLVIII., indictione XIIII., regnante Friderico Romanorum imperatore augusto, anno regni eius IIII., imperii vero II., pontificatus autem nostri anno XIX., presidente prime sedi Adriano nana. Postea similiter cum eodem abbate et fratribus concambivimus rursum in codem eis adiacente monte alios tres mansus, pro quibus nobis alios III tradiderunt, quorum unus situs est Wildorf 7), qui pro duobus conputatur, tercius in Assoluesburc 8), et hoc actum est in capitulo nostro, post festivitatem sancti Galli habito cum advocato et fratribus meis retro maius altare, anno ab incarnatione domini MCLXV., indictione XIIII., regnante Friderico Romanorum imperatore augusto, anno regni XIII., imperii vero XI. et nostri pontificatus XXVIII.

Cuius rei sicut et superiores testes sunt totus noster chorus, et advocatus et filius eius. Rupertus de Tivringen <sup>9</sup>). Heinricus prepositus de Zvrich.

Nrach dem S. 82 näher bezeichneten Diplomatarium Salemitanum I, nr. XXXIII. S. 57. Die Urkunde ühr daris die Aufschrift: Confirmatio Hermanni Constantiensis episcopi super concambia quarundam decimarum in Weron. et duorum manuscrum in Richduscherge.

- 1) und 2) Bitzenhofen, O.A. Tettnang: Seefelden, bad, B.A. Salem,
- und 4) In der Bestätigungsarknade Pabst Lucius III. vom 4. März 1184 helsst es: in monte qui dicitur Richolffaberch claustro adiacente, der Name ist verschollen. Meron ist Maurach, am Ueberlinger See, bad. B.A. Salem.
- 5) Dieser und die ff. Orte gehören alle dem Grossherzogibum Baden an nnd sind: Stetten, wahrscheinlich das in B.A. Mersburg; Dalsendorf, ebenso; Ober-, Unter-Undingen und Mühlhofen, B.A. Salem; Oberadorf und Kallenbrann. B.A. Constanz: Prickingen. B.A. Philendorf.
- 6-8) Kippenhausen, bad. B.A. Meersburg; Welldorf, B.A. Salem; Assoluesburg unermittelt.
- 9) Ober-, Unter-Theuringen, O.A. Telinang.

### CCCLXXXVI.

Hersog Friederich, König Konrads Sohn, ninmt die Gemahlin eines Dienstmannes des heil. Georg in Bamberg, deren Grossmutter sich und ihre Nachkommen dem Kloster Lorch sinshörig gemacht, in die Genossenschaft seiner Dienstleute auf und tritt dem genannten Kloster swei männliche und swei weibliche Leibeigene sum Ersats dafür ab.

## 1166.

i Fridericus dux. i Notum facio omnibus tam futuri quam presentis evi sidelibus, si qualiter ego Fridericus dux, illustris regis Curradi silius, rogatu cuiusdam minissi lerialis sancti Georgii martyris in Babemberch, Adeldegen nuncupati, pro eo quod si acceptus nobis soret, et hominio mancipatus, hanc ei cautionem indulsimus. Denique cum duxisset uxorem, ad ecclesiam beate dei genitricis Marie in Lorche pertinentem, cuius quidem amita, cum esset liberrime conditionis quantum spectat ad nobilitatem carnis, Christum imitans, qui semet spsum exinanivit, fornam servi 1) accipiens, causaque filiorum suorum, se ipsam prefate ecclesie obtulerat, et tam se quam omnem suam posteritatem ibidem censualem secrat, predictus ministerialis anxietatem suam super hoc nobis innotuit, atque ut eandem uxorem suam omnemque ipsius posteritatem in nostrorum ministerialium consortium transferrenus, nobiscum tractare cepit. Cuius anxietati condescendentes iuxta municintam principalem, assensum ad hec prebente Friderico de Bilrith 2), eiusdem advocatie nostre vicario, quatuor mancipia pro eadem matrona, Petrissa nomine, duos mares et duas seminas, eidem ecclesie

talionis vice restituimus, et eam omnemque eius posteritatem iure legitimo ministerialium nostrorum familie perpetualiter ascivimus \*). Huius pactionis fautores et testes hif fuerunt: Gerhardus comes de Bertheim \*). Adelbertus de Trühendingen \*). Cünradus de Wichartesheim et duo filii eius Cünradus et Heinricus. Cünradus de Bockesberch \*). Cünradus de Ense \*). Arnoldus advocatus et filii eius Arnoldus et Walterus. Sigefridus Zurech. alius Sigefridus. Cunradus de Tagenberch \*) et frater eius Rudegerus. Engelhardus de Winsberch \*) pincerna, et alius Engelhardus, aliique quam plures ministerialium eius eidem conmutacioni annuencium. Igitur si qua secularis potestas ausu temerario luic privilegio se presumptuose opposuerit et eam infringere altemptaverit, imperialis fisci pena multabitur.

Acta sunt hec [anno] 11) dominice incarnationis millesimo CLXVI., regnante gloriosissimo Romanorum imperatore Friderico, in presentia ipsius et frequentia curie Wirziburc habite, cui intererant episcopi XXXII., anno regni eius XIII., presidente sedi apostolice domino 12) et universali papa Paschali, domino Heroldo, Wirzeburgensis ecclesie venerabili episcopo, anno presulatus ipsius primo.

Nach dem Original des k. Reichsarchivs in München. — Unmilielbar unter dem Texie ist das herzogliche Reiterskegel in Wachs und rother Erde anfgedrückt. Der Herzog galoppiert nach der (herald.) rechten
Seile nut frägie, twie es scheind, eine Art offenen Heins, von wechem nach hinten eine Bildes oder die Zipfel
einer Helmdecke natiern. In der Rechten hält er eine Lanze, wie es scheint mit einem fliegenden Fähnlein,
doch ist dieses nicht mehr demilich erkennbar. Seine Linke ist durch einen langen herzförmigen oder dreicektigen Schild gedeckt, in dessen Mille ein kleiher Kreis oder Knanf mit Federn besieckt ist. Indessen ist
diese Verzierung ebensowenig dentlich zu erkennen. Hinler dem natern Theile des Schildes flatiert ein Stück
Mantel oder Gewand hervor. Die Fussphize des Reiters im Stießbügel ist abwärts gebogen. Das Pferd hat
keine Rüsinng, sondern ist gewöhnlich gesattlett und gezämat. Umschrift: .. DVX FRIDERICHO

- 1) Das Wort serui über der Zeile belgeselzt und ganz verbleicht.
- 2) Abgegangene Burg über Cröffelbach, O.A. Hall, vgl. Bd. I, S. 395.
- Dieser Schlusssalz von den Worten et eam omnemque an ist im Original erst ganz am Ende mit beigeseizien Verweisungszeichen nachgelragen.
- 4—10) Bergtheim, Daier. L.G. Nenstati a. d. Alsch; Hobenfrüdingen, Daier. L.G. Heldenheim; Weickersheim, O.A. Mergenheim; Boxberg, Dad. B.A.St.; Endsee, Daier. L.G. Rotenburg; Dannberg? Daier. L.G. Herzogenaurach; Weisberg, O.A.St.
- 11) und 12) anno fehit, domino beidemal das gewöhnlich abgekürzte dno.

### CCCLXXXVII.

Bischof Otto von Constanz bestätigt einen Vergleich des Klosters S. Blasien mit der Kirche in Tegernau über gewisse Zehenten in Schönau, und ebenso die Rechte desselben an verschiedenen genannten Kirchen und Kirchensehenten.

### S. Blasien 1166. November 1.

Otto, dei gratia Constantiensis ecclesie humilis minister, venerabili fratri. G. abbati monasterii sancti Blasii, suisque fratribus in perpetuum. | lustis religiosorum peticionibus clementer annuere et corum quieti ac utilitati omnimodis providere, ad presentis vite tranquillitatem obtinendam et future || beatitudinem perpetuo nobis possidendam credimus proficere. Inde est quod venerabilis viri Guntberi abbatis fratrumque suorum precibus inclinati, presenti pagine || necessarium duximus inserere, qualiter litigium, quod inter insos et ecclesiam Tegirnowe 1) de decimis quibusdam in loco Sconowa 2) dicto diu agitabatur. diremptum sit, ut rerum preteritarum memorias successura noscat posteritas. Habita, ut dictum est, longa inter cenobium sancti Blasii et prefatam eclesiam pro decimis illis contentione ad hoc tandem ventum est, quod in publico placito Varnowa 3), in quo pro diversitatibus causarum multi confluxerant, presentibus Berthotdo duce, advocato iam dicti monasterii, et Heinrico, advocato eclesie Tegirnowe, et Guntrammo sacerdote, prestito utrobique iuramento super utriusque eclesie emolumento, tali consilio lis decisa est: ut predium quoddam apud Ledinchouin 4) et octo libre Basiliensis monete ecclesie Tegirnowa a predictis fratribus traderentur: sicque omnis illa controversia sopita est. Hanc compositionem tam rationabiliter factam, nos quoque ratam habentes, presentis scripti pagina communivimus, et, ut robur perpetuitatis obtineat, imaginis nostre inpressione signari jussimus, statuentes, ut ecclesia cum omnibus decimis, que in eadem valle de predio supradicti monasterii persolvantur, usibus fratrum supra memoratorum omnimodis reddantur. Ad hec adicientes, auctoritate dei omnipotentis nobisque ab inso collata, decernimus, ut ecclesie in Berowa 5) et Hachinswanda 6), sicut ab antecessoribus nostris Constantiensis ecclesie presulibus, beate recordationis Gebehardo, Odulrico, Hermanno eis concesse sunt, in omni administratione temporali ac spiritali eorum gubernationi ac regimini perpetuo subiaceant. His quoque necessarium duximus annectere de quibusdam ecclesiis, in quibus supradictum cenobium dimidietatem decimarum a fundatoribus eis antiquitus concessam habere dinoscuntur, quas propriis nominibus hic distinguere curavimus: Frichingin 7), Chilchtorf 8), Sneisanc 9), Nallingin 10), Omingin 11), Nuchilcha 12), Batimaringin 13), Wilare 14), Rotwile 15), Stallinchouin 16), lmindingin 17). Neque supersedendum est de ecclesia Gerisbac 18), quam nobilis homo Chonradus de Hussinchilcha 19), hereditario iure ad se, sicut in publico capitulo Constantie coram nobis legittime contestatus est. transmissam, supra memorato cenobio contulit, quin 154 1167.

ipsam sicut et ceteras, que iuris eorum sunt, ipsis confirmemus. Si qua igitur in posterum spiritalis secularisque persona, hanc nostre confirmationis paginam sciens, temere eam infringere presumpserit, et de omnibus supradictis quicquam auferre, minuere, vel aliquo malo ingenio iusticiam eorum cassare temptaverit, aliena a corpore et sanguine Christi existat, et in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatenus in presenti vita fructum bone actionis inveniant et in futura eterne beatitudinis premia percipiant.

Data in cenobio sancti Blasii in kalendis Novembris, anno ab incarnatione domini millesimo CLXVI., indictione XIIII., regnante gloriosissimo Romanorum imperatore Friderico, anno regni eius XIIII., imperii XI. Testes huic coufirmationi interenat: Bertholdus, maioris ecclesie Constantiensis prepositus. Heinricus, sancti Stephani prepositus. Fridericus, Constantiensis ecclesie canonicus et archidiaconus. Eberhardus, Podamensis 20) ecclesie sacerdos et archipresbyter. Ilugo, capellanus episcopi, et alii quam plures.

Nach dem Original des G.L.Archivs in Karisruhe. — Die Ort- und Zeitangaben von Data bis imperit I.X.
sinch ikleinen Euclisien geschrieben. Unterhalb auf der Urknade ist ein länglichrundes Siegel in Wachs und
Mehlieft anfarfrück. Die Umschrift sieht and dem erhölbten Annde desselben.

- 1—4) Tegernan, bad. B.A. Schopfheim; Schönan, bad. B.A. Sitz; Fahrnan, Fil. von Schopfheim und in dieses B.A. gehörig: Ledinchouin unermittelt.
- 5) and 6) Beran, s. oben S. 14 and 113: Hückenschwand s. oben S. 122 anter Ann. 1 and 2.
- 7.—18) Frickingen, bad. B.A. Pfullendorf; Kirchdorf, Schneisingen, Neillingen vgl. oben S. 113; Emmingen, bad. B.A. Engent, oder Hochemmingen, bad. B.A. Hüfungen; Nenkirch, O.A. Rotveilt, oder Neuenkirch, Kant. Schaffnansen; Bettmaringen, bad. B.A. Böundorf; Weller, nicht genan bestimmbar, vgl. S. 111 und die Anm. zur Bulle vom 26. April 1173; Nieder-Rothwell, bad. B.A. Breisach; Stelliken, Kant. Zürich (S. S. 113); Immendingen, Abd. B.A. Möhrigen; Gerbache, bad. B.A. Schopfneim.
- 19) und 20) Hosskirch, O.A. Sanlgau; Bodmann, am Bodensee (dem s.g. Ueberlinger See), bad. B.A. Stockach.

#### CCCLXXXVIII.

Abt Rupert von Hirsau tauscht seine Güter in Endingen und Forchheim mit dem Edeln Wernher von Ortenberg gegen dessen Güter in Scherrweiler und Ebersheim im Elsass.

## Steinbach 1167.

Ego Rőpertus, gratia divina Ilirsaugiensis cenobii qualiscunque abbas, notum esse desidero omnibus Cliristi fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod communi concordique accepto fratrum nostrorum consilio predia nostra, que in Endingin 1) et Forechein 2) cum mancipiis utriusque sexus habuimus, causa maioris utilitatis mutuavimus: ipsa predia nostra

in Endingin et Forchein Wernbero de Ortinberch 3), viro nobili et jugenuo, cum omni jure proprietatis tradentes, insiusque Wernheri predia, que in Alsatia, Scheryvilr 1) scilicet et Ebershein 5), item cum mancipiis utriusque sexus hereditario jure possedit, pro concambio recipientes. Inse enim Wernherus de Ortinberch, vir militaris et ingenuus, sua predia. hereditario iure possessa, in manum Bertholdi ducis legali more iuste et rationabiliter delegavit, et, ut ipse dux Bertholdus perenniter et legitime cum omni proprietatis jure Hirsaugie sancto Aurelio tradere[t], rogavit; ipseque, ut dictum est, quondam nostra predia in Endingin et Forichein pro suis prediis, jam beato Gregorio perenni jure traditis, utpote dignum erat, recepit; insuper et LX marcas, iam tunc promissas, postmodum persolvit. Si autem diabolo machinante, quod absit, ex contentiosa alicuius inportunitate mutuatio constabilita in controversiam devenerit, predia postra in Endingin et Forichein in pristinam proprietatem nostram iure cedent, ipseque Vvernherus Schervvilr cum Ebershein recipient, Hec sive traditio sive mutuatio, millesimo CLXVIIº, dominice incarnationis anno in Steinbach 6) facta, perpetua stabilitate stabilique perpetuitate inmutabiliter est confirmata coram gloriosis principibus et idoneis testibus; venerabili videlicet Gotefrido, Spirensis ecclesie episcopo, ducibus Welfone de Raphinsburg et Bertholdo de Zaringin, comite Bertholdo, advocato nostro, ejusque fratre Conrado, inso Vyernhero de Ortinberg et ejus fratre Conrado. Richardo de Capelle 7), Adelberto de Vyaldegge 8), Reginhardo de Caleyya, Hebil r lhardo et Friderico de Scovenburg 9) et Hilteberto ceterisque quam pluribus idoneis testibus.

Nach dem Schenkungsbuche des Klosters Reichenbach in der k. üffentl. Bibliothek in Stutigart, M.S. histor. In fol. nr. 147. fol. 31 und 32. (Dasselbe ist seinem übrigen inhalte nach, sammt mährere Angaben über die Beschaffenbeit der H.S. den Anhängen dieser Samminug einverleibt.) — In dem Abdrucke dieses Schenkungsbuchs bei Kue-a, Collectio sertptor. II S. 33—71 sieht die Urkunde S. 66.

- 1) und 2) Endingen und Forchheim, beide bad. B.A. Kenzingen.
- 3) Ortenberg, Schloss, über dem gleichnemigen Orie, einst Sitz des Ortenanischen L.G., bad. B.A. Offenburg; oder Ortenberg, zerst. Barg über Scherweiler. (Ubeses, nicht das in der Ortenan, die Slammburg der früheren Grafen von O., worunter der Silfter des Kl. Hugsbofen im Elsass im Jahr 1000 Hernheruz. Vrl. Schöpflin. Als. dipl. 1, S. 194 und 251.)
- 4-6) Scherweiler, a. d. Scher, Kant. Weiler (Villé); Ebersheim, a. d. Ill, Kant. Schletistatt; Steinbach, wahrscheinlich das im bad. B.A. Bühl.
- 7-9) Kappel, in dem darnuch benannten Thile, bad, B.A. Achern; Waldeck, O.A. Calw; Schatenburg, zerfaltene Barg, had. B.A. Oherkirch. Statit Heblands is tima versaneth; and den ersten Blick Heinhardo zu lesen. Das Wort ist nimitich abgesetzt, IIclin oder IIclo sieht auf der cluen, harde auf der andern, nichtsten Zeile, und der erste Sirich des noder der zweile des of fällt auf die mit dem Griffel eingeritäle Randlinie. Bei der in Tette gegebenen Lesart ist angenommen, dass der angegebene Sirich durch das Zusammerfallen mit der Randlinie etwas l\u00e4nger als gew\u00fchnis hier der harden vergesen worden sel.

#### CCCLXXXIX.

Kaiser Friederich (I.) bestätigt der Kirche in Ellucangen ihre Rechte an dem Virgundawald unter ausgedrückten näheren Bestimmungen.

# Munda 1168. September 29.

(Chr.) : In nomine sancte et individue trinitatis. Fredericus, dei gratia Romanorum imperator semper augustus. Il Magnificenție imperialis est. deliberatissima discretione tranquillum ecclesiarum dei statum ordinare, quatinus patre misericordiarum et domino prosperante, pax earum jugis maneat et perpetua, et nobis inde merces et retributio deputetur eterna. Eapropter notum esse volumus imperii nostri fidelibus, tam futuris quam presentibus, quod secundum statuta et attestationem antiquorum privilegiorum, que ab antecessoribus nostris orthodoxis, tam regibus quam imperatoribus, divine remunerationis intuitu collata sunt, nos Elwacensi ecclesie silvam que Virgunda 1) nuncupatur, cum omni iure et usu venationis, piscationis, apum investigationis, cesure lignorum et exstirpationis, imperiali auctoritate concessam et douatam, confirmasse, eo videlicet conditionis tenore; ut dilectissimus filius noster, dux Sweuie Fredericus, eiusque successores, qui idem beueficium ab abbate memorate ecclesie obtinuerint, in venationibus et extirpationibus ius defensionis obtineant, et nemo in predicta silva, absque concessione memorati ducis Sweuie, venari audeat, preter abbatem, qui ibi preter concessionem ducis ius venationis habet. Si autem ipse dux, vel aliquis permissione ipsius, eandem silvam extirpationibus, vel alio aliquo modo devastare volucrit, seu devastantes cohibere neglexerit, inse dux coram abbate prememorate ecclesie secundum iusticiam satisfacturus astare debebit. Ut autem luius concessionis seu traditionis confirmatio stabilis in perpetuum et inviolata permaneat, presentem paginam sigilli 2) nostri impressione muniri, signique imperialis attestatione corroborari jussimus.

§ Siguum donni Frederici, Romanorum imperatoris invictissimi. § (Monogramm³).)
Ego Heinricus, curię cancellarius, vice Christiaui, Moguutinę sedis archiepiscopi et archienacellarii. recognovi.

Datum apud Mundam <sup>4</sup>), Ill. kalendas Octobris. Acta sunt autem hec anno dominice incarnationis MCLXVIII., indictione prima, feliciter. Amen.

- 1) Ueber den Virgundawald zu vgl. Band I. S. 257, Anm. 1.
- Das in gewühnlichem, mit Mehl gemischtem Wachse nuterhalb des Textes aufgedrückte, runde Majesiäisstegel ist nur noch in Bruchslügemischden vorhanden. Rest der Umschrift: (vgl. S. 109) . . . EDERICus. DEI. GR . . . ROMANORum MYPERA . . .
- Sieht in der Mitte der Urkunde mit untergesetztem O, dessen oberer Bogen von einem senkrecht stehenden I durchschnitten ist.
- 4) Vorerst noch unbestimmbar.

1170. 157

### CCCXC.

Bischof Herold von Wirsburg vereinigt die Pfarrkirche su Stimpfach unter ausgedrückten Bedingungen mit der von dem Abte Albert von Ellvangen errichteten Zeile des heiligen Veit daselbs, der

### 1170.

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Heroldys, dei gratia Wirceburgensis ecclesie minister. Nostre dispensationis requirit providentia, ut || inter cetera rebus ecclesie conservandis et tuendis debita provideamus diligentia, ne in eis in posterum ecclesia ex aliqua forte humane infirmitatis negligentia II minus previsa sentiat incurrisse dispendia, ab eis scilicet, quorum necessitas in sinu matris ecclesie non indebita pii solatii adepta est compendia. Unde | notum esse volumus universitati tam presentium quam subsequentium Christi fidelium, qualiter venerabilis Eluacensis ecclesie abbas Albertys, novelle plantationi sue, quam in cella sancti Viti divina ordinante providentia instituit, zelo pietatis superintendens, sua interesse estimavit, ut que in provectu polleret spiritualium, se provisore in defectu non teperet temporalium. Divine itaque nutu clementie factum est, ut parrochia illa Stimphah 1), in cuius termino fundatum est prefatum cenobium, abbati pertinens, et in episcopatu nostro sita, defuncto sacerdote vacaret. Pro qua parrochia, in sustentationem Christi paupercularum, deo ibidem et sanctis eius devote servientium, nostre dispensationis suffragio destinanda, sua aput nos in capitulo nostro peticione rationabiliter obtinuit, quod communicato priorum ecclesie nostre consilio, parrochiam illam cum omni utilitate prefato cenobio contulimus ita, quod nichil honoris aut debite subjectionis et reverentie in ea nobis et matri ecclesie diminueretur, hoc modo ut prepositus eiusdem cenobii vicem parrochiaui, populo illi in omnibus satisfacturus, expleret et nostre ecclesie et nobis et archidiacono suo et decano, sicut ceteri confratres sui parrochiani conprovinciales, de iure parrochie responderet. Ouod si quandoque facere detractaret, secundo aut tercio commonitus canonice districtionis sententie subiaceret. Si vero cenobium illud forte, quod absit, non duraret, parrochia illa in pristinum statum remearet. Quod ergo factum est, presentis scripti pagina confirmavimus, et ei auctoritatem inpressione sigilli 2) nostri dedimus. Si quis igitur id in posterum arte, vel alicuius ingenii dolo infringere vel iufirmare presumpserit, anathema sit. Maranatha. Testes: Richolfus, maioris ecclesie prepositus. Perseus decanus. Reinhardus, Novi Monasterii 3) prepositus. Heinricus, prepositus de Onoldesbah 4). Albertus custos. Gotefridus cantor. Heinricus vachardus. Cinradus cellerarius. Wecelo portenarius. Cinradus de Froburg 5). Laici: Albero et frater suus Albertus de Cottenhein 6). Trageboto de Crantse 7). Billungus vicedominus. Heinricus et Billungus, sculteti. Iringus pincerna. Heroldus camerarius. 158 1170.

Acta anno dominicę incarnationis MCLXX., iudictione III., regnante gloriosissimo Romanorum imperatore Friderico, Boppone urbano comite existente.

- 1) Stimpfach, O.A. Crailsheim.
- 2) Das unten, rechts, in gewühnlichem mit Mehl gemischtem Wachs aufgedrückte runde Siegel zeigt den Bischof im vollständigen Antsschuncke, mit der Rechten den Krummstab, mit der Linken ein aufgeschlagenes Buch haltend, woranf die Worte PAX VOHS noch zu lesen sind. Er sitzt auf einem Sinhig, dessen Seitenlehne und Pisse in Hundsküpfe und -latzen anstanfen. Umschrift des Siegels: HEROLDuz, Del. GRarfA. WERZEBVRGENSIS. EPierzeppuc. (Episcoppu.)
- 3—7) Stift Neumünster in Wizzburg; Ausbach; Froburg, unermitteit; Hohenkottenheim, Burgruine bei Hohenlandsberg und in diesem baier. Berrsch.G. gelegen; Granschen? O.A. Weinsberg.

#### CCCXCL

Abt Dietmar von Altdorf (Weingarten) bestätigt die Anordnungen des Bruders Heinrich über die Verwaltung und Bewirthschaftung der Güter des Klösterleins Buchhorn.

### 1170.

In nomine sancte et individue trinitatis. Diethmarus, dei gratia Altorfensis cenobii abbas, quidquid honestum vel utile consulta estimatio et provida industriorum virorum deliberatio in cenobiis vel cenobjorum pertinentiis servandum ordinavit, id profecto asseusu abbatum sive aliorum prelatorum constat esse firmandum, et, ut in memoria posteritatis immutabile permaneat, testimonio scriptorum diligenter est stabiliendum. Hinc est, quod circumspectam, nobis profuturam fratris nostri Heinrici ordinationem, quam de persolvendis pensiouibus et administrandis per singulos anuos redditibus in monasteriolo nostro Buchorn, cui eum prefecimus, instituit, ratam facimus, et scripti liuius firmitudine in posterum roboramus. Concedimus enim, communique totius nostre congregationis consilio sancimus, ut, quemadmodum predictus lleinricus de agris agrorumque cultoribus preuominati loci tenendum tradidit, sic inviolabiliter custodiatur, videlicet ut iuxta quantitatem et qualitatem terre, quam quilibet colonus per manum prepositi obtinet, quantitas frumenti, sive aliarum rerum de anno in annum predicto cenobio ju sustentationem deo ibi famulantium, prout idem Heinricus sapienter providit et preordinavit, sine contradictione deinceps exhibeatur. Preterea concedimus agricolis, quicumque de familia einsdem monasterii fuerint, ut nequaquam de curtilibus suis, quamdiu ad exercendam terram et ad explenda debita servitia facultas et voluntas eis non defuerit, ulla occasione propellantur, quin et filii eorum, si forte in id ipsum videbuntur idouei, pateruo labore nou destituautur. Quodsi quis abbatum supradicti

cenobii seu quisquam prepositus memorati loci huius scripti stabilimentum transgredi aut infringere tentaverit, anathema sit.

Facta est haec confirmatio anno dominice incarnationis MCLXX., indictione III.

Aus Hess, Prodr. Mon. Guelf. S. 56, der die Urkunde "ex antiquissimo Missali Libro Hofensf" genommen.

### CCCXCII.

Abt Heinrich von Sinsheim verkauft dem Kloster Herrenalb sein Gut in Dietenhausen mit dasu gehörigen Rechten.

## 1170. Märs 1.

Quamvis dissimilis sibi semper iste mundus dissimilibus sui temporum vicibus dissimiles semper afferat rerum eventus, ne quid infra se diu || sit unius tenoris et status, precipue tamen causis de duabus scriptis conmendare studemus, quicquid in futurum memoriter observari volumus. || Quarum hec est una, ne scilicet preteriti nescia nostri sit cordis conscientia. Quiescit enim memoria, sui tunc prorsus virtute sopita. Est et || alia ratio, quare firma pacti conditio scripto fortius solidetur inditio, ne forte, tempore perantiquato priori facto sinistre se partis obiciat iniqua contradictio. Obstruit enim os loquentium mendacium, ne veritati faciat preiudicium, cum defertur in medium signatum literis ipsius veritatis indicium, nec diu stare potest in gloria falsum judicium, procedit veritas et prosteruit mendacium. Hac of cleasione duplicis cause scripta firmamus attestatione quicquid longa temporis posteritate sui teneri volumus observatione, ne vel recedant a memoria conmissa sibi prius consilia firma ratione stabilita, vel ne contradictio falsa mutet prioris pacti decreta. Quod enim furtive tollit oblivio, scripta rei prodit contestatio. Hac nimirum ratione ego Heinricus, abbas in Sunnensheim 1), cum ceteris eiusdem cenobii fratribus brevis huius attestatione litere scripsimus hoc elogium omni posteritati nostre, ut offerat semper legentium memorie, quam rationabili dispensatione fratrum et omnium consensu predium nostrum in Dietenhusen 2), adductis hinc et hinc testibus, fratribus et amicis nostris in Alba 3) vendidimus. Ad hoc protestandum in omne temporis evum depositum apud nos habemus id ipsum cyrographum, ut non solum presentibus, set et succedentibus in futurum certum sit eiusdem veritatis indicium. Si forte quempiam nostri fraudaverit oblivio facti, memorem hunc prioris pacti faciat huius attestatio scripti. Fratres enim de Alba, sive cultores predii prescripti uti debent silvis, pascuis aliisque almendis, libertatibus et utilitatibus cunctis, quemadmodum ceteri de Elmendingen 4) et de Netingen 5) parrochiales.

160 1171.

Acta sunt hec anno domini MCLXX., kalendis Marcii.

Nach der einen der beiden Originalassfertigungen im G.L.Archive im Karisrabe. An der hier zu Grunde gelegten hängt an einem Pergamentriemchen das runde, etwas schadhafte Sigill des Abts auf gewühnlichem Wachs mit der Umschrift: † ElENIRIC... SYNNESHEIM. ABBAS. An der andera, kamm in einem oder zwei Bechstaben von dieser abweichenden hängt ebenfalls an einem Pergamentbändeben merkwürdigerweise ein länglich rundes Wachssigill mit der Umschrift: S. BERINGERI ABBATIS IN SYNNISHEIM. — Abdrack bel Dümge. Rer. Bad. S. 144 nr. 96.

- 1) und 2) Sinsheim, bad. B.A.St.; Dietenhausen, bad. B.A. Pforzheim.
- 3-5) Herrenalb, O.A. Negenburg; Ellmendingen und Nöttingen, bad. B.A. Pforzheim.

### CCCXCIII.

Bischof Herold von Wirzburg überlässt die Pfarrkirche in Bieringen unter ausgedrückten Bedingungen dem Kloster Schönthal.

# 1171.

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Heroldys, dei gratia Wirzeburgensis ecclesie episcopus, tam futuri quam presentis evi fidelibus. Quandoquidem || episconalis eminentia divina provisione ad hoc sublimatur in sancta, que domus eius esse dinoscitur. ecclesia, ut iusta querentibus, humiliter pulsantibus, pia devoti||one petentibus, ex debito offitii superintendens universis, aurem accommodet benivole exauditionis, nos, quos vicaria dignatione dominus fideli sue prefellcit familie, notum facimus omnibus insta desiderantibus. quod parrochialem ecclesiam in Biringen 1), rogatu domni Richolfi majoris domus prepositi. domni quoque decani et aliorum prelatorum nostrorum, cenobitis in Speciosa Ualle deo famulantibus contradidimus. Cum enim esset prefata ecclesia beneficiali iure laicis mancipata, domnus Richolfus, summus prepositus, necessitudini pauperum in predicta valle deo militancium misericordie visceribus compatiens, ex quorum laboribus omnes decimationes ad prefatam ecclesiam antiqua pertinebant institucione, a Boppone urbano comite, qui eam habuit in benesitio, itemque ab his qui codem benesiciali iure per ipsum possidebant, magno labore et multo suarum rerum impendio de manibus violentorum liberavit, et ut predictis pauperibus ad eorum sustentacionem deputaretur obtinuit, adeo ut comes urbanus ab his qui ab ipso habebant eandem ecclesiam cum decimis reciperet, et receptam voluntarie nostris in manibus resignaret. Nos vero considerantes, quod cenobium et fratres inibi commorantes nullatenus subsistere possent, si decimas redituum suorum ad manus proprias non haberent, ipsam eis parrochiam concessimus, tum pro remedio anime nostre et intuitu

1171. 161

misericordie, tum pro rogatu et instancia domni Richolfl, summi prepositi, ac domni decani et aliorum ecclesie nostre prelatorum; ea dumtaxat conditionis lege, ut decimas curiarum suarum, in termino parrochiali positarum, vel in futurum conquirendarum, quieta possessione retineant ad susceptionem hospitum et peregrinorum, reliquas parrochiano dimittant ad victualia et archidiaconi servitia ac synodalia statuta frequentanda et capitula, Decrevimus etiam, ut moriente quovis parrochiano abbas et fratres quem velint tantum bone conversationis sacerdotem subrogent et archydiacono adducant, ut ipse investiendum episcopali manui presentet supradicti tenoris conditione. Huius nostre constitucionis racionabile factum ne quis infringere vel immutare presumat, interdicendo denunciamus et denunciando sub anathematis sentencia precipimus. Sed ut sit firmum, et inconvulsa stabilitate perpetuo maneat, ad futurorum posteritatem nostri sigilli testimonialem transmittimus impressionem 2). Huius rei testes sunt: Richolfus, summus prepositus. Persius decanus. Reginhardus prepositus. Bertholdus prepositus. Adelbertus custos. Godefridus cantor. Iohannes scolasticus, Heinricus Vachardus, Cunradus cellerarius, Heinricus Caseus, Heinricus prepositus de Onoldesbach 3). Adelbertus prepositus de Herriden. Sigefridus de Muleburc. Cunradus de Vroburc. Adelbertus de Pfuzicha. Godefridus de Crutheim. Hermannus de Kazzenellenbogen, Wezelo portarius 4). De baronibus hii testes affuerunt: Bobbo urbanus comes. comes Cunradus de Kalawe, comes Bobbo de Lovfa. Heinricus de Trimperc et frater eius Boppo. Cûnradus de Bockesberc et frater eius Wolframmus de Bebenburc et frater eius Dietericus, Růppertus de Vroburc, Cunradus de Wichartesheim et fratres eius, Sigeboto de Cimbere et frater eius Tragebotho, Luitfridus de Rosserith, De ministerialibus; Billungus vicedomnus. Heinricus scultetus. Heroldus camerarius, Hartmût de Bischopheswinede et frater eius Rudolfus, Richolfus de Dingoltheshusen, Cunradus Furca, Richolfus de Damphesdorf. Heinricus dapifer comitis. Rumoldus de Strupha.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo CLXXI., indictione IIII., regnante domno Friderico Romanorum imperatore invicto, presidente Wirzeburgensis ecclesie caliedre domno Heroldo venerabili episcopo, anno pontificatus eius VI.

Abdrack bet Oetter, hisjorische Bibliothek II. S. 107-110.

<sup>1)</sup> Bieringen, O.A. Künzelsan.

Das jetzt verlorene runde bisch
 üfliche Sigili bestand ans weissem, mit Mehl gemischtem Wachse, war
unten in der Mitte der Urkunde (vgl. Aum. 4) angfedrickt und führte die Umschrift: HEROLDus Del
GRattA WERZEBYRGENSIS EPC (episconus).

<sup>3)</sup> Dieser und die ff. Orte sind: Ansbach, bekannte, jetzt baier. St.; Herrieden, bater. L.G.S.; Mühlbruck? in diesem L.G.; Proburc, nuermittelt; Pützingen, O.A. Mergentheim; Alt-Katzuchleim, O.A. Künzelsan; Alt-Katzuchlenbogen, abgerangene Stamubarg der bekannten ehemaligen Grafschaft dieses Namens, am Dürsbache, im heutigen nassamischen Amfe Nasiäilen (Vogel, Beschr. des Hzgihums Nassan S. 222 u. 625); Calw. O.A.St.; Lanfen, O.A. Besigheim; Trimberg, (Aura-Trimberg), and er fränksischen Saale, baler. L.G. Benerhoof (vgl. S. 103, Anm. 6.); Boxberg, Jad. B.A.St.; Bebenburg, abgeg. Burg, O.A. Gerabroon, vgl. S. 109, Anm. 1; Welkersbeim, O.A. Mergentheim; Zimmern, vgl. S. 95, Anm. 3; I.

- Rossricih, jetzt Rossach, O.A. Künzelsan; Dingoishausen, Bischwind, baier. L.G. Geroidshofen, im Steiger-walde; die beiden ff. unermitteit.
- 4) Diese beiden im Originale am Schlinsse der Zelle befindlichen Worle scheinen nicht von ganz gielecher Hand mit dem übrigen Texte. Nach denselben folgt dort die Zeitaagabe von Acta sunt bis eins FL, und das Zengenverzeichniss De baronibus bis Strupha ist mit blüsserer Schrift binder jener Angabe, rechts und links vom Sigille nachgetragen, jedoch durch beigeseitze Zeichen hier hernaf verwiesen.

#### CCCXCIV

Kaiser Friederich (I.) versetst, an die Stelle der seitherigen Weltgeistlichen, Augustinermönche in das Kloster Herbrechtingen, erweitert dessen Besitsstand mit genannten Gütern und verleiht demselben weitere ausgedrückte Begünstigungen.

## Giengen 1171. Mai 1.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Fredericys, divina favente elementia Romanorum imperator augustus. Cum apud fontem totius bonitatis nihil irremuneratum pertranseat, acceptabile deo credimus [esse] obsequium, si ecclesiarum dei religionem collapsam in meliorem statum reformare et restaurare satagimus. Eapropter notum facimus universis imperii nostri fidelibus, tam futuris quam praesentibus, quod nos divinae retributionis intuitu in loco Herbrechtingin 1), prope fluvium Brence, spiritualis vitae institutionem reparare cupientes, saeculares clericos, qui ordinem et cultum speculativae vitae nimium excesserant, spontanea et voluntaria corum deliberatione competenter amovimus, ita, quod consentiente et suffragante dilecto nostro Cunrado Augustense episcopo, cum matricis ecclesiae canonicis. abbatibus quoque et praepositis, cum universo clero et ministerialibus religiosos et boni testimonii viros, Adelbertum scilicet praepositum et comites eius clericos ac fratres regulae sancti Augustini, ex venerabili Herdensium<sup>2</sup>) conventu canonica vocatione consequenter assumpsimus. Ecclesiam quoque vacantem et ab omni appellationis impulsu absolutam cum familia, dote, decimis, tributariis, quorum census advocato pertinet, pratis, pascuis, cultis et incultis, et omnibus quae clerici prius inhabitantes possederant, [et] insuper in ipsa villa curiam nostram, quam feodali iure ab ecclesia Augustense tenuimus, cum hominibus et redditibus et utilitate omnium, quae nobis libere et absolute vacabant, ex assensu ipsius episcopi et totius cleri ac ministerialium, potestati et sustentationi fratrum deo ibi servientium perpetuo iure possidenda contulinius. Feedum quoque quoddam Theobaldi Gussen, quod in eadem villa de manu nostra receperat, ab ipso Theobaldo absolventes, et beneficium Ottonis de Hurwin3), videlicet ius fori in villa et agrum in latere cimiterii, et feodum quoddam Hainrici de Stuffen 1), et praedium quod in villa Degenhardus de Helonstein 5) pro remedio animae fratris sui Berngeri ecclesiae contradidit, et praedium Hermanni de Herbrechtingin, pecunia nostra comparatum, et feodum Sefridi in Binstein 6) cum ipso castro, per pecuniam nostram acquisitum, et praedium in Winede 7), quod a fratribus de Cheigisheim 8) pro CC et L libris Augustensium comparavimus et per manum advocați comitis Teobaldi de Lechesgemunde 9) recepimus, praedictis fratribus et ecclesiae confirmavimus, Praeterea si quod beneficium, sive de hominibus, sive de mansis, pertinentibus curine Herbrechtingin, ipsi inbeneficiati nobis, vel filio nostro pro deo, vel pro pecunia resignaverint in posterum, nichilominus ecclesiae praedictae possidendum addiximus, episcopo nobis assensum praebente cum clero et ministerialibus. Cum igitur beneficium villae Herbrechtingin ab Augustensi ecclesia nostrum fuisse constiterit, quicunque filiorum vel heredum nostrorum beneficium Augustensis ecclesiae possederit, illi soli supradictum feodum Herbrechtingin et investituram praepositurae destinabimus. Episcopus vero Conradus, donum altaris et curam animarum, quae tantum sui juris erant, in eadem praepositura praeposito ejusdem loci committens, nullam se in constitutione[m] eius potestatem habere recognovit. Ipsi enim fratres secundum scita canonum talem sibi eligent praepositum, quem ecclesiae suae utilem esse cognoverint et necessarium. Si autem dissensio inter fratres in electione emerserit, filius noster, vel quicunque haeredum nostrorum beneficium Augustensis ecclesiae possederit, se mediatorem pacis et electionis solo divinae miserationis intuitu interponat, et cum insis fratribus electionem honestae personae rationabiliter promoveat. Ad haec si quis ex ministerialibus nostris, aut ex familia illo se conferre voluerit, aut ex prediis vel aliis rebus suis quicquam obtulerit ecclesiae, ratum esse decernimus, statuentes et imperiali auctoritate praecipientes, ne aliqua persona parva vel magna, saecularis vel ecclesiastica praesumat violare, aut in irritum revocare hanc nostrae institutionis paginam, quam nos conscribi et sigilli nostri impressione iussimus communiri.

Huius rei testes sunt: Sigefridus abbas de Ahusen 1°), Heinricus abbas de Loriche, Harlmannus abbas de Echenbrunnen, Theodoricus abbas de Werde, Wortwinus praepositus de Wettenhusen, Gerungus praepositus de Rochenburc, Grim praepositus de Yrsherg, Alhertus praepositus de sancta Cruce, comes Otto de Chirberg, Teobaldus comes de Lechesgemunde, Ludewicus comes de Helphenstein, Degenhardus de Helonsten, Diemo et Godefridus frater eius de Gundelflugen, Arnoldus de Biberbach, Ansbelmus de Duringheim, Cunradus pincerna, Folenandus de Stuophe, Diepoldus Gusse et alii quam plures.

Ego Heinricus imperialis aulae cancellarius, vice Christiani Moguntini archiepiscopi et archicancellarii, recognovi.

Signum domini Frederici, Romanorum imperatoris invictissimi. (Monogramm.)

Acta sunt haec anno dominicae incarnationis MCLXXI., indictione IIII., regnante domino Frederico, Romanorum imperatore glorioso, anno regui eius XVIIII., imperii vero XVI., feliciter. Amen. Datum apud Giengen 11), calendis Maii.

Nach Besold, Doc. red. I, (Berbrecht. ar. 1.) S. 951. Eln von dem Kloster Weitenbausen ausgestelltes Vidinus vom 6. Juni 1553 über eine Bestätigungsurkunde Kaiser Karis V. d. Augusburg den 25. August 1550, wurfe unter andern auch die Urkunde Friederichs Wörtlich aufgenommen ist, liefert zu dem oben abgrdruckten Texte die in [] eingesehlussenen, unerheiblichen Zosätze, ferner die Lesari illo se offerre sintt conferre, ehnest einige Abweichungen iu der Schreibweise der gewühnlichen Worte (üfter ei sintt ir; melst, nicht immer, e sintt aus foedum statt froadum), sowie der Eigenammen (die Irgend erheiblichen s. in den ff. Aumerkk.), statt der römischen Zahlzeichen in Buchstaben ausgeschriebene Zahlen, statt cylendig, wie oben das hel Besold abgekürzte ent aufgetöst ist, calendas und endlich einige offenbar dem Abschreiber zur Last fallende haudgreifliche Schreibfehler. Von dem Monngramm ist im Vidinus niehts bemerkt. — Fernere rithierer Addrech bei Franc Petrus. Snev, eecl. S. 404. and bel K ven. Coll. sertjühr. IV. S. 221.

- 1) Herbrechtingen, an der Breuz (Vidimus Brentse), O.A. Heidenheim.
- 2) Hert oder Hördt, im heutigen rheinbaler. Kauton Germersheim.
- 3—7) Hürben (Vidimus: fehlerhaft Burwin), O.A. Heldenbelm; Staufen (Vid. hier Stoffen, unten Stophe), baler. L.G. Laulagea, einige Stouden von Herbrechtingen; Hellenstein (Vid. hier Helenstein, unten Helonstein), die alle Burg numittelbar über der O.A.St. Heldenbelm; Bludstein, Haus und abgeg. Burg an der Brenz auf der Markung von Herbrechtlungen; Winnenden, O.A. Blanbeuren.
- S) nnd 9) Kais- oder Kaisersheim (Vid. Cheigishaim), baier. L.G. Douauwerth; Lechsgmünd, unwelt der Lechausmündung in die Donau, baier. L.G. Monheim.
- 10) Dieser nod die ff. meist bekausten Orte slud: Anhassen (Vidinas: Ahatezen) an der Brenz, O.A. Heldedenbeim; Lorch, O.A. Welzheim; Echeubruun, baier. L.G. Laulugeu; Douauwerth, Sliz des baier. L.G.; Wettenbassen (Vidinus: Wettenhassen), baier. L.G. Burgan; Roggenburg (Vid. Roggenburg), Sliz des baier. L.G.; Ursberg, desgleichen (Vid. felherhaft Brun prepositus); die Heiligkreuzkirche in Augsburg; Oberkirchberg (Vid. Chirchberg.) O.A. Lauphein; Helfeustein, abgeg. Burg, munittelbar über der O.A.Sl. Geislingen; Guodelüngen, an der Breuz, baier. L.G. Laulugen; Biberbach, am Elufinsse der Biber in die Schmutter, baier. L.G. Wertingen; Türkheim, O.A. Geislingen; das oben (Anm. 4) erwähnte Stanfen (das Vid. chenfalls Fofenandus).
- 11) Glengen, O.A. Heldenheim.

# CCCXCV.

Pfalsgraf Ilugo von Tübingen gibt die Kirche zu Marchthal mit Zugehörungen und andern in der Urkunde beseichneten Kirchen und Gütern an Brüder des Prämonstratenserordens daselbst bin.

## Tübingen 1171, Mai 1.

In nomine sancte et individue trinitatis. Notum esse cupimus omnibus tam presentibus, quam futuris, qualitier ego Hugo, palatinus comes de || Tuwingen, cum dilecta coniuge mea Elyzabeth et filis nostris, pro remedio animarum nostrarum et successorum et parentum nostrorum, ecclesiam in Mar||the|1 cum omnibus ad ipsam pertinentibus, videlicet hūbis, decimis, cum curtilibus, edificiis, familiis, mancipiis utriusque sexus, terris licultis et incultis.

pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumve decursibus, molendinis, viis, inviis, exitibus et reditibus reb[us]que quesitis et inquirendis, nec non et ecclesiis quatuor, una videliceți ni pisa villa Marthel, parrochiali ecclesia, secunda în villa Bilringen 2), tercia în villa Wachingen 3), cum omnibus ad ipasa rite pertinentibus, quarta quoque în villa Ambra 4) cum suis decimationibus et aliis ad ipsam spectantibus, prebendam etiam quinquaginta marcis comparatam, deo et sancte eius genitrici Marie et precipue beato Petro, apostolorum principi, et aliis sauctis quorum ibi reliquie continentur, et fratribus inibi domino sub regula beati Augustini în ordine Premonstratensi militantibus perhenniter în proprium donavimus. Predium quoque în Smalstetin 5), villulam etiam în Beţtinkoven 9) în mansis quatuor usul corum presentibus conferimus et donamus, adicientes, quod omnia superius scripta et nominata liberaliter predicto monasterio elargimur, nullum nobis ac nostris heredibus dominium, vel ius et nomen advocatie aliqualiter reservautes, sed quiequid dominii vel ius et nomen advocatie aliqualiter reservautes, sed quiequid dominii vel iuris nobis in hiis pretaxatis compețiii et competere videbatur, pure propter deum resignamus, ac presenti instrumento renunciasse omnimodis profitemur.

Acta sunt hee in Tuwingen, anno incarnationis dominice MCLXXI., kalendis Maii, interione IIII., Alexandro papa tercio Romanam ecclesiam feliciter gubernante, regnante goloriossissimo imperatore Friderico, Ottone episcopo Constantiensem sedem regente, presentibus nostro sigillo 1) eternaliter roboratis.

Abdruck bet Hess, Monum. Guelf. S. 45. — Hugo, Ord. Pracm. Augal. 1, 11, Prob. LXXXI. — Franc. Petrus, Smev. eccl. S. 565. — Lünig, Reichsarchiv XVIII, S. 344.

- 1—4) Ober-Marchthal, Kirchbierlingen, beide einige Stunden von einander, auf dem rechien Ufer der Donau, O.A. Ehingen; Unter-Wachingen, O.A. Riedlingen; Ammern, O.A. Tübingen.
- 5) und 6) Sletten und Bettighofen, O.A. Ehingen.
- 7) Das an einem Pergamentriemen anh\u00e4ngende r\u00f6hlich-grane Wachssigill des Anssiellers ist ziemlich gut erhalten, besser noch das au der unterm 29. J\u00e4ll 1180 von ihm ausgestellten Urkunde, auf weiche desshalb hier verwiesen wird.

#### CCCXCVL

Pfalsgraf Hugo von Tübingen beurkundet dem Kloster Roth die mit dessen Hilfe und Beirath von ihm geschehene Wiederherstellung des Klosters Marchihal unter Angabe der Kirchen, Güter und Rechte, womit er dasselbe ausgestattet.

# Lustnau 1171. Juli 9.

Predilectis sibi in Christo, fratri Óttenoni, preposito, et conventui monasterii Rotensis 1), Hugo, comes palatinus de Tuwingen, salutem et ad sua beneplacita anhelare. Cum nos auxilio divine gratie de hostibus nostris, qui nos et terram nostram obsidione vallaverant militari, victoriam reportaverimus peroptatam, et per litteras nostras vobis intimaverimus nostri desiderii voluntatem, quod ad laudem et honorem nominis eius, qui nos de nostris inimicis concessit triumphare, de gremio vestri monasterii viris utique in religione famosis et virtutum sectatoribus vellemus deo concedente monasterium in ordine Premoustratensi construere et fundare, vosque ad huius operis consummationem promptos invenerimus et paratos, ita tamen quod conventui locato in locum Marthellensem 2), qui nobis jure et titulo proprietatis a nostris genitoribus obvenit, in quo monasterium collapsum et vacans crat, et in quo de novo monasterium fundare intendimus et construere, redditus competentes et libertates ipsi loco et ordini necessarias conferremus, et quod ad maiorem ipsius monasterii gloriam et profectum omni iuri nostro quovis nomine nuncupato renunciaremus; nos considerantes vestrum desiderium fore consonum rationi, et quod frater Eberhardus prepositus, quem nostre novelle plantacioni in pastorem prefecistis, cum addito sibi religiosorum contubernio clericorum, de vestra congregatione assumptorum, dulci fama, bone vite ac discretionis eximie, terrestribus se quasi angelum representat, ad honorem sancti Petri, apostolorum principis, monasterii Marthelleusis prefati patroni; ecclesiam in Birlingen 3) cum omni jure in dotem ipsius monasterii designamus et designavimus specialem. Ecclesiam quoque parochialem in ipsa villa Marthel cum ecclesia in Wachingen 4) et in Ambra 5), cum omni iure quod nobis competiit et competere videbatur, cum dote universali earundem ecclesiarum, piscationem quoque in fluvio Danubii, insum monasterium preterfluentis, a Nuinburch 6) usque Hohenwart 7), et alia que privilegium fundationis speciale continet, in cottidianos usus et expensas deo militantibus in predicto monasterio perhenniter in proprium donavimus et donamus, renunciantes pro pobis et postris beredibus universis omni iuri et exactioni, omni repeticioni et exceptioni, omnique advocatie ac temporalis com[m]odi obsequio, quod nobis in prefato monasterio ac in omnibus prenominatis competit, competiit et competere videbatur; protestantes, nos pure, simpliciter et precise ad honorem dei et in reverentiam sancti Petri ista omuja resignasse, omnique juri nostro liberaliter renuuciasse. nomine fundatoris nobis solummodo reservando. Insuper si qui de nostris ministerialibus. hominibusve plebeis monasterio Marthellensi sepedicto sponte aliquid, vel precio accepto voluerit conferre ac donare in remissionem suorum peccatorum, yel pro commutacione meliori, nostre liceutie ac auctoritatis plenitudinem sibi collatam noverit per presentes.

Datum et actum in Lustenowe<sup>8</sup>), anno domini MCLXXI., VII. idus Iulii, indictione IIII. Et ut hec permaneant firmiora, presentem kartulam exinde conscribi fecimus et nostri sigilli<sup>8</sup>) robore communiri.

Nach dem jetzt bet der fürstlich Taxis'schen Guisherrschaft in Obermarchibal befindlichen Originale.

- Abdruck bei Lünig, Reichsarchiv XVIII, S. 452. — Franc. Petrus, Saev. eccl. S. 564. — Huge, Ord.
Praem. Annal. I, II, Prob. LXXI.

- 1-5) Kloster Roth, O.A. Leutkirch; die übrigen Orte s. unter Anm. 1-4 der vorigen Urkunde.
- und 7) Neuburg, eine haibe Stunde unterhalb Obermarchihal, auf dem linken Donauufer, O.A. Ehingen; Hohenwart unermilleli.
- 8) Lusinau, O.A. Tüblugen.
- 9) Das Siegel (vgl. die Urkunde vom 29. Juli 1180) ist an einem Pergamentriemchen angehängt.

### CCCXCVII.

Bischof Otto von Constant bestätigt dem Kloster Weissenau Alles, was seine Vorgänger demselben bewilligt, insbesondere ein Zehentrecht auf dessen eigenem Grunde, welches ursprünglich der Kirche in Gailenhofen gehörte und wofür diese nachträglich noch ein Gut in Menisreute erhält.

## Constans 1171. October 20.

(Chr.) : In nomine sancte et individue trinitatis. Otto, Constanciensis eclesie dei gratia humilis minister. | Decet omues, quos ad pontificalis gradum dignitatis divina honitas sublimavit, equis petitionibus religiosorum presertim virorum sue aurem clementie non avertere, set corum iusta || desideria libenter eis annuendo ad effectum promovere. Hinc est, quod rogante nos Hermanno, venerabili preposito Augensis 1) ecclesie, quecumque ab antecessoribus nostris ei vel cenolibio eius concessa fuerunt, rata facimus, et, ut in posterum ipsi et successoribus ipsius inconvulsa permaneant, scripti nostri attestatione confirmamus. Preterea concedimus et firmitudine privilegii huius corroboramus, ut donationem decimarum de uno manso, qui est de fundo ipsius cenobii, predictus prepositus et fratres sui de cetero firmam et inconcussam habeant, et in usum deo ibi servientium tam presentium quam futurorum deinceps eas licite colligant. Predictarum autem decimarum donatio prenominatis fratribus adeo legitime facta est, ut nostre concessionis assensu et cooperante advocato Haiurico, videlicet comite de Veringin 2), nec non consentiente Conrado sacerdote de Gailenhoven 3), cuius ecclesie predicte decime olim pertinuerant, negotium traditionis huius clausum et irrefragabiliter definitum esse constet. Ne autem quisquam futurorum easdem decimas aliqua ratione repetere possit, sepe dictus prepositus H. et fratres eius allodium suum in Manniuesrõti 1) ecclesie in Gailenhoven possidendum iusta et legali douatione tribuerunt, et hinc et inde testes et dicas confirmationis adhibuerunt. Si quis vero huic nostre concessioni contraire temptaverit, et vel in his, vel in aliis que juste possident, Augensem congregationem molestare presumpserit, si conmouitus non resipuerit, vinculo anathematis subjaceat.

Anno MCLXXI., III. X<sup>0.5</sup>) kalendas Novembris, Friderico, Romanorum imperatore, gloriose regnante. Ottone, Constantiensi sedi presidente, in generali capitulo hec facta sunt.

Huic autem donationi testes subscripti interfuerunt: Ilainricus, Constantiensis ecclesie decanus. Hainricus, eiusdem ecclesie canonicus et cel[1]erarius, cum universis canonicis. Berthoffus, presbyter de Sölegen <sup>6</sup>). Dietmarus, presbyter de Moseheim <sup>7</sup>). Clientes comitis, huius privilegii ex parte auctoris: Ludewicus de Dörnon <sup>8</sup>). Wernherus de Völegunstat <sup>9</sup>). Cöno den de Alteshösen <sup>1</sup> <sup>9</sup>). Cöno. Wernherus de Sölegen.

Abdrack bei Stadelhofer, Hist. coll. Rolh. I, Doe. nr. IV. S. 51. — Die verlängerte Schrift des Originals füllt nur zwei Drilliheile der ersten Zeie, der Rest ist ieer. — Die Worte ex parte zwischen prieflegtin und austorist gegen den Schlass sind über der Zelle belgesetzt. — Zwischen den Worten Bernherus und de Sorlegen ist ein kleiner Zwischenanun, veranlasst durch zwei dorchgesiochene Lücher zum Anhängen einer Siegeischnur (das Pergament ist ohne Einschlag und knapp unter dere Schrift abgeschaltien), — Dermalen ist milleist einiger durch das eine der beiden Lücher gezogener, weissleinener Zwirnfäden ein zugenäbles iedernes Sückchen an der Urkunde angekonden, weiches seiner Form und dem Anführen nach Bruchstücke eines länglich runden Siegeis enlählt. — Auf dem Rücken der Urkunde sieht: Confirmatio Ottonis Constantiensis episcopi super decimis Loci halus ecclesie.

- 1-4) Weissenan, O.A. Ravensburg; Veringen, sigmar. O.A. Gamertingen; Galienhofen, jetzt unter dem Namen Gornhofen milbegriffen, Menisrenie, O.A. Ravensburg.
- 5) Das helsst tertio decimo. Das Original liest diplomatisch genau: Mº. Cº. L.XX. 1º. 111. Xº. K' nov'.
- 6—10) Die O.A.St. Sanigan; Moosheim, O.A. Sanigan; Dürnau, O.A. Riedlingen; Fnigenslati, Altshansen, O.A. Sanigan.

### CCCXCVIII.

Kaiser Friederich (1) nimmt das von dem Hervoge Friederich von Rotenburg gestiftete und sammt dessen Besitvungen erblich auf ihn übergegangene Frauenkloster Schäftersheim mit genannten Gütern und Rechten in seinen Schuts und verleiht demselben einige weiter ausgedrückte Heginstigungen.

# Wirsburg 1172. April 19.

(Chr.) il nuomine sancte et individue trinitatis. Fridericus, divina favente clementia Romanorum imperator augustus. il Si ecclesiarum sanctarum possessiones, pro animabus fidelium iuste collatas, ne violenta cuiusdam invasione ab eis distrahantur, sub nostra protectione || conservare satagimus, ad consequendam eterne beatitudinis gloriam nobis profuturum non dubitamus. Notum sit igitur tam futurorum quam presentium || industrie, quod nos ecclesiam Scheftersheim 1), a dilecto nepote nostro Frederico duce de Rotenburg 3) fundatam, et ab ipso per successivam hereditatem nostre dictioni mancipatam, sub scuto nostre protectionis in sancta religione sororum, regulam sancti Augustini colentium, vigere

et in pacis tranquillitate permanere cupientes, statuimus, ut predicte sorores in omnibus, que ad spiritualem spectant ordinationem, soli abbati suo debitam reverentiam exhibeant, Volumus quoque et nostra auctoritate precipimus, ut nullus eiusdem ecclesie advocatiam sibi vendicet, nisi ille solus, qui de castro Rotenburg et prediorum attinentium heres noster extiterit, cui candem advocatiam in nullam aliam personam quam in se transferre licebit, Tali igitur libertate et patrocinio iam dictam ecclesiam munientes: quecunque predia, in subscriptis locis sita, videlicet in Scheftersheim, Hohenloch 3), Bücheim 4), Eberhardesbrunnen 5), Bûdelbrunnen 6), cum familia nepos noster, dux Fridericus, eodem iure, quo et inse illa possederat, eidem ecclesie absque omni contradictionis molestia donavit; nos quoque nostre potestatis iure, ecclesie et sororibus ibi permansuris omnia hec in perpetuum confirmamus, et quecumque in posterum juste fuerint ab illis conquisita, sub eadem confirmatione stabilimus. Ministerialibus quoque nostris, ut, si velint, illuc se transferant, et predia sua seu quecunque bona deo et eidem ecclesie conferant, licentiam concedentes, statuimus et districte precipinus, ne qua persona secularis vel ecclesiastica huius confirmationis edictum presumat infringere. Quod ut ombi evo ratum permaneat, presentem paginam inde conscriptam sigilli7) nostri impressione iussimus communiri. Huius rei testes sunt: Wigmannus, Magdeburgensis archiepiscopus. Reinardus, Wirceburgensis electus. Bertoldus, marchio de Volleburg 8). Boppo, burgravius Wirceburgensis. Cûnradus de Bocchesberg 9). Cûnradus de Wickartesheim 10). Diemo de Gundelflugen 11) et frater cius Godefridus. Rupertus de Durne 12). Wolframus de Bebenburc 13). Crafto de Lobenhusen 14). Arnoldus, advocatus de Rotenburg et filii eius Arnoldus et Walterus et Cunradus. Cunradus, pincerna et frater eius Lodwicus. Sifridus de Smidelfeld 15). Hermannus de Steine 16). Boto Wirceburgensis et alii quam plures.

Signum domini Frederici, Romanorum imperatoris invictissimi. (Monogramm.) Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXII., indictione V., regnante domino Frederico, Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius XXI., imperii vero XVIII. Datum Wirceburc XIII. kalendas Maii, feliciter. Annen.

Nach dem Original des fürstlich hobeniohischen Archivs in Ochringen vergilchen. — Abdruck bei Wille, Hobeniohische Kirchen- und Rr-Gesch. II, nr. XVII, S. 31. — II nn sseilmann, Dipl. Bew. I. Anh. nr. VIII. S. 370. — Ussermann, Bjesconk, Wirech. Cod. prob. nr. 52. S. 50.

- 1 6) Schäftersheim, O.A. Mergeatheim; Rotenburg an der Tauber, baier. L.G.S.; Hohealoch, ein abgegangener Ort bei Schäftersheim, noch jetzt Fürbezeichnung "im Holloch", nicht Stammschloss Hohenlohe in Baiern (Ställn II. S. 239); Bnichheim, baier. L.G. Uffenheim; Eberlsbroon, O.A. Mergenfheim: Canbüttelbroon, baier. L.G. Büttungen.
- Unien rechis ist das ziemlich wohl erhallene kaiserliche Siegel aufgedrückt. Die Umschrift wie S. 109.
   16) Vobburg, Stammburg der bekannlen Grafschaft, baier. L.G. Ingoistatt; Boxberg, bad. B.A.St.; Weikerschelm, O.A. Mergentheim; Gundelfingen, an der Brenz, baier. L.G. Lanlagen; Wald-, oder Wall-II.
   22

düren, bad. B.A.St.; Bebenburg. abgeg. Burg bei Bemberg. vgl. S. 109, Anm. 1., Lobenhausen, O.A. Gerabronn; Schmiedeifeld, O.A. Galidorf; Kocherstein, O.A. Künzelsan, wornach Band I. S. 401, Anm. 5 zu berichtigen 18.

### CCCXCIX.

Bischof Otto von Constans genelmigt einen Tauscheertrag des Klosters Weissenau mit der Kirche in (Ober-) Eschach, wodurch dasselbe gegen sein Eigengut in Furth den Zehenten in Marienthal erhält.

# 1172. September 13.

lu nomine sancte et judividue trinitatis. Otto Constautiensis ecclesie humilis minister. Notum sit omnibus fidelibus Christi tam presentibus quam futuris, quod venerabilis prepositus Angieusis cenobii, Hermannus, || conmuni fratrum suorum consensu, allodium suum in Furte1) in concambio pro decimis predii, quod Maisuntale 2) vocatur, || ecclesie in Aschalie 3) legitima traditione donayit; qua donatione predictas decimas in Maisuntale in usum fratrum suorum in posternu acquisivit. Traditio autem earundem decimarum prenominato cenobio iuste in generali placito sic facta est: videlicet consensu Friderici, sacerdotis ecclesie in Aschahe, annitentibus quoque advocatis eiusdem loci, comite Marquardo et filiis eius Manegoldo et Hainrico, consilio etiam subditorum et censualium eiusdem iam dicte ecclesie; ita quod insi censuales hoc concambium sue ecclesie perutile fore juramento confirmarent. Hanc igitur donationem utrique loco nostre auctoritatis concessione ratam facinus, et in futurum huius scripti nostri testimonio roboramus. Si quis vero id infri[n]gere temptaverit, anathema sit. Testes autem lujus rei, ordine subscripti, sunt: canonici Co[n]stantiensis ecclesie, Bertholdus prepositus, Fridericus, Hermanuns. Dithmarus abbas de Vyinegarten 1). Conradys abbas de Zwivelte, Marl'c'Ivvardus abbas de Iscuine. Otheno abbas de Rote. Manegoldus de Otholfeswanc. Gotefridas de Zile. Hainricus de Baphendorf. Ministeriales: Ortolfys de Aledorf. Dito de Isenbach. Beruhardys de Berurith. Couradys de Hohenganc. Volchardus de Argun. Censuales de Aschach: Roedolfvs, Hainricus, Vvaltherus.

Facta est hec traditio anno MCLXXII., idibus Septembris, sub Friderico imperatore.

Die verlängerte Schrift fillit drei Viertheile der ersten Zeile, der Rest ist leer. Statt indicidue ist indicidudue geschrieben. Das Wort abbas zwischen Marreardus und de Isenine steht über der Zeile und zwar über Marreardus. — Das an einem Pergamentriemen anhäugende Siegel ist in ein ledernes Säckschen eingenäht.

- 1-3) Furth, Malsenthal, jeizt Marienthal, beide Parzellen des folgenden, (Ober-)Eschach, O.A. Ravensburg.
- 1) Die genannien Kiöster sind: Weingarien, Zwiefallen, Isny, Roth in den henligen O.Aemtern Ravensburg,

Münsingen, Wangen und Leulkirch; ile folgenden Ortsnamen: Olierswang, O.A. Waldsee; Schloss Zell, O.A. Leulkirch; Bavendorf, Aldorf, O.A. Ravensburg; Eisenbach, O.A. Wangen; Bernried, O.A. Tellnang; Hohengane, anemilleli; Langenargen, O.A. Tellnang.

CD.

Bischof Otto von Constans überlässt die Kirche zu Gögglingen dem Kloster Wiblingen unter näher ausgedrückten Bestimmungen.

1173. April 21.

In nomine saucte et judividue trinitatis. Otto, per misericordiam dei Constantiensis ecclesie episcopus. Notum sit omnibus, tam futuris quam presentibus Christi fidelibus, quod nos ex injuncto nobis episcopatus officio, loca religiosa et in his deo famulantes venerari ac diligere cupientes, rationabili petitioni venerabilis ac dilecti fratris nostri Stephani. Wibilingensis 1) cenobii abbatis, et fratrum eius ex fraterna caritate benignum assensum prebuimus. Ecclesiam ergo in Goggelingen 2), cuius institutio ad predictum monasterium spectare dinoscitur, prefato abbati eiusque successoribus et fratribus ibidem deo famulautibus concedimus, eique stabili ac perpetuo iure auctoritate dei et nostra firmamus. Statuentes, ut sepedictus abbas et fratres cius, iu prenominata ecclesia vices nostras agentes, plebi ad ipsam ecclesiam pertinenti omnem ecclesiasticam administrationem provideant, et cetera tam missas celebrando quam haptizando ac mortuos sepeliendo, que iuris ecclesiastici ordo exposcit, exequantur. Statuimus etiam, ut in predicta ecclesia Goggelingen, ad angmentum divini servitii, nostri quoque memoriam, aliqui de congregatione, sive de fratribus, sive de sororibus, inxta ordinationem abhatis, continue maneant. Si quis igitur contra huius nostre confirmationis paginam venire presumpserit, iram omnipotentis dei in tremendo examine se incursurum noverit.

Datum anno incarnationis dominice MCLXXIII., indictione VI., XI. kalendas Maii, feria III., reguante invictissimo Frederico, Romanorum imperatore augusto, vicesimo anno imperii sul 3).

Aus der Bulle Celestius IV. vom 1. Juni 1194, worin diese Urkunde würtlich aufgenommen und bestätigt ist.

- 1) and 2) Wiblingen and Gögglingen, O.A. Laupheim.
- 3) Die Zeilangsben silmmen nicht recht zasammen, Der 21. April 1173 gehört noch in die f\(\text{finite}\) in die f\(\text{finite}\) in die gew\(\text{ihnlicher}\) Rechnung, f\(\text{fill}\) aber weder in diesem, noch in dem darauf fotgenden Jahre anf die ferfal III., d. h. den Dienslag. Das zwanzigste Regierungsjahr Priederichs, von der K\(\text{oiingskr\text{inning}}\) an gerechnet, endete sehon den 5-- 9. M\(\text{aiz}\) 1722, von der Kaiserkr\text{\text{inning}}\) an aber erst den 18. Junt 1175. In diesem Jahre w\(\text{infide}\) der der 21. April allerlungs auf den Dienslag fallen.

### CDI.

Pabst Calixt III. (Gegenpabst) nimmt das Kloster S. Blasien mit genannten Besitzungen in seinen Schutz und bestätigt zugleich die demselben schon früher verliehenen Rechte hinsichtlich der Bestellung seiner Vögte.

# Fuligno 1173. April 26.

: Calixtus episcopus, servus servorum dei. Dilecto filio Uuernero, abbati monasterii sancti Blasii, quod in Constantiensi episcopatu, in loco videlicet qui Nigra Silva dicitur, situm est, eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Il Quia sedis apostolice divina disponente gratia, licet inmeriti gubernacula tenemus, eius pro posse nostro sequi debemus vestigia, qui non tantum institia, sed etiam vera ac summa est misericordia. Ad hoc | enim divini et humani iuris ratio nos compellit, ac suscepti nos officii cura sollicitat, ut universis toto orbe subjectis debeamus existere salutares, et precipue mediaute iustitia religiosas diligamus li personas, omnipotentique deo bene placentem religionem studeamus modis omnibus promovere. Huins rei gratia, dilecte la domino fili, Werneri abbas, nos exempla predecessoris nostri, beate memorie pape Innocentii, sequentes, tuis desideriis paterna benignitate aunuimus, et monasterium beati Blasii, cui auctore deo preesse dinosceris, presentis scripti pagina communimus. Statuentes, ut quascumque possessiones quecumque dona idem venerabilis locus in presentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum, concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelinm, seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma tibi tnisque successoribus et illibata permancant. In quibus hec nominibus propriis duximus exprimenda. Videlicet cellas 1) Ochsinhusin, Beroyva, Witinoyva, Byrgelun, Sizzenchilcha, Wizzeliuchouin, cum omnibus earum pertinentiis. Ecclesias 2) Reinstetin 3), Tanheim 4), Böchen 5), Bercheim 6), Arla 7), Orsinhusin 8), Wolpach 9), Loyba 10), Wrimos 11), Unintriedin 12), Altrichisrieth 13), Burron 14), Warmindisrieth 15), Loppinhusin 16), Brunnoh 17), Vtinyvilare 18), Hövidorf 19), Teigingin 20), Griezchein 21), Sunerzin 22), Bathmaringin 23) cum subdita sibi ecclesia Mucheim 24), Wilare 25), Nallingin 26), Blochingin 27), Rutte 28), Haginilo 29), Nuchilcha 30), Omingin 31), Imindingin 32), Bacheim 33), Gundilyvanc 34), Bernovva 35), Schoniova 36), Gerispach 37\*), Varnovva 37\*), Wisilath 38), Tenniberch 39), Chaltinbach 40), Steina 41), Brambach 42), Richeim 43), Tullinchouin 44), Eniringen 45), Blansingin 46), Eggenheim 47), Hygilheim 48), Wilare 49), Rothyvila 50), Wisintoyya 51), Entiliböch 52), Chernis 53), Nuheim 54), Steinhusin 55). Rebistal 56), Stalliuchonin 57), Birbömistorf 58), Sneisanc 59), Luuiugin 60), Stadiln 61), Chilchtorf 62), Hachiusvvauda 63), Berovva 64), ceterasque ecclesias cum omnibus earnm pertinentiis. Confirmamus quoque dispositionem illam, quam bone recordationis quartus imperator Henricus de monasterii vestri libertate et advocatia constituit, et predecessor noster, felicis memorie Callixtus, auctoritatis sue privilegio roboravit, atque dilectus filius noster Lotharius rex precepti sui firmitate munivit, et sancte recordationis papa Honorius episcoporum et cardinalium deliberatione firmavit, et supra memoratus predecessor noster, beate memorie papa Innocentius, in Lateranensi concilio approbavit. Decernimus ergo, — etc. — es Amen. Amen. Amen.

(Rundveichen <sup>6 6</sup>).) Ego Calixtus, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

- ‡ Ego Uiuianus, Prenestinus episcopus, subscripsi. † Ego Iohannes, Sabinensis episcopus, subscripsi. † Ego Syrus, Papiensis episcopus, subscripsi.
- † Ego Albertus, presbyter cardinalis tituli sancti Grisogoni, subscripsi. † Ego Otto, presbyter cardinalis tituli sanctorum Laurentii et Damasi, subscripsi. † Ego Stephanus, presbyter cardinalis sanctorum Siluestri et Martini tituli Equicii, subscripsi.
- † Ego Gerardus, diaconus cardinalis sancte Marie in Aquiro, subscripsi. † Ego Stephanus, diaconus cardinalis sancti Eustatii, sthbscripsi. † Ego Nicholaus, sancte Marie in monasterio diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Wifredus, diaconus cardinalis sancte Marie in porticu, subscripsi. † Ego Vghicio, sancte Marie Nove diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Wilelmus, diaconus cardinalis sanctorum Sergi et Bachi, subscripsi.

Datum Fulgiuei, per manum Sixti, domini Martini, Tusculani episcopi et sancte Romane ecclesię cancellarii, vicem gerentis, VI. kalendas Maii, indictioue V., incarnationis dominicę anno MCLXXIII., pontificatus vero domni Calixti III. pape anno V.

Nach dem Original des G.L.Archives in Kartsrube. — An rother und geblicher seidener Schnur bängt die Biethulle mit den gewühnlichen Kopfolidern anf der einen nach CALXTYS. P.P. III. anf der andern Seite. — Abdrack hei Nengart, Cod. Dipl. II, pr. 877. S. 103.

- 1) and 2) Ucher die schan öfter vorgekommenen Orte, welchen diese cellae angehören, ist nater anderen zu vergleichen die Bulle vom 8. Jani 1157 and die heigegebenen Bemerkangen (S. 111—113). Die cella Siesenchlicha (Sitzenkirch) erscheint dart nuch als eine der cella Burgelum naterschene ecclesta.
   Die nachfolgende Deutung der Orte, an welchen die ecclesiae sich hefinden, diest den Bemerkangen zu den früheren Urkunden, in welchen eine Anzahl dieser Orte ebenfalls hereits vorgekommen ist, zur theilweisen Ermänzung und Bertchlitzung.
- 3—19) Diese Orte gebüren sämmlich zmnichst zum Kioster oder der cella Ochsenhansen and in dessen Umkreis, niest in größserer den geringerer Enderonng diesselts and lensetis der Hilter. Es sind: Reinstetten, O.A. Ibherach; Thamhelm, O.A. Lenkirch; der Ober-, Mittle-, Unter-Bachhof (das Ortg. liest Borché), O.A. Lauphelm, die ceclesia, wahln einst Orsenhansen (s. d.) eingepfarrt war, scheint af dem Mittelhachhof zewesen zu seyn. Später wurden gietehzeitig der Oberhachhof nach Orsenhansen, der Mittelbachhof nach Wain eingepfarrt. Bergheim, Arlach, O.A. Leukirch; Orsenhansen, O.A. Lauphelm; Wilbach, an ader Zassan, baier. Ld. Z. Smarshansen; Lanache, Firiamons, O.A. Biberach; Wilsterfeden, an der Rolh, haiter. L.G. Hierlissen; Attisried (im sechzebenten Jahrhandert an das Kioster Olinbeuren verfässert), zwischen der Schwelk nad der Süttleche Glüz, baler. Ld. Olinbeuren; Edebeuren, O.A. Biberach; Warmisried, Lappenhansen, haler. L.G. Mindelheim; Bronnen, O.A. Biberach; Utenweller nad Hesodor, O.A. Riedlingen.

- 20—24) Thäingen, Kant. Schaffhansen; Griessen, bad. B.A. Jestetten; Schwerzen, bad. B.A. Waldshut; Bettmaringen, bad. B.A. Bonndorf; Manchen, bad. B.A. Stüblingen.
- 25) Es ist noermittell, ob dieser Ort der vurbergebenden oder der nächstfolgenden Grappe beiznaählen ist. Im ersten Palle wäre es einer der verschiedenen Orte dieses Namens in durtiger Gegend. Im andera, Weller, jetzt Weil, O.A. Easlingen. Im Anfange des dreizebalten Jahrbanderis vertauscht die Probatel Nellingen Gilter und Zebenten in Weller mit dem um diese Zeit dasebist gegründeten Franenkioster.
- 26-29) Neilingen, (ebemalige Probstei, mit den ganz oder theilweise dazn gehörigen Orten) Plochingen, O.A. Esstingen; Ruith, O.A. Sintigart; Hegenlohe, O.A. Schorndorf.
- 30) and 31) Nenkirch, nach Neugart O.A. Rotwell. Nach Gerbert III, S 83, Ann. c, mass aber für Nenkirch oder Neuenkirch, Kanl. Schaffbassen, entschieden werden. Dasselbe ist der Fall mit dem folgenden, das nicht mit Neugart für Emmingen, bad. B.A. Engen, sondern mit Gerbert a. a. O. für Hochemmingen, bad. B.A. Hidingen, zu nehmen ist.
- 32 50) Alle gielch den beiden vorizen dem südlichen oder südwestlichen Abfalle des Schwarzwalds, nad, mit Ausnahme von Richen (s. 4.), dem bentigen Grossbergeth. Baden angebörje. Immendingen, B.A. Mühringen; Bachbelm, B.A. Hündingen; Glüdelwangen, B.A. Binandorf; Bernan, B.A. S. Bhasten; Schünan, B.A.Sitz; Gerabach, Fahrana, Wiesleih, Demberg, B.A. Ebonpfieln; Kaltenbach, B.A. Willhelm; Steinen, Brombach, B.A. Lörrach; Rieben, im Kant. Basel and dem rechten Rheinner; Tällingen, Efringen, Blansingen, B.A. Lörrach; (Ober-)Eggenen, Amgeilhelm, Badenweiler (mit Rücksicht auf die Kirche daselbst), B.A. Willhelm; (Ober-)Eggenen, Amgeilhelm, Badenweiler (mit Rücksicht auf die Kirche daselbst), B.A. Willhelm; (Ober-)Rothweil, B.A. Briebelm.
- 51) Wisentorra, nach einer Urk, bei Gerbert, II. N. S. III, 167, Argentinensis dioecesis.
- 52—62) Diese Orie aind wohl ansschliesslich auf Schweitzer Boden, links ab vom Rheine zu sachen. Entlinach, Kanton Lazeric, Kernas, Kandon Dieterwäders; Newheim and Steithabasen, Kanton Lazeric, and ans einst zu Klosier Ochsenhansen gehörige Sieinhansen, O.A. Blierach, darf wohl nach der ziemlich regelmässigen Reihenfolge, in der die Orie in dieser Urkunde anfgeführt ande, nicht gedacht werden); Reppischhal, Obert-, Mitter- and Unter-, drei Weiler im Table dieses Namens, wovon der erste deezelt nach Birmensdurf (s. d.), die beiden anderen nach Urdurf eingepfärrt sind (Meyer v. Knonan, Zürich II, S. 403), in demselhen Thale der Reppisch liegen Siellikon mod Birmensdorf, alle Kant. Zürich; Schnelsingen (Ober-, Unter-) Kant. Aargan; Ludagen, Stadel, Kant. Zürich; Kirchdnrf, Kant. Aargan.
- 63) and 64) Vergt. S. 154 Anm. 5 and 6.
- 65) Das folgende bis zu den schliessenden Amen ist mit einigen ganz unwesentlichen Abweichungen buchstäblich gieleh mit der betreffenden Sielle der Bulle Innocenz II. vom 21. Januar 1140, S. 14 und 15.
- 66) Das gewöhnliche, mit der Rundschrift: Conserna me domine quoniam SPERAVI IN TE.

#### CDIL.

Pfalsgraf Ilugo von Tübingen fügt su seiner früheren Schenkung der Kirche in Kirch-Bierlingen an das Kloster Marchthal einen dort befindlichen Hof mit dessen Zugehörungen, insbesondere dem ausschliesslich darauf haftenden Patronatrecht jener Kirche.

### Rothenacker 1173. Mai 29.

Hugo, dei gratia comes palatinus de Tuingen, viris religiosis, fratri Eberhardo praeposito, et conventui monasterii de Marthello 1) salutem et ad ipsorum desideria felicia

iugiter anhelare. Cuplentes vestrae novellae plantationi benigno favore incessanter adesse, simulque considerantes, quod debita cautio instrumentorum, quam vobis porrigimus, post mortem nostram vobis forsitan flet contra perversos necessaria et salubris, proinde ut expeditius ecclesiam in Bilringen 2), quam vestro monasterio inter alia donavimus, pacifice possidere possitis, curiam ciusdem villae, sitam contra orientem a latere cimiterii, cum sex domiciliis ibidem, ac aliis ipsi curiae pertinentibus, quae a retroactis temporibus universitatem, quae vulgaster dicitur ehafti, per omnem villam ex integro possidere comprobatur, quam etiam ab ava nostra Bertha, bonae memoriae comitissa de Clementia 3). iure haereditario possedimus, vobis in munere liberaliter cum consensu charissimae conjugis nostrae Elyzabet et omnium liberorum nostrorum donamus; significantes vobis certosque vos reddentes, quod ius patronatus saepedictae ecclesiae in Bilringen praenominatae curiae est astrictum solummodo et annexum. Unde cum in instrumento, quod vobis de fundatione vestra primitus contulimus, haec non sint plene enucleata, hic ea decrevimus elucidare, ne super iure patronatus praefato in posterum aliqua dubietas oriatur. Quapropter volumus, ut memoriam avae nostrae praefatae ac aliorum nostrorum progenitorum in divinis devotius frequentetis.

Datum Rotenacher <sup>4</sup>), auno domini MCLXXIII., quarto kulendas lunii, praesentibus nostro sigillo aeternaliter roboratis, indictione VI. (Siegel <sup>5</sup>).)

Nach einer muter den "Acta Fundationis" des Kinsters befindlichen, von dem aposiolischen Protonotar und fürstlich Constanzischen Kirchenrath, anch Dekan des Capitels und Rector der Pfarriktrehe in Ehingen, Franz Wilhelm Daupholh mit Unierschrift und doppellem, einem grösseren in Russ, und einem kieleneren in Stegelisck aufgedrücktem Stegel feterlich beginnbigten, nach dem Original genommenen Abschrift anf Papter D. Marchialli die 12m0 Martii anno 1738. — Statt der oben wiederhergestellten zümischen Zahlzeichen stehen in der Abschrift 1737 und 6.

- 1) und 2) Vgl. S. 165, Anm. 1 und 2.
- 3) Kellmunz, an der Iller, vier Sinnden anterhalb Memmingen, baier. Herrsch.Ger. Illeraichen.
- 4) Rothenacker, zwischen Obermarchihal und Kirchbierlingen, auf dem linken Donaunfer, O.A. Ehingen.
- 5) Das Original war nach der Versicherung in der Beglaubigungsformel "appenno sigillo caereo incluso corroboratum."

### CDIII.

Pfalsgraf Hugo von Tübingen erklärt, dass die von ihm sum Kloster Marchthal gestifteten Güter keinerlei Lasten unterworfen seien, bestimmt die Kirche in Kirchbierlingen gleich den andern sur Ausstatung des Klosters, und bekräftigt wiederholt seine ganse Stiftung.

### Tübingen 1173. Juli 21.

Viris religiosis et iu Christo sibi karissimis, Eberhardo praeposito monasterii de Marthello totique conventui ibidem. Hugo, dei gratia comes palatinus de Tuwingen, salutem et sinceri amoris incrementum. Ex parte vestri capituli nostris extitit anribus intimatum, quod ministeriales nostri et vasalli in ecclesiis vestris parochialibus, videlicet in Bilringen 1), in Wachingen 2), in ipsa villa Marthel 3), ac in Ambra 4), et in possessionibus eisdem ecclesiis pertinentibus, a nobis intuitu divinae remunerationis, et a nostris liberis vobis collatis, gravamina multiplicia vobis inferunt sine causa. Nos ergo vestrae novellae plantationi sollicitudine congrua providere cupientes, praesentium tenore litterarum vobis indulgemus, et sub optentu nostrae gratiae, quantum fas est, vobis praecipimus, ne alicui nostrorum hominum cuiuscumque conditionis de eisdem ecclesiis et possessionibus carumdem alicuius servitii debitum impendatis, nisi quantum spontauea voluntate decreveritis faciendum, scientes, quod, si feceritis, offensam nostram vobis dampnosam vos noveritis incursuros. Volumus enim et ex toto cordis desiderio fieri praeoptamus, ut vestri status monasterii a nobis fundati speciali gandeat libertatis praerogativa, videlicet ut, sicut nos locum vestrum et ecclesias praenominatas ab omni advocatia et ab omni honere servitutis absolvimus, nullum ius vel dominium nobis reservando, sic etiam praedicta libertas a nostris haeredibus et ab hominibus nostro dominio subjacentibus, qui pro tempore fuerint, couservetur inviolabilis et illaesa. Praeterea ecclesiam in Bilringen in specialem dotem ecclesiae sancti Petri, in qua divino mancipati estis obseguio, quae caput vestri est monasterii principale, praesentibus designamus, aliis ecclesiis praenominatis vobis simili modo subiectis. Possessiones insuper vestras vobis per nos collatas vobis iterato liberaliter conferimus, profitentes, nos omne ius, quod nobis in ipsis competiit, resignasse et instrumeuto praesenti ipsi iuri renunciasse.

Datum in Tuwingen anno MCLXXIII., XII. kalendas Augusti, indictione VI. In cujus rei evidentiam praesentem kartulam nostro sigillo decernimus roborare. (Siegel 5.))

Nach einer Abschrift ganz wie die zu der vorigen Nummer bemerkte, ebenfults D. Marchtalli 12. Martii 1738. — Slatt der arabischen Zahlzeichen der Abschrift (1173, 12mm und 6<sup>th</sup>) sind auch bier wie im r. Cill die f\u00fcmissehen wiederbergeseielt. — Abdruck bei Hugo, Ord. Praem. Annal. I, II, Prob. LXXXI.

<sup>1-4)</sup> Vgl. S. 165, Aum. 1-4.

<sup>5)</sup> Hiezu ist dasselbe zu bemerken was zur vorbergebeuden Urkunde.

### CDIV.

Pfalsgraf Hugo von Tübingen verordnet, es sollen die dem Infirmitorium des Klosters Marchthal sugewiesenen Einkünfte der Kirche in (Unter-) Wachingen ihrer Bestimmung gemäss verwendet werden und die Kirche selbst ausdrücklich zu diesem Zwecke dem Kloster angehören.

Am Rhein im Lager gegen die Reichsempörer 1174. Juli 8.

Venerabilibus et praedilectis sibi in Christo fratribus et dominis, Eberhardo praeposito, et conventui monasterii Marthellensis, Hugo, dei gratia palatinus comes de Tuwingen, salutem et totius boni et gratiae incrementum. Charitatis vestrae sinceritati dignum duximus significandum, quod soror Elyzabeth, magistra conventus sororum vestrarum, tilia Anshelmi quondam militis de Wrmelingen 1), nostri karissimi ministerialis, per litteras, quas nobis Wilibaldus conversus, quondam nostrae curiae inquilinus, praesentavit, querulose nostris auribus studuit intimare, videlicet quod cum nos, divina inspiratione operante et maturo consilio prachabito, ecclesiam parochialem in Wachingen 2), cuius ius patronatus vestro monasterio a nobis fundato donavimus, ut in litteris desuper vobis datis plenius continetur, et nichilominus candem ecclesiam, cum omnibus suis pertinentiis a reverendo patre et domino Ottone, Constantiensi episcopo, et a capitulo einsulem ecclesiae per preces nostras indigentiae vestrae mensae donatam perpetualiter et assignatam, mensae vestrorum infirmorum specialiter deputaverimus deservire, ad hoc per precum vestrarum instantiam inclinati, vos nostrae ordinationi, ut dicitur, contraria sentientes, remissi et tepidi circa procurationem vestri infirmitorii notabiliter existatis, praesertim cum inter alia, quae sunt de genere bonorum, debilium compassio et pauperum recreatio speciale sibi praemium vendicent coram deo. Cum ergo lamentabilis defectus significatio praedictae magistrae vestrarum sororum et suarum sodalium non solum cor nostrum ad compatiendum ipsis moveat, verum etiam illorum dolor, quos manus domini tetigit, ad condescendendum ipsorum miseriis nos sollicitet et inflammet, omnes fructus ac proventus pracfatae ecclesiae in Wachingen ad vestrorum infirmorum miseriam relevandam praesentis scripti privilegio designamus, et ut ciusdem ecclesiae obventiones tam in decimis maioribus quam minoribus, seu etiam in fructibus, qui de dote praenominatae ecclesiae proveniunt, iidem vestri intirmi et debiles recipiant, et eisdem usque ad convalescentiam debitam fruautur, statuimus et irrefragabiliter fleri sancimus per praesens conceptum desuper instrumentum; maxime com etiam dominus Otto. Constantiensis episcopus, cum consensu sui capituli ex piae devotionis affectu omnes fructus et proventus saepefatae ecclesiae in Wachingen, ut praedictum est, vestri monasterii infirmis donaverit salubriter et contulerit in solamen. Huic nostrae praesenti ordinationi adiungimus, quod, sicut nos ecclesiam in Bilringen 3), per nos ex H.

successione paterna cum omni iure possessam, in specialem dotem sancto Petro, ecclesiae vestrae patrono, ipsius ecclesiae ius patronatus in vestrum monasterium cum omni iure transfundendo, designavimus et ipsi apostolorum principi quasi pro singulari eulogio obtulimus, ita etiam ecclesiam in Wachingen ob honorem illius, qui, cum dives esset, pro nobis pauper factus est, in servitium pauperum et vestrorum debilium offerimus et donamus, sub optentu nostrae gratiae vobis mandantes, quatinus studium vestrae diligentiae nostrae praedictae ordinationi adhibeatis, ne nostra indicanatio vestro monasterio fact inutilis atoue gravis.

Datum in castris obsidionis rebellium sacri imperii circa Renum, anno domini MCLXXIV. iu die sancti Kyliani martyris, VIII. idus Iulii, indictione VII. In huius ergo rei testimonium praesens scriptum nostri sigilli robore roboramus. (Siegel 4).)

Nach einer ganz in gielcher Art beschaffenen Abschrift wie die S. 175 angegebene. — Auch hier sind statt der Zahlzeichen 1174, 870 und 700a die römischen wiederhergestellt.

- 1-3) Warmlingen, O.A. Rotenburg; wegen der beiden ff. vgl. S. 165 Anm. 2 und 3.
- 4) Vgl. S. 175; Anm. 5.

### CDV.

Abt Eberhard von Blaubeuren überlässt dem Kloster Salem Güterstücke in Hohenbuch und Grötsingen gegen eine genannte Summe Geldes.

# (Zwischen 1175 und 1178.)

In nomine saucte et individue trinitatis. Ego E.¹), dictus abbas Blabivron, venerabili Ch.²) abbati suisque fratribus in Salem in perpetuum. Ne pagine presentis actio per succedeutia sibi tempora valeat a memoria hominum oblivione aliqua deleri, notum sit omnibus et presentibus et in posterum supervenientibus, qualiter ego Eberhardus abbas cenobii Blabivron cum universis fratribus meis in capitulo nostro dimidium mansum in Ilohinbich ³) cum omnibus appenditiis suis, videlicet silvis, pratis, agris, pascuis, atque uno fundo in Gretzingin ¹), unanimi cousensu, per manum advocati nostri, domni Gebizonis de Rugge ⁵), legitima donatione, sine alicuius contradictione, domino Christiano abbate suscipiente, cyclesiç Salem tradidimus. Nos autem propter hoc marcam et dimidiam examinati argenti ab eodem abbate atque a suis fratribus ad perpetuam stabilitatem huius nostre donationis accepimus, et ut nullam a quoquam hominum in omne futurum tempus molestiam paciantur, sigillo nostro presentem paginam signantes munivimus, et testes idoneos qui aderant subscribere iussimus. Gebizo advocatus noster. Heinricus sacerdos de Bilringen °). Swiegerus de Gundoluingen 7). Waltherus de Ehingen °). Heinricus miles de Rugge et alii plures.

Aus dem Diplomatarium von Salem (vgl. S. 82) I, pr. LVI, S. 87. Die Urknude führt dort die Leberschrift: Confirmatio Ebirhardi abbatis in blabieron super dimidium mansum in hohenbuoch.

- 1) Eberhard L von Blanbeuren † 1178, sein Vorgänger Werner † 1159.
- Das Dipinmatarium liest: X. Abt Christian von Salem † 1191, sein Vurgünger Erinbert † 1175. Daraus und ans der vorhergehenden Bemerkung ergiebt sich die nben angenommene Zeitbestimmung.
- and 4) Hinhenbuch, abgeg. Ort in der N\u00e4he des folgenden (vgl. S. 63, Anm. 4.), Gr\u00f6lzingen, O.A. Ehlugen.
- 5) Ruck, abgeg. Bergschloss auf dem rechten Aachnfer bei Blanbenren.
- 7-8) Kirchbierlingen, O.A. Ehingen; Gundelfingen, im Lanterthal, O.A. Münsingen; Ehingen, an der Dunau,
  O.A. St.

### CDVI.

Pabst Alexander III. nimmt das Kloster Schönthal mit genannten Besitsungen in seinen Schutz, und verleiht demselben verschiedene andere ausgedrückte Begünstigungen.

# Anagni 1176. November 8.

: Alexander episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis, Hertwico, abbati monasterii Speciose Vallis, eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum. | Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre reli gionis infringat. Eapropier, dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et prefatum monasterium, in quo divino mancipati estis || obsequio. sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis si quidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum deum et benti Benedicti regulam et institutionem Cistertiensium fratrum in eodem loco institutus esse divoscitur. perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium inpresentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: grangiam Steine 1), grangiam Brechilberch 2), grangiam Hallisberch 3), grangiam Hoinhart 4), grangiam Durne 5), grangiam Binrzwange 6) et predium in Erlibach 7), grangiam Logheim 8), grangiam Keschc 9), predium Biringin 10) et predium Berlichingin 11), mansum Cumbirsdorf 12). Saue laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus a vobis decimas presumat exigere. Paci quoque et tranquillitati vestre paterna diligentia providere volentes, auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuram 23 \*

locorum seu grangiarum vestrarum nullus violentiam facere, furtum seu raninam committere, aut ignem apponere, vel homines capere seu interficere audeat. Licent etiam vobis clericos vel laicos liberos et absolutos e seculo fugientes ad conversionem vestram suscipere, et eos absque ullius contradictione in vestro monasterio retinere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum post factam in eodem loco professionem sine licentia abbatis sui fas sit de claustro discedere, discedentem vero absque communium litterarum cautione nullus audeat retinere. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare. Set illibata omnia et integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi presumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitale careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena flat, atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax domini nostri lbesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. i

(Rundseichen 13).) Ego Alexander, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

- † Ego Iohannes, presbyter cardinalis sanctorum Iohannis et Pauli tituli Pamachii, subscripsi. † Ego Albertus, presbyter cardinalis tituli sancti Laurentii in Lucina, subscripsi. † Ego Willelmus, presbyter cardinalis tituli sancti Petri ad vincula, subscripsi. † Ego Boso, presbyter cardinalis sancte Pudentiane tituli Pastoris, subscripsi. † Ego Theodinus, presbyter cardinalis sancti Vitalis tituli Vestine, subscripsi. † Ego Manfredus, presbyter cardinalis tituli sancte Cecilie, subscripsi. † Ego Petrus, presbyter cardinalis tituli sancte Susanne, subscripsi.
- † Ego lacinthus 14), diaconus cardinalis sancte Marie in Cosmidyn, subscripsi. † Ego Cinthyus, diaconus cardinalis sancti Adriani, subscripsi. † Ego llugo, diaconus cardinalis sancti Eustachii iuxta templum Agrippe, subscripsi. † Ego Laboraus, diaconus cardinalis sancte Marie in porticu, subscripsi. † Ego Ruynerius, diaconus cardinalis sancti Georgii ad velum aureum, subscripsi.

Datum Anagnie, per manum Gratiani, sancte Romane ecclesie subdiaconi et notarii, VI. idus Novembris, indictione X. 13), incarnationis dominice anno MCLXXVI., pontificatus vero domni Alexandri pape III. anno octavo decimo.

An grüb seldener Schnor hängt die bielerne Bolle mit den bekannten Köpfen auf der einen, und ALEXANDER PP. III. auf der audern Seite.

- 1-3) Vgl. S. 109, Ann. 3-5.
- 4) Schwerlich Hohnhart, O.A. Cralisheim, sondern eher ein abgeg. Ort des nahen Harthäuser Waldes.
- 5—11) Kochendüren (die Schreibung Kocherthürn neuer), Binswangen, Erlenbach, O.A. Neckarsnim; Logheim, unermittell (schwerlich Löchgen), all Löchigheim; O.A. Bestigheim; Oberr., Unter-Kessach (statt der beiden e des Orie, sind az zu lessen). Berinzen und Beritchingen. O.A. Künzelsan.
- 12) Gommersdorf, bad. B.A. Krautheim.
- 13) Mit der Rundschrift: rias tuas domine demonstra michi: im übrigen in gewohnler Form.
- 14) Das Original hat Jac. mit übergesetztem Abkürzungszeichen.
- 15) Die Indiction zum 8. November 1176 ist die neunte.

### CDVII.

Pabst Alexander III. nimmt das Kloster Herrenalb mit genannten Besitsungen in seinen Schuts, und verleiht demselben mehrfache weitere ausgedrückte Begünstigungen.

# Anagni 1177. December 21.

Alexander eniscopus, servus servorum dei, dilectis filiis Ölrico, abbati monasterii sancte Marie de Alba, eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum. | Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte culuslibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religio ||nis infringat. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et prefatum monasterium, in quo divino estis obsequio || mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Inprimis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum deum et beati Benedicti regulam et institutionem Cistertiensium fratrum in eodem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium in presentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum in quo prescriptum monasterium constructum est, cum omnibus pertinentiis suis, grangiam in Otterswilere 1), grangiam in Rasteten, grangiam in Otenchein, grangiam in Augia, grangiam superiorem et inferiorem in Malsca, grangiam in Scibenhart, grangiam in Bretchim, grangiam Egge, grangiam Mosenbrunnen, grangiam in Vbestat, cum omnibus appendiciis suis, agris scilicet, pratis, aquis, silvis, pascuis, cultis et incultis. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus omnino a vobis decimas presumat exigere. Presenti quoque decreto sancimus,

ut nullus infra dimidiam leuguam<sup>2</sup>) monasterio vestro edificare presumat ecclesiam, de qua religio et quies vestra merito possit turbari. Liceat quoque vobis clericos vel laicos e seculo fugientes liberos et absolutos ad conversionem recipere, et in vestro monasterio absque contradictione qualibet retinere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum nost factam in loco vestro professionem fas sit de codem loco absque licentia abbatis sui discedere. Discedentem vero sine communium litterarum vestrarum cautione nulius audeat retinere. Paci quoque et tranquillitati vestre paterna sollicitudine providere volentes, auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus violentiam, vel rapinam sive furtum committere, aut ignem apponere, seu hominem capere vel interficere audeat. Decernimus ergo, ut nuili omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere. sen quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra et illibata serventur, eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione correverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri Ihesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem joco sua iura servantibus sit pax domini nostri Ihesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant, ¿ Amen. Amen. Amen. :

(Rundseichen 3).) Ego Alexander, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

- † Ego Ioannes, presbyter cardinalis sanctorum Ioaunis et Pauli tituli Pamachii, subscripsi. † Ego Albertus, presbyter cardinalis tituli sancti Laurentii in Lucina, subscripsi. † Ego Boso, presbyter cardinalis sancte Pudentiane tituli Pastoris, subscripsi. † Ego Petrus, presbyter cardinalis, tituli sancte Susanne.
- † Ego lacinllus <sup>4</sup>), sancte Marie in Cosmedin diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Cinthyus, diaconus cardinalis sancti Adriani, subscripsi. † Ego Hugo, diaconus cardinalis sancti Angeli, subscripsi.

Datum Anagnie, per manum Gratiaui, sancte Romane ecclesie subdiacoui et notarii. XII. kalendas lauuarii, indictioue XI., incarnationis dominice anno MCLXXVII., pontificatus vero donuni Alexandri pape III. anno XVIIII.

Nach dem Ofiginal des G.L.Archivs in Karisruhe. — An roth und gebseidener Schwur die gewöhnliche Bliebunden mit: ALEXANDER. FP. III. — Abdruck bei Crosius, Annal. Seev. II, XI, cap. 9, S. 466. — Besold, Doc. red. I, (Herenalb nr. 2.) S. 132. — Franc. Petrus, Snev. eccl. S. 21.

1) Dieser und die ff. Orte gehören alle dem heutigen Grosherzogihum Baden an: Ottersweiher, B.A. Bühl;

Rastatt, St., Oetigheim, Au mm Rhein, B.A. Rastatt; Maisch, B.A. Wiesloch; Scheibenhart, B.A. Karisruhe; Breiten (Orig. Breteful), B.A.St.L. Eck, s. g. Zink von Unterbeuren, B.A. Baden; Moosbroon, B.A. Gernsback; Ubstatl, B.A. Brachsal.

- 2) Die Worte dimidiam leuguam stehen auf einer Rasur.
- 3) und 4) Wie S. 181, Anm. 13 und 14.

### CDVIII.

Pabst Alexander III. nimmt das Kloster Maulbronn mit genannten Besitsungen in seinen Schuts und verleiht demselben weitere ausgedrückte Begünstigungen.

## Anagni 1177, December 21.

Alexander episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis, Dithero abbati monasterii sancte Marie in Mulembrunen eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum. || Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre reliligionis infringat. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris justis postulationibus clementer annuimus, et prefatum monasterium, in quo divino estis obsequio mancipaliti, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis si quidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum deum et beati Benedicti regulam et institutionem Cisterciensium fratrum in eodem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipsum in quo prescriptum monasterium constructum est, cum adiacentibus grangiis et vineis et aliis appendiciis suis, grangiam et pascua Hart, grangiam et pascua Alba 1), grangiam et pascua Frecstat, grangiam et pascua Linggehnheim, grangiam Marrenheim, grangiam et pascua Totenhouen, grangiam Oterstat, grangiam Kaz, grangiam Luezheim, grangiam ad sanctum Leonem, grangiam Kinutelingen, grangiam Alvingen, grangiam Ötenesheim 2), grangiam Erkenwilre, grangiam Bonlanden, grangiam Lochenkein, grangiam et vineas in Vilmõtebach, cum omnibus appendiciis suis, agris scilicet, pratis, aquis, silvis, pascuis, cultis et incultis. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus omnino a vobis decimas presumat exigere. Presenti quoque decreto sanccimus, ut nullus infra dimidiam leuguam a monasterio vestro edificare

presumat ecclesiam, de qua religio et quies vestra merito possit turbari. Paci quoque et tranquillitati vestre paterna sollicitudine providere volentes, auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus violentiam vel rapinam sive furtum committere, aut ignem apponere, seu hominem capere vel interficere audeat. Liceat etiam vobis clericos vel laicos e seculo fugientes liberos et absolutos ad conversionem recipere, et la vestro monasterio absque contradictione qualibet retinere. Probibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum post factam in monasterio vestro professionem fas sit de eodem monasterio absque licentia abbatis sui discedere. Discedentem vero sine communium litterarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat predictum mouasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, set omnia integra et illibata serventur, eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra cam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri Ihesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis invenlant. Amen. Amen. Amen. (Rundseichen 3).) Ego Alexander, catbolice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

- + Ego Iolannes, presbyter cardinalis sanctorum Iohannis et Pauli tituli Pamachii, subscripsi. † Ego Albertus, presbyter cardinalis tituli sancti Laurencii in Lucina, subscripsi. † Ego Boso, presbyter cardinalis sancte Pudenciane tituli Pastoris, subscripsi. † Ego Petrus, presbyter cardinalis tituli sancte Susanue, subscripsi.
- † Ego Iac(inthus), diaconus cardinalis sancte Marie in Cosmedin, subscripsi. † Ego Cinthyus, diaconus cardinalis sancti Adriani, subscripsi. † Ego Hugo, diaconus cardinalis sancti Angell, subscripsi.

Datum Anagnie per mauum Gratiani, sancte Romane ecclesie subdiaconi et notarii, XII. kalendas Ianuarii, indictione XI., incarnatiouis dominice anno MCLXXVII., pontificatus vero domni Alexandri pape III. auuo XVIIII.

Nach einer von dem Original im G.L.Archiv in Karlsruhe mitgetheilten Abschrift. — An roth und gelb seidener Schnur hängt die Bleibulle dieses Pabstes (vgl. S. 180).

 and 2) Langenahb had. B.A. Pforzheim; Oetisheim, O.A. Maulbronn. — Die übrigen Orfe sind bereits in früheren Maulbronner Urkunden dieses Bandes vorgekommen und dort gedeutet. Mehr oder weniger nabe hel Speier befinden sich, rechts vom Rheine, in Baden, der Hisrthof (vgt. S. 101, Ann. 6.). Freehstalt (S. 134, Anm. 1), Linkenheim (S. 101, Anm. 8, and 134, Anm. 12), Ketsch, Alliussheim and S. Leon (S. 101, 125 and 141), links you Rhein, in Rheibbliern, Marnheim, Dudenhofen and Curestalt (chemdaselbst). Nach Wirtemberg gebrier Knittlingson, der Ellidnerer, Eckeeweiher-und Füllmenbach-Hof, O.A. Maulbronn (S. 45, 59, 74, 101, 110 and 124); Bonlanden, abgeg. Ort bei Weissach (S. 101, Anm. 2), and Löcigan, ehemals Löchigheim (S. 41 and 101), in den ansiossenden O.Aemiern Vahlungen und Besigheim.

3) Gewöhnlich, die Rundschrift wie unter Anm. 3 der vorhergehenden Bulle.

#### CDIX

Pabst Alexander III. nimmt das Kloster Schönthal mit genannten Besitzungen in seinen Schutz und bestätigt und erweitert die demselben früher verliehenen Begünstigungen.

Anagni 1177. December 21.

: Alexander episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis Hardwico abbati monasterii sancte Marie de Valle Speciosa eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. | Religiosam vitam eligentibus - etc. - 1) locum insum in quo prescriptum monasterium constructum est, cum omnibus pertinentiis suis, grangiam Steine, grangiam Hallesberhe, grangiam Brechelbere, grangiam Nusaze, grangiam Hohenhart, terram Erlahe 2) cum latere montis pertingentis usque Berlechingen, terram in Berlechingen. terram in Beringen, terram in Gumberestorf, terram in Eselesdorf 3), grangiam in Durne cum vineis et ceteris pertinentiis suis, terram in Tahenuelt 4), terram et vineas in Herlebach, terram et vineas in Binezwangen cum omnibus appendiciis suis, agris scilicet, pratis, aquis, silvis, pascuis, cultis et incultis. Beneficium quoque, quod in usus et sustentationem pauperum et peregrinorum de parrochia que Biringen dicitur Heroldus, Wirceburgensis ecclesie episcopus, mediante bone memorie Riccolfo preposito, vobis constiti luit. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus omnino a vobis decimas presumat exigere. Presenti quoque decreto sanccimus, ut nullus infra dimidiam lenguam a monasterio vestro edificare presumat ecclesiam, de qua religio et quies vestra merito possit turbari. Paci quoque - etc. - 5) i Amen. Amen. Amen.

(Rundseichen<sup>6</sup>).) Ego Alexander, catholicę ecclesię episcopus, subscripsi <sup>7</sup>). (Monogramm für Bene valete.)

† Ego Iohannes, presbyter cardinalis sanctorum Iohannis et Pauli tituli Pamachii, subscripsi. † Ego Albertus, presbyter cardinalis tituli sancti Laurentii iu Lucina, subscripsi.

- † Ego Boso, presbyter cardinalis sauctę Pudentianę tituli Pastoris, subscripsi. † Ego Petrus, presbyter cardinalis tituli saucte Susanne, subscripsi.
- † Ego Iac(inthus), diaconus cardinalis sancte Marie in Cosmedin, subscripsi. † Ego Cinthyus, diaconus cardinalis sancti Adriani, subscripsi. † Ego Hugo, diaconus cardinalis sancti Angeli, subscripsi.
- Datum Anagnie per manum Gratiani, sancte Romane ecclesie subdiaconi et notarii, XII. kalendas Ianuarii, indictione XI. 8), incarnationis dominice anno MCLXXVII., pontificatus vero domni Alexandri pape III. anno XVIIII.

Ein Stückehen der ollvengrünen, seidenen Siegelschnur hängt noch an. Die Bulle ist verschwunden.

- 1) Das Weggelassene ist wörtlich gteichianiend mit der Buile vom 8. Nevember 1176 für Schönthat, nur dass stati dirino mancipati estie obsequio hier d. e. o. m. und stati in eodem loco institutus hier i. e. monasterio i. resetzi ist.
- 2) Dem Zusammenhang nach, in den es hier geseizt ist, ein abgegangener Ort bei Berlichingen. Der Lage nach würde der abgeg. Ort Obererabach, Jetzt Waldgegend mit der Bezeichnung: in der allen Ernsbach, nördlich von Ernsbach. O.A. Ochringen. passen.
- 3) Abgegangener Ort mit Kapelle bet Sindringen, O.A. Oebringen.
- 4) Dahenfeld, O.A. Neckarsulm. In Beziehnng anf die übrigen Orte (Beringen ist dasselbe was Biringin), vgl. S. 109. Anm. 1—5. und S. 181. Ann. 4—12.
- 5) Der bier ausgelassene Text ist mit dem der in Anm. I genansien Bulle vollkommen gielchlandend mit fi. nuwesentlichen Abweichungen: statt paterna diligentia bier p. sollicitudine statt clausuram bler clausuras statt riolentiam facere furtum seu ropinam commiliere aut ignem apponere sel homines capere seu interfacere bier tiolentiam sel rapinam siee furtum commiliere aut ignem apponere seu hominem capere sel interfacere statt dictos liberos et absolutos e seculo fugientes bier laicos e s. f. l. et abs. statt ad conversionem restram suscipere et eos absque ullius contradictione in restro monasterio retinere bier ad cons. recipere et in sestro m. absque ullius contradictione in restro monasterio retinere bier ad cons. recipere et in sestro m. absque cullius contradictione in restro monasterio retinere porfessionem sine licentia abbatis sui fas sit de clustro discedere biet post factam in monasterio restro professionem fas sit de codem monasterio sine licentia abbatis sui discedere statt litterarum cautione bier l. restrarum c. statt prefatum monasterium bier supradictum m. statt set lilibata omnica et integra conserventur hier set o. Int. et iliba. serrentur statt et sustentatione bier ac s. statt presumptionem suam bier reatum suum.
- 6) Wie in der genannten Bulle von 1176.
- 7) Der mittiere Raum nuter dieser Unterschrift für die der Cardinalbischöfe ist offen gelassen, was auch bei den drei vorhergegangenen Builen dieses Pabsies der Fall war.
- 8) Der December des Jahrs 1177 fällt in die zehente Indiction gewöhnlicher Rechnung.

#### CDX.

Die Brüder der Hauptkirche su Speier überlassen dem Kloster Maulbronn den Neubruchsehnten in Steinbach gegen einen genannten jährlichen Zins an den Maier und den Priester in Horrheim.

#### 1178

Universitas maioris ecclesie Spirensis omnibus Christi fidelibus, ad quoscunque || littere iste pervenerint, salutem et dilectionem in Christo. Notum esse volumus cunctis || fidelibus, qualiter nos, maioris ecclesie Spirensis confratres, intuitu religionis et || orationum, monasterio et reverendis fratribus in Mulinbrunnia inculte terre decimam quam habuimus in Steinbahc 1), de qua nobis singulis annis novem nummi solvebantur, in usum et perpetuam utilitatem concessimus, hoc pacto, quatinus idem fratres singulis aunis in festo beati Martini villico nostro in Horheim 2), et sacerdoti quinque solidos persolvendos meminerint.

Huius autem concessionis testes sunt: Heinricus prepositus noster. Arnoldus decanus. Andreas scolasticus et ceteri maiores et minores eiusdem ecclesie canonici.

Facta est autem hec concessio anno dominice incarnationis MCLXXVIII.

An einem Pergamentriemchen hängt verkehrt, so dass die Rückseite nach vorne sieht, das rande, ziemlich beschädigte Wachsigill der Aussteller. Eine Pigur in langem failigem Gewande mit einem Heiligenschein um das Hanpt, die rechie Hand vor die Brust, in der linken einen Lillenstengei haltend, sitzt auf einem in Thierköpfe nad Krailen anslanfenden Stahle. Rest der Umschrift: † FRA..... SPIRENSIS. ECLesie.

 und 2) Der Steinbacher Hof, O.A. Manibronn, und Horrheim, O.A. Vathingen. Die Worte in horheim et sacerdoti stehen auf einer Rasur.

### CDXI.

Pabst Alexander III. nimmt das Kloster Salem mit genannten Besitsungen in seinen Schuts, und verleiht demselben verschiedene weiter ausgedrückte Begünstigungen.

### Anagni 1178. Januar 4.

Alexander episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis, Christiano, abbati monasterit sancte Marie de Salem, einsque fratribus, tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus 24.

clementer annuimus, et prefatum monasterium beate dei genitricis semperque virginis Marie, in quo divino estis obsequio mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus. qui secundum deum et beati Benedicti regulam et institutionem Cistertiensium fratrum in endem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium impresentiarum inste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatique fidelium, seu aliis instis modis prestante domino poterit adipisci. firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum in quo prescriptum monasterium constructum est, cum omnibus pertineutiis suis et decimis. Forste 1) cum decimis et appendițiis suls, Muron cum decimis et appendițiis suis. Sweindorf 2) cum decimis et appendițiis suis. Bebinwilare cum appenditiis suis. Tephinhart cum appenditiis suis, Adilsrivti cum ecclesia et decimls et appenditiis suis, Franchinhowe et Tiuffinhiulwe cum ecclesia et decimis et appenditiis suis, Wolfgangiswilare cum appenditiis suis. Grindilbûch cum appenditiis suis. Dorflsberc 3) cum appenditiis suis. Reitinhasilah 4) cum appenditiis suis. Storzingin 5) cum appenditiis suis et ecclesia et decimis, et Fohelingiu 6) cum appenditiis suis, Rinkinhusiu 7) cum appenditiis suis, Witinwilare et Wartperc 8) cum decimis et appenditiis suis, Vcinswilare 9) et Madach cum ecclesia et decimis et appendițiis suis, Varshinsriet 10) cum appendițiis suis, Hasilbach cum appenditiis suis. Scheinbuch cum appenditiis suis. Mencilshusin 11) cum appenditiis suis. Saue laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus omnino a vobis decimas presumat exigere. Paci unque et tranquillitati vestre paterna sollicitudine providere volentes, auctoritate apostolica probibemus. ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus violentiam vel rapinam sive furtum conmittere, aut ignem apponere, seu hominem capere vel interficere audeat. Liceat etiam vobis clericos vel laicos e seculo fugientes liberos et absolutos ad conversionem recipere, et in vestro monasterio sine contradictione qualibet retinere. Prohibemus insuper. ul pulli fratrum vestrorum post factam in loco vestro professionem fas sit de eodem loco absque licentia abbatis sui discedere. Discedentem vero sine communium litterarum vestrarum cantione nullus audeat retinere. Presenti quoque decreto sancimus, ut nullus iufra miliare a monasterio vestro edificare presumat ecclesiam, unde quies et religio vestra merito possit turbari. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minnere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, set omuin integra et illibatu serventur, corum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre consti-Intionis puginam sciens, contra eam temere veuire temptaverit, secundo tertiove commonita,

(1178.)

nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iuditio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen.

Datum Anagnie, per manum Gratiani, sancte Romane ecclesie subdiaconi et notarii, Il nonas Ianuarii, indictione X., incarnationis dominice anno MCLXXVII. 12), pontificatus vero domui Alexandri pape III. anno XVIII.

Aus dem S. 82 genannten Diplomatarium des Klosters Salem, Band I, nr. III, S. 5, wo die Urkunde die Aufschrift führt: Primitegium Alexandri III. Pape super Salem et praedits suis.

1—11) Forst and Schwandorf, zwel Hife in der Niche von Salem und in diesem (ond.) B.A.; Dornsberg, drei Höfe auf dem gietchanmigen Berge hinter dem Slüdichen Aach, Raithasiach, bad. B.A. Stockach; Storzingen, im Schmiethale, sigmar. O.A. Strassberg; Fobedingen, nenertidleit; Rinkenhansen, Fl. von Hasseweiter, O.A. Ravensbarg; Wartberg, abgeg. Ort bei dem im Texte genannten, vom O.A. Teitnang eingreschlossenen Adelsreine, bad. B.A. Meessbarg (vgl. Mone, Zeitschr, Irif die Gesch. des Obertheuts 1, S. 316, Amm. 2); Flizenweiter?, O.A. Teitnang; Vähsenriet (das Orig. bat Forshin\*riet), abgeg. Ort bei Heiligenberg, bad. B.A. Pfolialondort (vgl. Mon e. a. O. S. 321, Amm. 7); Mendishansen, bad. B.A. Salem. Wegen der übrigen im Texte genannten Orte, von denen Frankenhofen und Tiechmilien nach Wirlemberg und zwar in's O.A. Ehingen gehören, vgl. S. 82 and 83, Amm. 1—14 und S. 151, Amm. 4.

## CDXII.

Kaiser Friederich (I.) erkennt das swischen dem Kloster Maulbronn und Werner von Rosswag schon lange streitige Recht der Investitur an der Kirche in Knittlingen durch schiedsrichterlichen Spruch dem ersteren zu.

## (1178.)

F(ridericus), dei gratia Romanorum imperator et semper augustus, C(onrado), venerabili ceclesic Spirensis episcopo totique eiusdem ecclesic conventui gratiam suam et omne bonum. ||
Quod ad honorem dei et ecclesiarum utilitatem provida dispensatione vel innovatur, vel instituitur, hoc ab omnibus equanimiter suscipi||endum, hoc ab omnibus pio mentis affectu semper tenendum est. Controversiam igitur, que inter Mulenbrunnensem ecclesiam et Wernherum || de Rossewag¹) de ecclesia in Cnuttelingen²) iam dudum agitata est, amicabili compositione terminandam ex utriusque partis assensu, sub plurimorum testimonio suscepimus.

190 (1178.)

Nos enim, ne lis suo morte acrius procederet, partes nostras interponendo, ad transactionem faciendam libenter studuimus. Cum igitur utraque pars spontanea voluntate ad arbitratum nostrum recurrerit, et quicquid iuris habere videbatur, in nos ultro transtulerit, nos prefati mouasterii allegationes et aminicula perspicaciter attendentes, partem ipsius usquequaque iustam esse cognovimus, sicque ei et ecclesie investituram de qua conjentio habebatur, perpetuo iure possidendam communicato consilio prudentum assignavimus, quicquid ab alterutra parte ante hanc nostram decisionem actum est, auctoritate conpromissionis in nos facte a partibus, in irritum revocantes. Preter hee etiam illud munificentia nostra effecir, quod iam dictus Wernherus hanc nostram decisionem leto animo suscepit, omnique iuri quod labere videbatur, gratanter renunciavit. Hee autem decisio coram multis et religiosis et sapientibus personis acta est, quam et vobis notificari congruum duximus, ut et vos huius rei si necessitas postulaverit testes esse valeatis.

linter der Schrift der Urkunde, für welche Linten mit Bleistift gezogen sind, befinden sich noch sechsthalb unbeschriebene Lipien, woranf ein etwa handbreiter leerer Raum folgt. Durch das unten fingerbreit eingeschlagene Pergament sind zwei kleine Löcher zum Durchziehen einer Siegelschnnt durchgestochen. Es ist jedoch kein Siegel angehängt. Dagegen liegt ein rundes Majestätssigill Kaiser Friederichs I. der Urkunde bel, welches den im Wachse hinterlassenen Sporen zufolge an einer Siegelschnur anbieng und laut vorhandener literer Verzeichnisse zu dieser Urkunde gehört. Ist diess wirklich der Fall, so muss thre Ausstellung einige Zeit nach dem 15. Angust und vor dem 31. October 1178 erfolgt sein. Zwar sass der unter Friederich I. vorkommende Bischof C. (Konrad II.) von Speier, nach Würdtwetn N. S. D. I, S. 144 von 1176, von welchem Jahre eine Urkunde desselben dort (XII, S. 97) mitgetheilt wird, bis t 184. Allein schon in einer ebendaselbst (XII. S. 102) milgetheilten Urkunde von Speier den 31. October 1178 bezeichnet Friederich L. den Bischof Ulrich II. von Speier als electus Spirensis und sein nächster bis jetzt bekannter Aufenthalt vorher war den 15. August jenes Jahres in Besançon (vgl. Bühmer, Reg. S. 139), wohin er nach mehr als vierjährigem Verweilen in Italien sich begeben hatte. Dass aber die Urkunde in Deutschland und zwar in nicht allzugrosser Ferne von dem Streitgegenstand ansgestellt worden sei, ist doch wohl anzunehmen. Es bleibt also mit einiger Sicherheit nur der oben bezeichnete Zeitraum übrig, für weichen die Urknade ihren Schriftzugen nach auch passt. Indessen ist dieselbe, ibre Aechtheit voransgesetzt. Allem nach nicht vollständig ausgeferligt, und ob das genannte Siegel wirklich dazu gehürt und ursprünglich daran befestigt war, keineswegs ganz eatschieden. Die Umschrift desselben ist genau wie die S. 109 angegebene und auch das Sjegelbild gleicht vollkommen den übrigen von Kaiser Friederich I.

<sup>1)</sup> und 2) Rosswag, O.A. Vaihingen; Knittlingen, O.A. Manibronn.

### CDXIII.

Pabst Alexander III. nimmt die Kirche des heiligen Moris in Augsburg mit genannten Besitsungen in seinen Schuts und verleiht derselben weitere ausgedrückte Begünstigungen.

## Tusculani 1178. October 24.

i Alexander episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis, canonicis ecclesie sancti Mauricii Augustensis, tam presentibus quam futuris canonice substituendis, in perpetuum. ! Effectum iusta postulantibus indulgere, et vigor equitatis, et ordo exigit rationis, presertim quando voluntatem petentium pietas adiu vat, et veritas non relinquit. Eapropter dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et prefatam ecclesiam, in qua divillno estis obsequio mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes, ut quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclaesia in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesiam in Baldeshusen 1) cum villicali curia et omnibus pertinentijs eius, pascuis videlicet, pratis, silvis, aquis et earum decursibus; ecclesiam in Mimmenhusen 2) cum villicali curia et omni iure eius, vicum qui dicitur Nanthereshusen 3), vicum qui dicitur Gerute 4), duas curias in villa que dicitur Oberenhoven 5), curiam in villa que dicitur Niusazen 6), curiam in villa que dicitur Gegingen 7), curiam in villa que vocatur Sparengereshouen 8); ecclesiam et villicalem curiam in villa que vocatur Biberin 9), cum molendino uno, curiam villicalem in villa que vocatur Heinricheshouen 10). In pago ipsius civitatis Augustensis agros, ortos, curtilia et molendinum unum. In provincia que dicitur Franconia villam que nuncupatur Chrowelsheim 11); ecclesiam et villicalem curiam in villa que vocatur Goltpach 12) cum taberna, vicum qui dicitur Steinbach 13) cum ceteris bonis, silvis et pratis, et aliis [possessionibus] 14) suis. Ad hec sancimus [ut capella que Vifeuburch voc]atur, cum bonis et redditibus quos ibidem habet, et in villa que dicitur [Egenemburch usi]bus fratrum deputata [sine assensu corum nullius temeritate eo]rundem fratrum usibus subtraliatur. Sepulturam quoque ipsius lo[ci liberam esse decer nimus, ut eorum devoti oni et extreme voluntati qui se illic] sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti [sint, nullus obsis[tat, salva tamen ius[titia illarum ecclesiarum al quibus mortuorum corpora assumuntur. Obeunte vero preposito [ecclesie] vestre qui pro tempore fuerit, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars sanioris consilii secundum dei timorem previderint eligendum. In parrochialibus autem ecclesiis vestris vacantibus liceat vobis sacerdotes eligere et episcopo presentare, quibus si idonei inventi fuerint,

episcopus animarum curam committat, ut de plebis quidem cura episcopo, vobis autem de temporalibus debeant respondere. Deceraimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et diocesani episcopi canonica iusticia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonita, nisi satisfactione congrua id emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquilate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena flat, atque in extremo examine divine ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lhesu Cbristi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. i Amen. Amen. i

(Rundseichen 15).) Ego Alexander, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

- + Ego Hubaldus, Hostiensis episcopus, subscripsi.
- † Ego Cintius, presbyter cardinalis tituli sancte Cecilie, subscripsi. † Ego Arduinus, presbyter cardinalis tituli sancte crucis lerusalem, subscripsi.
- † Ego Rainerius, diaconus cardinalis sancti Georgii ad velum aureum, subscripsi. † Ego Gratianus, diaconus cardinalis sanctorum Cosme et Daniani, subscripsi. † Ego Matheus, diaconus cardinalis sancte Marie nove, subscripsi. † Ego Bernardus, diaconus cardinalis sancti Nicholai in carcere Tulliano, subscripsi.

Datum Tusculani, per mauum Alberti, sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii, VIIII. kalendas Novembris, indictione XL, incarnationis dominice anno MCLXXVIII., pontificatus vero domni Alexandri pane III. anno XX.

Die Bulle, welche au roth und gelb seidener Schnur hieug, ist abgerlssen, aber noch vorhanden nud den übrigen des Aussiellers gielch (vgl. S. 180 oben).

- 1—0) Alle diesselt des Lechs in dem schwäbischen Thelle des K. R. Balera. Bathausen, üstlich von der grossen Mindel, Memmenhausen, beide L.G. Ursberg; Nallenhausen, L.G. Roggeuburg; Greinh und Oberhofen, L.G. Grünenbach; Neusass, Gügeingen, an der Werlach und Senach, L.G. Gügeingen; Walkertshofen, an der Neifnach, L.G. Ursberg, die Best-Bulle von 1183, jiest nämlich litarengerenhonen statt Sp.; Bibern oder Biberach, am Ursprung der innern Biber, L.G. Roggeuburg.
- 10) Heinrichshofen, jenseil des Lechs, au der Paar, baier. L.G. Laudsberg.
- 11-13) Crailsheim, O.A.Si., Goldbach and Steinbach an der Jaxi, beide O.A. Crailsheim.
- 14) Sinil dieser und der ff. in [ ] eingeschlossenen Stellen heßuden sich im Originale mehrere grosse, von Mänsen eingefressene Lücher. Das Fehlende ist aus der ziemlich gleichlantenden Buile Pabsi Lucius III. vom 17. Februar 1183 erfätzt.
- 15) Wie S. 181 Ann. 13, domine und michi der Raudschrift sind hier abgekärzt.

#### CDXIV.

Kaiser Friederich (I.) bestätigt das alt heryebrachte Recht des Klosters Roth, dass dasselbe mit allen seinen Besitsungen und Angehörigen allein dem kaiserlichen Schutse unterworfen sein soll.

### Worms 1179, Januar 22,

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus, divina favente clementia Romanorum imperator augustus. || Si iura ecclesiarum ad bonum earum statum utilia confirmare studeamus, id nobis ad eternę vitę meritum proficere credimus. Notum igitur sit omnibus Christi et imperii fi||delibus tam futuris quam presentibus, quod monasterium fratrum in Rhota 1) a sue fundationis principio tali iuris honore fuit institutum et ditatum, quod in bonis eidem | monasterio pertinentibus nullus umquam hominum advocatie jus sibi debent usurpare, set eadem ecclesia absque huiusmodi dominio sub imperiali tuicione secura consistere. Que iusticia, quoniam a diebus antiquis ad nostra usque tempora dinoscitur rationabiliter deducta, et per auctoritatem summorum pontificum et divorum augustorum qui nos predecesserunt, confirmata, nos quoque per nostre imperatorie dignitatis auctoritatem prefato monasterio eandem iusticiam confirmamus et stabilimus, precipientes et statuentes. quatinus super ipsam domum Rhôta, vel super ecclesias aut villas aut curtes aut homines seu quascumque ecclesie illius possessiones aut pertineutias nemo umquam jus advocatie teneat, sed eadem ecclesia cum omnibus suis pertinentiis ab advocatis libera sub imperatorię defensionis patrocinio quieta et inconcussa omni evo deinceps permaneat. Vt igitur hoc nostre maiestatis edictum ratum et inconvulsum in omne evum conservetur, presens privilegium inde fecimus conscribi et sigillo 2) nostro communiri, testes quoque annotari. quorum nomina subter scripta sunt; videlicet Vvigmannus Magdeburgensis archiepiscopus. Philippus Coloniensis archiepiscopus. Arnoldus Trenerensis archiepiscopus. Bertoldus Bremensis archiepiscopus. Conradus Salzpurgensis archiepiscopus. Viricus Halberstadensis episcopus. Viricus Spirensis episcopus. Conradus Vyormatiensis electus. Bertoldus dux de Zaringe, marchio Teodericus de Landesberc et eius fratres comes Fridericus et comes Dedo. Florentius comes Hollandie, comes Heinricus de Dietsa, Curadus de Bockesperc 3), Úlricus de Reliperc 4). Crnadus pincerna. Arnoldus dapifer de Rotenburc 5). Volcmarus Struzo advocatus Goslariensis, dux Vvelfo. Rêdulfus filius palatini. Hartmannus comes de Kircperc 6) et eius frater Otto comes. comes Bertoldus de Berga 7) et eius frater comes VIricus.

Ego Gotefridus, imperialis aulę cancellarius, vice Cristiani, Maguntini archiepiscopi et Germanię archicancellarii, recognovi.

Signum domni Friderici, Romanorum imperatoris invictissimi. (Monogramm \*).) II. 25

Datum Vvormatiç anno dominice incarnationis MCLXXIX., indictione XII., XI. kalendas Februarii, feliciter. Amen.

Abdruck bei Hugo, Ord. Praem. annal, I. Il. Prob. S. 450, and Lünig, Reichsarchiv XVIII, S. 453.

- 1) Vgl. S. 72, Ann. 2.
- 2) An grün seldener Schnar hängt das runde katserilche Majestätssigtil von mit Mehl gemischtem Wachse. Die Umschrift, wovon die Anfangsbuchstaben FR fehlen, ist genna wie die S. 109 angegebene, ebenso das Siegelbild wie die übrigen dieses Kaisers.
- 3-7) Boxberg, bad. B.A.St., Huben-Rechberg, Stammburg, O.A. Guilani; Rolenburg an der Tanber; Ober-Kirchberg, an der Iller, O.A. Lanphein; Berg, rechts an der Donan, O.A. Ehlingen. Die Bürgen genanien Oertlichkeiten sind als bekannt voransgesetzi. — Die Zeugen von duz: Feffe an scheinen erst bei der Endansterligung der Urkunde noch hinzugekommen zu sein. Sie bilden nömlich eine Art Randbeisatz hinter dem vorhergehenden Verzeichnisse und sind wie die Schlassformel von Datum bis Amen von eiwas schwärzerer Dinte als der übrige Text. Anch das Wörten redeiteer und die Sythe Wify von Hymannus im Blignage dez Zeugewerzeichnisses, sowie die Stelle Beriotdus duz de Zaringe sidd von schwärzerer Dinte und könnten somit vom Schreiber der Urknade ebenfalls erst zuletzt ausgefüllt worden sein.
- 8) Steht nnien rechts, zwischen Februarii nnd den Schlussworten feliciter Amen, wie es scheint von derselben Dinie wie diese.

### CDXV.

Pabst Alexander III. nimmt das Kloster S. Blasien mit genannten Kirchen, Zeheuten, Zellen und andern Besitvungen, unter Bestätigung und Erweiterung der demselben schon früher verwilligten Rechte und Begünstigungen, in seinen Schuts.

# Im Lateran 1179. Märs 6.

[ Alexander episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis Theodeberto, abbati monasterii sancti Blasii de Silva Nigra, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. [] Ad hoc universalis ecclesie cura nobis a provisore omnium bonorum deo commissa est, ut religiosas diligamus personas et bene placentem deo religionem studeamus modis omnibus propagare, nec enim deo aliquan [] do famulatus gratus impenditur, nisi ex caritatis radice procedens a puritate religionis fuerit conservatus. Oportet igitur omnes christiane fidei amatores religionem diligere et loca venerabilia cum ipsis personis divino servitio [] mancipatis attentius confovere, ut nullis pravorum homiuum inquietentur molestiis vel importunis angariis fatigentur. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et ad exemplar predecessorum nostrorum, felicis memorie Urbani, Calixti, Honorii, Innocentii et Adriani Romanorum pontificum.

prefatum monasterium sancti Blasii, quod in Constantiensi episcopatu in loco qui Silva Nigra dicitur est constructum, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Inprimis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum dominum 1) et beati Benedicti regulam in eodem monasterio institutus esse dinoscitur. perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones. quecumque bona idem monasterium in presentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessione nontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis procurante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulls. Locum insum, in quo prescriptum monasterium constructum est, cum omnibus pertinentiis suis. Ecclesiam 2) Batemaringin cum subdita sibi ecclesia et cum dimidia parte decimarum. Steina. Brambach, Richaeim, Tullincoovin cum dimidla parte decime tam frugum quam vini, Everingin, Blansingin, Hugilheim, Rotuuila cum parte suarum decimarum et censu territoriorum 3) iu cimiterio. Wisentoywa. Griezhaeim. Sneishanc cum dimidia parte decime, Chilctorf cum dimidia parte decime. Sthallinchovin cum tertia parte decime frugum et leguminum. Wilare cum duabus portionum decimarum. Omiogin cum dimidia parte decimarum. Imindeingin cum omnibus decimis exceptis salice terre. Jus quod habetis la ecclesia Frikingla cum tertia parte decimarum tam territoriorum quam ruris. Sconouua noviter in novellis vestris constructam cum omnibus decimis in eadem marca Sconovwa acquisitis. Gundilwanc, Blochingia, Burron, Brunnon, Nallingin cum dimidia parte decimarum. Luwingin cum partibus decimarum estivalium et territorlorum. Entilibovch, Nuvuillacho, Warmundisrieth, Loppinhausun. Nunchileba cum dimidia parte decimarum. Routi, Tougingin, Hagenilo, Outenwilar et alias ecclesias, quas rationabiliter possidetis cum earum pertinentiis. Cellam quoque Hosnusun cum ecclesiis ad eam pertinentibus. Reinstetin cum decimis a fratribus de Rote cambitis et a laicis iuste acquisitis, Mittilboch, Tanihæim, Orsinhusin, Wolphach, Wiurimos et aliis ecclesiis cum pertinentiis earum. Cellam Berowa cum ecclesiis ad eam pertinentibus, id est Berowa, Swercin cum parte decimarum, Nuchilcha cum ceteris ecclesiis eiusden celle. Cellam Wittinowa cum ecclesiis suis Wisilhat, Etenniberch. Cellam Burgelun cum suis ecclesiis Eggenheim, Sicenchilcha, Chaltinbach cum eo jure et potestate in decimis et in aliis, que bone memorie Hermannus, quondam Constantiensis episcopus, monachis de Burgelun rationabiliter noscitur concessisse et scripto suo confirmasse. Cellam quoque Wizilinchovin cum suis pertinentiis. Saue novalium vestrorum, que propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus omnino a vobis decimas presumat exigere. Liceat quoque vobis clericos vel laicos e seculo fugientes liberos et absolutos ad conversionem recipere et in vestro monasterio absque alicuius contradictione retinere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum post factam in loco vestro professionem fas sit de eodem loco absque licentia abbatis sui nisi obteutu arctioris religionis discedere; 25 \*

discedentem vero sine communium litterarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Statuimus etiam, ut in parrochialibus ecclesiis quas tenetis sacerdotes idoneos eligatis et episcopo presentetis, quibus, si idonei fuerint, episcopus curam animarum committat absque contradictione, ut de plebis quidem cura episcopo rationem reddant, vobis autem pro rebus temporalibus ad ipsum monasterium pertinentibus debitam subiectionem exhibeant. Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes monachorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, et cetera ad episcopale officium pertinentia a Constantiensi episcopo, in cuius dvocesi estis, accipietis, si tamen catholicus fuerit et gratiam atque communionem apostolice sedis habuerit, et ea gratis ac sine pravitate aliqua voluerit exhibere: aliquin liceat vobis catholicum quem malueritis adire antistitem, et ab eo consecrationis sacramenta recipere, qui nimirum nostra fultus auctoritate que postulantur indulgeat. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum devotioni et extreme voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat, salva tamen justitia matricis ecclesie. Insuper dispositionem illam, quam bone memorie Heinricus quartus imperator et Lotharius rex et Conradus rex de monasterii vestri libertate et advocatia constituerunt, et predecessores nostri felicis recordationis Calixtus, Honorius, Innocentius et Adrianus, Romanorum pontifices, episcoporum et cardinalium deliberatione firmarunt, vobis nichilominus confirmamus, ut videlicet in advocati electione abbas liberam habeat potestatem cum fratrum suorum consilio talem eligere, quem ad defensionem libertatis monasterii bonum et utilem esse cognoverit, qui non pro terreno commodo, sed pro dei amore et peccatorum suorum venia nec non et eterne beatitudinis mercede advocatiam ipsam bene habere cupiat et tractare. Si autem calumpniator potius quam advocatus existens monasterii bona pervaserit et non magis ea defenderit, et semel et secundo tertiove commonitus nullatenus emendaverit, abbas habeat facultatem cum fratrum consilio alium substituere advocatum, qui utilius et fidelius debeat monasterium defensare. Preterea sicut iudicio diffinitum est, cenobii vestri libertas modis omnibus a iure Basiliensis ecclesie sit aliena. Cum autem generale interdictum terre fuerit, liceat vobis clausis ianuis, non pulsatis campanis, exclusis interdictis et excommunicatis suppressa voce divina officia celebrare. Obcunte vero te nunc ciusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subrentionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars consilii sanioris secundum dei timorem et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra et illibata serventur, eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et diocesanorum episcoporum canonica iustitia. Ad indicium autem huius a sede apostolica percepte tuitionis et concesse vestro monasterio libertatis aureum unum nobis

nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis bonorisque sui dignitate careat, reamque se divino indicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena flat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis invenia[n]t. ¡ Amen. Amen. Amen. !

(Rundweichen \*).) Ego Alexander, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm Für Bene valete.)

Ego Hubaldus, Hostiensis episcopus, subscripsi.

Ego lohannes, presbyter cardinalis sancti lohannis et Pauli tituli Pamachii, subscripsi. Ego lohannes, presbyter cardinalis tituli sancte Anastasie, subscripsi. Ego lohannes, presbyter cardinalis sancti Marci, subscripsi. Ego Theodinus, presbyter cardinalis sancti Situli Vestine, subscripsi. Ego Petrus, presbyter cardinalis tituli sancte Susanne, subscripsi. Ego Vivianus, presbyter cardinalis sancti Stephani in Celio monte, subscripsi. Ego Arduinus, presbyter cardinalis tituli sancte Crucis iu Iherusalem, subscripsi.

Ego lacinthus<sup>5</sup>), sancte Marie in Cosmodyn diaconus cardinalis, subscripsi. Ego Ardicio, diaconus cardinalis sancti Theodori, subscripsi. Ego Rainerius, diaconus cardinalis sancti Georgii ad velum aureum, subscripsi. Ego Gratianus, diaconus cardinalis sanctorum Cosme et Damiani, subscripsi.

Datum Laterani, per manum Alberti, sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii, Il. nonas Martii, indictione XII., incarnationis dominice anno MCLXXVIII. 6), pon-tificatus vero domni Alexandri pape III. anno eius XX.

Nach dem Original des G.L.Archivs in Karisrohe. — Die an roth and gelb seldener Schanr hängende Bielballe ist genan wie die S. 160 beschriebene. — Abdruck bei Gerbert, Illst. N. S. III, S. 102, nr. 66. mit sehr auffallenden Auslassungen in den (theilweise einschränkenden) Angaben über die dem Kloster an einzelnen der aufgezählten Orte zustehenden Zebentbezüge.

- 1) Der gewöhnliche Ansdruck dieser Pormel ist sonst deum, nicht dominum.
- 2) Eeber die hieraüchst aufgezählten Orte, ausgenommen Nuruilinech, weiches mermittell, sind zu vergieichen die Anmerkangen auf S. 113, 154, 173 mod 174. Anffallend ist seibst für eine pübsiliche Balle die Schreibang von manchen dieser Orte, wie z. B. Tanihaim, Winrimos (Füramoss), Insbesondere aber Looppinhausum. Die cella Honnunn ist Ochsenbausen. Statt Outenwilar steht im Original Outentla mit Ashürzangsstrichen über dem en da, der letzter reicht darch das. L. Ex Submit somit anch Outenvilar oder Outenvilar gelesen werden; es ist das Etenvilare der Urk. v. 1173 (S. 172, Amm. 18). Die Schlussalben wila stehen übrigens auf einer Rasar. Blenniberch scheint aus et Tenniberch (S. 172, Anm. 39) entistaden.

- Das Original hat territor mit Abkürzungsstrich durch das r. Die Auflösung ergiebt sich aus der späteren Wiederholung des Wortes.
- 4) Wie S. 181, Ann. 13.
- 5) im Original abgekürzt: Iac.
- 6) Die Indiction und das Regierungsjahr fordern, wie auch schon Gerbert a. a. O. S. 106, Aum. d bemerkt das Jahr 1179, Vgl. auch Jaffé, Regesta Pontificum S. 783.

### CDXVI.

Pabst Alexander III. nimmt das Kloster S. Georgen in seinen Schuts und bestätigt dessen Besitsungen und Freiheiten.

Im Lateran 1179. Märs 26.

Alexander episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis Manegoldo abbati monasterii sancti Georgii, quod situm est in Nigra Silva juxta flumen Briganam 1), ejusque fratribus tam presentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum. ! Ex commisso nobis officio religiosa loca tenemur diligere et eorum quieti paterna sollicitudine providere, ut persone divinis ibi mancipate obsequiis eo liberius observantie sue professionis insistant, quo magis || ab incursibus pravorum hominum protectione apostolica fuerint premuniti. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et, felicis memorie Innocentii pape vestigiis || inherentes, prescriptum monasterium, in quo divino mancipati estis obsequio, quod utique a nobilibus viris Hezelone et Hessone, ipsius loci fundatoribus, beato Petro apostolorum principi est oblatum, sub ciusdem beati Petri et nostra tutela et defensione suscipimus et presentis scripti robore conmunimus. Statuentes, ut quascumque possessiones, quecumque bona a prefatis viris vel ab aliis fidelibus eidem cenobio fuerint collata, quecumque etiam in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis, que jure proprietatis idem cenobium obtinet. Cellam in Mctensi episcopatu Lukesheim<sup>2</sup>). Cellam sancti Johannis in predio Megenhelmeswilre. Cellam sancti Nicholai in predio Ripoldesowe 3). Cellam in predio Fridenwilre, quod legitima commutatione cambitum est ab ecclesia Augiensi. Cellam Amitenhiusen. Cellam Urspringen 4). Villam Steten 5) cum ecclesia. Tertiam partem ville Fuozzen cum ecclesia. Predium Kembiz cum ecclesia et Blausingen et Niufare 6). Villam Walde cum ecclesia Egge. Degernowe. logeltingen cum ecclesia. Esteten cum ecclesia. Predium in Owingen. Lideringen cum ecclesia et medictate decimarum. Dagewingen. Magerbein 7). Baltrameshoue. Dindinhoue. Scophelo 8) cum ecclesia, Husen 9), Bukelsperc 10), Turnewanc 11) cum ecclesia et medietate decimarum. Cugenwalt 12). Betechoue 13). Swanningen cum ecclesia et medietate decimarum. Mulchusen 14) cum ecclesia. Sitingen 15). Gonningen 16). Gröningen. Ascheim 17). Cneigen 18). Vberah 19), Wilaresbach 20), Tuningen 21), Walewis 22), Scanebrunne 23), Furtwangen 24) cum ecclesia. Tennebrunne 25) cum ecclesia. Engen 26). Slata 27). Einbach cum ecclesia. Husen 28). Achare cum ecclesia. Mulnheim cum ecclesia. Buliele 29). Trudenheim. Alteim. Scoppheim, Scaffolfsheim, Eggeboldesheim, Bötenheim, Belhan 30), Endingen, Ecclesiam Sellebach 31). Fokkenhusen cum ecclesia, cuius etiam ville ecclesiam a te tuisque successoribus et fratribus iure pastorali teneri, ac sacerdotis vice subditos eiusdem ecclesie procurari concedimus. Preterea cellas alias, que non jure proprietatis sicut prenominate. set obedientie vobis et cenobio vestro subjecte sunt, apostolica auctoritate sub jugo obedientie. qua vobis tenentur, astringinus et confirmamus; vobisque et successoribus vestris canquice substituendis perpetuo in timore dei secundum regulam sancti Benedicti per vos et fratres vestros procurandas et gubernandas committimus cellam in Wargauilla 32), cellam in Crouchdal 33), cellam sancti Marcl 34). Crisma sane, oleum sanctum, promotiones ordinum, consecrationis altarium sive basilicarum seu alia quelibet sacramenta a Constantiensi suscipietis eniscopo, si quidem catholicus fuerit et gratiam et communionem apostolice sedis habuerit, eaque gratis et sine pravitate voluerit exhibere. Alioquin liceat vobis catholicum quemcumque malueritis adire antistitem et ab eo consecrationis sacramenta suscipere. Sepulturas vero prefati cenobii et cellarum suarum, in quibus ordo servatur, liberam omnino fore sancimus, ut corum, qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni et extreme voluntati, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat, salva tamen iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Obeunte autem te. nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres conmuni consensu, aut fratram pars consilii sanioris. secundum dei timorem et beati Benedicti regulam previderiut eligendum. Nulli igitur ecclesiastice secularive persone licentia pateat, in iam dicto monasterio aliquas sibi proprietates conditiones, non hereditarii iuris, non advocatie, non cuiuslibet potestatis usurpationem, que libertati insius loci noceat, vendicare, seu etiam possessiones eius auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel indebitis fatigationibus infestare, set omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis anostolice auctoritate et in prescriptis ecclesiis diocesanorum et episcoporum canonica iustitia. Porro advocatum vobis constituendi liberam vobis concedimus facultatem, quem ninirum, si monasterio inutilis fuerit, amovere et alium idoneum vobis substituere liceat. Ad indicium autem percepte huius a sancta Romana ecclesia libertatis singulis annis unum Bizancium nobis nostrisque successoribus persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra cam temere venire temptaverit. secundo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena flat, atque in extremo examine divine ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. i Amen. Amen. Amen. i

(Rundseichen 35).) Ego Alexander, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

- † Ego Iohannes, presbyter cardinalis sanctorum Iohannis et Pauli (ituli Pamachii, subscripsi. † Ego Iohannes, presbyter cardinalis tituli sancti Marci, subscripsi. † Ego Petrus. presbyter cardinalis (ituli sancte Susanne, subscripsi.
- + Ego Iacinthus, diaconus cardinalis sancte Marie in Cosmidyn, subscripsi. † Ego Ardicio, sancti Theodori diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Gratianus, diaconus cardinalis sanctornm Cosme et Damiani, subscripsi. † Ego Iohannes, diaconus cardinalis sancti Angeli, subscripsi.

Datum Laterani per manum Alberti, sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii, VII. kalendas Aprilis, indictione XII., incarnationis dominice anno MCLXXVIII. 36, pontificatus vero domni Alexandri pape III. anno XX.

Nach dem Original des G.L.Archivs in Karlsruhe. — Au gelb und rollt seldener Schnar hängt die Blebulle des Ausstellers (vgl. S. 180). — Abdruck bei Neugart II, ar. 878, S. 105. Schöpfiliu, Als. dipl. I, S. 260.

- 1) Die Brig oder Brigach, welche unweit von S. Georgen threu Ersprung hat.
- 2—4) All-Lixbeim, bei Lixbeim, wesilich von Pfalzburg, im Kauton Finstingen (Fénestrauge), Arrond. Saarburg, im Eisass; Rippoidsan in einem Seifeuthal des Schappacher Thaies, bad. B.A. Wolfach; Urspring, chemaliges Benedictiner Frauenkiosier, O.A. Bianbeuren, vgt. Band I, S. 372 ff. Wegen der übrigen drei Zeilen vgt. S. 12, Aum. 37—30. dieses Bandes.
- 5) Dieser und die übrigen in den anchischeuden Aumerkungen alcht gedeuteteu Orte fluden sich obeu S. 12 erklärt. Eilige wiederholt versuchte Deutungen dieuen den früheren zur theilweisen Ergänzung und Berichtigung.
- Nifferu, diesseit des Rheins im Elsass, dem vorbergeuannten Blansingen beluabe gegenüber, nach Neugart a. a. O. Aum. m; oder Neufra?, O.A. Rotwell.
- 7) Das oben (S. 10) zwischen diesen beiden Orien genanute Veluolingen ist wohl der vom O.A. Rotwell umschlossene fürstlich hobenzolierische Ort Willingen. Den vorausgegangenen Orten Täbingen und Leidningen und dem anechber genanuten Dinienhofen zufolge dürften somit auch jene beiden Orte in der durch die übrigen bezeichneten Richlung zu sachen sein.
- 8) Schopflochberg bei Bezgeurieth, O.A. Göppingen (eher als das S. 17, Aum. 2. augegebene Schopfloch, O.A. Urach). Hier besass S. Georgen Güler, die es 1331 an das Kloster Adelberg veräusserte, auch war Bezgenrieth bis 1551 in die dort befindliche Kirche eingepfarti, welche ("ein all Diug bei der Heideusschaft erbauen") im Jahr 1554 abgebrochen wurde.
- 9-12) Hausen ob Rotwell, O.A. Rodwell (gebürte lagerbüchlich früher zu S. Georgen); Bickelsberg, O.A. Sulz; Dürrwangen, O.A. Bailugen; Gaugenwald, O.A. Nagold, schon S. 12, Ann. 17. so gedeulel, doch wahl eher ein abgeg. Ort in grüsserer Nähe.

- 13) Beckhofen, zu dem unten, Anm. 18, genannten Klengen gehörige, noch jetzt bestehende Höfe (vgl. S. 12, Anm. 20) an der Brigach, bad. B.A. Villingen.
- 14—10) Mühlhausen, Seltingen, Gunningen (wornach S. 147, Anm. 2. za berichtigen), alle drei O.A. Tuitingen. 17—20) Aasen, in der Baar, bad. B.A. Hünngen (die gewühnliche Deutung auf Niedereschach, bad. B.A. Villingen. ist Irric'): Klengen. Ueberaachen. Weitersbach, alle bad. B.A. Villingen.
- 21-23) Thuningen, O.A. Tuttlingen; Wahlwies, bad. B.A. Stockach; Schönbronn, O.A. Oberndorf.
- 24-27) Purtwangen, bad. B.A. Triberg; Thennenbronn, im Schiliacher Thale, bad. B.A. Hornberg; Engen, an der Aach, bad. B.A.St. und. nach Neugraft a. a. O. Anm. gg. Schlatt am Randen, bad. B.A. Engen.
- 28) und 29) Hausen im Kinzigthale, nach Neugart, die Burg über Hansach nebst dazu gehöriger Herrschaft führte diesen Namen; Bühl, bad. B.A. Hornberg oder ein anderes der mehreren hieher passenden.
- 30) nnd 31) Behla, Piliai von Hansen vor dem Wald, bad. B.A. Hüßngen; Selbach?, bad. B.A. Gernsbach. 32—34) Vargéville, anf halbem Wege zwischen Sirassbarg und Metz, im Kanlon Dieuze, Arrond. Chatenn-Sallus; Krantbal, sidlich vom Kanlonsporte Lützelstein, Arrond. Zabern, im Nodereisass; S. Marc, Kanlon
- Ruffach, Arrond. Kolmar, im Oberelsass.
  35) Die Rundschrift (vgl. S. 181. Ann. 13) febit.
- 36) Die Bnile gehört aus den gielchen Gründen wie die vorige ins Jahr 1179.

### CDXVII.

Pabst Alexander III. nimmt das Kloster Ellwangen sammt dessen Besitsthum in seinen Schuts und bestätigt und erweitert die demselben schon früher sugestandenen Begünstigungen.

### Im Lateran 1179, Mars 31.

¡ Alexander episcopus, servus servorum dei. Dilecto filio Adelberto Eluacensi abbati eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. ¡¡ Pie postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatinus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indu∥bitanter assumat. Eapropter, dilecte in domino fili, tuis iustis postulationibus clementer annuimus, et ad exemplar fel₁cis memorie patris et || predecessoris nostri Eugenii pape monasferium Eluacense — etc. ¹) permaneant. Preferea dignitates, iura et libertates ac ordinationes, seu proprie persone, seu fratrum tuorum predicto monasterio a Romanis pontificibus, vel a catholicis regibus libere concessas, tibi et per te eidem cenobio apostolice sedis auctoritate nichilominus confirmamus. Sepulturam quoque ipsitus loci liberam esse deceruimus, ut eorum devotioni et extreme voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat, salva tamen iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Deceruimus ergo — etc. ²) Amen. Amen.

(Rundseichen 3).) Ego Alexander, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete).

- † Ego Hubaldus, Hostiensis episcopus, subscripsi. † Ego Chunradus, Salzpurgensis ecclesie humilis minister et Sabinensis episcopus, subscripsi.
- † Ego Iohannes, presbyter cardinalis sanctorum Iohannis et Pauli tituli Pamachii, subscripsi. † Ego Iohannes, presbyter cardinalis tituli sancte Anastasie presbyter cardinalis 4), subscripsi. † Ego Theodinus, presbyter cardinalis tituli sancte Sussanne, subscripsi. † Ego Petrus, presbyter cardinalis tituli sancte Sussanne, subscripsi. † Ego Petrus, presbyter cardinalis tituli sancte Grisogoni, subscripsi. † Ego Arduinus, presbyter cardinalis tituli sancte crucis Ierhusalem, subscripsi.
- † Ego lacinthus, sancte Marie in Cosmidyn diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Ardicio, diaconus cardinalis sancti Theodori, subscripsi. † Ego Gracianus, diaconus cardinalis sancti Cosme et Damiani, subscripsi. † Ego Iohannes, diaconus cardinalis sancti Angeli, subscripsi.

Datum Laterani, per manum Alberti, sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii, 11. kalendas Aprilis, indictione XL, incarnationis dominice anno MCLXXVIIIL, pontificatus vero domni Alexandri pape III. anno XX.

An roth und geib seidener Schnor die Bleibnile des Ausstellers, vgl. S. 180.

- 1) Wie in der Bulie von 1153, S. 73,
- 2) Wie in der genannten Bulie. Verschiedene Lesarten statt et sustentatione hier ac s−e nach sedis apostolice auctoritate hier: et diocesani episcopi canonica fusticia. statt et non satisfactione concrua emendacerit hier nis s-e e −a id e−t statt quatenus hier ouatinus.
- 3) Wie S. 181.
- 4) und 5) Die Wiederholung von p. c. und tituli vor sancti Vitalis statt nachher findet sich so im Original.

## CDX VIII.

Pfalsgraf Hugo von Tübingen bestätigt auf Absterben des Abtes Eberhard von Marchthal den Inhalt seiner früheren Stiftung dieses Klosters und verbietet bei schweren Geldbussen jeden Eingriff in dessen unabhängige Rechte.

# Burg Kellmüns 1179. Juni 27.

Hivgo, dei gratia comes palatinus de Tuwingen, fratri Virico preposito et conventui monasterii de Marthello 1) salutem et utilitatibus corum intendere cum effectu. Audita morte fratris Eberhardi, vestri prepositi satis || sumus conturbati, nichilominus tamen spe resumpta vos apicibus nostrarum litterarum exhortamur, quatinus super decessu suo consolationem debitam resumatis, confidentes in bonorum omnium retributore, quod pro vita religiosa quam in hoc seculo gessit, || dilectus existens deo et hominibus, coronam recipiet inmarcessibilem sine fine. Sane cum tam litteris, quam etiam vestris precibus nos exoraveritis,

quatinus tali benivolentia vos confoveremus, quali erga vos diebus || fratris Eberhardi, bone memorie vestri prepositi predicti, erga vestrum monasterium fuimus studiosi, in hoc precibus vestris condescendere cupientes, et id de die in diem augmentare et ampliare cupientes, omnes libertates vestras, quas vobis in initio vestre fundationis in instrumento desuner confecto contulimus et donavimus, easdem presenti litterarum serie vobis renovamus et confirmamus. Videlicet quod nos locum vestrum, in quo, abdicatis mundi vanitatibus, domino servitis in timore, ecclesiam in Bilringen 2), ecclesiam in Wachingen 3), nec non et ecclesiam in ipsa villa Marthel, cum ecclesia in Ambra 4), cum agris et pascuis, silvis et nemoribus. pratis et ortis, cum curtilibus, edificiis, et familiis utriusque sexus, exitibus et reditibus, rebus iam possessis et postmodum possidendis, quesitis et laquirendis, omnibusque que divina nobis inspirante gratia vobis contulimus, ob dei amorem et sancte religionis cultum per presentes litteras absolvimus ab omni servitio, ab omni famulatu, ab omni exactione, ab omni genere cuiuscumque servitii ac com[m]odi temporalis. Ita quod per presentes profitemur, nos nullius iuris vel advocatie debitum, sed tantum nomen fundatoris in ecclesia vestra et in omnibus supradictis possidere, taliter quod hec omnia sancto Petro apostolorum principi, vestro patrono, et aliis sanctis quorum ibi reliquie continentur, resignavimus et resignamus et pro nobis ac heredibus nostris quibuscumque per presens instrumentum desuper confectum, sine retractatione qualibet et omni obstaculo ac dolo excogitato vel excogitando, renunciare et renunciasse liberaliter protestamur. Quia vero ecclesia in Bilrlogen. inter alia que vobis contulimus et donavimus, quadam specialitate amoris precipui et libertate cum omni jure ad nos ex paterna hereditate devoluta est, eandem ecclesie sancti Petri, que caput est vestri monasterii, în specialem dotem cum omni iure, quod nobis competiit et competere videbatur in eadem, designavimus et designamus integraliter, ut petistis, aliis tribus ecclesiis ante prefatis iure suo adhibito vestre ditioni subjectis, traditis et donatis. Preterea ad violentiam nostrorum heredum et successorum propellendam decernimus et statuimus, ut si aliqui filiorum nostrorum, nepotum vel quorumcumque heredum predictam libertatem vestram ausu temerario attemptaverint violare, nisi infra mensem, monitione vestra prehabita, vobis ad plenum satisfecerint, centum marcas argenti puri et probati vestro monasterio, domino imperatori sive regi centum, domino episcopo Constantiensi et suo capitulo centum, sine retractatione qualibet teneantur. Et hoc statutum et pactum ad majorem vestram pacem et tranquillitatem, tam ad liberos nostros jam superstites, quam ad omnes nostros heredes et successores extendi volumus, et ad summam prelibatam persolvendam predictos nostros liberos et heredes condempnamus in perpetunm per presentes. Quicquid igitur vobis pro libertate vestra tuenda et defendenda visum fuerit expedire, ad id perficiendum quantum possumus nos paratos et promptos invenietis domino adiuvante, ita videlicet, quod quicquid inter vos pro pace vestra conservanda decreveritis ordinandum, id ordinatum et statutum per presentes litteras cognoscatis ac de nostra procedere voluntate.

Datum in castro Clementię <sup>5</sup>), auno domini M.C.L.XX. nono, V. kalendas Iulii, indictione XII., multis presentibus tam clericis quam laicis, feliciter in domino. Amen. In huius rei testimonium presentes litteras nostro sigiilo <sup>6</sup>) duximus sigiilandas.

Schon in der Marchibaler Urk. vom 1. Mai 1171 sind, statt der gewöhnlichen, grösstentheils geschwänzte e gesetzt und in dieser sichen solche nun beinahe ausschliesslich. Sie sind deshalb im Abdrucke nur da, wo sie den Doppelinat ac vertreien, noch beibehalten worden. — Abdruck bei Hugo, Ord. Praem. Annal. I, II. Prob. S. 82. — Lünig, Reichsarchiv XVIII, S. 344.

- 1-4) Vgl. S. 165, Anm. 1-4.
- 5) Kellmunz, an der Iller, im baier. Herrsch.Ger. Illeraichen.
- 6) Ueber das an einem Pergamentriemen anhängende runde, bis auf die Silbe mit in comitie der Umschrift ziemlich gul erhaltene röthlich-grane Wachssigill des Ausstellers zu vgl. die Bemerkung zu der Urkonde desselben vom 20. Juli 1480.

### CDXIX.

Hervog Friederich V. von Schraben thut kund, dass und unter welchen Bedingungen die Vogtei über genannte Besitsungen des Klosters Kreuvlingen auf ihn übergegangen und erlaubt zugleich einigen seiner Dienstleute, sich und ihre Haabe dem Kloster zu übergeben.

## Altdorf 1179. December 25.

In nomine sancte et individue trinitatis, Fridericus IIII., dei gratia dux Sweuorum. Quoniam senescentem mundum iam tanquam ad finem tendentem preceps concludit brevitas, res gestas litteris mandari provida maiorum sanxit auctoritas, ut seriem rerum gestarum successura quoque non ignoret posteritas. Proinde notum esse cupimus tam future quam presentis etatis Christi fidelibus, qualiter nos, rogatu fratrum de domo sancti Ödalrici in Cruzelingen 1) deo inibi famulantium, receperimus et possederimus advocatiam in Hyrslath 2) et Horguncella 3) et Kelun 4), Alose 6), Grasebōron 6), Bermōtingen 7) et in aliis locis citra lacum Lemannum 8), que defensioni proavunculi nostri, illustris ducis Welfonis, commendata fuerunt, prelaxato monasterio attinentibus. Abbas siquidem eiusdem congregationis cum fratribus suis ad nos venieus, in remissionem omnium delictorum nostrorum et parentum nostrorum, consilio prefati nostri proavunculi Welfonis, eandem advocatiam hac conditione nobis commendavit, ut post obitum ducis Welfonis vel eius spontaneam resignationem, ut ab omni invasione tyrannorum et malorum lominum eos et familiam sancti Ödalrici defenderemus, et inconvulsam et indis-

tractam et incomminutam eam nobis et heredibus nostris sicut prediximus conservaremus: ita tamen ne ad aliquod coactum vel tributarium servitium eos per nos vel per aliquam potestatem aliam nostram constringeremus, et si aliqua violentia vel temeraria presumptione vel surreptione predictam advocatiam, vel nos vel heredes nostri aliter quam prediximus vastaremus vel comminueremus vel a nobis alienaremus, nisi sine dilatione retractaremus, omne ius nostrum în îpsa amitteremus, et liceat advocatum sibi et ecclesie sue utiliorem et commodiorem quem velit cum suis fratribus eligere. Eadem etiam conditione defensanda suscepimus bona prefati cenobii dilecto nostro comiti Rodolfo de Phullindorpf 9) commendata. Quapropter monemus, rogamus, precipimus et obtestamur omnes in hac advocatia in omne evum nobis successuros, ut huius pagine lineam diligenter inspicientes nulla temeritate vel presumptione potestativa elatione, ne predictam penam et distincti 10) iudicis domini nostri lehsu 11) Christi sententiam quandoque incurrant, audeant immutare. Preterea ministerialibus nostris qui ex donatione prefati ducis Welfonis ad nos pertinent, dandi et conferendi tam sua quam se insos ad predictum beati Ödalrici monasterium liberam concedimus libertatem 12). Et ut que prediximus firma, rata et inconvulsa absque omni contradictione in posterum permaneant, rogatu predictorum fratrum presentem inde paginam conscribi et sigilli nostri impressione fecimus insigniri et tali signo annotari + 13).

Testes huius rei sunt: Gotefridus, cancellarius imperatoris et scriba imperatoris, huius privilegii scriptor <sup>14</sup>). Welfo dux. Otto comes de Chilichberc <sup>15</sup>). comes Ilainricus de Rûmesberch. comes Rödolfus de Phullindorpf. comes Bertolfus de Berge et frater suus comes Ödalricus. Albere de Frichingen et frater suus Burchardus. Chânradus de Shuzenriet. Dieto de Rauinisburch. Fridericus de Walburch. Eberhardus de Walhse. Eberhardus de Tanne et frater suus Bertolfus. Bertolfus de Walhse. Bertolfus de Verte. Rödolfus de Bröion. Burcardus de Bodemen et <sup>16</sup>) eius Ötricus. Bertolfus de Rithusen. Bröno episcopus Curiensis. Lanfridus abbas Campidonensis. Harthmannus de Chilibberc comes. Götefridus de Roredorf. Ernest de Stözeligen. Rodolfus de Götigen. Heinricus de Marhtorf.

Acta sunt hee Altorf <sup>17</sup>) anno dominice incarnationis MCLXXVIIII., indictione XII., VIII. kalendas lanuarii, anno imperii Friderici imperatoris Romanorum XXVI. <sup>18</sup>), regente sedem apostolicam Alexandro apostolico, presidente Constantiensi kathedre Bertolfo venerabili episcopo. Amen.

Nach einer Abschrift des Originals im fürsilich bohenzollerischen Archive zu Hechingen, weicher die Bemerkung beigesetzt ist: Originale ex archico monasterii Cruselingensis. Sigillum equestre Friderici ducis oppendet.

<sup>1-5)</sup> Kreuzlingen und Hirschiatt, vgl. S. 139, Anm. 2 and 3; Horgenzell, O.A. Ravensburg; Kehlen, O.A. Tettnaug; Eliz?, O.A. Wangen.

<sup>6-0)</sup> Grasbeuren und Bermalingen, bad. B.A. Salem; der Bodensee; und Pfallendorf, bad. B.A.Sliz. 10-12) Schreibfehler für districti, Ihesu und wohl facultatem.

- 13) Ein Kreuz mit einem Punkte in jedem Winkel.
- 14) Im Original abgekürzt darch zwel mit einander verbundene lange s ausgedrückt.
- 15) Dieser und die anchloigenden Orte, nach denen die Zeugen sich nennen, sind: Oberkirchberg, vgl. S. 139, Annn. S.; Ronsberg, nn der Güngt, haler. L.G. Obergünzburg; Philendorf, S. Annn. 9, Berg, O.A. Ehlngen; Prickingen, had. B.A. Pfullendorf; Schussenried, O.A. Waldsee; Ravensburg, O.A.Si; Altihann, O.A. Waldsee; Parih, O.A. Tetiuang; Briach, O.A. Rarensburg; Bodmann, had. B.A. Stockach; Riedsbusen, O.A. Smigan; Oberkirchberg s. oben; Rohrforf, bad. B.A. Müsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Müsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Müsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Müsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Müsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Müsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Wüsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Wüsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Wüsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Wüsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Wüsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Wüsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Wüsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Wüsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Wüsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Wüsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A. Wüsskirch; Altstensslingen, O.A. Ehlngen; Gütlingen, bad. B.A. Constanz; Markdorf, bad. B.A.
- 16) Es fehit wahrscheinlich frater (vgl. Mone, Zeitschr. für die Gesch. des Oberrheins I, S. 346).
- 17) Altdorf, O.A. Ravensburg.
- 18) Das Kalserjahr würde 1180 ergeben.

#### CDXX.

Bischof Ulrich von Speier bestätigt dem Kloster Adelberg den Besits von Gütern und Rechten seiner Kirche, gegen eine genannte jährliche Abgabe daraus als Zeichen der Anerkennung des bischöflichen Eigenthums.

## Kestenburg 1180.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Ego Vdalricus, sanctae Spirensis ecclesiae [episcopus], fratribus in Adelberg 1) in perpetuum. Quod intuitu pietatis fit, sic cautela muniendum est, ut de caetero calumniantibus oportunitas iniuriandi abscindatur. Huius prospectu rationis ad presentium posterorumque noticiam transmittimus, quod ego Vdalricus, sauctae Spirensis ecclesiae episcopus, cum consensu decani Ödalrici et totius chori et advocati, fratribus in Adelberc deo servientibus ratum decrevimus permanere quicquid illis in agris, in vineis, sive in alio quocunque ad ins meae ecclesiae pertinens collatum fuerit, et pro signo et recognitione dominii nobis et post successoribus nostris quotannis ad festum sancti Galli duos bottos donari. Ne autem istiusmodi nostri facti donatio postmodum infringi attemptetur, auctoritate nostrarum litterarum et impressione sigilli nostri rem confirmamus.

Actum est hoc publicus, anno ab incarnatione domini MCLXXX., indictione XIII., in castro Chestenburc 2), regnante Friderico imperatore.

Ans der H.S. der k. öffentlichen Bibliothek in Stattgart: Gabelkover, Miscell, histor. II (MS. histor. nr. 16 b.), S. 298. — Statt der römischen siehen in der H.S. arabische Zablizeichen. — Abdruck bei Remling, Urkandenduch zur Gesch. der Bisch, von Speyer S. 120 mit ff. Abweichungen: dort statt ac durchäugig geschwänzle e, gleichmässig Uadricus, statt für und flo ein und elo, statt anactae Spirensis beidemal frater Sp., statt profices ur feldte, and die Zablen in Worfen anageschrieben.

1180. 207

- 1) Adelberg, O.A. Schorndorf.
- 2) Die hentige s.g. Maxburg, rheinbaier, Kant. Neustatt. Vgl. S. 141, Anm. 5.

### CDXXI.

Bischof Ulrich von Speier schlichtei im Vergleichswege einen von dem Priester in Germersheim erhobenen Rechtsstreit gegen das Kloster Maulbronn wegen eines von der Gräfin von Madenberg dem letsteren eeschenkten Grundstücke.

### 1180.

In nomine sanctę et individuę trinitatis. Potum sit universi||tati fidelium, quod predecessor noster, Guntherus pię memorię episcopus, fratribus || nostris de Mulenbrunnen prediolum quoddam, quod a comitissa de Mat||thenberc || acceperat, liberaliter absque omni contradictionis calumpaia delegavit, quod et ipsi quieta possessione diu possederunt. Post multum vero temporis sacerdos de Germeresheim || predictos fratres nostros de eodem prediolo cepit pulsare, et coram nobis in causam trahere, asseverans ecclesię suę illud attinere; et diu inter eos lis volvebatur controversie. Nos igitur paci studentes litemque dirimere volentes, auditis utriusque partis allegationibus, coram prepositis et decanis nostris ceterisque synodalibus personis, tam clericis quam laicis, in synodali conventu rem totam de medio amicabili quadam transactione decidimus, eo videlicet tenore, ut fratres nostri Mulenbrunnenesse eidem sacerdoti cunctisque suis successoribus decem solidos in festo sancti Martini singulis annis perpetualiter persolvant, et sic coram nobis sopita est controversia utriusque partis conniventia. Ne hęc igitur tam auctorabiliter roborata apud posteros oblivione tepescant, modum et actionem totius rei in scripta redegimus, sigillo nostro signavimus et. ut semeer rata consistant, auctorifate nostra firmamus.

Acta sunt hec anno incarnationis dominice millesimo centesimo octogesimo. Testes sunt: Heinricus prepositus de domo. Arnoldus decanus. custos Adelbertus. prepositus Dietherus de sancto Widone. prepositus Iohannes de sancto Germano. prepositus Cunradus de sancta Trinitate. Buzgo nortnarius. Berewelfus et omnis synodus.

Das runde, nicht sehr gut ausgedrückte, bischüdliche Sigill von dunkeirsthem Wachs ist unter der Schrift in der Mitte der sehr schmalen Urkunde aufgedrückt. Die Umschrift nur die in gewönlicher Welse abgebilelete ganze Figur des Bischofs lantet: VLRICVS Del GRatia . . IRensis (Spirensis) ECCLesik EPiscopuc (episcopus).

 nnd 2) Madenberg, abgeg. Burg auf einem Vorsprunge des Rodenbergs numitielbar über Eschbach, Kantons Landan, und Germersheim, bekannte Kantonstadt, beide in Rheinbaiern.

### CDXXII.

Pfalsgraf Ilugo von Tübingen erlässt Bestimmungen vum Schutze des Klosters Marchthal gegen Gewaluhätigkeiten von Seiten seines Sohnes Rudolf, sowie seiner Nachkommen überhaupt.

Esslingen 1180. Juli 29.

Venerabilibus et in Christo predilectis fratribus et dominis, fratri Virico preposito et conventui monasterii Marthellensis, Hugo, dei gratia comes palatinus de Tuwingen, salutem et amoris affectum. Veniens ad || presentiam nostram vir discretus, frater Gerlohus vestri conventus prior, tam litterarum vestrarum tenore quam ætiam verborum suorum declaratione nobis intimavit, quod Rudolfus filius noster, cum comitiva sua rediens || a colloquio domini imperatoris, Vlme habito, in loco vestro se recepit. Et cum vini penuriam, ut nobis bene conpertum est, patiamini, predictus filius noster cum suis satellitibus, quos intelleximus centum || XXX personas in numero excedere, exhausto vino quod in promptu habuistis, sobrictatem nesciens, et non contentus hiis que habuistis et sibi liberaliter exposuistis, minas vobis horrendas imposuit, et magnum vobis in victualibus intulit detrimentum. Cumque a memoria nostra non exciderit, quod nullas vineas, nec alicuius vini redditus in Ambra 1), nisi solummodo ecclesiolam, cum agris vix sufficientibus quatuor bubus ad excolendum, vobis in initio fundationis vestri monasterii donaverimus, licet tempore oportuno de aliquibus vineis vobis conferendis in domini sacrificium et pro infirmis recreandis sollerter intendere velimus, scire vos cupimus per presentes, quod sic proterviam predicti filii nostri volumus refrenare, quod de cetero a lesione vestri monasterii manus suas et linguam suam temerariam cohibebit. Huiusmodi privilegii indultum vobis conferendo, videlicet quod si inse vel aliquis heredum nostrorum in vineis vestris, a vobis precio emptis vel pro remedio animarum fidelium largitione vobis oblatis, aliquam violentiam, iniuriam, rapinam, vel cuiuscumque extorsionis exactionem vobis intulcrit, nisi infra mensem, monitione vestra prehabita, pro beneplacito vestro vobis ad plenum satisfecerit, in quinque marcis auri curie imperiali vel regali, et similiter in V marcis auri domino episcopo et capitulo Constantiensi dandis et ad hoc compellendis, predictum filium nostrum et omnes nostros heredes in perpetuum condempnamus, insuper illa pena peccuniaria salva illis ac danda ut in alio privilegio vobis dato plenius continetur. Et quia vestrum monasterium sincere dilectionis affectu complectimur, et ad libertatem vestram ampliandam et conservandam toto cordis desiderio aspiramus, timentes ne malitia nostrorum heredum in posterum vos perturbet, illud presenti kartule adiungimus et pro perpetuo statuto vigere volumus decernendo, ut si quando, quod absit, aliquis nostrorum successorum vos et res vestras in aliquo perturbaverit, nisi, ut predictum est, vobis satisfecerit, omnia feoda que ab inperio, vel ab aliquibus principibus possederit 1181. 209

et possidere visus fuerit, protinus vacent et ad imperium ac principes feodotarios devolvantur. Que vero iure proprietatis possederit, proprietas et dominium illarum possessionum transibit ac cedet ecclesie Constantiensi, et de ipsa Constantiensi ecclesia de eisdem se noverit infeodatum presentium per tenorem. In huius rei testimonium et perhennem memoriani presentem kartulam de nostra vera cognitione ac voluntate conceptam nostri sigilli 2) munimine reboramus.

Datum in Esselingen anno domini MCLXXX., quarto kalendas Augusti, indictione XIII.

Auch in dieser wie in den früheren Marchihaler Originalurkunden stehen, statt der einsachen, ganz regelmässig geschwänzte e, welche hier wie oben (S. 204) nur da, wo dieseiben das ae vertreten, beibehalten sind.

- 1) Ammern oder der Ammerhof, O.A. Tüblagen.
- 2) Ein rundes Reitersigili von bräunlichrothem Wachse häugt an einem Pergameutriemeu. Der Reiter, in geschlossenem Helme, mit vorwärts gerichteter Lanze, von welcher die pfalzgräßiche Fahne im Bogen rückwärts flattert, sprengt sein Pferd, dem er eben den über dem Kuöchel besestigten dreizinkigen Sporu einzndrücken scheint, in gestrecktem Lanfe nach der (herald.) rechten Seite. Seinen Mittelkörper .deckt der herzförmige Schild, auf welchem die pfalzgräßiche Fahne ebeufalls abgebildet ist. Ein falliger Waffenrock reicht nicht gauz bis zum Knie des Reiters, der sehr kurz im Bügel sitzt nud wie zum Stosse ausholend den rechten Ellenbogen sammt dem Lanzenschafte etwas hinter dem Leibe hervorbringt. Die linke Hand hält in Brusthöhe den einfachen Zügel des mit einem Sattel und darnater hervorflatternder Decke versehenen Pferdes. Von einem Schwerte ist nichts zu erblicken. - Umschrift: + S. HVGONIS PALATINI COMITIS DE TYWINGEN.

### CDXXIII

Pfalsgraf Hugo von Tübingen übergiebt dem Kloster Herrenalb ein Gut in Asberg unter der Bedingung eines jährlich daraus zu entrichtenden Zinses an die Kirche dieses Orts.

### Ruck 1181

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Hugo, divina favente clementia palatinus comes de Tuwingin, ad omnium amicorum || et fidelium nostrorum tam presentium quam futurorum pervenire cupimus noticiam, qualiter Theodericus quidam miles de Terdingin 1), famulus || censualis ecclesie in Ascisberc 2), cum haberet predium accepta pecunia a domino Odtone, dilecto et fideli nostro de Cuningin 3), prefatum II predium nobis, qui jure patronatus tam super ecclesiam quam super predium hactenus functi sumus, contradidit eo pacto ut illud eidem Otdoni in beneficium militare conferremus. Quod ita fleri ut decuit eius peticioni annuimus. Illud itaque predium prenominatus Otdo in ditione sua multo tempore tenebat. Tandem divino instinctu idem Otdo conpunctus deo potius quam seculo militare in monasterio quod Alba dicitur elegit. Venieus itaque ad nos tota mentis instantia apud II.

210 1181.

nos optinere satagebat, quatenus hoc quod a nobis in beneficio acceperat, fratribus in Alba deo militantibus sub iure censualitatis in proprium donaremus. Iustam igitur peticionem eius attendentes statuimus, ut ęcclesię in Ascisberc, ne detrimentum sui predii quasi sibi ablati pateretur, singulis annis sex solidi Spirensis monete, licet antea nullam inde consolationem habuerit, persolverentur. Quod quia honestius et deo acceptabilius esse consideravimus, quam si ipse illud alicui homini vano in beneficium conferret, peticioni eius pie annuimus, et fratribus in Alba deo et sancte Marię servientibus predium illud cum omnibus ad se rite pertinentibus, videlicet cum curtibus, edificiis, terris cultis et incultis, pratis, vineis, silvis, viis et inviis, exitibus ae reditibus, aquis aquarumve decursibus in perpetuam hereditatem censualiter donavimus et, ne factum istud irritum esse censeatur, sigillo ¹) nostro consignari iussimus. Si quis igitur factum nostrum infringere vel mutare temptaverit, maledictioni dei et sancte Marie subiaceat et offensioni nostre et filiorum nostrorum se semper obnoxium esse recognoscal.

Actum est autem hoc anno dominice incarnationis millesimo centesimo LXXXº. primo, indictione quarta decima, epactis III ban, concurrentibus III ban, presentibus his, videlicet duce Crinrado de Dachowe b). Otdone comite de Chilberc b). Eberhardo de Eberstein 7). Adelberto de Stofelen b). Heinrico de Ileimsheim 9). Crinrado de Stamheim 10). Rridolfo de Grdingin 11). Ilugone de Yhelingen 12). Friderico de Duzelingen 18) et aliis quam pluribus, in loco qui Ruke 14) dicitur, feliciter in dei nomine. Amen.

Nach dem Original im G.L.Archiv in Karisruhe. — Gegen die Aechibeit der Urknude ist wobl schwerlich ctwas einzuwenden, wohl aber gegen die Aechibeit des Siegels (vgl. Anm. 4 mod das S. 209 beschriebene Siegel). — Die Urknude ist neuerlich abgedruckt bei Mone, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins I, S. 104.

- 1-3) (Ober-)Derdingen, O.A. Manibronn; Asberg, Dorf unter Hohenasberg, O.A. Ludwigsburg; Küngen, O.A. Esslingen.
- 4) An roth seidener Schnur bingt ein randes Sigill von Wachs und Mehlietg. Es hängt verkehrt an; zeigt, obwobl nicht sehr deutlich angedrückt, den nach (heradisch) links galoppierenden Pfalzgrafen mit emporgerichteter flaitender Pabne und dem herzförnigen Schilde vor der Brust, woraaf aber ein anderes Wappenbild als die pfalzgräftiche Pahne zu sein scheint. Die Umschrift fängt zu des Reiters Pfüssen an und lantet; + IUVO DEI (fähz/P ALALTNYS) ES TWINGIN.
- Dachan, zwischen Angsburg und München, an der Amper, Sitz des bater. L.G. (der Vater des obengenannten Cuonradus, Schwager lingo's, war Herzog von Dalmatien, daher der Titel dux. Vgl. Ställn II, S. 426).
- 6—13) Oberkirchberg an der iller, O.A. Lanpheim; (All)Eberslein, bekannte zerst. Burg, bad. B.A. Baden; Sloffelberg, abgeg. Burg bei Günningen, O.A. Tübingen, oder Hohenstoffeln im Hegan, bad. B.A. Binmenfeld; Heimshelm, O.A. Leonberg; Slammhelm, O.A. Calw oder O.A. Ludwigsburg; G\(\tilde{a}\)lingen, bad. B.A. Constanz; Iblingen, O.A. Hort; Dosslingen, O.A. T\(\tilde{b}\)lingen, O.A. Hort; Dosslingen, O.A. T\(\tilde{b}\)lingen.
- 14) Ruck, abgeg. Burg auf einem Peisenvorsprunge unmittelbar über der Aach, bei (der O.A.St.) Blanbeuren.

### CDXXIV.

Bischof Ufrick von Speier beurkundet die von dem Edeln Diemar von Lomersheim geschehene Schenkung eines Guies in Schröck und eines Munsus in Weingarten an das Kloster Maulbronn.

### 1181.

[In nomine sancte et individue trinitatis. Ŷdalricus, Il dei gratia Spirensis episcopus, cunctis tam presentis quam futuri evi fidelibus || in perpetuum. Quoniam sidus memorie labentes \*) statu seculi a superveniente oblivio || nis pube multotiens tegitur, et sic res aliqua per industriam antecessorum rite peracta quandoque in contentionem vertitur, ob hoc quedam nostri temporis negotia posteris consulentes scriptis dare curavimus, scilicet quod Eberhardus de Ebersten \*), homo satis generosus, beneficium suum in loco qui dicitur Srecke \*2), quo a nobis infeodatus erat, et codem Diemarum de Leimershem \*3) nobilem hominem sibi per hominium obligaverat, in manus nostras resignavit, et predictus Diemarus hoc ipsum quodam predio in Leimershem sito per concambium sibi iure proprietatis conquisivit. Nos igitur prenominato predio in Leimershem Eberhardum de Ebersten inbeneficiavimus, rursus ipse sepedictum Diemarum eodem infeodavit. His itaque taliter peractis prenominatus Diemarus prenotatum predium in Srecke monasterio de Mulinbrunnen pro remedio auime sue, addito uno manso in Wingarden \*), canonice tradidit.

Facta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXXI., regnante Friderico gloriosissimo imperatore. Testes sunt horum: Albertus maioris ecclesie custos. Cânradus, prepositus de Omnibus Sanctis. Iohannes, prepositus de sancto Germano. Liberi: Cânradus de Quiriu-bach \*). Marchofus de Agelesterwilere \*0. Wernherus de Wizenloch \*7. Diemarus de Leimereshem. Ministeriales: Wezelo de Berge \*1. Anshelmus. Heinricus Griez. Swiggerus Storre.

- \*) So das Original. Es wird labente zu lesen sein.
- 1-3) Bekanute zerstörte Burg (Alt)Eberstein, bad. B.A. Baden; Schröck, neuerdings in industrial indu
- 4) Weingarten, bad. B.A. Durlach.
- 5-8) Kirnbach, bad. B.A. Bretten, Condominat mit Hessen, nawell der wirtembergischen Gränze; Wellerhof, bet Agtasterhansen, bad. B.A. Neudenau; Wiesloch, bad. B.A.St.; Berg, Ilnks vom Rhein, rheinbaler. Kanf. Candel.

### CDXXV.

Die feierliche Tauschhandlung, wodurch das Kloster Roth von dem Dienstmanne des Grafen Otto von Hohenberg, Ritter Berthold von Laupheim, die Kirche in Steinbach nebst Zugehörungen und dieser dagegen von ersterem das Gut Hart nebst einer genannten Ausoleichungssumme erhält, wird beurkundet.

## Ulm 1181. Mai 5.

Auno dominice incarnationis MCLXXXI., auno decemnovennalis cycli IIII., indictione XIII., concurrente in epactam III. factum est concambium fratrum Rothensium cum quodam milite de Lupheim1), nomine Bertoldo, qui unus extitit de ministerialibus comitis Ottonis de Hohemberch 2), ipso etiam eodem comite annuente et propria manu largiente, cum duobus filiis suis, quorum senior Eberhardus, iunior Otto nominabatur, quos tunc temporis educatos habebat, duci Welfoni ecclesiam Steinbach 3) cum hominibus censualibus ad eandem ecclesiam pertinentibus et cetera predia ibidem ad predictum militem pertinentia, cum omni iure legitimo et cum omnibus appendiciis suis, nobis in conspectu Romani imperatoris Friderici et principum Romani imperii contradenda; quod et ita, ut prefatum est, peractum est. Qui mox predictus dux Welfo in codem loco a nobis, scilicet abbate Ottinone, fratrum Rothensium predium de villa que dicitur Harde 1), quantumcumque ad nos pertinens, cum omni iure legitimo et cum [omnibus] appendiciis ad se pertinentibus predicto domino comiti Ottoni et filiis suis supra prenominatis, sicut sua ab eis prius nobis tradenda, ita et nostrum predictum predium a nobis sibi tradendum suscepit et sic utrumque pactum firmavit. Insuper, quia minus valens in cambio nostrum predium fuit, LXVII talentis implevimus. Igitur ut huius concambii et pacti deinceps imposterum actio sit firma, scripto notavimus quam plurimas personas uobiliores [et] inferiores que huic actioni interfuere; quorum ex numero nobiliorum duo filii ipsius imperatoris primo testes existunt, videlicet dominus Henricus, bone tunc indolis imperialis regiminis, et frater eius dux Fridericus; secundo princeps et dux Welfo, qui huius concambii et pactionis auctor et confirmator extitit, cuius etiam sigillo presentem paginam munivimus. Deinde palatinus comes Hugo de Thuwingen et filius eius comes Rudolfus, marchio et comes Henricus de Rumesperch 5), ipse etiam predictus comes Otto cum predictis filiis suis et predicto ministeriali milite suo Bertholdo de Lupheim, qui incitatores et authores et consumi milatores cum predicto duce Welfone huius concambii et pactionis fuere: deinde frater eius comes Harthmannus de Baldelheim 6), comes Henricus de Veriugen?), comes Ludovicus de Helflustein 8), comes Fridericus de Zollera, dominus Eberhardus et frater eius dominus Swiggerus de Eichheim 9), dominus Heinricus de Stetin 10), dominus Udalricus de Bachin 17). De ministerialibus autem dominus Marquardus de Swendine 12), qui etiam huins concambii diligens compaginator extitit, dominus Bertholdus de

Tanna <sup>13</sup>), dominus Eberhardus et filius eius Bertholdus et patruus ipsius dominus Chunradus de Walechse <sup>14</sup>).

Data autem et peracta sunt hec III. nonas Maii in regali curia Ulme civitatis.

Nach Pappenbeim, Chronik der Truchsessen von Waidhurg I, S. 18, der sich auf die im Kloster Rolh "noch antewahrte Urkunde" bezieht, von welcher Stadelhofer, Hist. Colleg. Roth. I, S. 41 bemerkt: Tabulan appenso sigillo firmacit immortalis memoriae dux Welfo. — Frenerer Abdruck bel Scheld, Orig, Goolf. II, S. 626, der die Urkunde "ex vetasio Chartalario MSClo" milibeili, and bei Lünig, Reichsarchiv XVIII, S. 455, ar. 5. — Die Namen der Zeugen sind bei Pappenheim jedechalls weniger nagenan wiedergegeben als bei den beiden andern. Dasgeen folgen die Stellen a noble sciliete aboute Uttinone nad eine Zelle späler cum omni ture legitimo, 30 wie die in [] eingeschlossenen Stellen den beiden andern Abdrücken, indem der estere, wahrscheinlich durch Versehen, ab stati zeilitert, sodaan cum omni predicto iure legitimo liets ind die Stellen in [] weglisst. Versiene, ab stati zeilitert, sodaan cum omni predicto iure legitimo liets ind die Stellen in [] weglisst. Versiene, do stati zeilitert, sodaan cum omni predicto iure legitimo liets ind die Stellen in [] weglisst. Versiene, do stati zeilitert, sodaan cum omni predicto iure legitimo liets inde die Stellen den beiden andern. Mit Recht wundert sich Stadelhofer a. a. 0. über den bler bearkandeten Tansch, da doch die ecclesia Steinbach bereits in der Bulle Eagens III. von 1152 (vgl. oben S. 69, Ann. 10) als Eigenthum des Klosters bezeichnte werde. Er hieti-jene Bulle für ische Den der den beiden der den der den der den der den der den der der den den der den den der den der den der den der den der den den der den der den den der den den den der den der den der den den der den der den den der den den den der den der den den der den den den der den den den den den den

- und 2) Lanpheim, O.A.St. (Lünig and Scheid lesen Lopheim); Hohemberch andesimmbar, vgl. Ställn II, S. 400.
- a) and 4) Stelabach, links von der iller, and ilari, südwesilich von Memmingen, links am Buchsacher Bache, beide im baier. L.G. Grünenbach.
- 5—14) Ronsberg, vgl. S. 194, Ann. 15; Ober-, Unter-Balzheim (es ist ohne Zweifel Balderheim zu lesen), O.A. Lanphelm; Veringen, Stadt, an der Laucharf, im sigmar. O.A. Gamertingen; Helfenstein, abgeg. Barg bei der O.A.St. Gelsilingen; Illereichen, rechts von der Hier, baier. Herrsch. G.S.; Sielten, O.A. Lauphelm; Illeranchen, O.A. Leuthrich, oder Odenbachen, O.A. Biberach; Schwendt, O.A. Lauphelm; Althhan, O.A. Waldese; and Waldese selbst.

## CDXXVI.

Kaiser Friederich (I.) verwandelt die Pfarrkirche in Waldsee in ein Augustinerkloster unter ausgedrückten näheren Bestimmungen.

### Ulm 1181. Mai 12.

(Chr.) 

In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus, divina favente clementia Romanorum imperator augustus. 

Noverint omnes imperii nostri fideles, quod nos de parrochiali ecclesia in Waltse¹) collegium fecimus, 

t conventum fratrum de regula sancti Augustinii ibidem constituimus, cum hac libertate 

t ut cum vacaverit prepositura, plenam fratres potestatem labeant eligendi prepositum deo et hominibus complacentem. Factum est etiam consilio et consensu Hermanni Constanciensis episcopi, quod prepositus loci illius et subditi sui nulla obedientia et subiettione tenentur archidiaconis et decanis, set tantum

suis obediant episcopis. Prepositus preposituram de manu ducis Sueuorum recipiat, nec ullam habeat potestatem bona ecclesie illius alienandi vel obligandi. Quod si fecerit, in irritum reducatur. Dux Sueuorum et prepositus ecclesic in Waltse ipsum locum et bona ei attinentia manuteneant et defendant. Item si ministeriales corporis et animi compotes fuerint et predia sua vel res mobiles eidem conventui contradere voluerint. licentia nostra concedimus et confirmamus, nisi forte prolem legitimam habeant. Item censualibus liberis et hominibus cuiusque conditionis hoc damus privilegium, ut nullus hominum eos qui ad insum locum pertinent, nomine beneficii vendicet. Volumus etiam ut ministeriales hanc habeant potestatem, ut ubicumque obierint et sepulturam expetierint in eadem ecclesia, sine contradictione obtineant. Notum etiam esse volumus, quod ministeriales de Waltse ad ducatum pertinent et conditione sui iuris nulli plsi duci Sueuorum respondere debent. Item statuimus, quod prepositus ejusdem loci nec jus nec potestatem habeat res et bona ecclesie distrahendi nomine pignoris vel beneficii vel vendicionis. Ut igitur hec omnia rata et incommutabilia permaneant, presentem paginam imperiali sigillo 2) iussimus insigniri et nostre maiestatis auctoritate corroborari, statuentes ut qui presenti privilegio obviare attemptaverit, L libras auri pro satisfactione componat, dimidiam partem nostre camere, reliquam ipsi claustro assignaturus. Hujus rei festes sunt: Bertoldus, episcopus Constanciensis. Euerhardus de Waltse et Conradus. Bertoldus Euerhardi filius. Bertoldus et Euerhardus de Thanne 3). Bertoldus de Nirtherhaue 4). Heinricus de Winthersteden 5) et alii quam plures.

Signum domini Friderici, Romanorum imperatoris invictissimi. [ (Monogramm 6).)

Ego Godefridus, imperialis aulę cancellarius, vice Christiani, Maguntini archiepiscopi et archicancellarii, recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXXI., indictione XIIII., regnante domino Friderico, Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regui eius XXX., imperii vero XXVII. Datum Ulme IIII. idus Maii feliciter. Amen.

Nach dem Original der Veesenmalerischen Urkundensamminng in der Stadibibliothek in Ulm. — Abdruck bei Franc. Petrus, Snev. eccles. S. 848 mit der unrichtigen Jahreszahl 1191. — Kuen, Collectio V, II, S. 210.

- 1) Waldsee, O.A.St.
- 2) An einer rolb seidenen Schnur hängt ein Bruchstück des kalserlichen Siglils in Wachs und Mehlteig.
- 3-5) Allihann und Winterstetten, Stadt, O.A. Waldsee; Nirtherhaue (wohl verdorben?) ppermittelt.
- 6) Sieht unter der verlängerten Schrift rechts neben dem folgenden Texte bis gloriosissimo.

### CDXXVII.

Kaiser Friederich (I.) nimmt die Kirche des heiligen Grabes in Denkendorf mit ihrem gesammten Besitsthum in seinen Schuts und verordnet, dass der jeweilige kaiserliche Stellvertreter in Esslingen sich ihrer Angelegenheiten wie der eigenen des Kaisers annehme.

## Esslingen 1181. Mai 18.

Fridericus, dei gratia Romanorum imperator augustus. || Omnibus imperii nostri fidelibus tam presentibus quam futuris notum esse volumus, il quod nos in Denchendorf ecclesiam sancti sepulcri cum omnibus suis appenditiis, ecclesiis, agris, || cultis et incultis, pratis, pascuis et cum omnibus rebus mobilibus et immobilibus que insi ecclesie collatae sunt, aut in posterum iusta largitione bonorum hominum, seu fidelium oblatione ipsi ecclesie conferentur, in nostram pacem et nostre protectionis defensionem ad laudem et gloriam dei sanctique sepulcri clementer recepimus. Statuimus etiam ob salutem anime nostre, ut cuicumque in Ezelinge vicem nostram et potestatem exequendi, iusticias et négocia nostra prosequendi commiserimus, ille querimonias predicte ecclesie benivole audiat, oportunitates attendat et ta[m]quam nostras proprias usquequaque expediat. Ut igitur hec rata et incommutabilia permancant, presentem inde paginam scribi et sigillo 1) nostro iussimus insigniri. Imperiali qua fungimur auctoritate statuentes, ut quicumque huic nostre ordinationi obviare attemptaverit, X libras auri pro satisfactione componat, dimidias nobis, reliquas iniuriam passis assignaturus. Huius rei testes sunt: Viricus Spirensis episcopus. comes Lodewicus de Werthenberc 2). comes Egeno de Vra. Albertus de Stuffele et Cono frater suus, Walterus de Vdenbrygen. Walterus de Grezinge. Wihnandus frater suus, Wernerus de Rosvah, Folkenandus et Fridericus de Stovste, Coradus de Stammheim, Gerungus de Henrid et alii quam plures.

Datum apud Ezelinge, anno domini MCLXXXI., indictione XIIII., XV. kalendas Iunii.

Abdruck bei Besold, Doc. red. Denkendorf nr. 4. S. 456. - Petras, Suev. eccl. S. 261.

- Das ah roth seidener Schnnr hängende runde Wachssigill ist zerbrochen und nnr im Aligemeinen noch als das kalserliche Majestätssigift zu erkennen.
- Dieser und die f. Ortsanmen sind: Wirtenberg; Urech, O.A.S.i; Stoffeln vgl. S. 210, Ann. 8; Jetlenburg,
   O.A. Tübingen; Grötzingen, O.A. Nürtingen; Rosswag, vgl. S. 190; Staufen (Hohen-),
   O.A. Göppingen;
   Staumnheim, vgl. S. 210, Ann. 10; Ober-, Unter-Heinfrichh,
   O.A. Weinsberg.

### CDXXVIII.

Kaiser Friederich (I.) verordnet, dass ein jeweiliger Herr von Staufen Vogt des Klosters Adelberg sein, die Wahl von Untervögten aber vom Probst und Convente daselbst abhängen solle.

## Burg Staufen 1181. Mai 25.

(Chr.) : In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus, divina favente clemencia Romanorum imperator augustus. || Ad presentis et eterne vite gloriam nobis admodum speramus profuturum, si ad conservandum largitiones et elemosinas fidelium nostram auctoritatem et confirmationis robur apponimus et dexteram nostre defensionis extendimus. Notum igitur esse cupimus omnibus imperii nostri fidelibus, quod claustrum Adelberg 1) et omnia ei attinentia recepimus in nostram pacem et protectionem. Statuimus etiam una cum Folkenando, || ministeriali nostro de Stowfen 2), qui fundator fuit loci illius, ut quicumque in sede apostolica successor fuerit, illi apostolico prepositus loci illius dabit aureum unum in signum et recordationem quod illud claustrum defendi debet et adjuvari ab inso apostolico et ab illo qui fuerit dominus de Stowfen. Volumus etiam ut nullum habeant advocatum preter illum qui est vel erit dominus de Stowfen; nullum habeant subadvocatum nisi quem prepositus et conventus de Adelberg elegerint. Ut igitur hec rata et inconmutabilia nermaneant, presentem paginam inde iussimus conscribi et nostre maiestatis sigillo 3) insigniri. Statuentes et imperiali qua fungimur auctoritate precipientes, ut contra hoc nostrum statutum nullus obviare attemptet. Quod qui facere presumpserit, XX libras auri pro satisfactione conponat, dimidiam partem nobis, reliquam iniuriam passis assignaturus. Huius rei testes sunt: Ileinricus abbas de Lorche. Vdalricus abbas de Aliusin. Ludewicus comes de Helfenstein 4). Gotefridus de Wineden. Billungus de lustingin. Adelbertus de Mezzingin. Rûpertus de Gundelfingin. Volknandus, Fridericus, Cunradus, Bernoldus de Stovfen. Gerundus de Uracbach, Vdalricus de Rechberg, Egeno et Adelbertus de Walthusun, Heinricus, Berngerus, Adelbertus de Lorchein. Diepoldus de Slechbach et alii quam plures.

Signum domni Friderici, Romanorum imperatoris invictissimi. [ (Monogramm 5).)

Ego Gotefridus, cancellarius imperialis aule, vice Christiani, Maguntini archiepiscopi et archicancellarii, recognovi.

Acta sunt anno dominice incarnationis MCLXXXI., indictione XIIII., regnante domuo Friderico, Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni cius XXX., imperii vero XXVII \*).

Datum in castro Stovfen VIII. kalendas lunii feliciter. Amen.

Abdruck bel Besold, Doc. red. 1, Adelberg nr. 1. S. 3. — Crusius, Annal. Suev. H., XI., cap. 11. S. 70. — Mager, Adv. arm. cap. 9. S. 380. — Hugo, Ord. Praem. Annal. 1, 1. Prob. S. 81. — Petrus, Suev. cecles. S. 2. — Sammarthanus, Gall. christ. V, nr. 12. S. 519.

- 1) und 2) Adelberg, O.A. Schorndorf; Hohenstaufen, O.A. Göppingen. Die Burg auf der Spilze des Bergkegels, an dem der Ort liegt, ist bekanntlich beinahe spories verschwonden.
- 3) Das runde ziemilch gut erhaltene Majesiätssigtil von braunem mit Mehl gemischtem Wachse ist unten neben der Schlussformel anfgedrückt und gleicht genan den übrigen dieses Kalsers.
- 4) Ueber Helfenstein vgl. S. 213. Anm. 8; Winnenden, O.A. Walblingen; Justingen, O.A. Münsingen; Metzingen, O.A. Urach; Gundelfingen, vgl. S. 179, Aum. 7; Ober-Urbach, O.A. Schorndorf (anfangs stand Frachack, es ist Frback zn lesen, vgl. das Zengenverzeichniss anf S. 222); Rechberg, vgl. S. 194, Anm. 4; Waldhausen, O.A. Weizheim; Schlechtbach, O.A. Galldorf.
- 5) Sieht rechts vom Siegel auf dem noch übrigen drei Finger breiten Raum.
- 6) Das 27. Kalserjahr Friedrichs I. beginnt erst mit dem 18. Juni 1181.

#### CDXXIX.

Pabst Alexander III. nimmt das Kloster Adelbera sammt dessen Besitzthum in seinen unmittelbaren Schuts und verleiht demselben verschiedene ausgedrückte Begünstigungen.

### Viterbo 1181. Juli 22.

Alexander episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis, Odelrico preposito ecclesie saucte Marie et sancti Udalrici Adelbergensis eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacrae religionis infringat. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatam ecclesiam beate Marie et sancti Udalrici Adelbergensis, in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis si quidem statuentes, ut ordo canonicus, qui secundum deum et beati Augustini regulam atque institutionem Premoustratensium fratrum de favore karissimi in Christo Illii nostri Frederici, illustris Romanorum imperatoris, in domo vestra noscitur institutus, perpetuis in ea temporibus observetur. Preterea quascunque possessiones, quecunque bona, tam in ecclesiis quam villis, agris, vineis, pratis, curiis, decimis et mancipiis eadem ecclesia in presentiarum luste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fldelium, seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. Sane novalium vestrorum, que propriis manibus aut sumptibus colitis. sive de nutrimentis animalium vestrorum nullus a vobis decimas exigere presumat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos e seculo fugientes liberos et absolutos ad conversionem recipere et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper, ut unlli fratrum vestrorum post factam in codem loco professionem fas sit absque prepositi sui licentia de eodem loco discedere. Discedentem vero absque communium literarum cautione nullus 11.

audeat retinere. Cum autem generale interdictum terre fuerit, liceat vobis clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce divina officia celebrare. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus, ut eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti siut, nullus obsistat, salva tamen iusticia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci preposito, vel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars consilii sanioris secundum dei timorem et beati Augustini regulam providerint eligendum. Pro confirmatione sane electionis vel electo deducendo ad sedem nihil umquam ab aliquo obtentu alicuius consuetudinis exigatur. Porro a conventibus synodalibus, qui flunt sine presentia episcopi per decanos, archidiaconos vel archipresbyteros locorum, vos et successores vestros decernimus omnino liberos perpetuo commanere. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum fas sit prefatam ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minnere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et diocesani episcopi canonica justicia. Ad indicium autem hujus a sede apostolica percepte protectionis aureum unum nobis nostrisque successoribus deinde singulis persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri Ihesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine divine ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum judicem premia æterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

(Rundseichen 1).) † Ego Alexauder, catholice ecclesie episcopus, subscripsi 2).
(Monogramm für Bene valete.)

- † Ego Paulus, Prenestinus episcopus, subscripsi 3).
- † Ego Petrus, presbyter cardinalis ecclesie sancte Susanne. † Ego Arduinus, presbyter cardinalis ecclesie saucte crucis in Ierusalem. † Ego Laborans, presbyter cardinalis sancte Marie trans Tiberim (Ituli † ) Calixii.
- † Ego lac(inthus) sancte Marie in Cosmidyn diaconus cardinalis. † Ego Iohannes,
  diaconus cardinalis sancti Angeli. † Ego Mattheus sancte Marie nove diaconus cardinalis.

Datum Viterbii per manum Alberti, sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii, Xl. kalendas Augusti, indictione XIIII., incarnationis dominice auno MCLXXXI., pontificatus vero domni Alexandri pape III. anno XXII. (1182.)

219

Nach Besold, Doc. red. J. Adelberg nr. 2. S. 15. — Elnige offenbare Druck- und Lesefchier bei diesem sind oben stillschweigend berichtigt worden. — Fernerer Abdruck bei Petrus, Suer. eccl. S. 3 (such Besold, Schluss fehlt) und bei Hugo, Ord. Praem. Annal. J., Prob. S. 81 (Schluss nebst Datum fehlt).

1—4) Ueber den Wahlspruch vgl. S. 181, Statt subscripsi Besold beidemal m. p. (manu propria), und statt tituli unrichtig Ecc.' (ecclesie).

## CDXXX.

Hervog Welf von Spoleto, Fürst von Sardinien und Calabrien, bittet den Pabst Lucius (III.) die durch das Feuer vernichteten pübstlichen Privilegien des Klosters Roth zu erneuern und dasselbe der Midhatiakeit aller Christolaubinen zu empfehle.

# (1182.)

Domino et patri nostro reverenzissimo, Romane ecclesie et apostolice sedis Lucio episcopo, Welffo, dux Spoleti et princeps Sardinie et Galabrie, veram in Christo obedienciam sicut optime novit in Christo clemencia vestra "universe vie domini misericordia et veritas." 1) Proinde primo rei veritatem et eventus fratrum nostrorum Rothensium paternitate vestre exprimere curamus, ut postmodum pro eorundem miseria a vobis in vice domini ipsius dei et vestram misericordiam implorare possimus. Locum igitur predictorum fratrum, videlicet Rotha, ab antecessoribus vestris episcopis pue memorie Innocencio et Eugenio ab omni advocacia, ab omni denique seculari potestate, excepta sola regali et imperiali romane dignitatis persona, que sicut Romane dignitatis locum, non alio set simili modo predictum locum Rothe iudicare et in omnibus et contra omnes adversitates firmare, defendere, eorum subscripcionibus, eorum privilegiis, ymo apostolica auctoritate firmaverunt et liberum esse decreverunt, ita dumtaxat, ut singulis annis singulos Bizancios predicti fratres a predicto loco persolverent. Tales igitur confirmaciones, tales apostolice subscripciones et privilegia talesque apostolice auctoritates deo permittente, sicut habet potestatem omnis carnis omni[s]que creature sue, subito per Iguem et ut ita dicam in puncto et in momento omnia in favillana et cinerem redacta sunt. Ecce veritatem rerum et eventuum paternitati vestre patefecimus eo et ut nobis est possibile fiducialius dei et vestram clemenciam humiliter imploramus, ut sicut in hac mortali nostra peregrinatione prima principalis, immo eminentissima in vice domini estis persona, ita et in vice ipsius hec omnia reintegrare, renovare et apostolica auctoritate, ut vestre dignitati congruit, firmare curetis, et ut vere in Christo nati et educati filii vestri veram eciam in Cristo paternam compassionem comprobantes, miserie et inopie eorum, sicut inspirante deo peroportune potestis, in omnibus ubique subveniatis, et specialiter etiam regali et Romane dignitatis persone et ceteris dignitatibus in spiritalibus, 28 \*

220 1182.

secularibus, insuper omnibus deum colentibus commendaticiis literis vestris attencius ut commendetis rogamus.

Nach dem Copialnech des Riosters Roth anf Papier in Folio aus dem 15. Jahrhandert, Blatt C, wo die Urkande unter folgender Ueberschrift eingeiragen ist: Hee cedula sequens continet peticionem wutundem incitii principis Weilfonis ducis Sardinie erga sanctissimum in Christo ut pula Lucium dominum apostolicum pro confirmacione printigiorum fratrum nontrorum Rotensium. — Abdruck bei Sta de lho etc. Hist. Coll. Roth. I. S. 41. — Des Satz Locum his persolverent war wohl schon im Oritical vernatifickt.

1) Psalm 24, 10.

#### CDXXXL

Das Domkapitel in Worms beurkundet die durch das ersbischöfliche Gericht in Mains geschehene Zuerkennung des Eigenthumsrechts an der Kapelle su Frauensimmern an den Edeln Erkenaer.

### Worms 1182.

Omnibus Christi fidelibus presens scriptum intuentibus L. 1), prepositus Niwehusensis, H. 2) decanus, C. 3) scholasticus, H. 4) cantor majoris ecclesie Wormatiensis, post hujus vite incolatum in Syon deorum deum videre. Tempus edax rerum omnia facta humana secum in oblivionem trahit, nisi aut litterarum suffragio aut vivo testimonio ad memoriam hominum que labilis est revocentur. Litigantibus coram nobis in sancta sinodo nostra Erkengero viro nobili et Gerlaco plebano in Cimberen 5), alter corum, clericus videlicet, dictam ecclesiam filiationis iure sue parrochie attinere asserebat, prefatus autem E(rkengerus) capellam eandem ad se libero et quieto proprietatis jure non solum a patre verum etiam ab avo, proavo, abavo et tritavo affirmabat; ipsisque sic din altercantibus tandem totum negotium per appellationem ad Moguntinam ecclesiam transtulerunt. Partibus itaque in sinodo Moguntina constitutis et sufficientibus hinc inde allegationibus super ipso negotio inductis et diligenter u iudicibus examinatis, miles tandem presente plebano in lite prevaluit, plebano consentiente et non contradicente, assignatis et adhibitis testibus idoneis iuramentum septima manu pre-. stitit eo, quod tenore supradicto ius proprietatis capelle memorate ad ipsum inviolatum et sanum pervenerit, et sic in causa evicit. Iudices vero Moguntine sedis, scilicet A.6) prepositus maior, Il. 7) et E. 8) sancti Albani et sancti lacobi abbates, Il. 9) decanus, R. 10) custos, P. 11) scolasticus, O. 12) cantor, perpendentes causam sepedicti E(rkengeri) veritati innixam per legitimum testimonium et iuramentum, proprietatem capelle prefate auctoritate domini archiepiscopi Moguntini et sua sic confirmaverunt. Scilicet, quia capella prememorata in

terminis nostre dyocesis constituta esse dinoscitur, ipsum militem ecclesie nostre remiserunt, ut capellam prenominatam ipsi militi omni proprietatis iure nostre auctoritatis privilegio confirmaremus, ne inposterum nociva contra ipsum surgere posset super eadem capella litis occasio, quod et nos fecimus et processum huius cause sicut diximus esse factum appensione sizilli ecclesie nostre testificamur et approbamus.

Facta sunt hec in capitulo maioris ecclesie Wormatiensis anno MCLXXXII, indictione V. Testes huius rei sunt clerici Mengotus Wormatiensis canonicus, Lupfridus canonicus de Niuhusin, Rudolfus sacerdos de Cymberen; laici ipse Erkengerus, Cunradus de Quirembach 12), Cunradus de Hahenriet 14), Bertholdus Streipho et alii quam plures.

Nach Würdtwein, Sabs. dipl. XII, S. 1.

- 1—4) Nach Würdtwein Lupoldus, Herboldus, Conradus und Heinricus. Niwehusen ist das im I. Bande öfter genannie Stift Neuhausen an der Primm, bei Worms.
- 5) Frauenzimmern, im Zabergau, O.A. Brackenheim.
- 6-8) Nach Joannes, Script. rer. Mog. II, S. 272, 752 und 808: Arnoldus, Heinricus und Enechius. 9-12) Heinricus Ruggerus, Petrus und Otto. Vgl. Würdtwein a. a. O. und Joannes a. a. O. S. 309, 316 und 326.
- 13) und 14) Kirnbach, bad. B.A. Breiten, Condominat von Hessen, gegen vier Siunden westlich von Frauenzimmern, vgl. S. 211, Ann. 5; Heinrich (Obert. Untert.), O.A. Weinsberg.

### CDXXXII.

Abt Herbort und sein Kapitel in Murrhart übergeben den Brüdern in Adelberg das Dorf Kirchenkirnberg.

### Backnang 1182. Mai 2. -

in nomine sancte et individue trinitatis, llerbortus abbas totusque eius conventus in Murreharth, fratribus in Adelberk in perpetuum. i∏ Prona est ad fallendum presens etas quare que geruntur inter viros stabiles et veri amatores ∏ sine contentionis molestia et absque doli pravitate decet corroborari. Iluius rationis intui∏tu ego Herbortus abbas totumque capitulum nostrum in Murreharth testimonio presentis pagine ad presentium posterorumque noticiam transmititums, quod cum fuisset usus totius ville in Cūrinberch¹ sot creditoribus impingneratus militibusque inbeneficiatus, ut nobis solum dominium proprietatis remansisset, nec speraremus quid amplius nobis utilitatis provenire, fratribus igitur in Adelberk sepius postulantibus et beneficiis agentibus, communi consensu fratrum nostrorum per manum Bertoldi comitis de Wolfselde²), chasvogit nostri nos contuliumus ipsam villam selilect Curinberch cum omnibus (erminis suis, in agrīs, pratis, silvis, pascuis, decimis, sive

omai cum iure sicut nostrum monasterium possederat. Sed ne nostro buic facto quandoque occurrat impedimentum, impressione nostri sigilli <sup>a</sup>) et literarum nostrarum auctoritate rem confirmamus.

Actum est publice in Bacnanch<sup>4</sup>), presente Alberone preposito et fratribus suis, Bertoldo comite de Wolfselde, Brunone, Eberhardo et aliis militibus ipsius, Cûnrado de Rohte<sup>5</sup>), Gerûnth de Ûrbach, Ölrich de Rothe, Cunrado de Stoiphen et aliis pluribus, anno incarnati verbi MCLXXXII., indictione XV., presidente apostolice sedi Lucio papa, regnante imperatore gloriosissimo Friderico.

Datum in Bacnanch per manus Herborti abbatis et Bertoldi comitis, VI. nonas Maii feliciter. Ameu.

- 1) und 2) Kirchenkiruberg, O.A. Welzheim; Wolfsölden, O.A. Marbach.
- 3) Das unten rechts in der Ecke aufgedrückte, wohlerbaltene, branne Wachstiglit zeigt den Abt, mit dem Slabe in der Rechten, dem aufgeschiagenen Bache in der Liuken, amf einem mit Thierköpfen und Krallen verzierten Stable sitzend und die Umschrift: HERBORDYS. ABBAS.
- 4) Backnang, O.A St.
- Dieser und die ff. Orte der Zengen sind: Ober-Roth mit abgeg. Burg in der N\u00e4he, im Roththal, O.A. Galidorf; Ober-Urbach, O.A. Schorndorf; Hohenstaufen, O.A. G\u00fcppingen.

#### CDXXXIII.

Urkunde über die Einweihung der Basilika des Klosters Weingarten und ihrer Altäre durch den Bischof Berthold von Constans.

### 1182. November 12.

Anno dominicae incarnationis MCLXXXIII. 1), Il. idus Novembris dedicata est haec basilica a venerabili Bertholdo Constantiensi episcopo in honore sanctae et individuae trinitatis et sanctissimae crucis et beatae dei genitricis Mariae omniumque coelestium virtutum. Specialiter vero in honore sancti Martini episcopi et aliorum sanctorum, quorum reliquiae in singulis huius ecclesiae altaribus continentur.

In principali altari hae continentur reliquiae: de paroôside domini, de veste sanctae Mariae, de veste apostolorum Petri et Pauli, de corpore sancti Ioanuis baptistae, de barba sancti Pauli apostoli, de corpore sancti Iacobi apostoli, Damasi papae, Fabiani papae et martyris, Laurentii martyris, Christophori martyris, Georgii martyris, Cyriaci martyris, Pancratii martyris, Catulii martyris, Eustachii martyris, Erasmi martyris, Alexandri papae et martyris, XL martyrim, de corpore Matthiae apostoli, de capite Bartholomaei apostoli, de

capite Burnabae apostoli. Corpora sanctorum Fabiani et Sebastiani martyrum, Cornelii et Cypriani martyrum, Valeriani, Thymothei et Symphoriani; dens Mauricii martyris, digittus Pancratii, de corpore Vrbani martyris, Martini episcopi, de capite sancti Nicolai episcopi. Corpora sanctorum confessorum Vedasti et Amandi, Willibaldi [et] Wunibaldi episcoporum, dens Willibrordi episcopi, digitus sanctorum Innocentum, de capite Vincentii martyris, Galli confessoris, Magui episcopi, Walfpurgae virginis, Basillae virginis, Christinae virginis, Luciae virginis, Dariae virginis, de scapula Margarethae, de capillis Mariae Magdalenae, de ligno domini, de baculo sancti Petri, de virga Moysi.

Ipso die dedicatum est altare sancte crucis in honore eiusdem sancte crucis et sancti Mauricii et omnium sauctorum martyrum, in quo continentur hae reliquiae: de cruce domini, de Caluariae loco, de praesepe domini, de veste domini, de sanguine domini, sanctorum martyrum Marcellini et Petri, Cosmae et Damiani, Victoriani martyris, Exuperii martyris, Marliniani martyris, Filiastri martyris, Annae, Christinae virginis, Elisabeth.

lpso die dedicatum est altare sancti Oswaldi martyris, in quo continentur hae reliquiae: sancti Oswaldi, apostolorum Petri et Pauli, Matthiae apostoli, Barnabae apostoli, Philippi et lacobi apostolorum; de capite Bartholomaei apostoli, Thadaei apostoli, de veste sanctae Mariae, sanctorum Innocentum, de baculo sancti Petri apostoli; Ioannis et Pauli, Pancratii, lanuarii, Alexandri, Metricii, Erasmi, Georgii martyrum, Christophori, Fabiani, Cornelii, Damasi, Emerentianae, Glodosindae virginum, Nicolai episcopi.

Ipso die dedicatum est altare sancti Petri, in quo continentur istae reliquiae: de sepulchro domini, sanctae Mariae virgiois, de veste apostolorum Petri et Pauli, de corpore sancti Stephani prothomartyris, Alexandri papae, Gaudentii martyris, Chrysanti martyris, de barba sancti Nicolai episcopi, de corpore sanctae Verenae virginis, Emerentianae virginis et martyris, de virga Aaron.

Nach einer nater dem Abi Wegelin (10. November 1586 — 7. Angust 1927) von Weingarten zusamenngelragenen Handschrift des Kl. Weingarten im k. Staatsachtv. De varlis rebus monasterit, Tom. IV. S. 145, wo die Urkunde mit der Bemerkung anfgenommen ist: in antiquo m. z. Exangelorum libro inter clanodia reposito hace habentur. — Nicht ganz vollsändiger Abdreck bei Hess, Prodromss Monna. Gueit. S. 59, der eine Charta quaedam retur, in frente Codetics untstande Eunopticum Seculo XI. exerati, coacro charactere scripta, folglich wohl dieselbe Quelle, wie die in der angegebenen H.S. benützle, vor sich hatte.

1) Bischof Berthold von Constanz starb 1182, wie schon in der ebengenannten H.S. bemerkt ist. Das auch bei Hiess a. n. O. S. 34 ff. abgedrackte, in dem s.g. Codex major Traditionum Weingartiensium, einer H.S. des K. Staalsarchivs aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, enthaltene Verzeichniss der Weingartener Achte bemerkt niter dem Abi Werner: Sob lempore eins dedicatum est monauferium istind ar enerabili Beriholdo constanctienst ejsicopon, anno domini Mc.C.X.X.VII. nad Hess, der diese Stelle ebenfalls kennt, führt ans einem "breee chronicon" noch die weitere an: Anno MC.L.X.XIII. Indictions I. 11. Julus Norentieris dedicatum est Monarterium nonum Sancti Martini.

Winigartin a venerabili Berchtholdo constantiensi episcopo. Das Jahr 1183 erscheint daber als bioser Schreibfebler für 1182.

#### CDXXXIV.

Pabst Lucius III. nimmt das Kloster Roth mit genannten Besitsungen in seinen unmittelbaren Schuts und verleiht demselben verchiedene weitere ausgedrückte Begünstigungen.

## Velletri 1182. November 22.

Lucius episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis, Otenoni abbati ecclesie sancte Marie Rothensis eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum. Il Onotiens a nobis petitur quod religioni et honestati convenire dinoscitur. animo nos decet libenti concedere et petentium desideriis congruum || suffragium impertiri. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et felicis recordationis Innocentii || pape, predecessoris nostri, vestigiis inherentes prefatam ecclesiam sancte Marie Rothensis, ab bone memorie nobili viro Cunone et Emma, genitrice eius, in proprio allodio fundatam et per Henricum militem et consanguineum suum pro animarum suarum remedio sub pensione unius Bizantii annualiter persolvendo beato Petro oblatam, in qua divino mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis siguidem statuentes ut ordo canonicus. qui secundum deum et beati Augustini regulam atque institutionem Premonstratensium factam in eadem ecclesia institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum insum in quo prefata ecclesia sita est, cum omnibus suis pertinentiis. Ecclesiam de Berchhaim 1) cum hominibus, dote, allodio et prediis in eadem villa et aliis pertinentiis suis. Ecclesiam Scopheloch cum hominibus, dote, allodio in eadem villa et aliis pertinentiis suis. Ecclesiam Nattenbuch cum allodio in eadem villa et aliis pertinentiis suis. Allodium Tennishaim et predia in villis videlicet Iloggenberch, Welthstetin 2), Grabanostetin. Ecclesiam Stainbach cum hominibus, dote, predijs in eadem villa et aliis pertinentiis suis. Predia in villis videlicet Ofhouen 3), Cerstereshouen 4), Mazhenhouen; in Mammingen, Harde, Hovfen 5), Oye, Crawinchele, Mampen, Maizzelestain et Stiuenhouen, Ecclesiam Ruthine cum proprio allodio et vinea ibidem plantata. In villa Curiensi que dicitur Amedes predium unum, in villa Wilperch predium unum. Ecclesiam Mowillare cum allodio in eadem villa et aliis pertinentiis suis. In villa que dicitur superior Mowillare predium unum, Welemanneswillare, Jussunwillare, Werenprechthes. In Wangen inferiori mansum unum, Dipoldeshouen, Richenhouen, Puwenhouen, Steininthal, Sumerspach, Mittiliurith, Haselaha allodium, Murwanch allodium, Habechegge, Chunrateswillare, Chunen, Wilandes. Spinelwach allodium, Flornen, Cella, Pennenrothe, Eichiberch, Bonlanden, Bacheim, Halduu, Egilse, Obuingen, Rothemun, Herbreththes, Walthunwillare, Eppenberch, Bertrammeswillare, Haselaha, Meinzinwillare, Vrsendorf, Guncichhouen, Luphaim, Hundersingen, Huwinperch 6). Hittinishaim, Dalmazzingen, Schafhusen, Berga et Haselaha. Sane novalium vestrorum, que propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis animalium vestrorum nullus a vobis decimas exigere presumat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos e seculo fugientes liberos et absolutos ad conversionem recipere et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum post factam iu codem loco professionem liceat sine abbatis sui licentia de codem loco discedere. Discedentem vero absque communium litterarum cautione nullus andeat [recipere] 7). Ut autem omnipotenti deo servire quietius valeatis, eundem locum ab omni potestate seu dominio advocati vel cuiuslibet laicalis persone liberum esse decernimus. Sepulturam quoque illius loci liberam esse decernimus, ut corum devotioni et extreme voluntați qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat. Salva tamen iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Obeunte vero te nunc eiusdem loci abbate vel tuorum quorumlibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris secundum dei timorem et beati Augustini regulam provideriut eligendum. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum fas sit prefatam ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur, corum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Salva sedis apostolice auctoritate et iu predictis ecclesiis diocesani episcopi canonica iustitia. Ad indicium autem quod eadem ecclesia beati Petri iuris existat, Bizantium unum singulis aunis nobis nostrisque successoribus persolvetis. Si qua ergo in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptayerit, secundo tertiove commonita nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena flat, atque in extremo examine divine ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. : Amen. Amen. Amen. :

(Rundseichen 8).) Ego Lucius, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

- † Ego Theodinus, Portuensis et sancte Rufine sedis episcopus, subscripsi. † Ego Heinricus, Albanensis episcopus, subscripsi.
- † Ego Viuianus, tituli sancti Stephani in Celio monte presbyter cardinalis, subscripsi. † Ego Ardicio, presbyter cardinalis tituli sancte Crucis in Ierusalem, subscripsi. † Ego Luborans, presbyter cardinalis sancte Marie trans Tiberim tituli Calixti, subscripsi.
- † Ego Rainerius, sancti Georgii ad velum aureum diaconus cardinalis, subscripsi.
   † Ego Gracianus, sanctorum Cosme et Damiani diaconus cardinalis, subscripsi.
- Datum Vellitris per manum Alberti, sancte Romane ecclesie presbyteri <sup>9</sup>) cardinalis et cancellarii, X. kalendas Decembris, indictione prima, incarnationis dominice anno MCLXXXII. pontificatus vero domni Lucii pape III. anno secundo.

Die Schriff der Urknude, weiche durchfäugig sehr abgebiebelt gewesen zu sein scheidt und an vielen istelne durch Schamtzflecken nochgefüllen hat, ist von einer spätera Feder songfällig wieder angefrässch. (Ilu und wieder ist ein Zug missverstanden oder ungenam betbehalten, doch lässt sieh die nraprüngtliche Form meist noch ziemlich deutlich erkennen. Au roth nad gelb seidener Schamt hängt die bielerne Baile mit den gewöhnlichen Ropflüdern u. s. w. auf der einen und LVCIVS. PP. III. auf der nadern Sette.

- 1) Die sämmtlieben in dieser Urkunde anfgezählten Orie finden sich bereits in der ganz gleieben Ordung und in aufälfend übereitstümmender Schreibweise in der oben S. 69 abgedrackten, nutersehobenen Balle Eugens III. angeblich vom 15. December 1152. Auf die dort versuehte Deutung kann daher hier verwiesen werden.
- Die ursprüngliche Schrift (vgl. die Aumerkang unter dem Texte und die unter t) scheint ein V stalt eines W gehabt zu haben.
- Der Sirteh durch das f seheint ursprüngtich zu sein. Aber Aufhofen, was dem Laute nach passen würde, scheint den ff. Orten nach zu enifernt.
- 4) So 1st jetzt das Wort zu leisen. Anfangs scheint aber Ceistereaß, geslanden zu haben und beim Auffrischen wurde der Ansatzstich zum z für das Häckelen am r gehatten. Dieser Dri ist wahrscheintich Zatserishofen, baier. L.G. Roggenburg, zwischen der Haset und der Gübz, und der folgende das nahegelegene Natzenhofen am s.g. Oberrolher Walde, baier. L.G. Hiertissen.
- 5) Der Strech tm f kann ursprüngteh sein. Dann wären statt Oberhnusen (s. S. 72, Anm. 16) wohl einige der versehiedenen litife darunter zu verstehen, welche zusammen den nachfolgenden Ort Oye (h.z.t. Sophlenhof) ansmachen.
- 6) im Orig, sieht Huweinperch nebst einem Abkürzungssirtche für er durch das p. Dieser könnte aber aus Missverständniss von der Anfrischung herrühren.
- 7) Im Original wie durch ein Messer ausgekratzt und nicht wieder aufgefrischt.
- 8) Mit dem Wahlspruch adiuua nos deus salutaris noster.
- 9) Das f ist nicht mit aufgefrischt, lässt sieh aber noch erkennen.

#### CDXXXV.

Bischof Ulrich von Speier überlässt dem Kloster Maulbronn den Zehenten auf dem Steinbacher Hof gegen einen genannten jährlichen Zins daraus.

#### 1183.

Quoniam dignum est iustis filiorum nostrorum postulationibus clementer annuere et piis eorum || desideriis pio affectu occurrere, notum facimus universis fidelibus Christi tam posteris quam || presentibus, quod ego Wedalricus, humilis ecclesie Spirensis episcopus, et maior prepositus Heinricus, et Wdal ||rícus plebanus in Horhein 1), conmunicato consilio et pari consensu tocius capituli, decimam in Steinbach 2), que ad prebendam fratrum pertinebat, dilectis filiis nostris, abbati de Mulenbrunnen et fratribus suis presentibus et futuris, suave iugum Christi semper inibi laturis, unanimi voto, absque omni contradictionis calumpnia, liberaliter ac perpetualiter concessimus. Eo videlicet tenore, quatinus V solidos Spirensis monete singulis aunis in festo sancti Martini inde persolvant, sculteto fratrum nostrorum XXX, presenti parrochiano de Horheim eiusque successoribus XXX, unde prius novem tantum denarii dabantur tanguam de loco deserto et invio, horroris et vaste solitudinis. Nos itaque succedentium temporum variis eventibus prospicientes, quoniam hebes est et exilis memoria hominis, necessarium ac utile duximus, modum et actionem huius rei in scripta redigere, privilegiali stabilitate sancire, sigilli nostri et ecclesie moneta auctorizare. Si quis igitur hec instituta, tam auctorabili testimonio roborata, cassare aut quassare in posterum presumpserit, si statim non resinuerit, hunc apostolica auctoritate et nostra sacra coumunique privamus, vinculo anathematis innodamus; et, ut fixa ac semper inconvulsa permaneant, cadem auctoritate eterna clausura firmamus. Huius rei testes sunt: Heinricus, prepositus de domo. Dietherus, prepositus sancti Widonis. Iohannes, prepositus de sancto Germano. Cunradus, prepositus de sancta Trinitate, decanus Wdalricus maioris ecclesie.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXXIII., regnante Friderico, Romanorum imperatore invictissimo.

Unier dem Texte der sehr schmales Urkunde sind zwel rande Siglie von brausem Wachs neben einhander ansferdrückt. Das eine, rechts (herald. links), ist am untern Rande etwas beschädigt, im Uebrigen noch gut erhalten und dem S. 207 beschriebenen, dort weniger gut ausgedrücklen, ganz gleich. Von der Umschrift sind gerade nach die Buchstaben SP in SPIReneis durch die Randheschädigung ausgefallen. Das links aufgedrückte, nicht sehr deutliche Siegel ist das S. 187 bezeichnete. Die hier vollständig erhaltene Umschrift lautet: † PRATRES Sancie MARIE SPIRENSIS ECLESIE.

1) nud 2) Horrheim, O.A. Vaihingen; und der Steinbacher Hof, O.A. Manibronn.

### CDXXXVI.

Pabst Lucius III. nimmt die Kirche des heiligen Moris in Augsburg mit genamten Besitzungen in seinen Schuts und bestätigt und erweitert die seither von derselben genossenen Beginnstijnungen.

# Velletri 1183. Februar 17.

Lucius episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis, canonicis sancti Mauricii Augustensis ecclesie tam presentibus quam futuris canonice substituendis, in perpetuum. ! Effectum justa postulantibus indulgere, et vigor equitatis et ordo exigit rationis, presertim quando voluntatem petentium pietas adjuvat et veritas non relinquid. Eapropter, il dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et prefatam ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione Il suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes, ut quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis; ecclesiam in Baldeshusen 1) cum villicali curia et omnibus pertinentiis eius, pascuis videlicet, pratis, silvis, aquis et earum decursibus; ecclesiam in Mimmenhusen cum villicali curia et omni iure eius, vicum qui dicitur Nanthereshusen, vicum qui dicitur Gerute, duas curias in villa que dicitur Oberenhoven, curiam in villa que dicitur Niusazen, curiam in villa que dicitur Gegingen, curiam in villa que dicitur Warengereshouen; ecclesiam et villicalem curiam in villa que vocatur Biberin, cum molendino uno, curiam villicalem in villa que vocatur Heinricheshouen. In pago ipsius civitatis Augustensis mansos duos, agros, ortos, curtilia et molendinum unum. In provincia que dicitur Franconia villam que nuncupatur Chrowelsheim; ecclesiam et villicalem curiam in villa que vocatur Goltpach cum taberna una, vicum qui dicitur Stainbach cum ceteris bonis, silvis et pratis, et aliis possessionibus suis. Vicum qui vocatur Pusenwilare 2), vicum qui vocatur Ganshoven 3), vicum qui dicitur Swarzenhorewe 4). Dimidium mansum in Witelinesbach 5) et mansum unum in Grunenpiunt 6). Ad hec sancimus ut capella que Vitenburch 7) vocatur, cum bonis et redditibus quos ibidem habet, et in villa que dicitur Egenemburch 8), usibus fratrum deputata, sine assensu eorum nullius temeritate usibus eorundem fratrum subtrahatur. Cum autem generale interdictum terre fuerit, liceat vobis clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce divina officia celebrare. In parrochialibus autem ecclesiis vestris vacantibus liceat vobis sacerdotes eligere et diocesano episcopo presentare, quibus, si idonei fuerint, episcopus animarum curam committat, ut ei de spiritualibus, vobis autem de temporalibus debeant respondere. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus, ut eorum devotioni et extreme voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, plsi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat, salva tamen iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Obeunte vero preposito ecclesie vestre qui pro tempore fuerit pullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris secundum dei timorem previderint [eligendum] 9) In...... ......... 10)ue ecclesias aut terras seu quodlibet beneficium ecclesie vestre collatum liceat preposito locci] ... personaliter dare [seu a]lio modo alienare sine consensu totius capituli aut [maioris] et sanioris partis. Si que vero donationes vel alienationes aliter quam dictum est facte fuerint, eas irritas esse censemus. Insuper prohibemus ne de bonis [vestris] audeant advocati aliquod indebitum obsequium vel exactiones indebitas extorquere. Decerninus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur, corum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et diocesani episcopi canonica justicia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonita nisì reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena flat, atque in extremo examine divine ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus flat pax domini nostri lhesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percluiant, et apud districtum judicem premla eterne pacls inveniant. Amen. Amen. Amen.

(Rundseichen 11).) Ego Lucius, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete).

- † Ego Theodinus, Portuensis et sancte Rufine episcopus, subscripsi. † Ego Henricus, Albanensis episcopus, subscripsi.
- + Ego Petrus, presbyter cardinalis tituli sancte Susanne, subscripsi. † Ego Viuianus, tituli sancti Stephani in Celio monte presbyter cardinalis, subscripsi. † Ego Laborans, presbyter cardinalis sancte Marie trans Tiberim tituli Calixti, subscripsi. † Ego Rainerius, presbyter cardinalis sanctorum lohannis et Pauli tituli Pagmachii, subscripsi. † Ego Pandulfus, presbyter cardinalis tituli basilice XII anostolorum. subscripsi.
- † Ego lac(intlus), diaconus cardinalis sancte Marie in Cosmidin, subscripsi. † Ego Gratianus, sanctorum Cosme et Daminini diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Bobo, diaconus cardinalis sanctu Angeli, subscripsi. † Ego Octanianus, diaconus cardinalis sancturus Sergi et Bachi, subscripsi. † Ego Soffredus, diaconus cardinalis sancte Marie in via lata, subscripsi.

Datum Velletri, per manum Alberti sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii, XIII. kalendas Martii, indictione secunda, incarnationis dominice anno MCLXXXII. 12), pontificatus vero domni Lucii pape III. anno II.

Nach dem Original des k. Reichsarchivs in München. — Die Bleibnile an roth und gelb seidener Schnur wie S. 226.

- Dieser und die ff. Orie bis zur nächsten Anmerkung sind oben zu der S. 19t mitgetheilten Bnile, mit welcher diese vielfach wörflich übereinstimmt, bereits gedentet.
- 2) and 3) Unermittell.
- 4-8) Schwarzenhorb, O.A. Crallsheim; Wittelshach, Unter-, baier. L.G. Aichach; Grünenbaind, baier. L.G. Zusmarshansen; Uffenburch nuermittelt; Egenburg, an der Glon, baier. L.G. Friedberg.
- 9) and 10) An dieser und den f. eielchbezeichneten Stellen ist das Original von M\u00e4usen zerfressen. Die erste Stelle laniete wohl bel\u00e4\u00e4n\u00e4n f. inh\u00fabenus etiam ne quaexumque. Nach loci k\u00fannte noch restri der tillus und stalt restr\u00e4s an der letzten Stelle dem Rame nach anch ecclesie restre estanden haben.
- 11) Mit Adiura nos deus salutaris noster.
- 12) Indiction and Regiernagsjahr verlangen das Jahr 1188.

### CDXXXVII.

Kaiser Friederich (I.) nimmt das Kloster Salem mit näher beseichneten Besitzungen in seinen unmittelbaren und ausschliesslichen Schuts.

### Constant 1183. Juni 20.

In nomine sancte et individue trinitatis. Fritericus, divina favente elementia Romanorum imperator et semper augustus. Imperatorie maiestatis a deo nobis creditum postulat et requirit offitium, ut unicuique quod suum est equitatis iure conservemus, precipue autem ecclesiis et monasteriis ad serviendum deo continua devotione deputatis favorem et opem gratie nostre eo magis familiaribus studiis impendamus, quo certius ad remissionem peccatorum in eterna bonorum retributione nobis quidem id profuturum esse speramus. Eapropter cognoscat tam presens etas quam successura posteritas, quod nos ob remedium anime nostre piam et pronam aurem gratanter accomodantes rationabilibus et iustis petitionibus Christiani, venerabilis abbatis de Salem, religiosi quidem et sane opinionis viri, precibus quoque tocius collegii eius elementer aunuentes, et predecessoris nostri felicis memoriç Chouradi dilectissimi patrui nostri, gloriosissimi Romanorum regis, vestigiis inherentes, prefatum dei genitricis semperque virginis Marię monasterium Salem cum fratribus divino inibi obsequio mancipatis sub nostra imperiali iutitione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes, sut quascumque possessiones, quecumque bona impresentiarum iuste et legitime possident, aut in futurum concessione pontificum, liberalitate regum, largitione principum, oblatione fidelium,

seu aliis iustis modis prestante domino poterunt adipisci, firma et illibata eis eorumque successoribus permaneant. In quibus hec proximis duximus exprimenda vocabulis, hereditatem videlicet que a Guntrammo viro nobili de Adelsrivti 1) in presentia Landolfi de Seoluingen 2), Adelberti et filii eius Burchardi de Fricchingen 3), Hermauni de Marcdorf 4) et aliorum plurium, per manum Christiani abbatis de Lucela 5) et postmodum per manum Chonradi illustris Romanorum regis et presentibus principibus duce Friderico, duce Chonrado. duce Welfone et duce Mahu 6) et Frowino, tunc eiusdem loci abbate, et aliis multis religiosis viris in Constantiensi curia deo et beate Marie devotionis et pietatis intuitu rationabiliter donata est in monachorum Cisterciensis ordinis secundum regulam sancti Benedicti viventium usum perpetuum. Idest locum in quo nunc monasterium ipsorum situm est, qui olim Salmanneswilare 7) nuucupabatur, nunc autem mutato nomine Salem dicitur, ecclesiam tunc ibi positam et villam cum decimis et appenditio sua, Vorste 8), Adelsriuti cum decimis et appenditiis suis, scilicet Wartinberc 9), Witinwilære 10). Tephinhart 11) cum appenditio suo, Hasilbach 12), Bebinwilære 13) cum pertineutiis suis. Hec fundatoris primi fuere predia. Ex dono autem Ottonis de Hasinwilære 14), Bernardi, Adilheidis, per manum Heinrici quondam ducis Saxonie Sweindorf 16) cum pertinentiis suis. Omnes etiam mansos in monte qui dicitur Richolueperc 16) claustro adiacente, quos cum episcopatu Constantiensi sub episcopis eiusdem civitatis et advocatis et consensu chori, predicti ceuobii fratres iuste concambiverunt. Ex largitione Ernistonis de Stuzelingen et filiorum eius Bremuelt et Tiufenhulwe cum pertinentiis suis 17). Ex dono Hermanni et fratris sui Burchardi Etichin Hohenbuch 18). Ex traditione Vdalrici de Ilûrningen ecclesiam in Franchenhouen cum omuibus decimis suis 19). Ex dono Chonradi advocati de Berge 20) Wolfgangeswikere cum appenditiis suis. Ex largitione Eigelwardi, Rûberti et filii eius Chonradi de Tiuringen 21) Vcinswilære cum ecclesia, decimis et appenditiis suis; mansum quoque dimidium ibidem ex donatique comitis Lodewici. Ex traditione llermanni de Fridingen 22) Grindilbûch cum pertinentiis suis. Ex largitione Alberti, Burchardi, itemque Heinrici, Alberti, Burchardi de Frikingen Reithasilach cum omnibus appeuditiis suis; mansum quoque ibidem Riedin cum decimatione sna ex dono Richardi de Capella 23). Ex traditione Ruberti et Bertoldi de Alia 24) Dorfisberc cum decimis et appenditiis suis. Ex donatione abbatis Heremitarum cum conibentia advocati sui et Rudolfl de Uacis 25) Muron cum decimis et pertinentiis suis. Ex largitione Ilugonis palatini et Chonradi comitis de Bergen 26) Mercelshusen cum appenditiis suis. Ex dono Heinrici comitis de Bergen Valisriet cum appendițiis suis. Paludem 27) quoque adiacentem claustro inter terminos abbatie et rivum qui dicitur Blæwac, latitudine, longitudine vero sursum ad usque terminos villarum Lensteten scilicet et Fricchingen; iusum autem ad nemus usque comitis pertingens, ex traditione supradicti comitis lleinrici et fratris sui Chonradi advocati filiique sui Chonradi. Proprietatis namque ipsorum incuuctanter fuisse sacrameuto legitimo bis a conprovincialibus comprobatum est et in Constantiensi placito in sollempni curia ab ipso

comite testificatum et a nobis confirmatum est, sicque universe calumpnie occasio in omne sequens tempus est decisa. Ex donatione Waltheri de Durriheim 28), qui vocatur Esil, Rinchenhusen cum appenditiis suis. Ex largitione Bertholfi de Bachöbiton ecclesiam Bachöbiton 29) cum omnibus decimis suis, eandem quoque villam cum omnibus pertinentiis suis; Osterndorf 30) vel Obirnwilare 31) cum omnibus hominibus sue proprietatis. Quia vero fratres eiusdem ordinis sub solius Romani pontificis tuitione consistunt, cuius nos spetiales advocati deo favente sumus, ipsorum quoque paci, quicti atque libertati tam presentium quam futurorum caute in posterum providere volentes, imperiali auctoritate inhibemus aliquam personam ibi offitium advocatie gerere vel usurpare, solis nobis nostrisque successoribus Romanis regibus seu imperatoribus id offitium in eos conservare omni tempore volentes. Decernimus igitur et sub obtentu gratie nostre districte precipimus, ut nullus omnino prefatum monasterium temere audeat perturbare, aut eius possessiones auferre, vel aliquibus vexationibus molestare, sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Si quis igitur in futurum liuius postre confirmationis paginam aliquomodo infringere presumpserit, centum libras auri puri pro pena conponat, medictatem camere nostre et reliquum iniuriam passis. Quod ut ab omnibus inviolabiliter in omne evum conservetur, presentem inde paginam conscribi et sigilli nostri inpressione iussimus insigniri. Huius rei testes sunt: Hermannus Constantiensis electus. Hermannus Monasteriensis episcopus. Heinricus Curiensis episcopus. Willelmus Augustensis episcopus. Thiethelmus Augensis abbas. Heinricus rex. filius imperatoris. Fridericus dux Suevie. dux Welfo. Otto dux Bawarie, Chonradus dux Spoleti, Bertholdus marchio de Andechsa 32). Hermannus marchio de Badin. Diepoldus comes de Lechsimunde. Heinricus comes de Diesche. Conradus comes de Berge, Lodowicus comes de Sigemaringen, Burchardus comes de Honberc et Fridericus frater eius. Vdalricus comes de Chiburc. Fridericus et Bertoldus comites de Zolren. Hartmannus comes de Chilperc et alii quam plures.

Ego Gotefridus, imperialis aulę cancellarius, vice Christiani, Maguntinensis sedis archiepiscopi et Germanie archicancellarii, recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXXIII., indictione I., regnante domino Friderico, imperatore gloriosissimo, anno regni eius XXXII., imperii vero XXIX.

Datum apud Constantiam, in sollempni curia, XII. kalendas lulii feliciter. Amen.

Nach dem Diplomatarium des Klosters Salem im G.L.Archive in Kartsrühe (vgl. S. 82 oben), Bd. 1. nr. 13, S. 28. Die Urkunde führt dort die Ueberschrift: Priullegium generale friderici imperatoris super Salem et predia eine.

<sup>1-5)</sup> Vgl. S. 82, Apm. 1-5.

So die H.S. hier und in der Bulle Lucius III. vom 4. März 1184; die Urkunde Kaiser Friederichs I. für Salem von 1155. S. Si liest Matheo.

<sup>7-13)</sup> Vgl. S. 189, Anm. 1 und 8, S. 82, Anm. 7-9.

1183. 233

- 14—19) Hasenweller, O.A. Ravensburg, über Schwandorf vgl. S. 189, Anm. 2. Richolueperc S. 151, Anm. 3; über die ff. drei Schenkungen S. 63, Anm. 2—7.
- 20—23) Heiligenberg, Dad. B.A. Pfallendorf; Wolfgongene. anermittelt, vgl. S. S3, Ann. 14, nach M one wahrscheinlich eines der drei Weiler (Ober-, Mittel-, Unter-) bet Lentkreb, bad. B.A. Salem; Theoringen (Ober-, Linter-), Flizenweiler? (anch S. 188 genanul), O.A. Tettinags; Priedingen an der Donan, O.A. Tottlingen, welchem Gründelbuch (vgl. S. 83, Ann. 13), and der andern Selte der Donan, gegenüber liegt; Kappel, O.A. Riedlingen (vgl. Mone, Zeltschr. für die Gesch. des Oberrbeins I, S. 334); Riedin, das Ried nordwestlich von Rathbaskach (vgl. liber letzleres S. 189, Ann. 4)
- 24—20) Aach, Siñáidiein im Hegan, bad. B.A. Slockach; Vaiz in Grambünden; Heiligenberg, vgl. oben Anm. 20; über die geschenkten Orte vgl. S. 189, Anm. 3, S. 151, Anm. 3, S. 189, Anm. 11 (statt Mercelahaen ist Mencelah. 2n lesen), und 10.
- 27) Das grosse Ried, das sich von Frickingen und Leusietten, bad. B.A. Pfullendorf, das Aachthal binab erstreckt bis an die Hardücker zwischen Salem und Minmenhansen, jetzt grüsstenibeils in guies Wiesland verwandelt, Mone a. o. O. S. 321. Der Name des Baches ist verschwunden.
- 28-31) Dürrheim, vgl. S. 149, Anm. 7; Rinkenhansen, vgl. S. 159, Anm. 7; Bachhanpten und Eschendorf, belde zur Gemeinde Taferisweller gehörfg, im sigmar. O.A. Ostrach; Oberweiter, in der N\u00e4he der vorigen. Fil. von Lanbbach, wirtemb. O.A. Snaltan.
- 32) Dieser and die meisten übrigen Orte, nach denne die Zeagen sich sehreiben, dürfen als bekannt voransgeseizt werden. Andechs, jetzt noch ein Weiler, am östlichen Ufer des Ammersees; Lechsgemind unweit der Einmindung des Lechs in die Donnn; Diez an der Lübne in der Weiterau, im Grishzight. Nassan; (Heiligen-)Berg (vgl. Amm. 20 and 24); Hohenberg, abgeg. Borg hel Deilingen, O.A. Spatchingren; Kiborg, Auntssitz im Kandon Zürich; Oberktichberg an der Hier, schon öffer vorgekommen.

### CDXXXVIII.

Der edle Witegowe von Albeck gründet auf dem Berge des heil. Michael bei Ulm ein Armen- und Fremdenhospis und übergibt dasselbe dem Abt Diethelm von Reichenau, welcher die Stiftung beurkundet und bestätigt.

### Ulm 1183.

† In nomine sancte et individue trinitatis. Cum ex verbis ipsus domini discamus, "date elemosinam et omnia [] munda sunt vobis", notum sit omnibus tam presentibus quam ruturis, quod nobilis quidam Witegowe de Albecge 1) pro salute et remedio anime sue [] et omnium parentum suorum a quodam ministeriali Augensis 2) ecclesie pretio interveniente obtinuit, ut montem sancti Michahelis 3) apud Ulmam situm cum [] omnibus appenditiis suis, quem usque ad hec tempora iure proprietatis possedit, in usus Augensis ecclesie conferret, et omne ius et proprietatem et possessionem in ecclesiam transferret. Ex consilio autem religiosorum illius temporis virorum instituit, ut predictus locus domus hospitalis pauperum, refocilatio et asylum peregrinorum in eternum permaneat. Eidem domui prepositum cum aliis canonicis sub Augustini regula devote degentibus prefitiendum ordinavit; ut autem 11.

peregrinantes in eodem loco, quia propter ipsos precipue est fundatus, honestam consolationem de conmuni alimonia fratrum assidue inveniant, prepositus eiusdem loci personas ad serviendum deo congruas recipiat, et in recipiendo illas modum 4) non excedat, ne pauperum consolatio decrescat. Fratres in prefato loco prepositum sibi libere eligant et electum sui ordinis abbati Augensi pro investitura ab ipso suscipienda quantotius, ne locus desoletur, representent. Si vero, quod deus avertat, in dicta electione partes fuerint, abbas Augensis consilio advocati illius domus caritatis 5) sanioris electum investiat. Sin autem fratres sine rationabili causa electionem distulerint, abbas Augensis consensu advocati, ne domus pauperum destituatur, scitatis fratribus ubi advocatus fuerit presens, causam dilationis diligenter inquirat, et ad eligendum prepositum in deo persuadeat. Sin autem iniuste renuerint, abbas cum advocato de regula Augustini honestam personam ipsis preficiat. Notum sit etiam omnibus, quod Witegowe fundator istius loci pro def/ensione absque omni exactione, iure dominii ab abbate Augensi suscepit advocatiam, et eadem advocatia ut ad omnem suam posteritatem, scilicet ad seniorem masculorum trauseat, instituit. Item dictus loci fundator omnibus suis hominibus pro remedio anime sue res suas tam mobiles quam inmobiles ad montem Michahelis conferendi libertatem ordinavit. Similiter dicte domus auctor pro honestate et utilitate loci ab ipso loco et ab omnibus pertinentibus ad ipsum congregationem mulierum omnimodis removere firmiter instituit, videlicet ne secundum consuetudinem aliorum cenobiorum sorores in consortium fratrum assumantur. Ego Diethelmus Augensis abbas consensu fratrum meorum et ministerialium conmunicato consilio, ut hec ordinationis Witegowi constitutio, quam honestam et rationabilem et intuitu dei inceptam vidimus, firmum apud nos et successores nostros sue perfectionis tenorem obtineat et domus beati Michahelis de inmutabili donatione gaudeat. placuit nobis prefatas traditiones sigillo 6) ecclesie nostre communire. Concedimus etiam ut liceat omni familie Augeusis donus servorum et ministerialium facere conmertium vobiscum rerum suarum mobilium et inmobilium per donationem, conmutationem et venditionem. Huius rei testes sunt: Liutpolt dux Austrie. Rûdolfvs palatinus de Tuwingin. Manegoldus comes de Veringin 7) et filius suus Eberhardus. Burchardus comes de Hohiuberc. C\$nradus de Scuzinriet. Diemo de Guudilyingen. Ernist de Stuzzelingen et alii quam plures.

Acta sunt liec anno dominice incarnationis MCLXXXIII., indictione II. 8), regnante Friderico, Romanorum imperatore invictissimo et semper augusto, in ipsius conspectu apud Vimam.

Abdruck bel Crasies, Annal. Seev. II, XI, cap. 13, S. 483. — Mager, Adv. arm. 11, S. 514. — Peirus, Seev. ecc. S. 815. — Kuen, Coll. script. V, II, S. 295. — Lünig, Reichsarchiv XVIII, S. 189. — Jäger, Schwäb. Slädlewseen I, S. 719 (Crk.B. nr. 1.).

<sup>1</sup> nnd 2) Albeck, Alpeck, O.A. Uim; und das bekannie chemal. Kinster Reichenna. Bodenseeinsel, in Baden.
3) Der noch jetzt so geheissene Mitcheisberg bei Uim. Die Anstall wurde baid nachber unter Bischof Dietheim von Conslanz (1900—1206) and die Bladinseln in Uim versetzt und hiess von daher das

monasterium S. Michaelis ad insulas oder das Kloster in den Wangen, nnier welchem Namen es bis zu Anfang dieses Jahrhanderts foribestand.

- 4) Anfangs stand numerum, dann wurden die ersien beiden Sylben gelöscht und von gielch alter Hand durch die Svibe mod erseizt.
- 5) Verschrieben slait partis.
- 6) An grin and roth seidener Schapr hängt ein rundes Sigili von Wachs and rother Erde mit einer sitzenden heiligen Jungfran, weiche das Jesuskind im linken Arme und einen Apfel in der rechien Hand hält. Umschrift: SanC[T]A. MA[R]IA. Del. GENITRIX.
- 7) Ueber diesen und die ff. Orte vgl. S. 213, Ann. 7; S. 233, Ann. 32; S. 206, Ann. 15; S. Anm. 4: S. 206, Anm. 15.
- 8) Der Indiction zu Folge gehört die Urkunde in das letzte Drittel des Jahrs 1183.



Bischof Hermann von Constans bekräftigt die von Walther dem Freien von Schelklingen geschehene Schenkung seiner Besitzung in Gruibingen mit der Kirche und der Vogtei daselbst an das Kloster Ursberg.

Augsburg 1184. October 28.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Hermanus, Constansiensis ecclesie episcopus, notum || facio omnibus Christi sidelibus tam posteris quam presentibus, qualiter Waltherus, liber homo de Schalkelingen 14, || possessionem quam hereditario iure possederat in Grivbingen 2) cum ecclesia in codem fundo sita et omnibus | appendiciis in usum fratrum in Ursperc 3) potenti manu cum advocatia, que suo juri spectabat, contradidit. Que tradicio facta est presidente ecclesie nostre pie memorie predecessore nostro Berhtolfo, me quoque presente cum fratribus meis canonicis ecclesie Constanciensis. Cuius benivolentia eadem ecclesia et animarum cura Odalrico Urspergensis cenobii condonata est preposito, Ortholfo tunc temporis in majori ecclesia decano. Quod pietatis factum ego Il(ermannus), dei gratia successor ipsius, eidem preposito suisque successoribus auctoritate nostra et fratrum meorum confirmo. Huius itaque paginę seriem stabilientes sigilli 4) nostri inpressione signavimus, precipientes et sub anathemate perpetuo omnibus interdicentes Christianis, ne quis contra eam venire, inpetere, sive destruere presumpserit, set firma et inconvulsa permaneat omnibus, auctoritate omnipotentis dei et beati Petri apostolorum principis. Ilec itaque confirmatio facta est anno dominice incarnationis MCLXXXIIII., regnante Friderico imperatore augusto.

Datum Auguste, V. kalendas Novenbris.

- 1-3) Scheiklingen, O.A. Blanbenren; Grnibingen, am Fusse der Alb, O.A. Göppingen; Ursberg, bekanntes ehemaliges Klosier am Zusammenfluss der Kamlach und Mindel, jeizt Silz eines baier. L.G.
- 4) An hänsener Schnur hängt das länglich-runde bischöfliche Siegel von gewöhnlichem Wachs. Die 30 \*

Euschrift ist herabgebrocken und auch ein Stück der linken Selte des stark abgenützten Siegeibildes. Der Bischof, in gewöhnlicher Weise dargestellt, auf einem mit Hundsköpfen und Tatzen verzierten aledera Sinale sitzend, mit dem senkrecht gehaltenen Stabe in der Rechten und dem offenen Buche in der Linken, ist noch zu erkennen.

#### CDXL.

llegog Welf und seine Gemahlin genehmigen Verdusserungen, welche von Seiten ihrer übenstleute und Hörigen an das Kloster Adelberg stattgefunden haben und bestätigen insbesondere die von ihnen selbst dahin geschehene Schenkung eines Gutes in Felbach.

## (Um 1185.)

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Welpho dux, canonicis sanctæ Mariæ et sancti Virici in Adelberg in perpetuum. Quia relatione sæpius docti sumus: omuipotentis dei gratiam promereri per lumana beneficia ipsius ministris impensa, propter spei istiusmodi occasionem ego VVelfo dux, simul et dicta¹) mea uxor, ratum haberi decrevimus, si aliquis ministerialium, vel quisquam familiæ cuiuscunque, nostri iuris dominio ascriptæ, prædium vel mobilem ren, vel venditionis contractu aut pietatis intuitu, sive alia quacunque conventione, donaverit fratribus in Adelberg, Jesu Christo et gloriosæ matri suæ Mariæ semper virgini et sancto Virico Constantiensi iugiter sewientibus. Ob quam rem nostra donatio illius prædii in Velbach²) nullorum potest calumnia cassari, quod resignatum nostræ personæ a Sibatone, Nudungo et Cunrado, quorum iure proprietatis solummodo interfuit, ipsorum precibus, fratribus prædictis monasterii, cum consensu coniugis meæ, cum sui iuris integritate contuli. Sed ne in posterum, aut præfati, qui manu nostra donaverunt, aut quilibet alius, nomine hæredis, huius nostri facti veritatem, vel ignorantiæ temeritate, vel audacia calumpniæ inquietando, corrumpere attemptaverit, nostri sigilli authoritate et memoria literarum ipsorum præsumptionem amputamus.

Nach Crusins, Annal Spevor. II, XI, cap. 14, S. 488. — Fernerer Abdrock nach diesem bei Scheid, Orig. Gueif. II. prob. lib. 6. nr. 146. S. 627.

- 1) Crnsius bemerkt dazn: lege Vtha.
- 2) Felbach, O.A. Cannstatt.

### CDXLI.

Hersog Welf beurkundet den von ihm und dem Kaiser Friederich I. vollsogenen Tausch genannter Güter swischen dem Kloster Adelberg und der Kirche in Echterdingen.

## Bergatreute 1185.

In nomine sanctae et individuae trinitatis amen. Quicquid in tempore agitur, a memoria: hominum facile labitur. Ideo salubriter previsum est, ut memoria rerum gestarum ad posteros per scripta prolongetur, ne suboriri controversiae possit occasio et fraudulenta annecti deceptio. Huius prospectu rationis ego Welfo pronunctio, qualiter facta sit inter claustrum Madelberk 1) et ecclesiam in Halitertingin 2) presentibus et futuris hoc monimento transmitto. Ego enim per manum domini Friderici imperatoris claustro Madelberk tradidi predium quod dicitur Odihnwäldiu 3) cum agris, pratis, sylvis, decimis, mancipiis et cum omnibus eius pertinentiis integre et tam advocatiae quam alio quolibet onere liberum et in nulla parte mutilatum; et codem tenore ab ipso imperatore vicaria vice accepi ecclesiae in Ahtertingin duo predia in Canninstat 4) et in Slihtunwilere 5) et insuper XVII marcas in ecclesiae utilitates necessario expendendas. Et hoc factum est sciente et consentiente Hermanno, Constanciensi episcopo, et rogante Berhtoldo, einsdem ecclesiae prelato. Quia igitur haec permutatio tam solenniter celebrata est, tam rationabiliter contracta et tam utilis utrique parti reputata est, ipsam subscriptione testium confirmatam et sigillo 6) presentis paginae corroboratam memoriac posterorum transmittere curavi, quatenus nemo successorum eandem rescindere vel retractare possit vel presumat. Huius rei testes sunt: Philippus prepositus de Sindiluingin 7). Mangoldus de Otolfiswank. Ernist de Stüzelingin. Dieto de Rauinsburk. Heinricus de Tungowe. Albertus Asinus. Cunrat de Ahtertingin et alii plures.

Actum est anno incarnati verbi MCLXXXV. 8), indictione Ill., regnante Friderico imperatore, anno regni eius XXXIII., imperii vero eius XXX.

Datum Bergartirutin 9) feliciter. Amen.

Nach Gabelkover, Miscell bistor. Tom. II., H.S. der k. öffentl. Bibliothek in Stuttgart: Mss. histor. 8°. 16°s., S. 370. — Statt der arabischen Zahlen der Abschrift sind oben die römischen wieder bergestellt.

- 1) Hänfig wiederkehrende ältere Benennung statt Adelberg, O.A. Schorndorf.
- Union Asterstingin, Echierdingen, auf den s.g. Pildern, O.A. Stuttgart. Hinter diesem Worte sind entweder ungeführ folgende ausgefallen: permutatio cuius memoriam, oder las das Original, statt pronunctio, permutatio?
- 3) Oberwälden, eine balbe Stunde südöstlich von Adelberg, O.A. Göppingen.
- and 5) Cannstatt, O.A.St.; Schlichten, früher auch Schlichtenweiler genannt, auf der Wasserscheide des Rückens zwischen Pils- und Remsthal, auf welchem auch Adelberg und Oberwälden liegen. O.A. Schorndorf.
- 6) Unter der Abschrift steht die Bemerkung: Sigilium Welfonis de Odin Waldiu. Eins circumscriptio habet: Welpho Dei gr(ati)a dux Spoi(eti) march(10). Tusciae, princeps Sardiniae. Cataphractus

238 1185.

est equo insidens dezira hastam gerens, sinistra clypeum d'arinn leo erectus saliens mit uffgeschlagnem Schwants. Daza sind zwel berzwinge Schildelen gezeichnet. Das eine kleinere, naten geraudete, ist leer. In dem andern, unten gespitzten, befindet sich der beschriebene, nach berald. rechts emporrerichtete Löwe.

- 7) Die Orte der Zeugen sind: Sindelüngen, O.A. Böblingen; Oelschwang, O.A. Ravensburg, nach andern Otterswang, O.A. Waldsee (vgl. Bd. I, S. 342, dazu S. 1, Ann. 1 und Yurrede Ann. 2, S. X obendaselbst, ferner Ställn II, 537); Alistenssilingen, O.A. Ehlingen; Ravensburg, O.A.St.; Talingan (Unter-), an der Strasse von Kemplen nach Oberndorf, baler. L.G. Obergünzburg; Echterdingen S. Ann. 2,
- 8) Dem Königsjahre zu Foige vor dem 9. März 1185.
- 9) Bergatrente, O.A. Ravensburg.

#### CDXLII.

Das Collegium des heiligen Kylian in Neumünster bekräftigt die von seinem Mitbruder Regenhard geschehene erbliche Ferleihung eines Neubruche bei Harthausen nebst noch einem andern gegen einen jährlich su entrichtenden Canon, wovon bestimmte Jahrstage gehalten werden sollen.

### 1185.

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Collegium sancti Kyliani in Nouo Monasterio 1). Notum sit universitati fidelium tam || presentium quam post futurorum, confratrem nostrum, Regenhardum nomine, unum novale iuxta villam Harthusen 2) nuncupatam, sumptibus || suis excoluisse, et de hoc novali confratribus nostris in anniversario magistri Friderici modium tritici annuatim constituisse. Aliud quoque | novale ex gratia et permissione nostra obtinuit, et de eo tritici modium in festo sancti Blasii annuatim nobis dandum esse disposuit. Eadem quoque novalia ad quendam hominem, Ottonem nomine, et filium eius Sifridum, nomine locationis transtulit, eo videlicet pacto, quod ipsi predictum canonem in prenominatis temporibus annuatim persolvant. Post obitum vero prefati Regenhardi modius tritici, eo vivente in festo sancti Blasii dandus, deinde in anniversario insius persolvetur, et si supradicti viri et eorum successores legitimi canonem statutum ante festum sancti Michabelis non persolverint, a iure locationis se alienatos esse recognoscant. Ut igitur hec dispositio rata et inconvulsa permaneat, sigilli 3) nostri impressione et testibus subscriptis est confirmata. Isti sunt testes: Wortwinus prepositus. Gerhardus decanus. Arno custos. Eberhardus cantor. Emicho. Hartungus. Heinricus Mammo. De Marcoluesheim 4) laici Eberhardus, Eispertus, Eberhardus,

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXXV., indictione tercia, imperante Friderico, gloriosissimo Romanorum imperatore, Regenhardo Wirceburgensis urbis episcopo existente. Boppone comite.

- 1) und 2) Stift Neumunster in Wirzburg; Harthausen, O.A. Mergentheim.
- 3) Das Siegel, welches aufgedrückt war, ist verloren.
- 4) Markelsheim, O.A. Mergentheim.

### CDXLIII.

Pabst Lucius III. nimmt das Kloster Salem mit genannten Besitsungen in seinen Schuts und verleiht demselben sahlreiche ausgedrückte Begünstigungen.

### Verona 1185, Mars 4.

Lucius episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis, Christiano, abbati monasterii sancte Marie in Salem, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatum monasterium sancte Marie in Salem, in quo divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio conmunimus. In primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus qui secundum deum et beati Benedicti regulam atque institutionem Cistertiensium fratrum in eodem monasterio statutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium impresentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis diguum duximus exprimenda vocabulis 1): hereditatem videlicet, que a Guntrammo viro nobili de Alsriuti, in presentia Landolft de Seoluingen, Alberti et filii eius Burchardi de Frikingen, Hermanni de Marchdorf et aliorum plurimorum, per manum quoque Christiani abbatis de Lucela, et postmodum per mauum Chonradi illustris Romanorum regis et presentibus principibus, duce Friderico, Chonrado duce, Welfone duce et duce Mahu 2) et Frowino, tunc ciusdem loci abbate, et aliis multis viris religiosis, in Constantiensi curia, deo et beate Marie devotionis et pictatis intuitu donata est in monachorum Cistercieusis ordinis, secundum regulam beati Benedicti viventium, usum perpetuum. Locum videlicet in quo monasterium ipsum situm est, qui olim Salmanneswilare vocabatur, nunc autem mutato nomine Salem dicitur, et capellam et villam cum decimis. Forste [cum decimis] et appenditiis suis. Adilsrivti quoque capellam cum decimis. Wartinberc. Wittinwilare cum appenditiis suis. Tephinhart, Hasilbach, Bebinwilære,

cum appenditiis suis. Ex dono autem Ottonis de Hasinwilære, Bernardi et Adilheidis, et per manus Heinrici ducis Saxonie, Sweindorf cum appenditiis suis. Omnes ctiam mansus in monte qui dicitur Richolffisberch, claustro adiacente, quos cum episcopatu Constantiensi, sub episcopis ejusdem civitatis et advocatis consensu chori et fidelium ipsius ecclesie, predicti cenobii fratres juste concambierunt. Ex largitione Ernistonis de Stuzilingen et filiorum eius Bremmiuelt et Tufinhiniwe cum appenditiis suis. Ex dono Hermanni et fratris sui Burchardi, Ethichen, Hollinbûch. Ex traditione Vdalrici de Hörningen capellam in Franchinhofin cum decimis suis, per manum Hermanni Chonstantieusis episcopi vobis concessam. Ex dono Chonradi advocati Chonstantiensis Wolfgangeswilare. Ex largitione Egelwardi et Roberti et filii eius Chouradi de Turingen Vciswilare cum capella, dote et decima et appenditiis suis, assensu diocesani enisconi. Mansum etiam dimidium ibidem ex donatione Lüdewici comitis et uxoris et filiorum eius. Ex traditione Hermanni de Fridingen Grinditbüch cum pertinentiis suis. Ex largitione Alberti, Burchardi itemque Heiurici, Alberti, Burchardi de Frichingen Reintinhasila cum appenditiis suis. Mansum Riede cum decimatione sua ex douo Richardi et uxoris et filiorum eius de Capella. Ex donatione Burchardi et uxoris eius etfiliorum Swinisgrubi 3). Ex traditione Roberti et Bertholdi de Ahe Torfisberc cum attinentiis suis. Ex donatione abbatis Heremitarum et cum coln luiventia fratrum suorum et advocati et Walteri de Vazis et Rûdolfi filii eius Muron cum decima sua, cum consensu episcopi juste concambita. Ex largitione Hugonis palatini et liberorum eius et Chonradi comitis de Berge et Burchardi de Hachilbach 4), conjugis et liberorum eius et aliorum quorundam Mencilshusin cum pertinentiis suis. Ex dono Chonradi comitis et Heinrici fratris cius Fahssiriet cum appenditiis suis. Item ex traditione supradicti comitis Heinrici et fratris sui Chonradi advocati filiique eius Chonradi paludem claustro adiacentem, inter terminos abbatie et rivum qui dicitur Blæwach. Ex donatione Walteri de Durribein, qui vocatur Esil, Ringinhusin cum appenditiis suis. Ex largitione Bertolfi de Bachibiton eandem villam Bachibiton cum ecclesia et decimis suis, cum consensu diocesaui episcopi, et aliis appenditiis suis. Ostirndorf, Obirwilare, cum omnibus hominibus sue proprietatis. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis animalium vestrorum decimas a vobis nullus exigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos e seculo fugientes liberos et absolutos ad conversionem recipere et eos sine contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum post factam in loco vestro professionem fas sit de eodem absque licentia abbatis discedere. Discedentem vero sine conmunium litterarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Quod si quis forte eos retinere presumpserit, liceat vobis in ipsos monachos vestros sive conversos sententiam regularem ex nostra auctoritate proferre. Paci quoque et tranquillitati vestre pro offitii nostri debito providentes, auctoritate apostolica prohibemus et sub interminatione anathematis interdicimus, aliquem in abbatia vel in grangiis vestris advocatiam sibi sine abbatis

et fratrum voluntate aliquatenus vendicare, set nec ullus infra clausuram monasterii, seu grangiarum suarum violentiam, rapinam, seu furtum conmittere, aut ignem apponere, vel homines capere, vulnerare vel interficere aliqua temeritate presumat. Insuper etiam sanccimus apostolica auctoritate, ut quemadmodum a predecessoribus nostris, felicis memorie papa Innocentio, Evgenio et Alexandro statutum est, nullus episcopus neque aliqua persona ad sinodos vel conventus forenses vos invitos ire conpellat. Sanccimus etiam ut si episcopus in cuius parrochia domus vestra fundata est, tercio per intervalla temporum cum humilitate et devotione qua convenit requisitus, substitutum abbatem forte benedicere noluerit, licitum sit eidem abbati, proprios novitios benedicere et alia que ad officium insum pertinent exercere. donec idem episcopus duritiam suam recogitet et benedicendum abbatem benedicere non recuset. Sane si episcopi aliquid ab abbatibus vestri ordinis preter obedientiam debitam, vel principes terre contra libertatem ordinis a predecessoribus nostris et a nobis indultam expetierint, liberum sit eisdem abbatibus auctoritate apostolica denegare quod petitur, ne occasione ista predictus ordo, qui bactenus liber extitit, humane servitutis laqueo vinciatur. Ouod si ipsi episcopi aliquam propter hoc in personas vel ecclesias vestras sententiam promulgaverint, eandem sententiam tamquam contra apostolice sedis indulta prolatam decernimus irritandam. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, set omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione ne sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et in supradictis ecclesiis diocesani episcopi canonica institia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire presumpserit, secundo tertiove conmonita, nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino inditio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei ac domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena flat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Conctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatenus et hic fructum bonze actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen.

Datum Verone per manum Alberti, sanctę Romanę ęcclesię presbyteri cardinalis et cancellarii, IIII. nonas Martii, indictione III., incarnationis dominice anno MCLXXXIIII. <sup>5</sup>). pontificatus vero domni Lutii pape III. anno quarto.

Nach dem Dipiomalarium des Klosiers Salem (vgl. S. 82) 1, nr. 4, S. 7. Die Buile führt dort die Aufschrift: Primilegium Lutit pape 111. super quedam predia Salem.

 Die unn folgende Gieranfzühlung kommt mit der in der Urkunde Priederichs I. vom 20. Juni 1183, S. 230 ff. ziemlich überein. Die Deniung der Orisnamen kann daher, die naten ff. Ausnahmen abgerechnet, dort Refinden werden.

- 2) Vgl. S. 232, Anm. 6.
- 3) Die Schweingrabe, Hof zur Gemeinde Münchhöfe und in die Pfarrei Reithasiach, bad. B.A. Slockach,
- 4) Heggelbach, sigmar. O.A. Wald, vgl. Bd. I. S. 411, E, Anm. 1.
- Die Indiction und das p\u00e4bsiliche Regierungsjahr verlangen 1185. Der p\u00e4bsiliche Kauzler rechnete das neue Jahr erst vom 25. M\u00e4rz an.

### CDXLIV.

Hervog Friederich von Schwaben genehmigt alle frommen Stiftungen, die von seinen und seines Oheims des Hervogs Welfs Dienstleuten, sowie von seinen Haushörigen an das Kloster Roth schon oeschehen sind oder noch geschehen werden.

## Schongau 1185. December 27.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Fredericus, dei gratia dux Sneuic. Anno il incarnationis domini MCLXXXV., interventu avunculi nostri, ducis Vvelphonis, apud il Sonegev 1) in festo sancti lobannis evvangeliste, pro remedio anime nostre et parentum nostrorum concessilmus et tradidimus deo omnipotenti et sancte dei genitrici Marie et sancte Cerrene virgini et omnibus fratribus in Rota quicquid ministeriales nostri vel avunculi nostri, ducis Vv(elphonis), sive etiam quicquid aliqui de familia nostra eidem claustro pro spe eternie retributionis tradiderint vel tradituri sunt; et traditionem illam ratam habenus et auctoritate nostra confirmamus et sigilli nostri impressione communimus, ut quicumque hominum huic nostre traditioni et statutis nostris contraire voluerit, et offensam nostram incurrat, et penam condignam ab extremo iudice sibi exspectet. Hiis testibus: marchione H. de Romesberc 2), comitibus de Chircberc Q., H. et R., comitibus de Berga B. et Vvirico, Bertoldo de Vvizeuluorn, Alberto de Rotenberc et H. fratre eius, Svichero de Aichain et Henrico de Bòzmaneshusen, Dietone de Ranenesburch, Bertoldo de Tanna, Hermanno de Mazensez et H. et C. fratribus eius et Friderico de Mindelburch, Vvernero de Forda, Marcuardo pincerna, Henrico de Bomgard et Manexoldo de Svvenhaich et H. fratre eius.

Eine raih seldene Siegelschapt ist noch durch das Pergament geschlungen, das Siegel selbst ist verinren.

- 1) Schongan, am westlichen Ufer des Lechs, Sitz eines baier. L.G.
- 2) Die Namen der Zeugen und ihrer Orte sind: Heinrich von Ronsberg, vgt. S. 213, Anm. 5; Oito, Harrimann und Rudulf von (Oberjitchberg, vgt. Stillig II, S. 400; Bertbold und Uirich von Berg bet Eblingen, in diesem O.A.; Weissenbarn, an der Ruhj, hater. L.G. Roggenbarg; Rollenberg, neermilieit; illieraichen, -arichheim, Sitz des baier. Herrsch.Ger-; Bussmannsbaussen, O.A. Laupheim; Ravensburg, O.A.S.I.; Althann, O.A. Waldsec; Matzensies, an der Plossach, baler. Löc Türkchelin; Miedchelung, Burg im Mindchbelun,

1185. 243

dem Sitze des baier. L.G. an der Mindel; Porth, diessells und jenselfs der Schwarzach, der Gränze zwischen dem O.A. Ravensburg und Tettnang; Banungarten, zerfallene Burg bei Oberbanungarten, O.A. Tettnang: Siebeneich (Sibnach, Simnach), nach der Wertach, baier. L.G. Türkheim.

### CDXLV.

Abt Markwart von Krenslingen überlässt dem Ritter Adelbert von Ehningen ein Gut su Mühlhausen vergleichsweise gegen einen genannten jährlichen Zins auf dessen Lebensdauer.

#### 1185.

Notificamus tam presentibus quam futuris, quod ego Marquardys, dictus abbas in suburbio Constanticusi 1), || cum consilio fratrum meorum querimoniam super predio quod est in villa Mulhusin?) agitabamus, quia nobis iniuste | subtractum esse conspeximus. Quapropter cum iam diu de cadem controversia fatigaremur, is qui videbatur idem predium || ex acconmodata pecunia possidere, videns se in hoc non caute agere, pro remedio anime sue suorumque parentum candem pecuniam ipse Adilbertus cum coniuge sua, nomine M., ecclesie nostre contradidit, et heredes, qui illud iure hereditario possessuri erant, simili modo se abdicaverunt et ipsum predictum predium, prout justicia dictavit, nobis contradiderunt, Predictus vero miles de Oudingin 3) tali pacto illud peregit, ut ipse cum coniuge sua a manu nostra susciperet, quod et fecit tali conventione, ut si ipsi sine prole ex hoc seculo migraverint, absque omni contradictione possideamus; hoc etiam addentes, ut si ipse prior sine illa obierit, vel ipsa absque illo et prolem genuerit, nil iuris habeat; quod etiam sub annuali pensione VI solidorum Towingensis monete susceperunt, et sine omni subtractione in festo Remigii nobis persolvant, vel prefatum predium nobis vacet. Facta sunt hec regnante F(riderico) Romanorum imperatore et filio suo F(riderico) duce Sweuie, et anno ab incarnatione domini MCLXXXV. Hujus rei testes sunt: Albertus cum duobus filiis suis Bertoldo et Alberto et patruo corundem Dietrico 4) et Kõurado cum fratre suo Rudolfo de Wrmelingin 5) et aliis quam plurimis.

Nach dem Original im Archive des vormaligen Klosters Krenzlingen. — An einem Pergamentbändchen hängt, in ein leinenes Sickelen eingenähl, das, dem Anfühlen nach noch ganz erhaltene, länglich runde Sigtil. ohne Zweftel des Ausstellers.

- 1) Das ist Kreuzlingen, eine halbe Vierteistunde östlich von Constanz, im Kanton Thurgau.
- and 3) Mühllausen, abgegangener Orl, eine Viertelstande südlich von der O A.St. Herrenberg, wo eine Fiurgegend noch diesen Namen führt; Ehningen, O.A. Böblingen.
- 4) Oder Dieterico, das Orlginal Hest abgekürzt: Dietico.
- 5) Wnrmlingen, O.A. Rotenburg.

#### CDXLVI.

Kaiser Friederich (L) bestätigt die Veräusserung eines von der Kirche zu Speicr lehenbaren Gutes in Derlingen an dus Kloster Herrenalb gegen Einsetzung eines andern von Seiten des zeräussernden Lehenmannes, Eberhard von Strubenhart, in Wiernsheim.

### 1186.

lu nomine saucte et individue trinitatis. F(ridericus), dei gratia Romanorum imperator et semper augustus. Il presentibus et futuris tam clericis quam laicis omnibusque Christiaue religionis hominibus sub il universi regiminis sui umbra manentibus gratiam et omne bonum. Scire universitatis || vestre dilectionem volumus, quod Eberhardus de Strubenhart 1) feodum suum, quod a Berhtoldo de Schowenburc 2) in Therdingen 3) habuerat, quodque idem Berhtoldus a me, ego autem a Spirense ecclesia et eius tunc temporis pontifice Ödalrico perceperam, Alberto Albensis ecclesie abbati eiusque fratribus, digna ab eis argenti reconpensatione accepta, me mediante et venerabili Spirensis ecclesie episcopo Ö(dalrico) supraque dicto B(erhtoldo) de Schowenburc annuentibus, iure prediali, omni contradictione semota tradidit. Verum ne ex hoc Spirensis ecclesia quasi quoddam sui iuris detrimentum sustinere videretur, idem supramemoratus Eberhardus proprii sui predii sextum dimidium mansum, in Winresheim 4) positos, supradicto venerabili Spirensis ecclesie episcopo Ódalrico tradidit, et hos ipsos loco et modo prioris feodi, quod in Therdiagen positum, iam Albensis ecclesie tratribus condigna conventione, ut dictum est, celebrata tradiderat, suscepit. Set quia ignorantia posterorum seu cupidine acquirendarum rerum alienarum sepius in irritum devenire constat statuta priorum, idem Albenses fratres denuo nos adierunt et hec ipsa litteris scedule infigere sigillique nostri impressione munire summa et humillima precum instantia petiverunt. Quorum quia precibus aput deum iuvamur et etiam vinculo caritatis pre ceteris quantulumcumque arcius innolanuur, simulque psymmista quondam nostro Ottone de Kuningen 5), nunc eiusdem loci monacho, non parum nos ad hoc inclinante, peticioni annuimus et iuste voluntati eorum in omnibus his obtemperare decrevimus; hoc omnimodis uttende[n]tes, ut si forte presentium vel etiam post futurorum aliquis hanc conventionem violare quoquo modo temptaverit, litterarum nostrarum sigillique presentatione conmonitus, ac fidelium veraciumque turbal el testium testificatione confutatus, ab hoc suo errore desistat in relignum emendatus.

Acta suut hec amo incarnationis domini MCLXXXVI. Sunt autem testes horum: Johannes cancellarius. Heinricus maior prepositus. Ödalricus decanus. Dietherus, prepositus sancti Gwidonis. Céaradus, prepositus de sancta Germano. Céaradus, prepositus de sancta Trinitate. Albertus custos. Andrens scolasticus. Hii de prelatis. Ceterorum quoque canonicorum testes habentur: Otto de Stuzelingen 6). Albertus calvus. Ödalricus de Quirembach 7).

Crnadus portarius. Marquardus cellerarius. Sunt etiam ex liberalibus testes horum: Dietmarus de Therdingen. Ödalricus Weiso. Drutwinus de Quirinbach. Crnradus de Rieth 8). Gerungus de Henenieth 9). Ex ministerialibus: Burchardus de Kesteneburc 19) et Drushardus frater eius. Drodo camerarius. Diedericus pincerna. Anshelmus advocatus. Wezel de Bergen 11). Heinricus de Nieuera 12). Burchardus de Herlincheim 13). Lydewicus de sancto Leone 14) et Albertus frater eius. Berhiodius Strubicho.

Nach dem im G.L.Archive zu Karisrube bestudischen Original. — Das runde kaiserliche Majesiätssigili, auf brausem Wachse, weches links unter der Urkunde ganz in der um jene Zeil üblichen Weise ausgedrückt war, hat sich abgelüst, ist aber bis auf den rechten und untern Rand, weiche heltweise abgebrückteit sind, noch ziemlich gut erhalten und silmmt in Bild und Schrift genau mit andern unzweiselnhaft ächten Siegeln dieses Kaisers überein. Rest der Umschrift: FREDERICus: D ....... O. ANÖRMUM, IMPERATOR. AVGustuS. — Neuerdings abgedrückt bei Mone, Zeitschrift sir die Geschichte des Oberheins I s. 51.05.

- 1-3) Vgl. S. 52, Anm. 6; S. 155, Anm. 9; S. 210, Anm. 1.
- 4) Wiernshelm, O.A. Maulbronn (sextum dimidium ist die wörlliche Uebersetzung von sechstehalb).
- 5) Köugen, vergl. S. 209, Aum. 3. Psymmista, symmista, summista, συμμικής, Vertrauler des Kalsers, vgl. Pertz, Mon. Germ. II, S. 142 und Script. III, S. 684, und dazu Du Cange unter Mistico. Die Urkunde liest psymista, mil Queersirich über dem y, der seiner Forun nach nicht wohl für den in der älleren Schrift gewühulich über das y gesetzten Sirich gellen kann.
- 6—9) Altstensslingen, O.A. Ehlingen; Kirnbach, bad. B.A. Brellen, vgl. S. 211, Anm. 5, and S. 221, Anm. 13, nach andern (vgl. Mone a. a. O. Aum. 9) Quirubach an der Gian, rheinbaler. Kaut. Kusel; Rieth, O.A. Valbingen; Heinrieth, vgl. S. 215, Anm. 2 am Ende.
- 10—14) Kesienburg, vgl. S. 141, Anm. 5; Berg, vgl. S. 211, Anm. 8; Niefern, an der Enz, bad. B.A. Pforzheim; Erligheim, O.A. Besigheim; St. Leon, bad. B.A. Philippsburg.

### CDXLVII.

Pabst Urban III. nimmt die bischöfliche Kirche in Augsburg mit genannten Besitzungen in seinen Schutz und bestätigt verschiedene der Person des Bischofs zukommende Rechte.

### Verona 1186. September 4.

Urbanus episcopus, servus servorum dei, venerabili fratri Viscalco, Angustensi episcopo, eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum. In eminenti apostolice sedis specula disponente domino constituti, fratres et coepiscopos nostros, tam propinquos quam longe positos, fraterna debemus caritate diligere, et ecclesiis quibus domino militare noscnutur suam dignitatem et iustitiam conservare. Enpropter, venerabilis in domino frater, tuis iustis postulationibus elementer annuimus et prefatam Augustensem ecclesiam, in qua deo anctore preesse dinosceris, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripii

privilegio communimus. Statuentes, ut quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet, ant in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: villicationem in Bozan cum omnibus appenditiis suis, Staphense, Denchelingen, Mantechingen, Waringen, Maizelstain et malorem villicationem et Westendorf, Gunzeburc, Taigenhusen, Nawen 1) et Offingen. Ius efiam quod habes iu preposituris, archidiaconatibus, seu aliis dignitatibus concedendis, et in eligendis prepositis et archidiaconis, aut etiam confirmandis. Monasterium etiam sancti Vdalrici cum integritate institie et servitii, que predecessores tui usque ad tempus tuum rationabiliter habnerunt, te quoque auctoritate apostolica statuimus optinere, prohibentes ne idem monasterium, aut alia que ad episcopale jus pertinent, sine tuo vel successorum tuorum consensu a subjectione et potestate ipsius ecclesie tue quisquam alienare presumat. Quod si presumptum fuerit, nullam habeat firmitatem. Prohibemus etiam ne interdictos vel excommunicatos tuos ad officium vel communionem ecclesiasticam sine consensu tuo quisquam admittat, nisi forte periculum mortis immineat, ut, dum presentiam tuam habere nequiverint, per alium secundum formam ecclesie satisfactione premissa oporteat ligatum absolvi, metropolitano tuo canonica auctoritate servata. Possessiones ctiam seu quelibet bona Augustensis ecclesie, vel que ab ipsa in feudo vel alio modo tenentur, nulli persone seu ecclesie sine tuo vel successorum tuorum asseusu conferre liceat, seu cuilibet dare, vel quolibet alio titulo alienare. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur, corum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva in omnibus apostolice sedis auctoritate. Si qua igitur in futnrum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutiouis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri Ihesa Christi aliena flat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunclis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lliesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

(Rundseichen<sup>2</sup>).) Ego Vrbanus, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. Ego Henricus, Albanensis episcopus, subscripsi. Ego Paulus, Prenestinus episcopus, subscripsi. Ego lohannes, presbyter cardinalis tituli sancti Marci, subscripsi. Ego Petrus de Bono, presbyter cardinalis tituli sancte Susanne, subscripsi. Ego Laborans, presbyter cardinalis sancte Marie trans Tiberim tituli Calixti, subscripsi. Ego Paulufus, presbyter cardinalis tituli XII

1186. 247

apostolorum, subscripsi. Ego Albinus, presbyter cardinalis tituli sancte crucis in Ierusalem, subscripsi. Ego Melior, presbyter cardinalis sanctorum Iohannis et Pauli tituli Pamachii, subscripsi. Ego Adelardus, tituli sancti Marcelli presbyter cardinalis, subscripsi. Ego Iacobus, diaconus cardinalis sancte Marie in Cogmidym, subscripsi. Ego Gratianus, sanctorum Cosme et Damiani diaconus cardinalis, subscripsi. Ego Octavianus, sanctorum Sergii et Bachi diaconus cardinalis, subscripsi. Ego Soffredus, sancte Marie in via lata diaconus cardinalis, subscripsi. Ego Rollandus, sancte Marie in Porticu diaconus cardinalis, subscripsi. Ego Rollandus, sancte Marie in Porticu diaconus cardinalis, subscripsi. Ego Radulfus, sancti Georgii ad velum aureum diaconus cardinalis, subscripsi.

Datum Verone, per manum Alberti, sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii, II. nonas Septembris, indictione quarta, incarnationis dominice anno MCLXXXVI., pontificatus vero domni Urbani pape III. anno primo.

Nach Monumenta Botca XXXIII, nr. 47, S. 44, weiche Zeile i und 2 Volscalco und in perpetuam memoriam, und später Vodalrici lesen.

- 1) Langenau, O.A. Ulm. Die übrigen sind: die Sladt Boizen in Tiroi, wo Angeburg den g.g. Afrabof und andere Bestinungen hatie (freinze in Boson, Urk. von 1443, Mon. Bolc. XXIII, nr. 17, S. 24); die insel mit der St. Michaeiskirche im Sindelsee, baier. L.G. Weithelm (vgl. Pertz, Mon. Germ. III, S. 176); Denkingen, L.G. Baculoe; Schwabmünchen (im kunde des Volks Schwabmünchingen, ein Baiermünchingen, ein Baiermünchingen, ein Baiermünchingen, ein Baier in Germannen, der Schwabmünchen; Westenderf (statt et Bezetend dürfter in zu lesen sein; dort halte das Hochsilft weinjstens in spikerer Zeit einen möner villeur), L.G. Wertingen; Günzbarg, Sitz des L.G.; Thandbasen, L.G. Krumbach; Markt. oder Minder-Offungen in Ries, Hersch. G. Walterslein, wo Angeburg sebon erfülle beg\u00e4gief ville.
- 2) in M. B. "Monogramma."
- 3) in M. B. aus Versehen: Parte Pullian.

### CDXLVIII.

Hersog Friederich von Schwaben bestätigt alle dem Kloster Weissenau von seinen Vorfahren. den Hersogen Welf und Heinrich, ertheilten Begünstigungen und fügt diesen zahlreiche neue hinzu.

## 1186.

i In nomine sancte et individue trinitatis, Fridericus dei gracia Svevorum || dux. i Notum sit omnibus tam presentis quam futuri temporis Christi fidelibus, quod omnem tralditionem quam antecessores nostri, dux Welfo et dux Hainricus, cenobio sancti Petri in Ouwe fecellrunt, in hominibus utriusque sexus, maacipiis, edificiis, egris, pascuis, terris cultis et incultis, silvis, aquis, seu quibuscumque aliis rebus, nos quoque ratam et inconvulsam esse volumus, et ut breviter concludamus, omnem karitatem, permissionem, omne quoque ius quod iam dicti principes prefato cenobio concesserunt seu tradiderunt nos quoque eidem cenozibio concedimus, stabilimus et firmamus. Concedimus preterea fratribus ibidem deo servientibus et eorum subditis et ministris, ut per universa fora nostra negociationes suas exerceant libere sine thelonei pensione, et ut liberam habeant potestatem succidendi silvas et foresta nostra pro claustri necessitate. Ad hec, si quisquam ministerialis noster sive mercator sive rusticus, seu cuiuscumque conditionis homo vel cuiuscumque sexus, se ipsum aut aliquid de bonis suis, mobilibus vel inmobilibus, eidem cenobio conferre volu[e]rit, sciat hoc cum nostra esse licentia et voluutate. Hoc quoque universitatem fidelium latere nolumus, predictum claustrum libertate privilegiatum sicut et alia claustra sancte Romane et apostolice sedi pertinentia, nec nos, nec quempiam alium quidquam iuris aut potestatis in eo habere, preterguam quod nos illud intuitu dei in tuitionem nostram suscepimus et ei pro justicia adesse et preesse volumus. Unde si quis violentiam ei intulerit, aut illud ulla in parte leserit, sciat nos lesisse et gratie nostre offensam incurrisse. Et ne hec a succedentium memoria possint elabi, presentem super his paginam fecimus conscribi et sigilli nostri impresssione muniri 1).

Actum anno dominice incarnationis MCLXXXVI., indictione VI. 2).

Abdruck bei Lünig, Reichsarchiv XVIII, S. 748 a. und aus diesem bei Scheld, Orig. Guelph. II, Prob. lib. VI. ar. 149, S. 631.

- 1) Das an hänfener Schnur anhängende, zerbrochene runde Sigili ist in ein leinenes Säckchen eingenäht.
- 2) Die Indiction zu 1186 ist 4 and 5, nicht 6.

### CDXLIX.

Hersoy Friederich von Schraben verleiht dem Kloster Bebenhausen genannte Nutsungsrechte im Schönbuchwald und erlaubt seinen Dienstleuten, sich und ihre Güter dem Kloster su übergeben.

### Tübingen 1187. Juni 1.

In nomine sancte et individue trinitatis, Fridericus, dei gratia Svevorum dux. Notum sit omnibus tam præsentis quam futuri seculi fidelibus, quod nos auctoritate domini et patris nostri, Romani imperatoris invictissimi, nostra quoque auctoritate et potestate, ob honorem dei et sue gloriosissime genitricis Marie et sancte religionis cultum, cenobio

(1187.) 249

Bebinhusen et fratribus ibidem deo servientibus concessimus ac perenni iure tradidimus, ut nemore cul nomen est Shaienbuch 1) libere potiantur, in his videlicet que in edificiis, pascuis, lignis cremandis, seu quacunque alia commoditate prefato cenobio sint necessaria. Ad hec quicunque ministerialis noster vel mercator vel rusticus, seu cuiuscunque conditionis vel sexus homo, prenominato cenobio se ipsum aut aliquid de rebus suis mobilibus vel immobilibus conferre voluerit, libere id faciat cum nostra licentia et voluntate. Et ne hec nostra traditio a succedentium memoria possit elabi, testibus qui interfuerunt et sigilli nostri impressione presentem paginam fecimus muniri. Testes: Rudolphus palatinus comes de Tuwingen. Albertus de Obirostetin 2). Sviggerus de Aichain. Waltherus de Votinbrugge. Courardus de Hussikirche. Berchtoldus de Habichisberc, Bertholdus de Grifinstain. Ministeriales: Eberhardus de Tanne. Hildebrandus de Tale. Hainricus de Smainegge. Albertus de Sumerouwe. Couradus de Riethusen et alii quam plures.

Datum in Tuwingen, anno incarnationis domini MCLXXXVII., indictione sexta 3), kalendis lunii etc.

Nach Beseld, Doc. red. I (Bebenhausen mr. 1), S. 353. — Fernerer Abdruck bei Crusins, Annal-Suev. II, XI, cap. 15. S. 491. — Petrus, Seev. eccl. S. 127. — Reyscher, Sammi. altwürttemb. Stat. R. S. 179.

- Der Schönbuchwald, ausgedehnter Waldbezirk, der sich vom O.A. Tübingen aus über mehrere angränzende Oberämter erstreckt. Das Kloster Bebenhansen selbst liegt mitten im Schönbuchwalde.
- 2) Dieser und die ff. Orte der Zengren sind: Obersietlen, O.A. M\u00e4nsipen; Illereichen, vgl. S. 213, Ann. 9; Jettenburg, O.A. T\u00e4bingen; Hosskirch, O.A. Sanigan; Habsberg oder -burg, Burgruine bei Warmthal, O.A. Niedlingen; Greifenstein, abgeg. Burg bei Holzefüngen, O.A. Reulingen; Altithann, und Thal, O.A. Waldsee; Schmaineack, Burgruine bei Schmaiegg, O.A. Ravensburg; Summerau, O.A. Tettnang; Ried-hassen, O.A. Sanigan.
- 3) Die indiction ist 5, nicht 6.

### CDL.

Bischof Hermann von Constans bestätigt den swischen dem Probst Urich von Adelberg und dem Pleban Berthold von Echterdingen eingegangenen Tausch der Kirche in Oberwälden gegen Güter in Cannstatt und Schlichten.

### (1187.)

In nomine sauctae et individuae trinitatis, Hermannus, Constantiensis episcopus, secundus. De concambio ecclesiae Vraldu, facto inter viros venerabiles, Vdalricum, praepositum de Madilberg, et plebanum Bertholdum de Achtirtingen, ad confirmationem facti paginam prae-II. 32 sentem fecimus conscribi. Quia enim praepositus ecclesiam Vvaldu ex contiguitate loci suae ecclesiae commodam esse perspexit, canonicam cambitionem perficiens, ecclesiae Achtirtingen duo praedia in Canistat et Lichtinvilare 1), cum manu advocati sui, videlicet Friderici ducis Sueuiae, tradidit, quae memoratus Bertholdus et advocatus suus, dominus Vvelpho, suscipientes ecclesiae Achtirtingen, ecclesiam Vvaldu cum omni iure suo et pertinentiis monasterio Madilberg contulerunt legitime. Atque sic rationabilis cambitio inter duas ecclesias facta est anno dominicae incarnationis MCLXXXVII. 2), anno primo praesulatus domini Gregorii papae, anno imperii gloriosissimi et victoriosissimi imperatoris Friderici XXXIII., regni vero eius anno XXXVI. Testes, qui viderunt et audiverunt, hi sunt, donationem domini Vvelfonis et plebani Bertholdi de Achtirtingen, factam apud Bergartritten, isti viderunt: Philippus, praepositus de Syndelphingen. Manegoldus de Ottofitsvane. Ernst de Nurelingen. Ihero de Rauinsburc. Henricus de Turngovve, marscalcus domini Vvelfonis. Albertus Asinus. Cunrat de Achtirtingen et alii plures.

Nach Crusius, Annal. Suevor. II, XI, cap. 16. S. 494. — Abdrack von diesem bei Scheid, Orig. Guelph. II, Probat. IIb. VI. nr. 147, S. 628.

- Es ist Sliktinveilare zu lesen. Vgl. hierüber, so wie über die andern in der Urkunde vorkommenden Orisnamen S. 237 und 238. Ilurelingen, Ihero und Turngorre sind ebenfalls verschrieben.
- Gregor VIII., gew\(\tilde{a}\)hit den 21., geweiht den 25. October, \(\frac{1}{2}\) 17. December 1187. Die Urkande mass also is diesem Zeilranm ausgesteilt sein und 1187 gelesen werden, womit auch die Zahl der Regierungsjahre Friederleis bieberleislimut.

## CDL1.

Abt Heinrich und der Convent des Klosters Hirsau verkaufen dem Decan und Capitel der Kirche zu Speier ein Gut in Weingarten.

# (Zwischen 1188 und 1196.)

Heinricus 1), dei gracia abbas, et conventus monasterii Hirsaugiensis omnibus presentem literam inspecturis sinceram in domino karitatem. Tenore presencium protestamur, quod nos, necessitate ac utilitate ecclesie nostre inspecta, predium quoddam situm in Wingarten 2), quod ad nos spectabat, venerabilibus dominis .. decano et capitulo Spirensis ecclesie vendidimus libere et absque vexucione qualibet possidendum, promittentes et usque ad summam triginta marcarum obligantes capitulo predicto curiam et decimam nostram sitam in Zutern 3), quod si Fridericus de Tanne 4) et coheredes ipsius, qui se ius advocacie in dicto predio labere asserunt, sepe dictum capitulum in aliquo gravaverint in prelio huiusmodi, seu eciam quidquam evicerint ab eisdem, dampna quecumque memoratum capitulum in hac parte

incurrerit, de predictis bonis in Zutern plenarie refundemus. In cuius rei testimonium presens scriptum nostro ac conventus nostri sigillis duximus muniendum.

Nach dem im G.L.Archive in Karlsruhe besindlichen s.g. Codex minor Spirensis, Fol. 12 b. — Abdruck bei Würdtwein, Subs. dipl. V. nr. 91, S. 264 und bei Gerbert, Hist. N. S. III, nr. 71, S. 111.

- Abt Heinrich von Hirsan, nach Trithemins Aunal. Hirs. I, S. 477 nud 487, vom 20. October 1188 —
   December 1196.
- 2) und 3) Weitsgarten, nach Frey, Beschreibung des baier. Rheinkreises, das im Kauton Germersheim; sonst könnte anch wohl Weitsgarten, an der Bergstrasse, bad. B.a. und ehemals speierischen Land-decanats Durach gemeint sein. Zeulern, bad. B.a. ind ehemal. speierischen Landdecanatis Bruchsal.
- 4) Dabn, an der Laster, Sitz des rheinbaier Kantons. Dem Vogte zn (Alf)dahn wäre Weingarten im rheinbaier. Kanton Germersheim allerdings etwas näher gelegen als das in Baden befindliche. Doch ist von einer kraft Erbrechts ausgesprochenen Vogtel die Rede.

#### CDLII.

Abt Kuno von Ellwangen überlässt den Brüdern in Kaisersheim beseichnete Zehenten su Aichheim gegen eine genannte Geldsumme auf seine Lebensdauer.

### (Zwischen 1188 und 1217.)

In Christi nomine noverint omnes tam presentes quam post futuri homines, qualiter ||
ego Cûno 1), dei gratia Elwangensis ecclesie dictus abbas, dilectis in || Christo fratribus in
Caisheim decimam unius mansi mei in Aicheim 2), cum omni || decima quam de predio son
in eadem villa constituto mihi persolvere tenerentur, absque decima frugum, tantum usque
ad finem vile mee, pro commutatione tercii dimidii talenti, Vimensis monete, tradiderim.

Nach dem Original des k. Reichsarchivs in München. — Das Pergamenlläppehen, woran das jetzt verlorene Siegel hieng, ist noch an der Urkunde befestigt. — Illuten auf der Urkunde steht die Bemerkung: pertinet auf sacculum in loculo eccleist Augustenis.

- Abt Kuno, von 1188 bis 1221, schreibt sich von 1217 au zugleich abbas Fuldensis, vgl. Ställn II, S. 693.
- 2) Im Orig. Aicheim, Alcheim, Alchen oder die Alchhöfe, Filial von Nellingen, auf der Alb. O.A. Blaubeuren.

252 1188.

#### CDLIII.

Abt Kuno von Ellwangen belehnt einen gewissen Konrad, auch Trutlinder genannt, mit einem Lehen in Nellingen gegen einen genannten jährlichen Wachsvins.

(Zwischen 1188 und 1217.)

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter.ego Cuoo, Elwagensis ecclesie abbas, quoddam beneficium in Nallingin 1) cuidam Chrado, altero nomic Trutlinder nuncupato, et filis suis post eum tali conditionis lege beneficiaverim, quatenus ipsi annuatim duas libras cere in festo beati Viti martyris persolvant, et sic predictum beneficium liberer ab omni exaccionis molestia tuti perpetuo possideant. Ut hee nostre actionis auctoritas firma et inconvulsa permaneat, presentem cartam scribi et sigillo nostro signari precepimus. Testes autem huius rei sunt: Waltherus eiusdem ecclesie decanus. Remboto subdiaconus. Wunnebardus subdiaconus. Gisilberus presbyter. Gebehardus diaconus cum laicis asscriptis: Werinherus de Elwangen. C'orradus de Brunnen 2). Marcuwart de Neraeshain. C'orradus de Tanne. Sifridus de Ahelvingin. Harnidus. Quicumque hec successorum nostrorum infrezerit, inde similia inveniat.

Aus der, Seite 42 dieses Bandes angegebenen Handschrift, wo die Urkunde auf der ersten Spalle der ersten Seile des zweiten Bialies eingetragen steht. Die Schriftzüge gebüren der Zeit der Ausfertigung des Originals an.

- 1) Nellingen, anf der Alb, O.A. Blanbeuren.
- Bronnen, O.A. Ellwangen; Neresheim, O.A.St.; Bühlerthann, O.A. Ellwangen; Hohenalängen, zerst. Bergschloss über Oberalängen, O.A. Aalen.

#### CDLIV.

Bischof Urich von Speier beurkundet, dass Pfalsgraf Rudolf von Tübingen seiner Kirche gegen die Abtretung bischöflicher Güter sum Bau des Klosters in Bebenhausen genannte Besitsungen in Meinssheim, Weitingen und Sickingen feierlich übergeben habe.

## (Speier) 1188.

In nomine sanctae et individune trinitatis. Ego Ulricus, sanctae Spirensis ecclesiae episcopus, notum facio cunctis Cristi fidelibus, quod quedam bona sita sunt in Suevia in loco qui vocatur Bebenhusen 1), quorum bonorum pars ad episcopatum Spirensem, alia ad comitem palatinum Rudolfum de Tuwingin pertinebat, in quibus cum eidem comiti placeret 1188. 253

ut pro salute animae suae monasterium construeret, et pro bonis episcopii predia sua per contractum commutacionis donaret, Spiram venit, ubi presente episcopo ac fratribia maioris ecclesiae, homiaibus beneficiatis ac ministerialibus per iudicii sententiam statutum est, quod talem commutacionem ad commodum et utilitatem ecclesiae Spirensis fleri-liceret. Presentabantur etiam ibi litterae domni Friderici potentissimi Romanorum imperatoris et semper augusti, qui hoc ipsum consuluit et approbavit. Deinde episcopus et comes palatinus cum omnibus qui aderant ad altare beate Mariae processerunt, in quo prefatus comes, sicut racio et consuetudo exegit, donationem fecit ecclesiae in Meginbotesheim 2) cum omni iure al eam pertinente, que sita est in pago Zaberenkowe 3). Preterea quatuor mansos quos in Witingin 4) et Sickingin 5) episcopatui donavit, sicque predictorum bonorum commutacio publice et sollempniter est consummata.

Acta sunt hec anno domínice incarnacionis millesimo centesimo octogesimo octavo, sub presencia horum testium: Ulrici decani, Andreae scolastici, Curadi prepositi ecclesiae Omnium Sanctorum, Ottonis de Stuzelingin 6), Marquardi cellerarii, Beringeri de Entringin, Cunradi portenarii, Friderici canonici. Aderant preterea ministeriales ecclesiae Spirensis: Dudo camerarius, Heinricus de Nieueren, Heinricus filius, et homines comitis palatini: Albertus de Mezzingin, Waltherus de Uotinbrugge, Albertus de Saas, Swiggerus de Eccheim, et decem ministeriales episcopatus Spirensis, quibus predicta bona nota fuerunt, qui iuraverunt quod bona illa que contulit comes palatinus ecclesiae Spirensi meliora et utiliora essent quam illa que prius ad eam pertinebant.

Nach Nengart II, nr. 883, S. 113. - Abdruck nach diesem bei Reyscher, Stat.R. S. 180.

- 1) Bebenbansen, O.A. Tübingen, vgl. die vorige Urkunde.
- nnd 3) Melmsheim, an der Zaber, O.A. Brackenheim; der Zabergan, nach dem eben genannten Bache nuch jetzt so geheissen ("das Zabergau").
- 4) und 5) Weitingen, O.A. Horb, und Sickingen im Inhenzollerischen O.A. Hechingen, nahe dem wirtembergischen Durfe Budelshausen, O.A. Rolenburg, oder der im Jahre 1610 diesem Durfe einverleibte abgegangene Weiler Alfensickingen. Nach dem Worle Sickingin wird possidebat zu ergänzen seln.
- 6) Dieser und die folgenden Orie sind: Alf-Siensslingen, O.A. Eblingen; Entringen, O.A. Tüblingen; Niefern, an der Enz, bad. B.A. Pforzhein; McLingen, O.A. Urach; Jelienburg, O.A. Tüblingen; Illohensax, im Rheinfahler, Kant. S. Galler: Illereichen, an der Hier. Sliz des baler, Herrsch. G.

CDLV.

Bischof Ulrich von Speier beurkundet, dass der Tausch genannter Besitsungen swischen ihm und dem Pfalsgrafen Rudolf von Tübingen sum Zuecke der Erbauung des Klosters Bebenhausen, in Gegenwart und mit Zustimmung des Kaisers Friederich und seines Sohnes, als damaliger Schutstögte seiner Kirche, endgültig volloogen worden sei.

#### 1188.

i In nomine sancte et individue trinitatis. Viricus, dei gracia Spirensis ecclesie minister humilis. I Notum sit onnibus tam presentis quam futuri seculi Christi fidelibus, qualiter Rudoffus, illustris palatinus co∥mes de Tuwingen, predia que Spirensis ecclesia in Bebinhusen ¹) habebat concambio comparavit pro ∥ ecclesia in Bebinhusen et ceteris bonis que Spirensis ecclesia ibidem tenebat, videlicet domiciliis, campis, silvis, pascuis, agris, cultis et incultis, quesitis et non quesitis. Prefatus palatinus comes, consensu et voluntate nostra, canonicorum quoque et ministerialium ac familia Spirensis ecclesic, dedit ecclesiam in Meinboldisheim, duos mansus in Witingen et duos mansus in Siggingen. Factum est autem hoc concambium in presentia domini Friderici, Romanorum imperatoris augusti, et filii eius Romanorum regis gloriosissimi, presentibus canonicis, ministerialibus et magna parte familie Spirensis ecclesic. Sique predictorum bonorum commutatio publice et solempiler consummata et rata facta est, consulentibus et approbantibus prefatis principibus, scilicet domino imperatore et eius filio gloriosissimo rege, eo tempore existentibus advocatis Spirensis ecclesic, aliisque adhibitis que ius, ratio et consuetudo exigebat.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXXVIIL, sub presentia horum testium: Virici decaul, Audre[e] scolastici, Curradi prepositi ecclesic Omnium Sanctorum, Ottonis de Stuzelingen, Marquardi cellerarii, Beringeri de Antringen, Cûnradi portenarii, Friderici canonici. Aderant ex parte comitis palatini homines liberi: Albertus de Mezzingen, Waltherus de Ütenbrugge, Albertus de Sackis, Sviggerus de Aichain. Aderant preter hos ministeriales Spirensis ecclesie: Dudo camerarius, Hainricus de Nieueren et decem alii, quibus predicta bona nota finerunt, qui iuraverunt quod illa bona que palatinus comes contulit Spirensi ecclesie meliora et utiliora essent quam illa que prius ad eam pertinebant.

An cherr grün nad, anfangs wohl röllichen, jetzt geblich weissen Stereischnur hängt das runde bischöfte Stept one gewühnlichen, mit Mehl gemäschlem Wachen Der rechte and nutere Scitterands sind grossentheils abgebrückeit. Es ist dem S. 211 bemerkten gleich and von den S. 207 nad 227 beschriebenen verschieden. Rest der Eunschrift: † 61...... SIS ECCLESSE EPISCOPYS. — Abdrack bei Crasins, Annal. Saev. II, Xh. cap. 16, S. 404. — Lehm anna, Chron. Spir. V, cap. 60, S. 406, Sp. 1. — Besold, Duc. red. I. (Bebenhausen ur. 2) S. 355. — Petrus, Suev. eect. S. 128. — Lünig, Richarchiv XVIII, S. 835. — Du Nout, Corps delp. 1, 1, nr. 199, S. 111. — Reyscher, Sinak, S. 180.

1) Ueber die in der Urknade vorkommenden Ortsnamen vgl. die Anmerkaugen zu der vorligen.

### CDLVI.

Palsgraf Rudolf von Tübingen bewirkt, um seine Stiftung des Klosters Bebenhausen zu vollenden, die feierliche Einwilligung seines Bruders Burkhard in die zu jenem Zwecke zon ihm vorgenommenen Glützerdusserungen.

# Tübingen (um 1188).

In nomine sancte et individue trinitatis. Hevodoifus, dei gratia palatinus comes de II Twingen. Notum sit omnibus amicis nostris, tam ciericis quam laicis, quod incepimus fundare monasterium Bebenhusen || pro remedio anime nostre ac parentum nostrorum. Et posthac brevi tempore peracto incidimus quandam infirmitatem, et convocatis || amicis nostris ac fratre nostro illud quod inchoavimus consummare statuimus. Habuimus autem quandam villam communem, scilicet Wile 1), cum fratre nostro, qua divisa inter nos partem que michi attingebat, cum omni libertate iure perpetuo tradidi iam dicto monasterio, fratri meo sua parte relicta. Habuimus etiam cuiusdam ecclesie patronatum conmunem in quadam [villa] que dicitur Megenboteshain 2), quem tradidimus ecclesie Spirensi in concambium illius ecclesie Bebenhusen, ubi monasterium fundavinus, et patronatum illius ecclesie Wiie, respectu illius patronatus Meginboteshain, fratri nostro reliquimus, et ea que de conmuni hereditate nostra collata fuerant illi monasterio frater noster in presentia matris nostre ac consanguineorum nostrorum fideijum, nec non ministerialium nostrorum affectuose contradidit, et quod hujus facti nunquam violator existeret, fide strinxit et iuramento confirmavit. Hec autem facta sunt in parva caminata retro turrim in presentia comitis B. 3) de Hohenberc, E. 4) comitis de Wrahe, Alberti de Hohenstein, Aiberti de Mezzingen, Walteri de Otenbruke, Wlrici de Bach, Craftonis de Haivingen, Wolpotonis de Phaffingen, Wirici de Bregantia et fere in presencia omnium ministerialium de Twingen. Et postea comes Burchardus plus quam centum militibus ante capellam Twingen hanc actionem promulgavit.

Nach dem Original im General-Landies-Archive im Karlsrube. — An roth seidener Schnor hängt das vortrefflich erhaltene runde Reiterslegel des Ansstellers von brannrothem Wachs. Der Pfalzgraf mit der fliegenden pfalzgräfflichen Fahne in der Rechten und dem Schilde, worand dieselbe Fahne als Bild, links vor der Brast, sprengt, mit dem Gesichte gegen den Beschnaer gekehrt, das mit einfachem Satiet und Zannae verschene Pferd in karzen Galoppe heralischs rechts hin. Er trägt einer nanden Hein ohne Verzierung, und ohne Visier, und einen, wie es sehelnt, geringelien karzen Waffenrock. Die ückleichung an Bein und Pass ist nicht geman erkennabar, doch befindel sieh vorn an dem in einfachem Biegel ruhenden Fasse eine lange abwärtigsgekehrte Spitze. Anch der Sporn ist nech demilich zu erkennen. Einschrift: † RÖDOLFVS. DEI GRattA P. (sie!) ALATINYS. DE. TVINGIN. — Abdrack bei Nengart II, nr. 884, S. 114. — nenesiens bei Mone. Zellseirftliff im die Geschichte des Oberbreins III, 1, S. 93 f.

- 1) and 2) Well im Schönbach, O.A. Tübingen; Melmsheim, vgl. S. 253, Anm. 2.
- 3) and 4) Burkbard und Egeno. Die Orte, nach denen diese und die folgenden Zengen sieh benennen,

sind: Hohenberg, vgl. S. 233, Anm. 32; Urach, O.A.St.; Hohenstein, Ruine bet Obersteiten, O.A. Münsingen, Metzingen, O.A. Urach; Jettenborg, O.A. Tübingen (dem Versuch einer andern Deutung bet Mosc. a. O. siehen die vorhandenen Ortsurkunden entgegen); Bach, O.A. Münsingen; Hallüngen, O.A. Rotenborg: Pfffingen. O.A. Herrenberg: Bregen, die vorarübergische Sladt am Bodensee.

### CDLVIL

Vertrag Kaiser Friederichs (1) mit König Alfons (VIII.) von Castilien über die Vermählung seines Sohnes, des Herzogs Konrad von Rotenburg, mit dessen Tochter Berengaria.

Seligenstatt 1188. Mai 23.

In dei nomine amen. Divina procurante clementia placuit nobis Frederico, dei gratia Romanorum imperatori et semper augusto, et vobis Adefonso, eadem gratia regi Castellae et Toleti, contrahere matrimonium inter serenissimum filium nostrum Conradum, ducem de Rotenburch b 1), et illustrem filiam vestram Berengariam, ad cuius rei et conjugii consummationem ego Fredericus, Romanorum imperator et semper augustus, cum consensu eiusdem filij Conradi promitto, quod mittam filium meum Conradam ad regnum vestrum in proxima litania, et desponsabit et ducet in uxorem legitimam praedictam filiam vestram Berengariam; et dabit ei donationem propter nuptias, quae vulgo dicitur apud Romanos do aire, apud Hispanos arrhas. Videlicet totum alodium quod contigit eum tam a nobis quam a nobilissimo patrueli meo Frederico, quondam duce de Rotenburche, quod est in episcopatu Herbipolensi et Francia dorientali, in provintiis Sualveld et Riez 2) appellatis, in Suevia, et inter Rhenum et Sueviam situm, cuius aliquam partem per certa nomina praesenti paginae duximus inserendam e: castrum Rotemburch et castrum Verbinisperch (3) cum omnibus pertinentiis; curtes et alodia quae habemus tam in civitate Herbipolensi quam in episcopatu, burgum Vicenburch 5 4) cum omnibus suis pertinentiis, mediam partem castri Velraustein b 5) cum omnibus suis pertinentiis, castrum Flochbere 6) cum omnibus 1 pertinentiis, bnrgum Bobphingen k 7), castrum Waltusin 18) cum omnibus pertinentiis, burgum Gemunde m 9) cum pertinentiis, burgum Tinkelspuhel "10) cum pertinentiis, burgum Vfkirchin 011) cum pertinentiis, predium in Burbe[r]ch P12) cum pertinentiis, burgum Kinc 918) et praedia attinentia, burgum Epingen 14) cum pertinentiis, castrum Bieneke 15) cum pertinentiis, castrum Vbilinberch \*16), castrum Riet \* 17), alodium in Lutgersteigem \* 18), alodium in Suaigrem \* 19), alodium in Flina \*20), alodium iu Sunthein \*21), alodium in Northein \*22), alodium in Malmisheim \*\* 23), alodium in Enbodilingem bb 24), alodium in Gondoliheim \*\* 25), alodium in Mechingen 44 2 6), alodium [in] Gugelingem 27), alodium in Michinvelt 28), castrum Elisporch 40 29),

advocatia[m] in Wilcemburch #30) secundum usum et consuetudinem Alemaniae. Et manebit apud vos in regno vestro interdum cum voluerit; et redibit in terram suam quando sibi placuerit. Et ego praedictus Aldefonsus, rex Castellac et Toleti, promitto cum consensu filiae meae Berengariae vobis imperatori, quod dictam filiam meam Berengariam tradam in sponsam et uxorem legitimam filio vestro Conrado. Et a proximo festo nativitatis domini usque ad duos annos ibit filia mea Berengaria ad terram imperatoris, et deferet secum quadraginta duo milia aureorum, ita quod imperator praemoneatur super hoc per spatium novem menslum ante terminum praefixum, ut assignetur locus, ubi ei occurrere faciat. Hec autem sunt pacta infrascripta, quae debent servari ex utraque parte, tam ex parte es imperatoris et filii sui Conradi, quam ex parte Adefonsi, regis Castellae, et filiae suae Berengariae. Si praedictus Aldefonsus, rex Castellae, filium bb habuerit masculum legitimum, filius ille succedat ei" heres in regno Castellae. Si rex Alfonsus sine filio masculo obierit, succedat" in regno filià sua Berengaria et vir eius Conradus cum ea, salvo et servato illeso iure suo dominae reginae Alienor, uxoris kk dicti regis Castellae, in omnibus et per omnia in arrhis suls. Hec autem sunt, quae sibi assignata sunt in dote", id est in arrhas: Naxara 31), Tobia mm, Granon, Zereco, Pazlongos, Zellorigo, Faro, Pancorbo, Monasterio, Vilforado na, Villafranca, Alba de Monte de Oca °°, Arlancon, Burgos, Monio, Castro Soriz PP, Amaya, Orcexon 99, Vruel 17, Palancia to comitis, Astudello to Carrion, Fromesta, Portus sancti Anderii "". Villa Corel "". Peñafiel "", Magam "x, et duae partes " salinarum de Velinchon ", quae sunt regis.

Si filia regis Berengaria sine prole concepta de filio imperatoris decesserit, regnum Castellae revertatur ad prolem regis aliam, vel ad prolem suae posteritatis, cuiuscunque gradus sit. Quod si nulla ex eo " superstes fuerit soboles, tunc revertatur regnum ad dispositionem regis Alfonsi Castellae, ut ille possideat regunn, quisquis sit, cui rex Aldefonsus illud assignaverit et jusscrit dari\*; et supradictus Couradus teneatur sacramento suo ita facere de regno Castellae, sicut rex Alfonsus disposuerit et praeordinaverit. Si rex Alfonsus filium masculum legitimum habuerit, et ille filius sine prole legitima superstite decesserit, praedicta Berengaria, filia regis, habeat regnum Castellae et vir eius Conradus cum ea, vel ea proles, si quam legitimam relinquerint'. Si forte praefatus Conradus decesserit, nulla suscepta prole de uxore sua Berengaria, jusa reducatur salva et securé ad regnum Castellae. si ibi placuerit redire; et nichilominus habeat dotem suam, id est arrhase, in terra viri sni, videlicet totum alodium quod superius dictum est. Item ex quo filius imperatoris Conradus ad regnum Castellae venerit, suscipiat benedictionem cum filia regis Castellae, a die qua venerit ad Castellam usque ad tres meuses, vel antea. Et postquam cam sic legitime duxerit, faciant statim securitatem homines terrae regis' Castellae de regno filiae eins Berengariae et Conrado viro eius cum ea secundum praescriptas et subsequentes conditiones, salva fidelitate regni. Et recepta securitate regni, faciat securitatem ipse Conradus, et iuret, quod omnia hec pacta, praecedencia et subsequencia, quae ad cum pertine[n]t .

observet bona fide et sine omni fraude et dolo. Item si rex Alfonsus sine masculo filio superstite obierit, quamdiu filius imperatoris et filia regis prolem non habuerint, inse Conradus dividat terram regendam nobilibus cum consilio uxoris suae Berengariae, et aliter non liceat ei. Et illi quibus inse terram regendam, ut moris est apud Hispanos, commiserit in honorem, faciant tunc hominium reginae, uxori suae, filiae regis, et viro eius Conrado, sicut fecerunt primi, qui terram rexerant; hoc tamen remoto, quod regi in diebus suis complere debent k, vel filio eius, si filium haberet. Item si rex sine filio masculo obierit, veniat Conradus et uxor eius Berengaria ad regnum Castellae, et detur uxori eius regnum, et ipsi cum ca; et Conrado " non detur sine uxore sua Berengaria, ipsa praesente et vidente, et non aliter; nec homines patriae aliter teneantur. Item si mortuo rege sine filio masculo uxor Conradi Berengaria, filia regis, forsitan infirma accedere non potuerit ad Castellam, veniat Conradus, et ailhibeat" prolem suam et uxoris suae, si quam habuerint, et detur eis e regnum. Si prolem non habuerinte, veniat tamen tempore ad defendendum regnum, et allinyent eum homines ad defensionem regni, et serviant ei tamquam domino. excepto quod potestatem non habeat, in castris seu villis mutandi vel alienandi. Et quando uxor eius venire poterit , veniat, et cum venerit, detur ei regnum et viro eius cum ea. Si obierit forte Conradus, habens filium vel filiam de filia regis Berengaria, veniat inse filius vel filia reginae Berengariae et proles sua ad Castellam, et detur eis regnum. Et homines patriae expectent adventum eorum, et custodiant regnum, et nulli illud trailant nisi insis. Et si Conradus et uxor eius Berengaria defuncti fuerint, prole utrinsque superstite, si qua fuerit, detur ei † regnum. Et ego Fredericus, supra nominatus Romanorum imperator, promitto et convenio, quod omnia prescripta pacta et condiciones, quae me contingunt et filium meum Conradum, et ad nos pertinent, servabo' bona fide et sine omni fraude et dolo, et faciam teueri et flideliter observari. Et ego Henricus rex. filius imperatoris, promitto et convenio, quod omnia praescripta pacta faciam observari a fratre meo Conrado, quecunque patrem meum et fratrem contingunt, et ad eos " pertinent observanda. Et ego predictus rex Alfonsus promitto et teneor sacramento, quod homines meo mandato in anima mea fecerunt, quod praescripta, quae me contingunt, et ad me pertinent, observem", et observari faciam bona fide, et sine omni fraule et dolo. Et ego sepe" dictus Conradus, filius imperatoris, concedo atque affirmo praescripta pacta omnia; et fideliter et integre omnia praedicto modo me observaturum promitto, et iuravi coram nuntiis regis Castellae. Et ego Berengaria, filia regis Castellae", similiter et th omnia illa quae de praescriptis me observanila contingunt, me observaturam o promitto. Nec non et ego Alienor o regina, uxor regis Castellae, mater praedictae Berengariae, promitto, quod en, quae me contingunt, et ad me et " filiam meam pertinent, prae' posse meo faciam observari. Si forte ante adventum Conradi dominum regem, quod absit, decedere configerition, barones et principes regni, et potestates, et civitates, et magister Calatrabensis cum fratribus suis, et commendato[7] de

Veles cum fratribus suis, teneantur sacramento et promissione recipere Conradum filium Imperatoris, et tradere illi praedictam filiam regis Berengariam in uxorem, et dare regnum ipsi uxori eius, et Conrado cum ea. Et archiepiscopus et episcopi teneantur regnum interdicere, et contradicentium personas excommunicare; dominusque Toletanus archiepiscopus et Hispaniarum primas teneatur ad hoc in ea obedientia quam promisit domino pape, et suffraganei eius in ea obedientia quam ei debent. Martinus Burgensis episcopus teneatur obedientia quam debet domino pape. Rodericus da Calagurritanus episcopus teneatur obedientia quam debet domino suo metropolitano. Dominicus Abulensis episcopus teneatur obediencia quam debet domino suo metropolitano.

Hec sunt nomina principum et nobilium qui sacramenta" praestiterunt: comes Petrus, comes Ferrandus, Didacus Gementz", Didacus filius comitis Lupi", Petrus Ferrandi, Rodericus Guterri "s senescalus regis, Ordonius Garsiae", Albarus Roderici de Masella", Petrus Roderici de Guzman, Lupus Didaci merinus 32) regis, Lupus Didaci de Mena, Gundisalbus "Ferrandi potestas, Ferrandus Martini.

Hec sunt nomina civitatum et villarum quorum maiores iurarerum (33: Toletum, Concha, Opte, Guadalfaxara, Fita, Talamanaa "", Yceda, Buytrago, Madrit, Escalona, Macheda ", Talabera", Placencia ", Turgelium "; citra Alpes vero, Abula, Secobia ", Archalum ", Medina de " Campo, Vlmetum ", Coca, Portellum, Collar, Petraça, Fonte domna "", Septempublica, Aelon ", Maderolo, sanctus Estefanus "", Oxoma, Caracena, Atencia ", Segontum ", Medina Celi ", Vellanga ", Almaçanum, Soria, Agripennis, Farica; citra Dorium " vero, Valisoletum ", Palantía ", Lucronium ", Calagurri, Arnetum, Oterium de Sellis ", Septimanca, Turris de Lobaton ", Mons letus ", Fons purus, sanctus Facundus, Zeya ".

Facta charta anno dominicae incarnationis MCLXXXVIII., indictione sexta be-

Data apud Saligestad 34), per manum Ruduolphi ", imperatoris " aulae protonotarii ", presente Iohanae "i imperialis aulae chancellario ", nono kalenlas Maii, era MCCXXVI. 25) feliciter. Amen.

Dieser nach erfolgter Verlobnag wegen zu abher Verwandischaft der Bratilieite (im 5. Grad causon. Rechnung) als nichtig wieder angiebobere Vertrag ist gefreckt bei Sota, Chronica de los principies de Asturias y Canlabria (Madrid 1681. Pol.), im Apendice de Escritaras, Escritura 47, S. 678 ff, and in Mondexar, Miemorias historiess de la vida y acciones del rey d. Alonso el noble, octavo del nombre, hernasgereben va Gerda'y Rico (Madrid 1783, 4%), in dem im Apendice natier ar. Il. enthialicena Traido apologicito en defensa de la mayoria de la reyna doña Berenguela, von Antonio de Lopian Zapafa, S. XXXIX ff. Ferrer bel D. Antonio Sarrez de Alarcon in dessen Nobilianio, und zwar in Relaciones genensigitaes de la Casa de los Marqueses de Torcifal, Escritara XCIX, S. 30, endilich bei Periz, Mon. Germ. IV, S. 505 ff. Soin schüpfi nach dem Elagange zum Apendice seine Urkunden aus den Originatquellen der Benedicliner Archive in Lecon und Aliensillien. Lapian giet an, das de Urkunde in Archive des Grafen von Torres Vedras in dem Apendice zu seinen Relaciones Escrit. XCIX, S. 50 hernasgevence worden sei, won die Ilensageser hemerke, adass diese Relaciones Kien andera selen als eben die des D. Antonio Sarrez de Alarcon, übrigens der Text bei Lapian, der seine Quelle nicht 3.3 %

nenne, nater den drei erwähnten Abdücken jedenfalls der verdarbenste sei. Sie haben demselben deshalb die Lesarten der heiden andern beigetügt. Pertz legt den Ahdruck bel Sota, verglichen mit dem chenerwähnten, zu Grande, nad das Gleiche (Alarcon stand ebenfalls nicht unmittelbar zu Gebole) ist hier gesehehen. Wie bel Pertz sind indessen einzelne Schreibweisen, die offenbar naf Rechbung des Hieransgehers oder Setzers kanmen, gesündert worden, wie z. B. Courtains natibitus, eithlus varones durgem durge congepta deçenerit amem ian (statt tann) mito consumatio und Aehnliches. Ansserdem wird hier bemerkt, dass Luplan durchginnig Federicus, gleichmässig Aldefonsus (nicht abwechselm int Adef, und Alf.) und aldodium schreibt. Die Übrigen ziemlich zahlreichen Leseverschiedenheiten sind hier ebenfalls besonders zusammengesiellt. Wo die nachfolgenden Denlangen der deutschen Ortsnamen mit den bei Pertz gegebenen nicht übereinstimmen, ist diess bemerkt.

a) Lupian providentia . Lupian contingit b) vgl. Anm. c. c) Sota, hier und oben, beidemal offenbar fehierhaft Beteuburch, spätet richtig Rotemburch, Lupian gleichmässig Rothemburch d. L. Frauconia e) S. in provintiis Sualbeuden apelatis iu Suebia, et inter Rhouum et Suebiam situm cujus aliquam., paglua . . inserendam. L. iu Provinciis Sualveldem Ricnas, Elatis in Suevia, et iu terrenum et Sueviam situm ejus aliquam .. paginae ... inferendam, woraus nach dem Vorgange von Pertz der obige Text wiedethergestellt ist f) L. Wmisperch cum omuibus corum g) L. Vicemburch h) Sota eigentlich vol raustem, L. Valistrem i) L. omnibus suis k und i) Sota Bebphingen und Vbaltufin, bei L. fehlt die ganze Stelle vou burgum B. bis pertiuentlis m) So L., Sota unrichtig Gemande n) L. Tinhelfpues, Alarcon Tin Relf Puchel o) Sota Uskirchin, L. Uschirchim p) L. praedium Emburberch q) L. Rine t) L. Eppigem s) L. Ricmech ti das n bei Sota ist durch einen Queerstrich über dem zweiten i angezeigt, L. Viliberch u) L. Rierch v) L. Lut Peratcigem w S. Sucigrem, L. Suelgrere, Al. Suaeigrera x) L. in Sflinag, Al. Iuflina y) L. Suntheim 2) L. Erraim, Al. Erteim aa) S. Matmisthein bb) L. Envaro de Liegem cc) L. Geldolusheim dd) L. Norchingem, al. in G. ee) L. Elisperch 6) S. advocatia in Vbilcemburch, L. a-am in Viscemburch gg) L. lässt tam ex parts und quam ex p. weg hh) i. suum ") L. f. e. succedut illi ii) L. succedut illi kk) L. uxori ii) L. iu dotem et iu arrhas mm) L. Soria, die beiden ff. fehlen nn L. Belforado ao L. Doca pp L. Castroxeris qq L. Orcejou rt L. Urrual ss L. Paleutia tt) L. Astuditto nu-zz) L. Portus saucti Audreae et Villarroel, Peunafiel, Magan et duo porti s. d. Vilinchon a) L. ca b) L. volucrit dare c) retiquerit d) L. secura ad r. C. et si uon ptaenerit redire nihilominus h. d. s. et arrhas e) L. ltem quaudo f) L. regi g) hee fehlt bei L. h) L. pertineaut. Gegen die Aenderung quo ad eum pertiust bei Pertz spricht zunächst das unten dreimal vorkommende quae ad nos, ad eos, ad eum pertinent i) L. mos k) L. debebant i) L. reniant m; Conr. fehit bei L. u; L. adducat o; L. habuerit et detur ei p; L. habuerit q; L. potuerit r; L. et îpsi Conrado v. s) L. ei †) ei nicht bei L. t) L. serrem u) L. cum v) L. observent w supradictus w und ††) Et ega bis Casteltae und et nicht bei L. § 1. obs-um y) L. Aliouor §§) L. et ad s) L. pro †" L. contiugerit aa) L. commendator Celes bb; L. a-pi ce) L. dominus quidem dd; Sota nurichtig Poderieus ce; L. s-um ff, L. Xemeues gg; L. Lopi hh) L. Guterli ii; L. Garcias kk) Mauxilla ll) L. Guudisalvus mm) L. falsch Salamanca nu -qq) L. Maqueda, Talavera, Plasencia, Truxillo rr and ss) L. Sceoria und, richtig, Arevalum \$") L. del tt) L. Olmetum un) L. Fontedonnas vv) L. Alton 10:10 L. Stephanus xx-u') L. Atieuva, Segouela, M. Selexs, Berlanga, Almasau b') Sota verdotben contradorium e'-e') L. Vallisoletum, Palentia, Lucronio, bel S. verschrieben Lucronium f') L. Cettis g') L. T. L. ohne de b') M. lectus V) L. Cea k') L. indictione VI. V) So S, L. Hadotphi m') L. imperialis u') L. prothonotarii o') L. praesente Joanne p') L. Cancellario, IX.

- 1) Rotenburg an der Tauber, Stiz des L.G. im henligen Balern.
- Der aströnkische Saufieldgau gehört ganz nach Baiern, das daran stossende, noch jetzt so genanute Ries, Bupüngen, Nördlingen und einen Theil des Ocitingischen nunfassend, theilweise nach Wirteumberg. Vgl. Ställin 1, S. 307.
- Virusberg, zwischen Rolenburg und Erlangen, baler. L.G. Anabach; möglicherweise, nach Ställn II.
   234, auch Wernsberg, zerstürle hahenlahische Veste, aufelden von Virusberg, oder mit Rücksicht auf die Lesart e) Weinsberg, da ein Herzug Friederich von Rotenburg sich auch Herr von Weinsberg schrieb.
- and 5) Weisseuburg im Nordgau an der schwäb, Reizat, Sitz des L.G., and Wallerstein, Sitz des Herrsch.G., in Baiern.
- 6-8) Flootberg, Bopfingen, Waldhausen, O.A. Neresheim. Von dem ebenfalls wahrscheinlich hobenstaufischen Waldhausen, O.A. Weizhelm, 1st zu vermalten, dass es cher zum Aufheite des Herzogs Friederich als des Herzogs Konraf von Schwäben gehörte. Ställ n. 1, S. 234.
- 9-11) Gmund, Dinkelshuhl, O.A.Sludte; Anskirchen an der Wornitz, baler, Herrsch.Ger. Monchsruth.

- 12) und 13) Burgberg und Giengen?, beide O.A. Heldenheim.
- 14) nnd 15) Eppingen, bad. B.A.Ort; das folgende zwelfelhaft, nach Ställn vielleicht Bünnigheim, O.A. Besigheim, Pertz denkt an Bingen bei Sigmaringen.
- 16) Zwelfelhafter Ort. Ein mons Wilerberc, bei Weller in der N\u00e4he von G\u00fcgilingen, wird in einer Verkanfsnrknade Radolfs von Nelfen f\u00fcr die Kirche des hell. Grabes in Speler vom 16. Mai 1236 einigemal genannt. Es werden z\u00ednece, reddilus r\u00fcrt, nnd decimae bladi et vini daranf verkanft. Periz denki an Wildberg, O.A. Nagold, Well und Vellberg bei liali.
- Rieth, O.A. Valhingen; oder Reihen, oder Richen, beide bad. B.A. Sinshelm und an der Sirasse von Eppingen nach Sinshelm.
- 18) Bin Linieristein, nüfern von Berwangen, bad. B.A. Spplingen, im Urbar des Silfis Wimpfen von 1205 (vgl. Ställin a. a. O.). Die Brackenhelmer Lagerbücher von 1530 nmd 1577 kennen einen Lalcrs-, Länders- (h.z.t. Leiters-)bach, einen Luler-, Ländersleiner Weg und eine Flurgegend Lantersheim in der "Zeig gegen Schwalgern." Es ist die abgeg. Burg Lauterstein auf der Markung von Massenbachhausen, O. A. Brackenheim.
- 19-22) Schwaigern, Flein, Sontheim, Nordheim, das erste und letzle O.A. Brackenheim, die beiden andern O.A. Heilbronn.
- 23) and 24) Maimsheim und Heinisheim, oder, nach Stätin a. a. O. mit Rücksicht auf die Lesart v), vielleicht Heimerdingen, alle O.A. Leonberg; anch Eberdingen, O.A. Valhingen, könnte vermathet werden.
- 25—23) Gandeisbeim, O.A. Neckarsnim, oder Gondeisbeim, bad. B.A. Breiten; Maichingen?, O.A. Böblingen; Güglingen, O.A. Brackenbeim; and Michefeldd, bad. B.A. Wiesloch. (Slati der drei leizten Pertz mit? Merchingen a. d. Jaxi. Göcklingen bei Uim und Micheffeld bei Hall.)
- 29) Nach Stältn a. a. O. möglicherweise Neckarels, bad. B.A. Mosbach. Oder wäre eiwa die abgeg. Borg Eselsberg bei Ensingen, O.A. Valbingen, darnnter zu suchen? (Pertz hat keine bestimmte Vermnibung.)
- 30) Wilzburg im Nordgan, baier. L.G. Weissenburg.
- 31) Die bier anfgezählten Orte sind: Nagera, Tobia, Grañon, Cerezo de rio Tiron, Pazuengos, Cellorigo, Haro, Paneorbo, Monasterio de Rodilia, Belorado, Villafranea nud Alva de Montes de Oca, Arlanzon, Burgos, Muño, verfaliener Ort über Quintanilla de Someño, Castroceriz, Amaya, Ordejon, Urnel del Casillio, alle in der henligen Provinz Burgos nud in Altestillien; Palenzacia, Astadillo, Carrion de los Condes, Promista, Pucrto de San Andrian, oder mil anderem Namen die belden Amayabens anweit Palencia (anch Castro, Coronica etc. de Casillia, Madrid 1665. Ful., S. 155; sonsit wäre wohl Santander, Hafen nud Haupistadt der Provinz dieses Namens, am biscayischen Meer, in Altesaillien dafür zu neinneu), Villarroel, simmultich in der beutigen Provinz Palencia and im altee Ka. Loca; Peänfel, am Duraton, in der Prov. Valladolid, auch in Leou; Magan, naweit Toledo, Belinchon mit den eine halbe Meile mördlich gelegenen Salzwerken, an der Strasse von Madrid nach Valencia, beide in der Prov. Toledo (in Neucastillien).
- 32) Von Perlz richtig für maiorinus erklärt, aber dieser ist nicht der maior domus, wie sebon ans einer Vergietehnag der weiteren Erkunden bei Sola und Laplan ans dieser Zeil berorgeht, in welchen der maior domus curiae regis (und zwar 1180 und 1190 in der Person des Rodericus Güterri, semescalus regis der vorliegenden Urkunde) weben dem maiorinus (1180 und 1194 in der Person des Luques Didact) vorkomst. Ueber den maiorinus regis, span, meriön, portig, metrindo mör, hüchsten Richter des Künigs, vgl. n. a. Santa Rosa de Viterbo, Elncidarlo etc. nuter metrindo nom musiorino.
- 33) Die Heransgeber von Lapian bemerken, dass die Relburdolge dieser Orte sowohl bei Atarcon als prapringilich bei Lapian gestürt und von ihnen bei letzierem mach Sot awieder bergeitellt worden sei. Diese seient nun anch im Wesenlichen die richtige und prapringiliche zu sein, and es ergibt sich daraus so zieulich die Bestimmung auch der weniger bekannten Orte. Es sind im Ganzen: Toledo; Chenea, Hence, Prov. Chenea; Gandalapian, Hilt doer iln, Prov. Gundalapiar; Talmannea, Prov. Mardid, nicht das jenselts (oder unt der Urk, gesprochen diessetis) der "Alpes" gelegene Salamanca; Uceda, Bültrage, Prov. Gandalapiar; Mardie, Escaloua, Manneda, Talarera in viela, Prov. Grode); Plassenie.

and Trajilo, beide in Estremadura; von Alicastillen und Bargos aus gerechnet, alle feasetts des Gebinges des Necastilles von Jenem teuns, und wohl zu dem K.R. Toledo der Urkunde gebürg. Diesseils liegen Avita, Segovia, Arevalo, Medina del Campo, Olmedo, Cozo, Perlillo, Coellar, Pedaza de la Sierra, Fuentiduciña (am Duraton), Sepuiveda, Allion, Maderuelo, San-Esfehan de Germans, Osma, odere Bargo de Osma (beide rechis vom Duero), Caraccea, Alienza, Siguenza (dieses streng genommen mech Jenselis des Gebirges), Medinacell, Berlanga, Almazan, Soria (rechis vom Duero, Apripeantis und Farrien unrimitell). Diese Orie liegen, alierdings mit den bemerklich genachten ausfallenden Aussahmen (hälte vielleicht auch Sota die arsprängliche Reihenfolge nicht ganz eingehalten?), zugleich links vom Duero. Die num folgenden: Valladolid, Palenda, Lagroino, Calaborra, Atmody, Tordelbaten, Montealegre, Pennie para, Sahagun und Coa, die belden letzleren am Flasse Cen, henliger Prov. Leon, gebbren ansschlessisch zum rechten Stromgebiete des Buero in Allacasillen und Leon.

- 34) Seligenslati, am Main, L.G.S. im heuligen Grossbrzgth, Hessen.
- 35) Die Zahl der spanischen "aera" (1220) trifft genau mit der andern (1188) zusammen.

### CDLVIII.

Der Cardinalerzbischof Konrad von Mains besittigt die durch Bischof Günther von Speier geschehene Vereinigung der S. Michaels-Pfarret zu Backnang mit dem S. Pancratius-Sifte daselbst.

### 1189. Märs 31.

In nomine saucte et individue trinitatis. Cunradus, dei gratia Sabiensis episcopus, Moguntine sedis archiepiscopus in perpetuum. Suscepti nobis a deo pontificalis officii necessitate conpellimur et caritatis debito provocamur, omnibus eis que ad honorem dei et ecclesiarum spectant utilitatem libenter intendere, deoque sub regularis observantia discipline servientium saluti et tranquille paci paternis affectibus in posterum providere. Ea ducti consideratione notum fieri volumus tam futuri quam presentis evi Christi fidelibus universis, ad audientiam nostram pervenisse, qualiter frater noster, pie memorie Guntherus Spirensis episcopus, petitione marchionis Heremanni inductus, ad honorem dei et sancti Pancratii ex parrochiana ecclesia in villa Baggeuag monasterium felici conmutatione construxit, statuens ut sub regula beati Augustini fratres ibi deo in perpetuum deservirent. Ceterum cum idem episcopus perpenderet, pro alleviatione canonicorum ibidem domino servientium pastorem forinsecus in ecclesia sancti Michaelis per manum prespiteri eiusdem loci ab exordio fore statuendum, et quia cautum est ne quid favore alicuius inductum est in cius lesionem convertatur; et cum idem canonici, per huiusmodi pastorem tamquam alterius conditionis seu professionis procuratorem in rebus suis tam intrinsecus quam extrinsecus inquietati, querimoniam passim propon[er]ent, ipse episcopus, adeptus temporis oportunitate, volens omnem

huiusmodi querimonie occasionem amputare, eandem parrochiam, cum defuncto sacerdote suo vacaret, vice cuiusdam consolidationis in ius eiusdem monasterii omnimodis transtulit sic ut prepositus, qui et prius eiusdem parrochie iure fundi legitimus investitor habebatur, de cetero donum altaris a manu Spirensis archidiaconi titulo iuste et integre possessionis suscipiat et aut per se aut per alium sui ordinis et claustri concanonicum ibidem plebi parrochiali in missarum celebratione, in baptismatis administratione et in reliquis ecclesiasticis sacramentis ple et religiose provideat, et ad com[m]unem usum fratrum oblationes, primitias, decimationes ex integro et in solidum recipiat, sic tamen ut exinde omni conpetenti tempore consueta episcopis eorumve legatis servitia debitasque prestationes sese persolviturum esse recognoscat. Nos itaque, sicut nostre postulat dignitatis offitium, prefati fratris nostri Guntheri Spirensis episcopi vestigiis inherentes et monasterio illi in posterum prodesse cupientes, quicquid ipse ad honorem dei et commoditatem eiusdem monasteril rationabiliter ordinavit secundum quod in eius privilegio scriptum reperitur ratum et inconvulsum habemus et confirmamus nostraque auctoritate decernimus observari. Ut autem tam pium tamque rationabile provide dispensationis factum stabile ratumque permaneat totique posteritatis evo clarius innotescat. presentem cartulam conscribi postrique sigilli fecimus impressione communiti.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXXVIIII., indictione IIII., pridie kalendas Aprilis. Testes huius rei sunt: venerabiles fratres nostri Viricus Spirensis, Cunradus Wormatiensis episcopi, Henricus maioris ecclesie Spirensis prepositus, Dietherus maiori Wormatiensis prepositus, Cunradus sancte trinitatis in Spira prepositus, Andreas maioris ecclesie Spirensis scolasticus et Folpertus sancti lacobi in Mocontia abbas.

Nach dem im 16. Jahrhundert geschriebenen Copialbnehe des Stifts Backnang in Follo, Bogen F (dem letzten Bogen). Vgl. Band I, S. 343 und II. S. 127.

## CDLIX.

Hersog Friederich von Schwaben erlaubt seinen Untergebenen, sich selbst oder einen Theil ihrer beweglichen oder unbeweglichen Güter an das Kloster Adelberg zu übergeben, und bestätigt demselben alle Zugeständnisse seines kaiserlichen Vaters.

# Lorch 1189. April 25.

In nomine sanctissimae et individuae trinitatis. Fridericus, dei gratia Suevorum dux. Notum facimus omnibus, tam futuri quam praesentis saeculi Christi fidelibus, nos auctoritate domini et patris nostri Friderici Romanorum imperatoris et nostra auctoritate cenobio in . Madilberg 1) concessisse ac iure perpetuali tradidisse: ut quicunque ex ministerialibus nostris, seu aliis hominibus sub ditione nostra constitutis, cuiuscunque sint conditionis vel sexus, sei psum aut aliquid de rebus suis, mobilibus vel immobilibus, eldem claustro iam nunc contult, aut adhuc conferre voluerit, id licite ac libere faciat cum nostra licentia et voluntate. Omne quoque ius, concessionem seu traditionem, quam dominus et pater noster imperator praefato cenobio fecit, nos ratam et inconvulsam habemus, imo etiam stabilinus et firmamus; et ne haec a succedentium memoria possint elabi, vel ab aliquo malignorum in posterum infirmari, praesentem super haec paginam fecimus conscribi, quam sigilli nostri impressione et testibus, qui intererant, dignum duximus muniri. Testes viri religiosi: Cuno abbas Elvacensis. Hainricus abbas Laureacensis 2). Bruno abbas in Echiabrunnen. Liberi homines: Godefridus de Winiden. Albertus de Rabinstain. Witegouwus de Albegge. Ministeriales: Uricus de Rehperg. Fridericus, Cunradus, Gerungus, Bernoldus, omnes castellani in Stouphen, et alii quam plures.

Actum in Loriche, anno dominicae incarnationis MCLXXXVIIII., VII. kalendas Mai, domino Friderico existente Romanorum imperatore augusto, Ulrico, viro venerabili, existente praeposito in Madilberg.

Nach Besold, Doc. red. I. (Adelberg nr. 3), S. 24. — Fernerer Abdruck nach diesem bei lingo, Ord. Praemonstr. Annal. I, 1, S. 83, und Petrus, Suev. eccles. S. 4.

- 1) Adelberg, O.A. Schorndorf.
- 2) Dieser und die folgenden Orle sindt Lorch, O.A. Welzbeim; Echebrunn an der Donan, baler. L.G. Laningen; Winnenden, O.A. Waiblingen; Ravenstein, O.A. Geislingen; Albeck, O.A. Ulm; Hohenrechberg, O.A. Guind; die abgeg, Burg Hohenstanfen, O.A. Gippingen, and das sechon genannte Lorch und Adelberg.

#### CDLX.

Kaiser Friederich nimmt die Kirche des Klosters Isny zu Rordorf, wohin die seither in Isny besindlichen Nonnen übersiedelt werden sollen, in seinen Schuts.

### Donauwerth 1189. Mai 3.

Fridericus, dei gratia Romanorum imperator semper augustus. Licet universas ecclesias carumque personas in nostro imperio constitutas mauntemere debemus el protegere, carum tamen ecclesiarum tuitioni propensius tenemur intendere, quarum ad hoc religio sancta nos specialius invitat, et in quibus maius apud dominum meritum habituros speramus, si imperiale, quo prae aliis indigent, eis subsidium propinamus. Qua sane consideratione pie invitati notum facimus universis praesentem paginam intuentibus, tam praesentibus quam futuris, quod ecclesiam in Rordorf 1), monasterio Ysnensi 2) pertinentem, cuius cura 3) animarum

dilecto nobis Marquardo, abbati eiusdem monasterii, cui iam dicta ecclesia investita esse dignoscitur, suisque successoribus, ab Hermanno Constantiensi episcopo conquisivimus eo intentionis respectu quod sanctimoniales quae prius locum habitationis apud Isnense monasterium habebant, ad habitandum commodius in praenominata ecclesia transferat, in imperialis protectionis defensionem recepimus, statuentes et imperiali auctoritate sancientes, quod nec Constantiensis episcopus, nec advocatus, nec aliqua persona saccularis vel ecclesiastica praememoratum abbatem suosque successores in lac ipsa ecclesia et suis pertinentiis iniuriose gravare praesumat aut inquietare.

Data apud Werdam anno incarnationis dominicae MCLXXXIX., indictione VII., quinto nonas May.

Nach Hess, Monumenta Guelfica, S. 286.

- 1) and 2) Robrdorf and Isny, O.A. Wangen.
- 3) Das nachfolgende conquisicimus würde, wofern nichts ausgefallen ist, curam verlangen.

## CDLXI.

Bischof Hermann von Constans bestätigt dem Kloster S. Blasien seine sämmtlichen und insbesondere namentlich aufgesählte Besitzungen und Güter.

Sanct Blasien 1189, Juni 29,

Universis Christi fidelibus hanc paginam intuentibus Hermannus, Constantiensis ecclesie episcopus, secundus. Il Anno dominice incarnationis MCLXXXVIIII. nobis apud sanctum Blasium existentibus, accesserunt ad nos vir venerabilis || Manegoldus, abbas sancti Blasii, et fratres sui. Qui cum scripta autentica sacris sigillis ornata nobis presentassent, videlicet || privilegia Romanorum pontifleum, Calixti II., Innocentii II., Alexandri III., attestationes etiam seu annotationes predecessorum nostrorum Constantiensium episcoporum, Hermanni et Ottonis, nobis ostendentes pecierunt ut scripta eadem, utpote in quibus monasterio sancti Blasii possessiones sue annotate sunt et confirmate, recitari coram nobis et aliis discretis viris faccremus per seriem, ac deinde iuxta tenorem scriptorum illorum super eisdem possessionibus confirmationis nostre apices conferremus. Quoniam igitur ordini episcopali, in quo licet indigni ministramus, quid singulis expediat providere convenit, petitioni corum iustum prebulmus assensum. Eapropter ad exemplar prescriptorum pontificum, quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium in presentiarum canonice possidet, aut in futurum deo dante iuste poterit adipisci, divina et apostolica atque nostra auctoritate confirmamus, et scripti presentis patrocinio communimus. Ex quibus hec propriis duximus exprimenda

vocabulis: cellas Ochsinhusin 1), Berovva, Witinovva, Burgiluu, Sizinchilcha, Uuizzelinchouin cum ecclesiis et earum pertinentiis. Ecclesias quoque Batmaringin cum subdita sibi ecclesia Muchheim et cum dimidia parte decimarum. Tullinchouin cum omni jure decimarum frugum et vini, Rotvvilo cum parte decimarum suarum, et censu territoriorum in cimiterio; Sneisanc, Chilchtorf, Ontingin, Nunchilcha, singule hee cum dimidia parte decimarum; Stallinchouin cum tercia parte decime frugum et leguminum, Wilare cum duabus portionibus decimarum, Imindingia cum omnibus decimis, exceptis salice terre. Ius quod habent in ecclesia Frikkingin cum tercia parte decimarum tam territoriorum quam ruris. Shonnovva cum omnibus decimis in eadem marcha Shonnouua acquisitis. Hachinsvvanda cum omni iure suo. Nallingin cum dimidia parte decimarum. Ad hec quoque alias ecclesias: Steina, Brambach, Rieheim, Euringin, Blansingin, Hugilheim, Wisintovya, Griezheim, Luuingin, Gundiluuanc, Blochlugin, Rutti, Buron, Brunnon, Entiliboch, Warmundisriet, Loppinhusen, Teigingen, Haginilo, Utinvvilare, Gerispach et alias ecclesias quas racionabiliter possident. Si ergo aliqua ecclesiastica secularisve persona hanc paginam sciens contra cam venire temptaverit, ream se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi.

Data apud sauctum Blasium, anno prenotato, anno etiam II. pontificatus domai Clementis pape III., anno vero XXXVII. regni gloriosi imperatoris Friderici, mense Iunio in festo apostolorum Petri et Pauli, feria V.

Nach dem Öriginal des General-Landes-Archivs in Karlsrahe. An welse- und veilchenblanem Scidenafden hängt ein Brachslück des länglich randen bisebüllichen Siglits von brannem Wachs. Von der Umschrift ist bis auf die letzten Bachslaben des Namens Herimannas, nämlich NNVS, nichts mehr übrig. Illaien von gleich alter Hand: De ceilis et decimis, von etwas späterer M.C.L.XXX.VIIII. in libro XVIIII. — Abbrack bel Dim ge, Reg. Bab. Seite 148, nr. 102.

 Ueber die säumtlichen bier aufgezählten Orie vgl. S. 173 und 174, Anm. 1 bis 63, ferner S. 154, Anm. 5 bis 7.

### CDLXII.

Bischof Diethelm von Constans erfaubt dem Frobst und den Brüdern auf dem Berge des heiligen Michael bei Um, ihren Wohnsits in die Ebene su verlegen und bestätigt ihre seitherigen Rechte.

# (Um 1190.)

Diethelmus 1), dei gratia Constantiensis ecclesie episcopus, dilectis filiis, preposito et fratribus eius, tam presentibus || quani futuris, in monte sancti Michahelis Ulme existentibus,

1190. 267

salutem in domino. Ad nostram || sollicitudinem pertinet episcopalem, omnibus iusta petentibus făcilem assensum prebere, religiosis || autem crucem Christi cottidie baiolantibus paterna consolatione subrenire et contra omnem calumniam improborum tuicionem providere. Eapropter auctoritate dupplici qua fungimur, iure episcopali et lure fundi nostri, pertinentis ad nostram Augensem ecclesiam, indulgemus vobis liberum arbitrium transferendi habitacionem vestram a monte in quo estis in planum 2) quem preeligitis oportunum vestris officinis. Statuimus etiam ut heç mutacio loci sine omni preiudicio iuris et rationum imperpetuum vestrarum consistat. Item ut locus quem ad monasterium construitis pace et privilegio religioni debito inviolabiliter gaudeat. Deceraimus etiam, cum fundus ecclesie vestre jure proprietatis ad nostram Augensem ecclesiam pertineat, ut liceat omni familie Augensis domus servorum et ministerialium facere conmertium vobiscum rerum suarum mobilium et inmobilium per donationem, conmutationem et vendicionem. Si quis autem hanc paginam nostre confirmationis in iure vobis debito aliquatenus vobis infregerit, anathema sit, et indignationem domini lhesu Christi et matris eius, sancte Marie, nisi resipiscat, perpetuo incurrat. Amen.

An weiss, blan und brann hänfeuer Schnur hängt das Jänglichrunde branne Wachssigill des Bischofs, worant indessen die Umschnft: CYNRADVS: DEI: GRatiA. CONSTANY..... EP C, d. 1. episcopus (die Cursv-buchstaben A, T, E noch thellweise vorhanden, FS in Cenradus in einen Buchstaben zusammengezogen). — Bischof Kourand 1209—1233.

- 1) Diethelm 1190-1206.
- 2) Es ist locum hinzuzudenken. Ueber den gewählten Ort vgl. S. 234, Anm. 3.

### CDLXIII.

Bischof Diethelm von Constans überträgt dem Probst Adelhard in Denkendorf die Seelsorge und die Einkünfte der Kirche su Denkendorf und Berkheim.

#### Denkendorf 1190.

Cunctis dei fidelibus presentibus et futuris Diethalmus, dei gratia Constantiensis ecclesie episcopus. Viris spiritalibus et || sancte religionis cultoribus, qui seculi divitias abrenuntiantes professionis sacre vota susceperunt, cum devotionis || sue incrementis, quorum fructus cottidie percipiunt, temporalium necessitatum, quarum servituti creatura || subiecta est, subsidia sunt conferenda; ne, dum inquirendis illis ultra quam oportet sollicitantur, ab instantia divinorum officiorum quorum se manciparunt executioni aliquantisper retardentur. Proinde predecessorum nostrorum, Constantiensium videlicet pontificum, facta confirmantes, 34 \*

necessitatem etiam, claustri attendentes, venerabili fratri nostro, Adelhardo preposito de Denkendorf, suisque successoribus regularem inibi vitam professuris, divina et nostra permittinus autoritate ut, salvo in omnibus matricis ecclesie Constanticnsis iure, in ecclesiis Denkendorf 1) et Berchein 2) curam spiritalium et sacerdotale gerant officium; usus etiam fructuum ex eisdem ecclesiis provenientium ad fratrum suorum convertant subsidia. De cetero conventum illum, religionis sancte vestigia sectantem, universitati omnium dei fidelium, quibus multa in orationibus eorum debet esse fidultia, in Christo conmendamus, quatinus conservantibus loco illi que iusta sunt sit pax domini nostri lhesu Christi.

Data Denkendorf anno dominice incarnationis MCXC., anno III. pontificatus domni Clementis pape tercii 3).

An einer aus weissen leinenen Fäden gewundenen Schnur hängt das Bruchstlick eines Sigills von gewöhnlichem mit Mehlielig gemischlem Wachse, dessen Oberfäche mit dem Siegelabdrucke aber beinabe spurios abgegangen ist.

- 1) und 2) Denkendorf und das nahegelegene Berkheim, beide O.A. Esslingen.
- Clemens III. vom 19. December 1187 27. März 1191. Die Urkunde ist somit vor diesem Tage des Jahrs 1190 ausgestellt.

### CDLXIV.

Bischof Konrad von Worms erkennt das seischen der Marienkirche bei Worms und dem Kloster Odenheim streitige Sechstheit des Patronatrechts an der Kirche in Grossgartach im Vergleichswege dem letsteren zu.

## Worms 1190. Mai.

C.1), dei gratia humilis episcopus Wormatiensis ecclesie, Sifrido, venerabili abbati Otenheimensis²) ecclesie, cuuctisque sibi regulariter in eadem ecclesia successuris in perpetuum. In querimoniis, rationabili iudicio vel transactione dellcisis, cautum est, ut decisionis forma scriptis memorabilibus annotetur, ne malignantium insidiosa sagacitas, seu preteritorum oblita posteritas, ea que rationabiliter sopita fuerint, rursus excitare conetur. Ad noticiam || igitur tam presentis etatis quam secuture posteritatis deducere curavinus, qualiter domna Sophia, venerabilis abbatissa ecclesie sancte Marie in suburbio Wormatiensi, domnum Sifridum, reverendum abbatem Otenheimensis ecclesie, || super inre patronatus sexte partis ecclesie in Gartahe³) coram nobis impetiit, asserens, legitimis hanc testibus et instrumentis se posse defendere. Abbas e contrario legitimis testibus et instrumentis ius fundationis in totam ecclesiam sibi et antecessoribus suis per XL aunorum prescriptionem

tueri conabatur. Super his vero dictante sententia, ut utriusque partis testibus et instrumentis diligenter examinatis pars sanior in causa prevaleret, diem peremptorium eis prefiximus. Porro dum utraque pars, testium et instrumentorum tuentibus fulta presidiis, ad constitutum diem iudicio nostro assisteret, et testium hinc inde et instrumentorum probabilitas adeo favorabilis videretur ut, quenam alteri preferenda esset, nemo facile posset advertere, quatuor utrobique arbitrorum se conmisit iudicio. Quorum sane consensus hanc transactionis formam in medium proposuit, ut domnus abbas provenientes eodem anno fructus de prefata ecclesia domne abbatisse ex integro percipiendos remitteret, quatenus inde predium ecclesie beate Marie in recompensationem patronatus sexte partis compararet, et ipsa quidem mediante consensu tocius sui capituli, tam pro se quam pro cunctis sibi successuris, juri fundationis quod in hac parte videbatur habere penitus renuntiaret, abbas vero et omnes eius successores patronatum in totam ecclesiam de cetero irrefragabiliter optinerent. Hec siquidem juxta quod arbitri proposuerant coram nobis fideliter executioni mandata scripto nostro commendare et bulla 4) corroborare volumus, ut domnus abbas et tota eius successio integram fundationem suam omni evo ratam et inconvulsam possidere valeant. Si quis vero contra hanc nostre corroborationis paginam aliquid ausu temerario machinari presumpserit, auctoritate apostolorum Petri et Pauli et domni pape Clementis et nostra se noverit exconmunicationis penam et indignationem dei omnipotentis, ac lude traditoris dampnationem meruisse.

Datum Wormatie, anno dominice incarnationis MCXC., indictione VIII., mense Maio, imperante serenissimo domno Friderico, Romanorum imperatore augusto, regnante domno Heinrico, gloriosissimo Romanorum rege augusto, et nobilissima Romanorum regina Constantia. Clerici testes: Lupolt, prepositus Nuhusensis \*) ecclesie. Marquart, prepositus sancti Pauli. Herbolt, maioris ecclesie decanus. Eberhart cantor. Hartunc. Currat, decanus Nuhusensis. Giselbreht, decanus sancti Pauli. Rudolf, decanus sancti Andree. Eberhart, custos sancti Andree. Andree. Eberhart. Hartunc. Sigebodo. Gregorius, scolasticus sancti Pauli. Gerwin. Heinrih. Cunrat. Erkinbertus archipresbyter. Ludewic de Wimpina \*). Dimar de Otenheim. Cunrat, plebanus ecclesie in Gartahe. Wolfram de Gartahe. Laici testes: Gernot. Gerhart. Gernot. Wicnaut. Walther. Albreht comes. Edelwin. Albreht. Godefrit de Weibistat \*). Adelrat de Steinisberg \*). Rauen de Wimpina.

<sup>1)</sup> Konrad II, 1171-1192.

<sup>2)</sup> and 3) Odeoheim, späteres Ritterstift, bad. B.A. Bruchsal, vgt. I, S. 352; Gross-Gartach, O.A. Brackenbeim.
4) Von der frührere Bestegelang zengen nur noch die Einschnitte im Pergament zum Darehziehen der Siegelschnur.

<sup>5-6)</sup> Nenhausen bei Worms, vgl. S. 221; Wimpfen, am Neckar, Gr. lizgih. Hessen; Waibstatt, bad. B.A. Neckarbischofsheim; and Steinsberg, Burgraine, bad. B.A. Sinsheim.

#### CDLXV.

Pabst Clemens III. trägt dem Bischof Diethelm von Constans auf, das Kloster S. Blasien im rechtlichen Besitze der Hälfte des Zehentens der Kirche in Nellingen zu schützen.

Im Lateran 1191. Februar 6.

Clemens episcopus, servus servorum dei, venerabili fratri D., Constantiensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem. || Querela dilectorum filiorum nostrorum, M. ¹) abbatis et conventus sancti Blasti, ad nos transmissa pervenit, || quod sacerdos de Nalleng ²) dimidiam partem decime ipsius ecclesie, quam iuris eorum esse idem etiam || asserit, quam etiam auctoritate apostolica sepius confirmatam iam diutissime possederunt, pro sue definet arbitrio roluntatis. Quoniam igitur convenit nos religiosa loca protegere et in suis iustitiis defensare, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatinus, si assertionem conquerentium noveritis veritate subnixam, detentorem presbyterum decimas monachis supradictis restituere et ab eorum de cetero inpulsatione desistere per censuram ecclesiasticam, sicut iustum fuerit, annellatione remota, compellas.

Datum Laterani VIII. idus Februarii, pontificatus nostri anno tertio.

Nach dem Original des G.L.Archives in Karlsruhe. — An "hänsener Schnur ist von der Seite (aicht unten) angehängt die Bielbuile, deren eine Seite wie gewöhnlich, die andere mit: CLEMENS PP. III.

- 1) Abt Mangold, vgl. S. 265.
- 2) Nellingen (die Urkunde liest Nalleg mit Queerstrich über dem e), O.A. Esslingen.

## CDLXVI.

Pfalsgraf Rudolf von Tübingen gewährt dem von dem Prämonstratenser- an den Cistercienserorden übergegangenen Kloster Bebenhausen die den Vorschriften dieses Ordens entsprechende Befreiung von vogteilichen Lasten und sichert demselben verschiedene andere Begünstigungen, namentlich die näher beseichnete Benütsung des Schönbuchtadides.

## Asberg 1191. Juli 30.

¡In nomine sancte et individue trinitatis. ¡ Ego Rudolfus, dei gratia palatinus comes de Twingen, venerabili abbati Diepoldo cunclisque canonice sibi succe||dentibus in perpetuum.
Noverit generatio presens et omnis que nascetur et exurget, quod cum universitatis auctor sue sanctissime genetrici domum illam in Bebenhusen per nostre amministrationis inpendia fundari || disposuisset, adhibito consensu dilecte ingalis nostre Mahtildis et liberorum

nostrorum, predium ipsum quod erat Spirensis ecclesie, favente et coufirmante gloriosissimo imperatore Friderico eiusque filio rege Heiurico II aliisque regni principibus, ordine iudiciario per concambium acquisivimus, et corundem auctoritate locum ob fugem nostri parentumque nostrorum memoriam in cultum divine religionis Premonstratensi ordini deputavimus. Postmodum vero eiusdem ordinis conventu certa de causa sublato et ordine Cysterciense per auctoritatem domini Heinrici imperatoris, qui tunc patre defuncto in imperium successerat, feliciter subrogato, locum illum et omues homines censuales ad ipsum pertinentes cum possessionibus suis ab advocatoria simul et ab exactoria condicione qua nobis tenebantur. sicut eiusdem ordinis exigit institucio, penitus emancipavimus. Et quoniam eorundem religiosorum sancta et beneplacens conversacio nos ad ampliora beneficia conferenda permovit. illud quoque specialis doni privilegium jure perpetuo contulimus: ut quicumque ministerialium vel mercatorum vel rusticorum, seu cuiuscumque condicionis aut professionis homo. infirmus aut incolumis, ad insorum conversacionem transire, vel quicquam de rebus suis mobilibus aut inmobilibus transferre voluerit, liberam de omnibus teneat facultatem, hic scilicet qui nostre dicioni est subjectus. Ilos igitur apud tremendum judicem supplices advocatos, de meritis nostris nihil presumentes, magis eligimus, hanc ab ipsis recipientes gratiam firmiter ac fideliter promissam: ut post obitum nostrum singulis diebus quibus licuerit missa defunctorum in nostri memoriam parentumque nostrorum semper ibidem celebretur. Nec illud sane pretereundum quod possessiones et predia que sunt a nobis insis collata vel conferenda ab omnis advocati dominatione constituimus semper esse libera. Divine quoque retributionis intuitu eldem cenobio Indulsimus auctoritate imperiali in silva Schainbyoch hos terminos: quorum primus est ubi confluunt duo rivuli Stainahe et Bolstersbach, et desceusus per eundem rivum qui Steinalie vocatur. Ab hinc per ascensus montium usque ad Gebeharteseiche, inde usque dum venias Thabernenbrynnen. Ab hinc usque Diefen clingen et per ascensus ejusdem vallis usque dum venias ad pratum quod dicitur Kvnonis. Inde ad verticem proximi montis et per eius confinia usque ad sedes. Hinc ad lapideum pontem, ab hinc usque ad clivum qui dicitur Hannesteige. Inde ad cornu quod dicitur Algersryvthi, usque dum venias ad rivulum qui dicitur Quirenbach, ad transitum vie Reni. Hinc descensus eiusdem rivuli qui dicitur Quirenbach usque in Stainalie: ut in his terminis ligna igni vel aliis usibus suis necessaria incidant. Quod si in prescriptis terminis non reperiuntur ligna ad edificia eorum sufficientia, in tota silva que dicitur Schainbyoch liberam incidendi habeant facultatem; et pascuis tocius silve utantur, exceptis ovibus corum, quibus ibi depascendi non concedimus libertatem. Ne quis igitur huius tradicionis tam firmam rationem temere presumat infringere, presentem cartam sigilli nostri inpressione, testium quoque designatione fecimus insigniri. Testium inquam qui interfuerunt liec sunt nomina. De clero: Diethelmus, episcopus Constantieusis. Gothfridus, abbas Sconaugensis 2). Diepoldus, abbas in Bebenhusen. Albertus, plebanus de Twiugen. Rédolfus, decanus de Asperk <sup>3</sup>). Wal et Hainricus capellani. De liberis: Burchardus, comes de Hohenberc. Albertus de Oberenstetin. Walterus de Otenbruke. Adelbertus de Mezzingen. Albertus et frater eius Cunradus de Stofeln. Walterus de Grezingen. Albertus et flits eius Cyno de Grifenstein. Hilleboldus de Isenburk. Eberhardus de Anthringen. Albertus de Ravenstein. De ministerialibus: Fridericus dapifer et frater eius Diemo. Cvnradus, advocatus de Ruke. Heinricus de Bolthringen. Walterus de Lystenowe. Dietericus et Ilugo de Ihelingen. Fridericus de Witingen et Ethecho. Hainricus et Wernherus de Bondorf. Craft de Halvingen. Cunradus de Phaffingen. Fridericus et Hugo de Gomeringen et alii quam plures.

Acta sunt hec anno M°. C°. XC°. primo ab incarnatione domini, imperante Hainrico Romanorum imperatore. Datum in Asperk III. kalendas Augusti.

Die Schrift der ersten Zeile inserhalb ; in ist Unclaischiff, nicht die nosst gewühnliche verlängerie Minnskel.

Die rolb seidene Schauf, worse das Siegel hieng, ist noch durch die Urknade geschlungen, dass Siegel selbst verloren.

Abdruck bei Cresins, Annal. Seur. XII, II, cap. 1, S. 507 ff. — Mager, adv. arm. cap. 16, S. 97 ff. — Besole, Diec red. I (Bebenhansen ar. 3.), S. 337. — Sammarthansa, Gall. chr. V, pr. 12, S. 230 (ex. 10 gegleior). — Petras, Seur. eccl. S. 126. — Reyscher, Staft. B. 182.

- 1) Der Schönbechwald, vgl. S. 249. Die hier angegebenen Gränzumrken lassen sich nicht mehr granz genam ermittein. Mehrere derselben baben jedenfulls die Namen gewechselt. Der Bobisterslach scheint der nordwesillich von Bebenhansen enlspringende heutige Goldersbach. Der noch so benannte Kirnbach enlspringt nordöstlich und vereinigt sich nuterhalb Bebenhansen mit dem Goldersbach. Der bezeichnete Bezithe erstreckt sich, wie es scheint, metst über die nordwestlich vom Kloster gelegene Waldfüchet.
- 2) Schönan, bad. B.A.St., zwel Sinnden nordöstlich von Heidelberg.
- 3) Asberg, under Hohensberg, O.A. Lodwigsborg. Die übrigen mehs schon früher vorgekommenen Ortsmennen sindt. Henbenberg, vpl. S. 233; Obersteine, vpl. S. 249; Jedeobarg and Mctingen, vpl. S. 249; Stoffelberg oder Hohenstoffeln, vgl. S. 210; Grötzingen, vgl. S. 215; Greifenstein, vgl. S. 249; Isenbarg, O.A. Horb; Edstingen, vgl. S. 25; havenstein, vgl. S. 264; Rack, vgl. S. 210; Politizgen, O.A. Herreberg; Lasinan, O.A. Tüblagen; Ihlingen, vgl. S. 249; Mckey, vgl. S. 238; Bondorf, O.A. Hierreberg; Hailingen und Pfüffingen, vgl. S. 256, Z. 3 and 4; Gomaringen, O.A. Rentlingen; and Hohensaberg vgl. oben.

### CDLXVII.

Pabst Cölestin III. bestätigt dem Probst und Convent des heil. Pelagius in Denkendorf den Besits der Kirche zu Berkheim.

## Rom 1191. October 23.

Celestinus i episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis, Alardo preposito et conventui sancti Pelagii de Denken||dorf¹), salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur

Datum Rome apud sanctum Petrum, X. kalendas Novembris, pontificatus nostri anno primo.

Unterhalb befinden sich zwei Löcher im Pergamente zum Anhängen der Bulle, die verloren ist.

- i) Berkheim, O.A. Esslingen,
- 2) Der nnausgefüllt gebliebene Name des Bischofs ist Diethelm. Vgl. S. 267 dieses Bandes.

## CDLXVIII.

Bischof Heinrich von Wirsburg bestatigt die Beilegung eines Streites swischen den Brüdern in Tuckelhausen und den Schuestern in Lochgarten wegen eines dem Kloster Tuckelhausen nermachten Wildes.

### Zwischen 1192 und 1197.

(Chr.) i In nomine sancte et individue trinitatis. i Ego Heinricus 1), Wirceburgensis ecclesie || dei gratia episcopus. Quoniam episcopali convenit dignitati omnium sibi subiectorum sic in||tendere utilitati, ut non solum que in presenti obsunt corrigantur, sed etiam
que in futuro || nocitura sunt, quantum possibile est, pastorali sollicitudine, ne noceant,
provideantur, iccirco presenti scripto omnium fidelium mandamus posteritati, ecclesiam
Tukelhusensem 2) ob nimiam temporalium subsidiorum penuriam sororibus que ibidem deo
serviebant exoneratam, ut in loco qui dicitur Lochgarden 3), cum ceteris quas deus in
perpetuum advocaverit, ipsi famulentur, cui se manciparunt. Facta est autem hec exoneratio felicis memorie Embriconis episcopi temporibus, nec tamen scripto aliquo firmata,
quoniam diversis causis et questionibus exinde usque ad nos durantibus non potuit adeo,
firmari quod stabilis conventio posset haberi. Namque fratres secundum pristinum volebant
de labore sororum vestiri, ille autem e converso ex operibus fratrum cibari, et per omnia
11.

274 1192.

sic in unum vivere nt pridem quando sub unius loci tenebantur compagine. Cum autem hoc modo nec isti nec ille quicquam proficerent, facta est inter cos tam agrorum quam silvarum divisio, ut utraque ecclesia sibi delegatis libere uteretur, nec aliqua in alterutro exactio fleret. Aliquandiu his ita manentibus, orta est discordia pro parte silve que Tukelhusensi loco fuerat delegata, set hoc modo sopita est: scilicet ut provisores sororum persolvant V talenta fratribus, et sic omnia constarent pacata. Hec autem descriptio et conventio pacis facta est mediante Cellensi <sup>4</sup>) abbate Bertoldo, consensu fratrum et sororum illarum ecclesiarum, quam et nos auctoritate omnipotentis dei et sigilli <sup>5</sup>) nostri inpressione confirmamus, interdicentes ne quis in posterum audeat hanc infringere.

Nach dem Original des k. Reichsarchivs in München.

- Heinrich III., nach einigen schon 1190, nach andern 1192-1197, vgl. Ussermann, Ep. Wirceb. S. 73. Fries, Geschichte der Bischöfe von Wirzburg S. 292.
- 2-4) Vgl. S. 55, Aum. 1, 2 und 4, auch S. 94, Anm. 2.
- 5) Links unden ein randes Sigill von brannem Wachs aufgedrückt, worauf das Bildniss eines sitzenden Bischofs mit der Umschrift: HEINRICVS. (rs in einem Zuge) DEI. GRACIA WIRZEBYRGENSIS ECCLes/E EP/szeppis.

### CDLXIX.

Kaiser Heinrich VI. übernimmt die Schutzvogtei über genannte Orte des Klosters Kreuslingen.

### Ulm 1192.

† ilu nomine saucte et individue trinitatis. I Heinricus V.\*, Romanorum divina favente clementia imperator et semper augnstus. "I Quoniam senescentem mundum et ad finem cottidite vergentem inter alia defectus sui damna oblivionis etiam urgent incommoda, res gestas litteliris mandari provida maiorum sauxit auctoritas, ut earum seriem successura quoque nou ignoret posteritas. Proinde noverint universi imperii nostri II fideles, qualiter serenitas nostra rogatu abbatis et fratrum de domo saucti Ödalrici in Cruzelingen ') receperit et possederit advocatiam in Rankwile, Wormelingen, Hebingen, Phafenhoven, Mose, Graschörrou, Bermödingen, Hyrslath, Horguncella, Kelun, Hegebach, Lothinwilare, Eilingen, Pafendorf, Erchembolteswilare, Wehselwilare, Walthvsen et aliis quibusque locis, citra lacum Lemannum dicto monasterio pertinentibus, que vel iam possidet, vel in futurum iuste adipisetur, que videlicet fuerunt conmendata defensioni virorum illustrium, bone recordationis sellicet proavunculi nostri ducis Welfonis et fratris nostri Friderici ducis Sueuorum, qui in

1192. 275

procincta Christiane expeditionis simul cum patre nostro diem clausit feliciter extremum. Siquidem defunctis memoratis principibus, rogatu abbatis Markwardi et fratrum de Cruzelingen, interventu quoque dilecti nostri Dietlelmi Constantiensis episcopi, cum essenus apud Mammingen <sup>2</sup>), in redemptionem peccatorum nostrorum eandem advocatiam abbate conmendante suscepimus, ut ab omni invasione tyrannorum et malorum hominum familiam sancti Ödalrici cum bonis suis defendamus. Ita quidem ne aliquid <sup>b</sup> coactum vel tributarium ad servicium nos seu alia quevis potestas nostra cos <sup>c</sup> constringamus, nec advocatiam predictam couminuamus, seu a nobis alienemus. Sed et si factum id fuerit, liceat abbati advocatum sibi alium quem voluerit eligere, nec ulla super hoc maiestati nostre indignatio suboriatur. Preterea universis ministerialibus nostris liberam concedimus potestatem tam se quam sua ad prefatum beati Ödalrici monasterium conferendi <sup>c</sup>. Ut autem que prediximus firma, rata et inconvulsa absque omni contradictione in posterum permaneant, rogatu abbatis et fratrum presentem inde paginam conscribi et sigilli nostri impressione fecimus insigniri. Conservaturi quoque semper que iusta sunt loco illi, statuimus ut queçumque persona, in bac nobis advocatia omne per evum successura, de his que prelibata sunt nichil diminuat aut immutet.

Data Vlme, anno dominice incurnationis MCLXXXXII., indictione X., " anno imperii nostri primo, presidente sedi apostolice domino Celestino, regente Constantiensem ecclesiam Diethalmo venerabili episcopo.

Nach dem Originale des vormaligem Kinsters Krenzlingen. — Illister dem Schlinssworte episcopo lassen sich noch die ansradiderten Worte Testes huites ret sumt erkennen nad dann folgt ein grossen nubeschriebenes Stück der Urkande, auf dem noch 5 weitere Linien mit Bleistift gezogen sind. Ein Steget, wozu Raum genng gewesen wäre, ist nicht anfgedrückt, auch sind keine Spuren da, dass eines anfgedrückt oder augehängt gewesen wäre. Die Urkande beilet, wie es sebelat, namangefertigt.

- 1) Kreazilagen, naweit Coastanz, am Bodensee, im Kanion Thorgan. Die folgenden Orte des Kiosters sind: Rankwil, bei Peidkirch, im Voraribergischen; sodann Worblingen, bad. B.A. Radolpbszeil; Hieguen, bad. B.A. Coastanz; Pfaffenhofen, bad. B.A. Salenz; Moos (das S. 204, Ann. 5 zweifcibaft gebilebene, aneh in dem inzwischen in Kreazilagen wergliebenen Originale jener Urknade nurichtig geschriebene Alose, d. h. Mooe), B.A. Ueberlingen, oher das im B.A. Radolpbszeil; Grasbener and Bernandingen, B.A. Salenz; Hirschall, Horgenzeil, Keblen, Heppach, Lollenweiler (Ober., Unier-), Allingen (Ober., Unier-), Bavendorf, Ergetsweiler, Wechsetsweiler, Waldbausen (Ober-, Unier-), alle mit Ansnahme von Heppach, bad. B.A. Pfallendorf, an der Gränze des O.A. Tetlang in diesem nad im nasiossenden O.A. Ravensburg and zwar in beiden rechts ab von der Schassen gelegen. Det lacus Lemannus ist anch hier wie ober S. 204 der Bodensen.
- Ueber den wahrscheinlichen Zeitpunkt der Anwesenheit Heinrichs in Memmingen and Um vgl. den Schlass der Anm. 1 zur folgenden Urkunde.

<sup>\*</sup> So, nicht VI., die Urkunde. a) Ein Viertheil der Zeile nach diesem Worte ist unausgefüllt. b) aligd mit Abkörzungsstrich dar das d. c) des über constringamus beigesetzt. d) Rest der Zeile mit dem Kaume eines (ausradierten) Wortes leer. Lücke zu zwei bis drei Worten offen gelassen.

### CDLXX.

Herrog Konrad von Schwaben bestätigt dem Kloster Roth, was seine Dienstleute und Hörigen um ihrer Seele willen dahin geschenkt haben oder noch schenken werden.

## Memmingen 1192. Februar 22.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Conradus, dei grafia dux Sueuie, anno incarnationis domini || MCLXXXXI. 1) in Mammingin in kathedra sancti Petri pro remedio anime nostre et parentum nostrorum concessimus et tra ||didinus dep omn[i]potenti et sancte dei genitrici Marię et sancte Verenę et omnibus fratribus in Rote, <sup>1</sup>quicquid ministeriales || nostri sive etiam quicquid aliqui de familia nostra eidem claustro pro spe eternę retributonis tradderient vel traddituri sunt, et traditionem illam ratam habemus, et auctoritate nostra confirmamus, et sigilli nostri inpressione conmunimus, ut quicumque hominum huic nostra traditione it statutis nostris contraire voluerit, et offensam nostram incurrat, et peuam condignam ab extremo iudice sibi exspectet, his testibus <sup>2</sup>): marchione de Romisperch, comiti bus de Kirperch II. R. <sup>3</sup>), comiti de Dilingin A., Adilberto de Rauinistein, [Pert]oldo de Wiziahorn, comiti L. de Helfinstein, Pertolio de Tanue, Swigero de Aichein, Hermanno [d]e Maziasiez, Heinrico de Bongartin, Friderico et II. de Walpurch, Pertoldo de Uronhon, Marquardo de Eroldisheiu, Wernhero de Nordhos. Heinrico de Swarzahe et aliorum plurimorum.

Eine aus rother und grüner Seide geübetheue Siegelschnar ist noch an der Urkunde befestigt, das Siegel seibst ist verloren. — Der linke Seitenrand der Urkunde ist von Mänsen zerfressen, wodurch die in [] gesetzten Buchstaben herausgefallen sind — Abdruck bei Stadelhofer, litst. coll. Roth. l. II, Doc. nr. 1 S. 127.

1) Vom 11. Februar bis zum 17. Juni 1191 war Konrad erweislich in Begleitung seines kaiserlichen Bruders Heturichs VI. in Italien, namentlich den 22. Februar d. J. in Lucca (vgl. dessen Regesten bei Ställin II, S. 130 and 131). Erst nach dem Tode Herzog Weifs VI. (15, Deebr, 1191) kehrten Belde nach Deutschland zurück, anch führte Konrad bis dahin den Titel Berzog von Rotenburg, indem er erst jetzt sowohl das Erbe des Herzogs Welf als die Nachfolge seines verstorbenen Bruders Friederich im Herzogihnm Schwaben erhielt, weiches letztere ihm den 24. Mai 1192 felerlich in Worms bestätigt wurde. Die Urkunde, welche zwar einige Schreibfehler and eine für diese Zeit ungewöhnliche Datterung (in kathedra Petri stati I.V. kal. Martii), im Uebrigen aber nichts Verdächtiges an sich hal, ist daher tns Jahr 1192 zu setzen, wobei, wenn nicht ein weiteres Verschen vermulbet werden soll, anznnehmen wäre dass der Schreiber das Jahr von Ostern an berechnet bätte. Allerdings erscheint Konrad anch noch in einer Urkunde vom 5. März 1192 (vgl. Ställn a. a. O.) als lierzog von Rolchburg, iedoch als Zenge, während er hier der Anssteller ist. Da Heinrich VI. mit dem Znge, der die Leiche des in Memmingen verstorbenen Weifs zur Beiseizung nach Steingaden überführte, in Kaufbenren zusammeutraf (Ställu H, S. 125.) and, wie ans der vorbergebenden in Utm ansgestellten Urkunde für Krenzlingen hervorgeht, 1192 tu Memuingen seibst anwesend war, so könnte man geneigt sein, diesen Anfenthalt in die Ausstellungszeit der Urkunde Konrads zu verlegen. Allein nach den Regesten Heiurichs (vgl. Böhmer R. L.) mass die Anwesenheit dieses Kaisers an den gedachten tirten ziemlich viel früher angenommen werden, während allerdings kein ähnlicher tirung vorhanden ist, weshatb Konrad den

- 22. Pehrar 1192 alchl in Memmingen hätte sein können. Anch erscheint die in der Urknude bezeichnete Handlung den Umständen, in welchen sich Konrad theils als Rechtsnachfolger, theils als Verwandter der erwähnten beiden Versturbenen damals befand, ganz angemessen.
- 2) Ueber die Namen der Zengen und ihrer Orte, so weit dieselben bier nicht gedeniet sind, vgl. S. 242, Aum. 2. Die übrigen sind: Graf Albert von Dillingen, dieses an der Donan, baier. L.G.S.; Ravenastein, vgl. S. 264; Graf Ladwig von Heifenstein, vgl. a. a. O. S. 163, Ann. 10; Friederich und Heinrich von Waldburg, vgl. S. 205, Aum. 15; Fronbofen (lies Uronhorin), O.A. Ravensburg; Ernizbeim, O.A. Biberach; Nurdhulz (lies Nordhofe), an der Biber, baier. L.G. Ruggenburg; und wahrscheinlich Unterschwarzach, O.A. Waldsee (vgl. Mem min ger, O.A. Waldsee, S. 177).
- 3) Die Buchstaben // und //. (vgl. S. 242. Anm. 2) sind von gieleber Hand über der Zeile beigesetzt.

#### CDLXXL

Kaiser Heinrich VI. bestätigt die dem Kloster Weissenau von seinem Vater dem Kaiser Friederich, seinem Bruder dem Hersoge Friederich von Schwaben, dem Hersoge Welf und dem Hersone Heinrich von Sachsen ertheilten Beofinstitungen.

### Weissenburg 1192. Märs 24.

In nomine sancte et individue trinitatis. Henricus sextus, dei gratia Romanorum imperator et semper augustus. || Notum sit omnibus tam presentis temporis quam futuri Christi fidelibus, quod omnem traditionem quam pater noster Fridericus, || Romanorum imperator invictissimus, et frater noster Fridericus, Sveuorum 1) dux illustrissimus felicis memorie, et dux Welpho || et Henricus, quondam dux Saxonie, cenobio sancti Petri in Ouwe fecerunt in hominibus utrinsque sexus, mancipiis, agris, pascuis, terris cultis et incultis, silvis, aquis, seu quibuscumque aliis rebus, nos quoque ratam et inconvulsam esse volumus, et ut breviter concludamus, omnem caritatem, permissionem, omne quoque fus quod iam dicti principes prefato cenobio concesserunt, seu tradiderunt, nos quoque eidem cenobio concedimus, stabilimus et firmamus. Concedimus preterea fratribus ibidem deo servientibus et corum subditis et ministris, ut per universa fora nostra negotiationes suas exerceant libere sine thelouei peusione, et ut liberaui habeaut potestatem succidendi silvas et foresta nostra pro claustri necessitate. Ad hec si quisquam ministerialis noster, sive mercator sive rusticus, seu cuiuscumque conditionis homo, vel cuiuscumque sexus, se ipsum aut aliquid de bonis suis, mobilibus vel immobilibus, eidem cenobio conferre voluerit, sciat hoc cum nostra esse licentia et voluntate. Hoc quoque universitatem fidelium latere nolumus, predictum claustrum libertate privilegiatum, sicut et alia claustra sancte Romane et apostolice sedi pertinentia, nec nos nec quempiam alium quicquam iuris aut potestatis in eo habere, preterquam quod nos illud intuitu dei in tuitionem nostram recepimus, et ei pro iusticia adesse volumus et

278 (1192.)

preesse. Unde si quis violentiam el intulerit aut illud ulla in parte leserit, sciat nos lesisse et gratie nostre offensam incurrisse. Et ne hec a succedentium memoria possint elabi, presentem super hiis paginam fecimus conscribi et sigilli<sup>2</sup>) nostri impressione iussimus communifi.

Datum apud Wizzenburc 3), anno domini MCLXXXXII., indictione II., IX. kalendas Aprilis 4).

Abdruck bel Lünig, Reichsarchiv XVIII, S. 748 nnd nach diesem bei Scheid, Orig. Gneif. II, Prob. lib. Vi, nr. 150, S. 632.

- 1) Das Wort Sceuorum steht auf einer Rasnr.
- 2) Von der abgerissenen rolb und bläulich seidenen Schner, woran das kalserliche Mojestiksisgill von gewühnlichem Wachse hieng, sind noch Reste durch die Urkunde geschlungen. Das Siegel, woranf sich die Pigur des mit dem Seepler in der Rechten, dem Reichsapfel in der Linken auf dem Throne sitzenden Kalsers mit Parpar und Krone noch wohl erhalten zeigt, ist auf der linken Seile zerbrochen. Rest der Umschrift: HEINRICU zu Del GRaft/A ROMNORmim IMPerchtor / Ce/ SEM. ... AVOSTSTY.
- 3) Weissenburg im Elsass.
- 4) Die Schlosszeile mit den Worten Datum bis Aprills ist von etwas kleinerer und schwächerer Schrift als die öbrige Urkunde. Die Zahl der Indiction ist 10, nicht 2.

### CDLXXII.

Herzog Konrad von Schwaben bestätigt die dem Kloster Weissenau von den Kaisern Friederich, seinem Vater, und Heinrich, seinem Bruder, sowie verschiedenen seiner herzoglichen Vorgänger ertheilten Begünstigungen.

### (1192.)

in nomine sancte et individue trinitatis Cônradus dei gratia dux Sueuorum. il Notum sit omnibus tam presentis temporis quam futuri Christi Idelibus, quod omnem traditionem quam pater noster Fridericus, Romanorum imperator || invictissimus, et dominus et frater noster Ifeinricus, eadem gratia imperator, et frater noster Fridericus, Sueuorum dux illustrissimus felicis || memorie, et dux Welpho et Heinricus, quondam dux Saxonie, cenobio sancti Petri in Ouwe fecerunt in hominibus utriusque sexus, mancipiis, agris, pascuis, terris cultis et incultis, silvis, aquis, seu quibuscumque aliis rebus, nos quoque ratam et inconvulsam esse volumus — von hier an ist die Urkunde gans gleichlautend 1) mit der vorhergehenden bis su den Schlussvoreen: — et sigilli nostri impressione 2) inssimus communiri 3).

Die Schrift der Urkunde ist im Ganzen mälfrlich und der Zeit angemessen. Dagegen scheint ein Umstand, der sich bei nüberer Betrachlung der einzelnen Züge bemerkbar macht, in Verbindung mit den in Amm. 1 angegebenge Schreibfehlern, doch etwas aufmiliend. Die meisten langen z., ebenso die f und einige r sind, wie auch händig im zwilften Jahrhandert, anster die Zelle herab verlängert. Nan lässt sich aber bei der Nichtzahl dieser Verlängernangen anch ziemlich bestimmt erkennen, dass diesethen von der gleichen Hand erst anchträglich hinzugefülgt warden. Anch an einigen andern Buchstaben hat der Schreiber kielne Verländerungen vorgennmen, welche wie verbessernde Nachahmung illerer Schrift anssehen. — Die Urkande ist anwahl bei Lünig, Reichsarchiv XVIII, S. 749, als anch diesem bei Scheid, Orig, Gnelph. II, Prab. Ib. VI, nr. 151, S. 633 erwähnt, aber als mit der vorigen Urkande Heintrichs VI, ganz gleichlandend nicht mit abgedreckt.

- Ausgenommen die Schreibsehler negationes statt negatiationes und postatis statt potestatis. Ferner haben hee in Ad hee und Et ne hee, ebenso die Worte gratie nostre s.g. geschwänzte e.
- 2) An einer bis and wenige Fäden durchrissenen grünseldenen Siegelschnar hängt das ziemlich gat erhaltene herzogliche Reiterställt aus gewöhnlichem mit Mehl gewischtem Wachse. Der nach (herzid.) links ansprengende Reiler trägt einen pisten, wie es seheint, geschlussenen Ileim und sieht heranswärts. Seine ganze linke Seite bis zur Mitte des Oberschenkels deckt ein gewöhlter, berefrinätiger, ander Ecken abgernadeter, nnten zagespitzter Schild, waranf die Umrtsse eines (herzid.) linkshih empargerichteten Lüwen sich noch demlich anterscheiden lassen. Vom Schilde abwärts seheint etwas wie eine Schwerdscheide auszugehen. Rechis bälf der Reiler eine Lanze, von welcher eine in drei Ziptein ausäutende, netzförnig schräfterte Fahne im Bögen rückwärts flattert. Ein Wänterock reicht bis zum Kaie, die Bekeiteding an Bein und Paus ist nicht nähler erikennbar. Die Frasspitze ernh antwäris geichrit im Bügel. Der Hals des gewöhnlich antgezämmten Pferdes ist ohne Mähne nnd sicht ans als ob er bis an die Brust mit einem Rüppanzer bedeckt wäre. Umschrift, † CYNRADY ED EI GRACIA SWEVDRYM DVX (die E sind gernaded). Die Aechlicht des Siegels ist anverkennbar, aber einzelne anfgequaliene Stellen zeigen, dasse sed mitte stank ausgesetzt war, und die Varderseite sieht nicht ans, als ab ste von Anfang an eine Masse mit der Rückseite gewesen, sondern erst später gleicham in dieselbe eingerlassen.
- 3) Mit diesen Warten schliesst die Urkunde. Da der Bestäitgung Reinrichs VI. in der varhergehenden Urkunde darin Erwähnung geschieht, so kann sie nicht vor, wohl aber nagefähr gleichzeitig mit dieser anszestellig sein.

### CDLXXIII.

Kraft von Bocksberg schenkt dem Hospitale des heiligen Johannes in Jerusalem Güter und Einkünfte an genannten Orten.

### Wirsburg 1192. Juni 6.

In nomine patris et illii et spiritus sancti. Amen. Ego Crafto d[e Bocsbergh¹)....]
respectu divinę miserationis || diligenter recolligens, et non sine magno cordis dolore retractans in animo, quam inaniter expenderim cur[|sum vite preterite a primis adolescentie meę
temporibus usque in hodiernum, tum propter mundi favorem et fallacem gra||tiam domuorum,
sed precipue domni mei pię memorię Friderici imperatoris, ac deiade illii eius gloriosissimi
et semper augusti Heinrici presentis imperatoris, tum etiam in illecebris carnalium voluptatum
et infrunita²) prodigalitate rerum, que in proficuis usibus multo salubrius poterant collocari;

mox inopinate mihi statuens ante mentis obtutum. Paulum apostolum subito prostratum. statimque vas electionis effectum, spe meliora concipiens, residuum vite mee in dei servitio expendere proponeus, statim crucem in signum peregrinationis assumens, ob amorem crucifixi lerosolimam ire propono. Hinc itaque de superstite substantia rerum, quas adhuc paulo ante in nugacibus commertiis, scilicet in nuotialibus pompls expendere proponebam, extimplo decrevi potius aliquid in opera misericordie convertendum. Fratres igitur advocans hospitalis Ierosolimitani sancti Iohannis, in presentia domni mei imperatoris Heinrici, inso annuente de proprietate possessionis a meis predecessoribus mihi derelicta, consensu et voluntate nepotis mei Craftonis juvenis, dedi pro anima mea meorumque predecessorum deo et beato Iohanni ad servitium hospitalis Ierosolimitani in Althusen 3) novem uucias annuatim solvendas, et duo jugera vinearum; in Cuningheshouen 1) duo jugera vinearum et dimidium; in Ippehouen 5) decem solidos, et de viueis ad duas carratas viui: in Swegren 6) curiam cum terra ad unum aratrum, et viginti ingera vinearum cum silva ad easdem vineas pertinente, et participationem alterius silve, que ville toti est communis; et ibidem do molendinum, quod solvit dimidium talentum, et mansum unum, qui solvit dimidium talentum. Ibidem etiam do alinm mansum dimidium, qui solvit denarios XL. Do quoque ibidem et alios sex mansos minores, qui vocantur leen, de quibus solvuntur tres agni et tria maldra siliginis et de quolibet XL denarii 7). Preter hec omnia do duos mansos, pertinentes ad capellam in Bocsbergh, et alios duos, de quibns eadem capella debet lumen habere. Hec omnia dedi deo et beato Iohanni et hospitali Ierosolimitano, amplius in perpetuum a fratribus einsdem hospitalis jure hereditario possidenda. Et ut hec omnia rata et infconfcussa prefato hospitali permaneant, scripto mancipare et sigilli 8) mei impressione corroblorlare et confirmare dignum daxi.

Factum est hoc in Wirceburch, auno incarnationis dominice MCXCIL, VIII. idus lunii, in presentia Henrici imperatoris, per cuius preceptum prefatam donationem ad opus hospitalis sancti lohanuis de maun mea recepit comes Boppo de Werthem <sup>9</sup>). Testes qui affuerunt: episcopi lleuricus Wirceburgenis, Otto Bafbergensis <sup>10</sup>), Otto Frisingiensis <sup>11</sup>), Henricus Wormatiensis. Lupoldus, dux Austriç; comes Berchtoldus de Henembergh <sup>12</sup>); Fridericus, comes de Abembergh; Hartmannus, comes de Kirchbergh; Burchurdus, comes de Hoenbergh; Gotfridus, comes de Weigeu; Sighlogus, prothonotarius imperatoris; Crafto invenis; Robertus de Dorren; Siboto de Cimbren; Arnoldus de Horenbergh; Berengherus de Gamburch, et alii multi, clerici et laici.

Nach dem Original des k. Reichsarchivs in München.

1) Die Stelle zwischen [] Ist abgerissen, doch der untere Zug des g von dem Worte Boezbergh noch sichtbar; aussen sicht von nener Hand: Crofto de U'ertheim, doch gewiss untehtig, da der Name Crofto in der Familie der Grafen von Wertheim gar nicht vorkömmt (yst. Aschbach, Geschichte)

- der Grafen von Wertheim 1, S. 05-70), wohl aber bei denen von Bocksberg oder Boxberg (bad. B.A.St.), nach der gegenwärtig beliebten Schreibweise dieses Namens.
- Altiat., von dem alten fruntacor, fruiscor, fruor abgeleitet; altirz. enfruns, abgeschmacki, maasios, unsimig. toll.
- 4—6) Althansen, O.A. Mergenthelm; Königshofen, bad. B.A. Boxberg, oder? das dem folgenden Orte näher gelegene K. Im Gau, baler. L.G. Röttingen; Iphofen, baler. L.G. Marktbibart; Schwalgern, bad. B.A. Boxberg.
- 7) Die Worte et de quolibet XL denarii sind über der Zelle beigeschrieben.
- 8) Das Slegel fehlt.
- 9) Werthelm, bad. B.A.St., am Einflusse der Tauber in den Main.
- 10) und 11) Die Urknade liest beide Worte so.
- 12) Dieser und die folgenden, melst schon öfter vorgekommenen und mehr oder weniger bekannten Orte sind: Henneberg, veil. Band 1, S. 313, and 13, S. 94; Aberberg 1, S. 313, (Ober.) Mitchberg II, n. a. S. 210 und 242; Hohenberg II, S. 233, Ann. 32; Valbingen, a. d. Enz, O.A.St. I, S. 339, Ann. 339; Wald-, oder Waldiren II, S. 105; Zimmern II, S. 95, 140 und 161, richliger wird jedoch Zimmern bel Grünsfeld oder Grünsfeldzimmern, wie es anch genamt wird, bad. E.A. Gerlachshein, dafür zu nehmen sein; Hornberg, Schloss am rechten Neckarufer, bel Neckarzimmern, bad. B.A. Neudenan; Gamburg, vgl. n. a. S. 7 dieses Bandes.

### CDLXXIV.

Pabst Cilestin III. nimmt die Kirche des heitigen Petrus in Marchthal in seinen Schuts, bestätigt deren rechtmässigen Güterbesits, insbesondere an genannten Orten, und ertheilt derselben verschiedene ausgedrückte Begünstigungen.

### Rom 1192. November 22.

Eclestinus episcopus, servus servorum dei, Dilectis Illiis Manegoldo, preposito ecclesie sancti Petri in Marhtel eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum. Elegiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cniuslibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Eapropter, dilecti || in domino Illii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et prefatam ecclesiam sancti Petri, in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et prejlsentis scripti privilegio communimus. In primis siquidem statuentes, ut ordo canonicus, qui secundum deum et beati Augustini regulam atque institutionem Premonstratensium—fratrum in eodem loco institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione

fidelium, seu aliis lustis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneaut. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum in quo prefata ecclesia sita est cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam sancte Marie que sita est in insa villa cum plebe et manclplis et jure patronatus quod nobilis vir Conradus dux Sueuie super una prebendarum losius ecclesie libere vobis concessit, et predia, curias, domos, pomeria, ortos, et silvam que vocatur dos ecclesie, et piscationem quam habetis in fluvio Danubii, juxta eandem villam decurrentis. Duas partes decimarum quas habetis in Bilringen 1) ecclesia, cum predio et curia. Curias quas habetis in Husen 2), in Wachingen 3), in Wiler 4), in Smalstetin 5), molendinum in Zuifiltun 6). Predium cum curia quod habetis in Ambra 7) cum capella ibidem sita, cum vineis, decimis et aliis pertinentiis suis. Sane laborum vestrorum quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis animalium vestrorum nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos, liberos et absolutos e seculo fugientes, ad conversionem recipere et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum post factam in eodem loco professionem fas sit absque prepositi sui licentia de eodem loco discedere: discedentem vero absque communifilum litterarum cautione nullus audeat retinere. Ad hec etiam inhibemus ne cul episcopo, vel alii, pro vestris decimis cogamini plus persolvere quam predecessores eorum a quinquaginta annis infra usque ad hec tempora rationabiliter recipere consuerunt. Cum autem generale interdictum terre fuerit, liceat vobis, clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, supressa voce, divina officia celebrare. Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a diocesano suscipietis episcopo, si quidem catholicus fuerit, et gratiam ac communiouem apostolice sedis habuerit, et ea gratis et absque pravitate et exactione aliqua vobis voluerit exhibere. Alioquin liceat vobis quemcumque malueritis adire antistitem, gratiam et communionem apostolice sedis habentem, qui nostra fultus autoritate vobis quod postulatur impendat. Probibemus insuper ut infra fines parochie vestre nullus sine asseusu diocestani episcopi et vestro capellam seu oratorium de povo construere audeat, salvis privilegiis Romanorum pontificum. Ad hec vobis novas et indebitas exactiones ab archiepiscopis, episcopis, archidiaconis seu decanis alijsque omnibus ecclesiasticis secularibusve personis omnino fieri prohibemus. Sepulturam quoque loci ipsius liberam esse decernimus, ut eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaveriut, nisi forte excommunicati vel interdicti fuerint, nullus obsistat, salva tamen institia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decimas preterea et possessiones ad ius ecclesiarum vestrarum spectantes, que a laicis detinentur, redimendi et legitime liberandi de manibus eorum et ad ecclesias ad quas pertinent revocandi, libera sit vobis de autoritate nostra facultas. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci preposito, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi

qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi assensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum dei timorem et beati Augustini regulam providerint eligendum. Paci quoque et tranquillitati vestre paterna imposterum sollicitudine providere volentes, sub interminatione anathematis autoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus rapinam facere seu furtum committere. ignem apponere, hominem temere capere vel interficere, seu aliquam violentiam audeat exercere. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur corum pro quorum gubernatione ac sustentatione pia liberalitate concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et diocesiani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine divine ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri Ihesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

(Rundzeichen 8).) Ego Celestinus, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

- † Ego Albinus, Albanensis episcopus, subscripsi. † Ego Iohannes, Prenestinus episcopus, subscripsi. † Ego Petrus, Portuensis et sancte Rufine episcopus, subscripsi.
- † Ego Pandulfus, basilice XII apostolorum presbyter cardinalis, subscripsi. † Ego Melior, sanctorum lohannis et Pauli presbyter cardinalis tituli Pamachii, subscripsi. † Ego Iohannes Felix, tituli sancte Susanne presbyter cardinalis, subscripsi. † Ego Rygo, presbyter cardinalis sancti Martini, tituli Equitii, subscripsi. † Ego Ibannes, tituli sancti Stephani in Celio monte presbyter cardinalis, subscripsi.
- † Ego Gratianus, sanctorum Cosme et Damiani diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Soffredus, sancte Marie in via lata diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Gregorius, sancte Marie in Aquiro diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Gregorius, sancti Georgii ad velum aureum diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Lotarius, sanctorum Sergii et Bachi diaconus cardinalis, subscripsi.

Datum Rome apud sanctum Petrum, per manum Egidii, sancti Nicolai in carcere Tulliano diaconi cardinalis, X. kalendas Decembris, indictione undecima, anno incarnationis dominice MCXCII., pontificatus vero domni [ Celestini [ pape III. auno secundo. 36 \*

An roth und gelb seidener Schurz hängt die bleierne Bulle mit den bekannten Köpfen u. s. w. auf der eine und CELESTINVS. FP. III. auf der andern Seite. — Abdruck bei Lünig, Reichsarchiv XVIII, S. 345 und bei Horo. O. Pr. Annal. I. II. Probatt. S. 63.

- 1-7) Die Sylbe en in Biltringen ist darch ein Loch in der Urk. ausgefallen. Dieser und einige der E. Orte sind bereits S. 164 gedentel. Die biltrigen sind: Hansen, eine Stande stüdstlich von (Ober-) Marchthal, Wellerstensstlingen, gewöhnlich einfach Weller genannt, beide O.A. Ehingen; Zwiefallendorf, O.A. Münischen.
- 8) Das Randzeichen in gewöhnlicher Form, mit dem Denksprache: perfice gressus meos in semilis tuis.

#### CDLXXV.

Kaiser Heinrich VI. bestätigt nach dem Vorgange seines Vaters Friedrich den Güterbesits des Klosters Weingarten im Allgemeinen und insbesondere eerschiedene näher beschriebene Rechte desselben

# Hagenau 1193. April 4.

(Chr.) In nomine domini Amen. Hainricus, divina annuente providencia Romanorum imperator augustus. : Quia imperatorie maiestatis interest || omnibus ecclesiis pro statu felici et tranquillitate reipublice pium affectum sive benivolenciam gratam inpertiri, maxime tamen hiis que a generosis principibus sunt fundate, | a quibus nostre celsitudinis ingenuitas quasi de lucido sidere b nobiliter propagata refulsit, quatenus ex instancia talis operationis ipsorum meriti retributionis mereamur participationem. Il Cum igitur illustrissimus princeps Welpho, noster paternus proavus, monasterium in Wingarten, pio studio in honorem sacrosancti sanguinis nostri domini et redemptoris lhesu Christi ac sancti Martini sui confessoris constructum, divinis serviciis instauraverit gloriosa monimenta, congruum decrevimus, pro nostri temporis pace prosperitateque, ipsa bona que prefatum monasterium a primaria fundatione usque in presens obtinuit vel in futurum largiente deo in usus proprios acquisierit, omni iure, ipso pacto, ca consuctudine, tali libertate, co beneficio, quibus decenter ex permissione ac confirmatione regum, donatione principum hactenus est politume, ad exemplar divi Friderici, augusti nostri genitoris, auctoritate imperatoria ei confirmare et prensentis di privilegii testimonio conmunire. Confirmamus itaque insi prememorato monasterio libertatem eius celle, ut infra sua septa in officinis aut alias, nullus iudex trahendi aliquem in causam occasione aliculus reatus, eciam si nominatim sit proscriptus, habeat potestatem; alioquin quicumque potens vel inpotens violare hoc ausus fuerit, ipso facto se in temeritatis sue penam noverit esse proscriptum. Familiam quoque abbatis quam sibi ad serviendum et fratribus assumpserit exemptam esse volumus ab omni servitute tributaria et immunem.

Eccessuum vero omnium hominum ecclesie correctio ad abbatem pertinebit. nisi plage sanguiniflue aut furti, cum non eius officii sit, merito nostris iudicibus est relicta. Si quidem prefatos abbas, si propter negocii gravitatem ad corrigenda facta dictorum aliquem e nostris prefectis vocaverit, p/ena' de acquisitis in pecuniaria, quod vocari solet gewette, due partes cedunt nominato abbati et sue ecclesie, tercia vero judicanti. Preterea stabilimus, ejus indemonitati providentes, ut pulli colonorum, sive proprio vel censuali, dicti loci aut sancti Petri ju Berga 1), liceat jure fori aream in aliqua civitate conparare, vel nostris mercatoribus acgregari, si infra primum annum fuerit revocatus. Quod si stare fuerit permissus, cum clauserit diem extremum, modo sicut in rure, tali etiam in civitate vel oppido ad eum ius habebit et respectum monasterium prenotatum recipiendum, et ad petendum morticinum eius, quod val vsitato vocabulo dicitur, pacto aut consuctudine vel libertate nullius civitatis obstante. Insuper coufirmamus et fi[r]miter saucimus ut si quis de numero propriorum hominum vel censualium recitati monasterii, aut ecclesie in Berge, quorum omnium linc usque tranquilla possessique letatum est, sine filiis et filiabus qui sue sint condicionis moritur. cuuctorum que possidet medietas ecclesia sepe sepius dicta percipiet, condicionis eiusdem, quod gnoz potest appellari, melius quod est tunc inter habita, quod vocatum est turestegût, dare non postponatur. Volumus etiam ut bona eins, ubicumque sunt sita, homines. in quibuscumque locis habitaverint, non alterius sed nostra protectione fruantur et quiescant, nec alicui in beneficium in proprietate vel advocatione poterunt conferri, nec alicuius dominio mancipari, cum nostre sublimitati adherere inseparabiliter ut debeant longe ante nos meminimus esse condictum. Ideoque si nos inmemores vel quisquam nostrorum successorum sub simulata oblivione de ecclesiis, hominibus, possessionibus pluries dicti monasterii aliquas concessiones fecerimus, semota omni contradictione, irrite sint et sirmitate private. Conservamus ad hec monasterio Wingarten et innovamus omues concessiones et gratias quas diu ei factas cognovimus, ut possessiones quocumque nomine ad nos pertinentes, a ministerialibus nostris aut burgensibus seu aliis per emptiones seu cambia aut elemosinarum largiciones in suam iurisditionem devolutas, pacifice possideat et quiete. Statuimus nimirum iura ei antiquitus a fundatoribus ipsius indulta confirmare, videlicet ut de silva Altdorfensi<sup>2</sup>), quantum indiguerit ad ignes, ad edificia facienda et ad porcorum pastum, liberam sumeudi ea habeat facultatem. De novalibus denique in ipsa prenominata silva, tam in agris quam in pratis per eius homines excultis, pura et omnimoda possessio ei pertinebit; per extraneos tamen excultorum decimam percipiat sine omni oppositione et impedimento. Inhibemus sane et firmiter interdicimus ne quis aliqualiter in quocumque constitutus personatu sub simulande oblivionis fraude hoc nostre magnitudinis edictum presumat infringere. Aliter si contraire non extimuerit quispiam, centum libras auri appendat, quinquaginta nostro fisco et totidem ipsi mouasterio. Testes sunt: Heinricus venerabilis Argentinensis episcopus. Hermanuus Erpipolensis episcopus. Hermannus marchio de Baden et alii plures.

Datum Hagenouue, anno incarnationis Christi milesimo CXCIII., II. nonas Aprilis, reguante domino Hainrico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno imperii eius tercio.

Die Pergamentarkunde, welche den obigen Text enthält, ist über zwei Puss lang und nicht ganz ebenso breit: auch hängt an ziemlich dicker, rutb- nud gelbseidener Schnar ein ächtes Maiestätssigill. Gleichwohl ist dieselbe wie mehrere der bereits vorgekommenen und noch folgenden Urkunden des Klosters Weingarten eine grobe Fälschnag. Diess gebt, abgesehen von der Beschaffenheit der Schriftzuge und einer Reibe soastiger Verdachtsgründe, einfach schon aus dem Namen der beiden als Zengen anfgeführten Bischöfe hervor. In Sirassburg bekieldete die bischöfliche Würde Heinrich 1. von 1181-1190, II. 1202-1223, III. 1245-1260. IV. 1263-1273; von 1190-1202 dagegen Konrad. Bischof Hermann von Wirzburg sass von 1225 - 1254; von 1192-1197 aber Heinrich III. - Das anhängende Siegel ist aflerdings ein lichtes, aber es tst nicht das Siegel Kaiser Heinrichs VI., sondern genan das seines Enkelsohns, des (1220 gewählten, 1222' gekrönten, 1235 abgesetzten) römischen Königs Heinrichs (VII.). Namenliich ist anter anderm die anf den Siegeln dessejben vorkommende Queerschrift 7 (et) DVXS rechts und VEVIE links vom Siegelbiide (Kaiser Helurich VI. war bekanntlich nicht Herzog von Schwaben) noch dentlich daranf zu erkennen, ebenso aber anch, an dem giänzenden Ansseben nud einigen Vertiefungen des Wachses an dieser Stelle, der Versuch, diese Bachstaben durch Abglätten unkenntlich zu machen. - Der ziemlich plumpe Knustgriff, wie dieses Siegei an der falseben Urkunde angehängt warde, ist derseibe wie bei einigen ähulichen Versuchen des Klosters Weingarten. Das arsprünglich sehr dünne Siegel erhielt nämlich von der Rückseite einen Wachsanfguss, in welchen dasselbe wie in einen Teller mit flachem Rande eingelassen ist, and die Siegeischung der falschen Urkunde ist nan durch diesen Wachsaafguss an dem wirklichen arsprünglichen Siegel befestigt. - Uebrigens scheigt der Beirag schon früheren Argwobn erregt zu baben, indem sich in der anfregossenen Wachsschichte einige grosse Ausschnitte befinden, wodnrch sich sowohl die Masse des alten Siegels von dem späteren Aufgusse als anch der zwischen beiden hindnrch gebende Siegelfaden dentlich unterscheiden imst, - Was bei den Versneben dieser Art jedenfalls zu beklagen sein wird, ist, dass deuselben wohl immer irgend eine ächte Urknude, vielleicht des betreffenden Klosiers seibst, zum Opfer gebracht wurde.

a) Der Anfangsbuchstabe Q dieses öberfüssigen Wörtchens sieht aus, wie wenn er aus einem andern, der theilsveise ausgelöchet wurde, geblicht wire b) Rigentilleh steht fundige, und stett i in sidere stand anfangs a. c: Lies politimm i und i können anch den öberlittigen der Urtunden einkt mit sinnder verwechsicht werden. d1 und i8 o i8 uit können oder prace.

1) and 2) Vgl. Anmerkung 1 and 2 zn Seite 20.

### CDLXXVI.

Kaiser Heinrich VI. bestätigt und erneuert alle von seinem Vater Friederich dem Kloster Marchthal verliehenen Begünstigungen.

### Sels 1193. April 6.

[In nomine domini Amen. Heinricus, [1] dei gratia Romanorum imperator semper augustus, universis Christi et imperii fidelibus || gratiam suam et omne bonum. Imperatoriam condecet maiestatem pro illius amore qui totam muudi monarchiam et corda et vitam

regum in manu || sua continet religiosa loca a procellosis turbinibus defendere, ut deo liberius valeant deservire. Eapropter vestigiis karissimi patris nostri || Friderici, Imperatoris Romani invictissimi, inherentes, iura, concessiones, libertates quas inse monasterio Martellensi, ordinis Premonstratensis, Constantiensis diocesis, indulsit, nos presenti privilegio renovamus, stabilimus. Primo quidem monasterium ipsum, cum omnibus rebus et personis, intus et extra, sicut et pater noster Fridericus, imperator predictus, possessis et la antea possidendis eximimus, et per presentes absolvimus ab omni jugo humane servitutis; liberum esse decernentes ab omni servicio imperiali ac aliarum quarumcunque dignitatum, sub opteutu nostre imperialis gratie omnibus imperii procuratoribus districte precipientes, ut dictum monasterium et ecclesiam suam in Bilringen2), rebus iam possessis et domino dante in antea possidendis manuteneant, et loco nostri libere et efficaciter defendant. Statuimus ergo ex imperiali auctoritate monasterio memorato, ut res et persone sue, possesse et in antea possidende intus et extra gaudeant pace, quiete et securitate, taliter quod quicumque homo nobilis vel ignobilis, cuiuscumque condicionis vel sexus aut officii predictum monasterium perturbayerit, spoljaverit, vel aliquam violentiam intulerit, ab omnibus hominibus proditor patrie, et communis pacis violator et transgressor iudicetur, nullaque pax sibi suisque rebus ab aliquo conservetur, penamque luet sibi debitam tamquam criminator et offensor lese maiestatis; centum quoque marcas argenti puri et legalis fisco nostro, lesis vero fratribus marcas argenti quinquaginta cum dampno plenarie restituto conferat et componat sine qualibet tergiversatione; et ad hoc compellatur per procuratores imperii et ministros civitatum imperii qualescumque, monicione tamen de hiis omnibus per mensem prius prehabita competenti; que monitio si non profecerit et fratres placati non fuerint, omnis pena memorata transgressorem cruciabit, nisi fratrum memorati monasterii intercessio penam temperaverit apud imperii procuratores, prout volunt. Statuentes etiam ut advocati, si qui fuerint possessionum dicti monasterii, suo iure sint contenti, qui si aliquid amplius ultra sortem rapuerint, vel res monasterii contra iusticiam preoccupaverint, omnem penam memoratam superius experiantur, privilegiaque monasterii prefati et advocatorum diligenter respiciantur, et ius pronuncietur prout textus privilegiorum narraverit incunctanter. Ex regali quoque gracia concedimus omnibus nobilibus vel ignobilibus, cuiuscumque condicionis vel sexus fuerint, per universum Romanum imperium, se in propriis personis vel rebus ad habitum transferre et ad magisterium monasterii sepefati, tam in rebus mobilibus quam etiam immobilibus. Res quoque immobiles a nobilibus quibuscumque emptas volumus predictum monasterium libere retinere. Precipimus quoque ut homines utriusque sexus residentes in villis, in castris, vel civitatibus imperii, vel civitatibus aliorum quorumcumque nobilium censum suum et omnia iura, que diversis nominibus nuncupantur, persolvant integraliter memorato monasterio, non obstantibus libertatibus vel exemptionibus quarumcumque civitatum, quas videlicet libertates et exemptiones presenti privilegio, quantum ad homines dicti

monasterii, revocamus, et decernimus carere robore firmitatis. Ex regali etiam decreto statuimus ut iniuriatores prenominati monasterii citentur in ecclesiam katedralem Constantiensem ad satisfactionem ipsi monasterio exhibendam, sententiis excommunicationis, si necesse fuerit, in eosdem homines latis, non obstantibus libertatibus et exemptionibus quarumcumque civitatum a regibus vel principibus promulgatis. Preterea liceat monasterio memorato mercatus suos in omnibus civitatibus imperii, seu aliis, sine qualibet thelonei ac omnis pensionis exactione libere exercere, nichilque omnino exinde persolvere, lignaque in sitvis ac forestis imperii succidere ac ex eis sua utensilia fabricare. Insuper quicumque homo nobilis vel ignobilis hec statuta imperialia infringens, ac libertates prenotatas predicto monasterio minuens inventus fuerit, protinus libertatis privilegio ac officio dignitatis, si quod habet, penitus denudetur, pena prenotata in omnibus perdurante. Nos igitur Heinricus sextus, dei gratia Romanorum imperator, presens instrumentum omniaque que in eo scripta sunt nostre maiestatis sigillo in perpetuum roborantes imperialiter confirmamus.

Datum in villa Selsa, anno domini MCXCIII., VIII. idus Aprilis, indictione XI. Ilii sunt testes: Ber. archiepiscopus Magdeburgensis. H. episcopus Metensis. C. episcopus Babinbergensis. VI. F. et C. canonici Spireuses. G. cancellarius. Thomas, potestas de Tarulsio. Petrus, comes de Neapoli. C. et L. nostri ministeriales de Stovfen et multi alii, ad hoc vocati specialiter et rogati.

Diese anch bei Lünig, Reichsarchiv XVIII, S. 346 und bei Hugo, O. Pr. Annal, I. II. Probat, S. 85 abgedruckte Urkunde kann dem Zeugenverzeichnisse nach nicht als ächt angesehen werden. Der einzige unter den Erzbischöfen von Magdeburg, dessen Name mit der im Texte bezeichneten Sylbe beginnt, ist Bernhard, der aber erst 1279 vorkömmt. Auch der Name Burkhard, obgielch das Abkürznagszeichen nach B nicht wr. sondern er verlangt. passt nicht zum angegebenen Jahre: vielmehr würde Ludolf (1192 bis 1205) der betreffende sein. Für den Bischof von Metz würde die Anfangssylbe Ber, Bertram passen, der von 1180-1212 den Stobl einnimmt. Der Name H. (Heinrich, Hermann) kommt dagegen nur sehr viel früher und ziemlich späier vor. Der entsprechende Name des Bischofs von Bamberg ist Otto (1172-1196), erst sein Nachfolger (1196-1202) heisst Konrad. An die blosse Verwechsigng etwa eines der augeführten Namen mit dem audern ist daher, wie aus dem eben Bemerkten hervorgebt, hier nicht zu denken. Ein dreifacher irrthum der kalserlichen Kanzici aber wäre ohne Beispiel. Dass endlich etwa die Namen, wie diess zuwetten in Urkunden geschah, nuausgefüllt geblieben und erst später durch einen Unkundigen falsch ergänzt worden wären, ist jedenfalls gegen den Augenschein, der recht deutlich zeigt, dass dieselben gleichzeitig nud ganz in einem Zuge mit der übrigen Sebrift geschrieben wurden. Diese ist in den ersten sieben Zeilen bis imperialis gratie etwas grösser als in den folgenden, sonst jedoch ziemlich gleichförmig, sieher nud gelänfig, auch obne Verstösse gegen die Zelt der augeblichen Ansstellung. Nur hin und wieder treten Sparen künstlicher Nachahmnng bervor, auch stimmen die eiwas zu voll geralbenen Schriftzüge im Ganzen eher mit Handschriften des fünfzehnten Jahrhunderts als mit den kalserlichen Diplomen des zwölften und insbesoudere Kalser Heinrichs VI. überein. Einzelnes in Siyl und Ansdrucksweise der Urkunde, insbesondere die Umstäudlichkeit in den Bestimmnugen zum Schnize des Klosters und die Schlussformei Nos igitur Heinricus n. s. w. wörde ebenfalls nicht für die Aechtheit derseiben sprechen.

im Uehrigen ist an grüner und geiblicher seidener Schnnr das zerbrochene, nnzweiselbast ächte Majestätssiglil lieinrichs VI. aus mit Mehl gemischtem Wachse daran besestigt. Bemerkenswerth ist, dass die das Siegel selbst enthaltende Wachsschichte über der Siegelschnur von der uniern sich ganz gielchmässig abgelöst hat und beide Stücke im Bruche wie zwei zusammengeseizte Stücke aussehen.

- 1) Grössere Schrift als die gewöhnliche, aber keine verlängerte Minuskel.
- 2) Vgl. S. 165, Anm. 2.

### CDLXXVII.

Kaiser Heinrich VI. übergibt auf Bitten seiner Dienstleute, Gerung und Konrad von Obersulgen, dem Kloster Salem deren Güter zu Tepfenhart, Alberweiler und Felben als Eigenthum.

## Mosbach 1193. Mai 13.

In nomine sancte et individue trinitatis. Heinricus, del gratia Romanorum imperator et semper augustus. Ad eterni regni premium et temporalis imperii incrementum apud eum per quem reges reguant nobis proficere non ambigimus, si ecclesiis et viris religiosis ad ipsorum sustentationem et profectum, munificentie nostre manum extendere procuraverimus. Quare ad noticiam universorum Christi et imperii fidelium presentium et futurorum devenire volumus, quod ministeriales nostri. Gerungus et Conradus frater eius de Sulegin 1), affodium quod habebant in Tephenhart 2) et Alberswilære 3) et in loco qui Velewen 4) nuncupatur. maiestati nostrę contradiderunt, eo tenore ut nos ipsum allodium ęcclesię et fratribus in Salem conferre curaremus. Nos itaque salute anime nostre pre oculis habita, interventu quoque ministerialium nominatorum, consideratione eciam Eberardi abbatis eiusdem loci, adhibita cautela prefato monasterio necessaria, Lampertheim 5), ubi copiosus fidelium nostrorum aderat numerus, quesivimus in sententia, si ipsum predium monasterio conferendi liberam haberemus facultatem. Cumque ab omnibus id iudicatum foret et approbatum, prememoratum allodium super reliquiis gloriose genitricis dei prefato monasterio donavimus. iure proprietatis habendum et perpetuo possidendum. Ad cuius rei certam in posterum evidentiam presentem cartam inde conscribi jussimus ac sigillo nostro communiri. Hujus rei testes sunt: Otto Frisingensis episcopus. Manegoldus abbas de Tegerense. Chino de Minzenberc 6). Otto de H\$rwin 7). Marcquardus de Aunewilære 8). Trusardus Spirensis. Gerwicus de Vlma. Eberhardus de Amerstede 9). Eberhardus de Vtingen 10) et alii quam plures.

Acta sunt liec anno dominice incarnationis MCXCIII., indictione XI.

Datum apud Mosebach 11) Ill. idus Mai. Il.

Nach dem Diplomatar des Riosters Salem (vgl. S. 82) I, Ll. S. 82. Die Urkande führt dort die Antschrift: De Tephinhart. Confirmatio heinrict Imperatoris super quodam predio in tephinhart quod emplum fuit a Gerungo et Covirado de Sulgin.

- 1—4) Obersuigen, O.A. Ravensbarg; Tepfenbart, bad. B.A. Salem, vom wirtemb. O.A. Tettnang amschlossen; Alberweller, in diesem O.A., nicht fern von Obersuigen, oder das im bad. B.A. Pfullendorf; Felben, bad. R.A. Meershare, oder O.A. Ravensbare, nawei Obersuigen.
- 5) Lampertheim, anf dem rechten Rheinnfer, Worms südöstlich gegenüber, hessendarmst. L.G. Lorsch. 6-10) Münzenberg, hessendarmst. L.G. Hungen, nawelt der Wetter, in der Prov. Oberhessen; Hürben, O.A. Heidenbeim; Annweiler, an der Quelch, im rheinbaier. Kaul. Bergzabern; Ammersteiten, O.A. Lanpheim, und Enlingen. O.A. Horb.
- 11) Nach der Richlung des Weges, den der Kalser nahnn, von Lampertheim nach Wirzburg (vgl. 88 hm er, Reg. zu diesem Jahre) und Geinhausen, vielleicht eher das hessendarmst. Mosbach, im Kreis Dieburg und L.G. [Unstatt, als das badische. Bei Böhmer, a. a. 0. und Urkandednbuch der Sladt Frankfurt, S. 19 ist auf denseihen Tag mit Ind. X. eine Urkunde Heinrichs VI. in Frankfurt ausgestellt. Eines der beiden Daten ist wohl Verschen (vgl. S. 293. Ann. 8).

### CDLXXVIII.

Kaiser Heinrich VI. erlaubt seinen Dienstleuten, von ihrem beweglichen und unbeweglichen Gute an das Kloster Bebenhausen um ihrer Seelen Heil willen su schenken.

## Gelnhausen 1193. Mai 28.

Henricus sextus, i divina favente clementia Romanorum imperator et semper augustus. Ad eterne vite beatum || premium et regni temporalis magnum incrementum apud regem regum omnium nobis profuturum non ambigimus, || si ecclesiarum dei et virorum relligiosorum profectibus et commodis propensius intenderimus. Notum itaque fleri volumus || universis imperii nostri fidelibus, tam futuris quam presentibus, paginam presentem intuentibus, quod nos intuitu divine retributionis fidelibus nostris, venerabilibus viris, abbati sancte Marie in Bebenhusen suisque fratribus et ecclesie, imperiali liberalitate concessimus, ut, si quis nostrorum ministerialium, clericorum, laicorum ceterorumque omnium utriusque sexus Christi fldelium cuiuscumque conditionis, aliqua de rebus suis, mobilibus sive inmobilibus, prefate ecclesie conferre pro anime sue remedio proposuerit, hoc faciendi habeat facultatem. Statuimus itaque et imperiali edicto firmiter precipimus, ut nulla umquam persona, alta vel humilis, ecclesiastica vel secularis, hanc nostre munificentie concessionem presumat infringere, vel ei ausu temerario attemptet contraire. Ouod quicumque facere attemptaverit, gravem nostre maiestatis indignationem et lustam eterni indicis se noverit incursurum. Ut itaque hec nostre munificentie libera concessio rata perpetuo et inviolata possit observari, presentem exinde paginam conscribi et nostre maiestatis sigillo precepinius conmuniri.

Datum apud Geilenhusen 1), anno dominice incarnationis MCXCIII., indictione XL, V. kalendas lunii.

1) Die bekannte alte kaiserliche Pfalz Geluhausen, au dem Kinzigfüsschen im heutigen Kurfürstenthum Hessen.

## CDLXXIX.

Kaiser Heinrich VI. nimmt das Kloster Salem mit genannten Besitzungen in seinen unmittelbaren und ausschliesslichen Schutz.

# Wirsburg 1193. Juni 7.

In nomine sancte et individue trinitatis. Heinricus sextus, divina favente clementia Romanorum imperator et semper augustus. Imperatorie maiestatis a deo nobis creditum postulat et requirit offitium, ut unicuique quod suum est equitatis iure conservemus, precipue autem ecclesiis et monasteriis ad serviendum deo continua devotione deputatis favorem et opem gratie nostre eo magis familiaribus studiis impendamus, quo certius ad remissionem peccatorum in eterna honorum retributione nobis id profuturum esse speramus. Eapropter cognoscat tam presens etas quam successura posteritas, quod nos ob remedium anime nostre piam et pronam aurem gratanter accom[m]odantes rationabilibus et iustis peticionibus Eberhardi abbatis de Salem, religiosi quidem et sane opinionis viri, precibus quoque tocius collegii eius clementer acquiescentes, et predecessoris nostri felicis memorie Chonradi Romanorum regis, ac patris nostri Friderici, invictissimi Romanorum imperatoris, vestigiis inherentes, prefatum dei genitricis semperque virginis Marie monasterium Salem cum fratribus divino inibi obseguio mancipatis sub nostra imperiali tuitione suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona in presentiarum juste et legitime possident, aut in futurum concessione pontificum, liberalitate regum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis prestante domino poterint adipisci, firma et illibata eis eorumque successoribus permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis 1). Hereditatem videlicet que a Guatrammo viro nobili de Adilsriuti in presenția Laudolfi de Scoluingen, Adelberti et filii cius Burchardi de Frikingen, Hermanni de Marcdorf et aliorum plurium, per manum Christiani abbatis de Lucela, et postmodum per manum Chonradi, illustris Romanorum regis, et presentibus principibus: duce

Friderico, duce Chonrado, duce Welfone et duce Mahu, et Frowing, tunc ejusdem loci abbate, et aliis multis religiosis viris, in Constantiensi curia deo et beate Marie devotionis et pietatis intuitu rationabiliter donata est in monachorum Cisterciensis ordinis secundum regulam sancti Benedicti viveutium usum perpetuum. Id est locum in quo nunc monasterium situm est. qui olim Salmanueswilære nuncupabatur, nunc autem mutato nomine Salem dicitur, ecclesiam tune ibi positam et villam cum decimis et appenditio suo Vorste; Adilsriuti cum ecclesia, decimis et appenditiis suis, scilicet Wartenberc, Witinwilaere; Tephinhart cum appendicio suo; Haselbach, Bebinwilare cum pertinentiis suis. Hec fundatoris primi predia fuere. Ex douo autem Ottouis de Hasenwilære, Beruardi, Adilheidis, per manum Heinrici, quoudam ducis Saxouie. Sweindorf cum pertinentiis suis. Omnes etiam mansos in monte qui dicitur Richoluesperc claustro adiacente, quos cum episcopatu Constantiensi sub episcopis ejusdem civitatis et advocatis et consensu chori predicti cenobil fratres juste concambiverunt. Ex largitione Ernistonis de Stuzeliugen et filiorum eius Breinuelt et Tiufenhulwe cum pertinentiis suis. Ex dono Hermanni et fratris sui Burcardi Etichin Hohenbuch. Ex traditione Vdalrici de Ilûrningen ecclesiam in Franchenhouen cum omuibus decimis suis. Ex dono Chonradi advocati de Berge Wolfgangeswilære cum appenditiis suis. Ex largitione Eigilwardi. Roberti et filii eius Chonradi de Tivringen Vcinswilære cum ecclesia, decimis et appenditiis suis. Mansum quoque dimidium ibidem ex douatique comitis Lodewici. Ex donatione Hermanni de Fridingen Grindelbûch cum pertinentiis suis. Ex largitione Alberti. Burchardi, itemque Heinrici, Alberti, Burchardi de Frikingen, Reitenbaselach cum omnibus appenditiis suis. Mausum quoque ibidem Riedin cum decimatione sua ex dono Richardi de Capella. Ex traditione Roberti et Bertholdi de Alia Dorfisberc cum decinis et appenditiis suis. Ex donatione abbatis Heremitarum cum couibentia advocati sui et Růdolfi de Uaccis Muron cum decimis et pertinentiis suis. Ex largitione Ilugonis palatini et Chonradi comitis de Bergen Mencelshusen cum appenditiis suis. Ex dono Heinrici comitis de Bergen Vashsiriet cum appenditiis suis. Paludem quoque adjacentem claustro inter terminos abbatie et rivum qui dicitur Blæwac latitudiue, longitudiue vero sursum usque ad terminos villarum Lensteten scilicet et Frichingen, sursum<sup>2</sup>) autem ad nemus usque comitis pertingens, ex traditione supradicti comitis Heinrici et fratris sui Chouradi advocati filiique sui Chonradi. Proprietal tils namque ipsorum incunctanter fuisse sacramento legitimo bis a comprovincialibus couprobatum est et Constantiensi palatio in sollempui curia ab ipso comite testificatum et a uobis confirmatum est; sicque universe calumpuie occasio in omne sequens tempus est decisa. Ex donatione Waltheri de Durriheim qui vocatur Esil. Rinchenhusen cum appenditiis suis. Ex largitione Bertholfi de Barhòbiton ecclesiam Bachòbiton cum omnibus decimis suis. Eaudem quoque villam cum omnibus pertinentiis suis, Osterndorf vel Obernwilære cum onnibus hominibus sue proprietatis. Quia vero fratres eiusdem loci sub solius Romani poutificis tuitione consistunt, cuius nos spetiales advocati deo favente sumus, ipsorum quoque paci,

quieti atque libertati, tam presentium quam futurorum, caute in posterum previdere volentes, imperiali auctoritate inhibemus aliquam personam ibi offitium advocatie gerere vel usurpare, solis nobis nostrisque successoribus Romanisque regibus seu imperatoribus id offitium in eos conservare omni tempore volentes. Decernimus igitur et sub obtentu gratie nostre districte precipimus, ut nullus omnino prefatum monasterium temere audeat perturbare, aut eius possessiones auferre, vel aliquibus vexationibus molestare, set omnia integra conserventur. eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Si quis igitur in futurum huius nostre confirmationis paginam aliquomodo infringere presumpserit, centum libras auri puri pro pena conponat, medietatem camere nostre et reliquum iniuriam passis. Quod ut ab omuibus inviolabiliter in omne evum conservetur, presentem inde paginam conscribi et sigilli nostri impressione lussimus insigniri. Hulus rei testes sunt: Otto Babenbergensis episcopus. Heinricus Wirceburgensis episcopus. Heinricus Wormatiensis episcopus. Otto Frisiensis episcopus. Waltherus Trojanus episcopus. Otto Estetensis episconus. Manegoldus abbas de Tegerense. Conradus dux Sueuie. Liupoldus dux Austrie. Bertholdus dux Meranie, comes Fridericus de Zolre, comes Burchardus de Hohenberc, comes Gebehardus de Tolenstein 3). Rûbertus de Durna 4). Cono de Minzenberc 5). Marquardus dapifer de Anewilære 6). Heluricus piucerna de Lutra 7) et alii quam plures.

Acta sunt liec anno dominice incarnationis MCXCIII. 

), indictione X., regnante domino lleiurico sexto, Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius XXIII., imperii vero secundo.

Datum Wirceburc, per manum Sigeloy, imperialis aule prothonotarii, VII idus Iunii.

Aus dem Diplomaiar des Klosters Salem (vgl. S. 82) 1, XIV. S. 32. Die Aufschrift der Urkande lantel dort: Privilegium Heinrict imperatoris sexti super Salem et quibusdam prediis eius.

- Die nachfolgenden Ortsnamen sind bereits in den früheren Urknaden des Klosters Salem vorgekommen und dort gedeniet, vgl. S. 82, 189 nnd 232-233.
- 2) So ist ans lusum, wie anfangs stand, geändert (vgl. S. 231).
- 3—7) Dollnstein, an der Allmühl, baler. Herrsch.Ger. Eichstätt; Walddüren, vgl. S. 169; Münzenberg und Annweiter, vgl. S. 290; Kalserslaufern in Rheinbalern.
- 8) Indiction und Regierungsjahre weisen auf 1192, wohin die Urkunde ebenfalls und zwar sehr gnt passen w\u00e4rde (vgl. den Sehluss der Urk. vom 6. Juni 1192, S. 280). Wahrscheinlich ge\u00fcren alle Urkunden Hienrichs VI. mit Indictio \u00e4' nund 1193 ins Jahr 1192 (vgl. u. a. S. 290, Anm. 11, und S. 295, Anm. 4.

#### CDLXXX.

Kaiser Heinrich VI. gebietet allen Gerveuen des Reiches, das Kloster Herrenalb in seinen Geschäften, wo solche an sie gelangen würden, vu fürdern und dasselbe weder selbst vu beschweren, noch von Andern beschweren zu lassen.

# Wimpfen (1193). Juni 14.

H., dei gratia Romanorum imperator et semper augustus, universis imperii fidelibus ad quos hee littere pervenerint || gratiam suam et omne bonum. Cum omnes ecclesie dei et loca religiosa et eorum persone sub maies||fatis nostre protectione consistant, spetialius tamen monasterium et fratres de Alba, quorum || devotio et munda religio nobis conmendata est et plurimum accepta, excellentie nostre defensione volumus gaudere. Mandamus igitur vobis, rogantes attente, et sub obtentu gratie nostre districte precipientes, quatinus predictum monasterium et fratres in negotiis suis, ubicumque ad vos perveneriat, manuteneatis et foveatis diligenter, eisque nullam molestiam inferatis vel gravamen, vel ab aliquo permittatis inferri. Scituri pro certo quod si quis hoc nostrum mandatum infringere attemptaverii, gravem maiestatis nostre sentiet offensam.

Datum apud Wimpinam XVIII. kalendas Iulii 1).

An einem Pergamenlriemen hängt das runde (in der Mitte zersprungene) kaiserliche Majestätssigill von braunem Wachs. Umschrift: HEINRICus Del GRatia ROMANORum IMPerator 7 (et) SEMPer AVGVSTVS.

1) Auf dem Rücken der Urkunde sieht, allerdings von ziemilch neuerer Hand, credo 1193. Ausser diesem bler augenommenen Jahre würden auch noch die Jahre 1192 und 1196 möglich seyn. Vgl. Böhmer, Regesia, und Lang, Sendschreiben am Böhmer, unler den betreffenden Jahren. Beide kennen übrigens die hier aufgenommene Urkunde nicht.

#### CDLXXXL

Kaiser Heinrich VI. bestätigt die Verleihung einer Mühle des Klosters Lorch an Dieterich von Stammheim gegen einen jährlichen Zins auf dessen Lebensseit.

## Gmünd 1193. Juni 20.

[Heuricus] sextus, dei gratia Romanorum imperator et semper augustus. Cum ecclesiarum indempnitati et earum utilitati propensius intendimus, ad || presentis vite cursum feliciorem et ad eterni premii retributionem nobis id profuturum non dubitamus. Inde est quod nos, ecclesie nostre in || Loreche providere et cius utilitati intendere cupientes, ea que predicte ecclesie ad honorem dei et fratrum consolationem collata sunt || et in presentia nostra pro commodo et utilitate ecclesie ordinata, rata haberi volumus et inviolata observari. Noveriut itaque universi fideles imperii nostri, quod Theodericus de Stamheim 1) in presentia nostra ex bona voluntate abbatis et fratrum de Lorecbe obtinuit molendinum 2) iuxta monasterium in loco qui dicitur Vellère, eodem pacto quo Cuuradus pater elus antea ab eadem ecclesia habere consuevit, ita scilicet ut annuatim idem Theodericus, quam diu ipse vixerit, dimidiam marcam argenti persolvat ecclesie prenominate. Cnm autem contigerit predictum Theodericum viam ingredi carnis universe, coram nobis promissum et firmatum est, ut ipsum molendinum ad usus ecclesie libere redeat, nec aliquis heredum ipsius Theoderici de illo molendino se intromittat, neque aliquid iuris in eo se babere dicat. Ut autem hec supradicta rata perpetuo habeantur et firma, presentem inde paginam conscribi et sigillo nostro iussimus communiri. Huius rei testes sunt: Cunradus dux Sveuie, dux Albertus de Tecke 3), comes Lodowicus de Helphonstain. Godefridus de Winodin. Arnoldus de Horenberc. Burchardus de Groningen. Henricus de Loreche, Engilhardus de Winesberc, filij eius. Cûnradus et Engilhardus de Winesberc. Cunradus de Stovfe. Albertus de Walthusen. Conradus de Walthusen, Egeno de Walthusen, Typoldus de Euersberc, Dipoldus de Euersberch et alii.

Datum apud Gamundiam, anno domini MCXCIII., indictioue X.4), XII. kalendas Iulii.

Das Siegel ist verlaren, ein Silickchen der rolln seldnen Siegelschmur moch übrig. — Abdruck bei Crustus, Annal. Seeven. II, XII, cap. 2, S. 511. — Besuld, Duc. red. I (Larch nr. 4), S. 726. — Petrus, Saev. cecl. S. 558.

- 1) nod 2) Stammbelin, O.A. Ludwigsburg. In cluem literen Verzeichnisse der Urkunden des Kinsters Lorch über Müsster, O.A. Cansaliat, dessen kirche demselhen 1270 einwerleith varwen and we eine eigene "Pflege" hatte, ist eine jetzt nicht mehr vurhaudene Urkunde Kaiser Heinrichs VI. ebenfalls von 1193 aufgeführt, wurin dieser dem Klöster erlaubt, die alte abgegangene Mühle an der Müblinden zu Müsster wieder aufzehabene. Diese non ebenfalls literst wieder abgerangene Mühle ing am Neckar, zwei kleine Stunden siddistilich von Stammbelin. Dass diese Mühle bler gemeint selt, woffer allerdings der Inbait der Urkunde eich 14 ganz zu sprechen scheint, wird darch dert versebledene, den Schriftzigen nach iss 15. Jahrhnudert gehörige Aufschriften auf der Rückselle der Urkunde als erwiesen geiten können. Die erste laulet einfach bins "Müsster" die zweite, lateitsche gefasste, "Neper proprietate Molendini nostri iuxta Monater;" die dritte wieder deutsch: "Mülle zu Machen an den Mühladen." Die Worte inzer monacertrim bedeente abher "Jed Müsster" und eicht, "bei dem" (etwa zehen Stomede davon entfernte), Klöster" Jorch. Der in der Urkunde bezeichnete Name der Oerilichkeit, wn die Mühle ing, ist verschwunden.
- 3) Dieser nud die ff. meist schon frither vorgekommenen Orte sind: Teck, vgl. S. 60; Heffensiefin und Winnenden, vgl. n. a. S. 216; Hornberg (die Abkürzung in der Schlasssalbe Lässt zweitelhaft, nb aleht öurge zu lesen sel), vgl. S. 334; förbiningen, O.A. Cralisheim (vgl. I. S. 401); Lurch, vgl. n. a. S. 216; Weinsberg, O.A.Sl., vgl. n. a. S. 122; Hubenstaufen und Waldhausen, vgl. n. a. S. 216; Ebersberg, O.A. Backmag; Gmilid, O.A.Sl.
- 4) Die Indiction zu 1193 ist 11, nicht 10. Vgl. S. 293, Anm. 8.

### CDLXXXII.

Kaiser Heinrich VI. bestätigt die von dem Pfalsyrafen Rudolf von Tübingen geschehene Stiftung des Klosters Bebenhausen und verleitht demselben seinerseits einige weitere Bealinstimmagen.

### Worms 1193. Juni 29.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Henricus dei gratia sextus, Romanorum imperator et semper augustus. Noverint tam praesentes quam futuri, quod ea quae temporibus felicis memoriae dilecti patris postri Friderici Romanorum imperatoris et semper augusti auctoritate ipsius acta sunt, fideliter presenti scripto confirmamus: videlicet quod fidelis noster Rudolphus, palatinus comes de Tuingen, a beate memoriae Vdalrico Spirensi episcopo et canonicis eiusdem ecclesiae emit predium in Bebenhusen, presentia et consensu totius chori et ministerialium, simul cum ecclesia in Bebenhusen et omnibus attinenciis ejusdem predij, et dedit in concambium ecclesie Spireusi ecclesiam in Megenbodesheim 1) et duos mansos in Wittingen 2), et predium quod habuit Sidingen 3). Hoc concambium rationabiliter utrinque factum approbamus, et utrique quod in concambio accepit perpetua volumus sirmitate constare. Preterea prefatus comes palatinus in predicto predio Bebenhusen nostra conniventia monasterium construxit, cui predium lpsum cum omni usta assignavit. Hac autem libertate monasterium hoc fundatum est, ut secundum consuetudinem Cisterciensium nec fundator veque ullus successorum eius aut heredum, aliquid iuris advocatiae habeat. Nos quoque divine retributionis intuitu et petitione dilecti nostri Rodolphi palatini comitis eidem cenobio indulsimus in silva Schainbuch hos terminos 4); quorum primus est, ubi confluent duo rivuli Steinaha et Bulsterbach, et descensus per eundem rivum qui Steinaha vocatur; abhinc per ascensus montium usque ad Gebeharteseich; inde usque dum venias Tabernenbrunnen; abhinc usque Diffenclingen, et per ascensus eiusdem vallis usque dum venias ad pratum quod dicitur Cunonis: inde ad verticem proximi montis et per eius confinia usque ad sedes; hinc ad lapideum pontem; ab hinc usque ad clivum qui dicitur Hanensteig; inde ad cornu quod dicitur Alegeres Ruthen, usque dum venias ad rivulum, qui dicitur Quirenbach, ad transitum vie Rheni; hinc descensus eiusdem rivuli qui dicitur Quirenbach usque in Steinahe: ut in his terminis ligna igni vel aliis usibus suis necessaria iucidant. Quod si in praescriptis terminis non reperinntur ligna ad aedificia eorum sufficientia, in tota silva que dicitur Schainbuch liberam incidendi habeant facultatem; et pascuis totius silve utantur, exceptis ovibus eorum, quibus ibi depascendi non concedimus libertatem. Ad hec, quicunque ministerialis noster, vel clericus, vel mercator, vel rusticus, seu cuiuscunque conditionis vel sexus homo, praenominato cenobio se ipsum in monachum vel conversum, aut aliquid de rehus suis mobilibus vel immobilibus conferre voluerit. liberam faciendi cum voluntate et licentia nostra habeat potestatem. Ut igitur tam hoc doni nostra quam confirmationis beneficium sepedicto cenobio sub protectione et defensione nostra constructo 3 in perpetuum cedat, presentem paginam inde conscribi fecimus et sigilli nostri inpressione lussimus insigniri; firmiter precipientes ne quis ausu temerario idem cenobium in aliquo infestare presumat; quod qui presumpserft, in ultionem temeritatis suae imperiali fisco triginta auri libras persolvat. Huius rei testes suut de clero: Heinricus Wormatiensts episcopus. Curradus prepositus Goslariensis. Lupoldus prepositus maioris ecclesie in Wormatia. Marquardus prepositus Goslariensis. Lupoldus prepositus maioris ecclesie in Wormatia. Marquardus prepositus sancti Pauli. De laicis: Heinricus dux Louanie. Heinricus dux de Limpurc et eius filii Heinricus et Walrauen. Emecho comes de Lininge. Fridericus comes de Zolleren. Albertus comes de Weringrode. Gebehardus burchgravius Magdenburgensis et alii quam plures.

Acta sunt haec anno incarnationis domini milesimo centesimo nonagesimo tertio, indictione undecima.

Datum in Wormatia tertio kalendas Iulii.

Nach Besold, Dec. red. I. (Behenbausen mr. 4), S. 382. — Prüberer Abdruck aus diesem bei Petras, Suevia ecci. S. 128. — Crusius, von dem Besold bemerkt, dass er diese Urkunde habe, giebt bios einen karzen Auszug darans und das Zeugenerrzeichalss (vgl. II, XII, cap. 2, S. 512 daseibst).

- 1-3) Vgl. über diese Orte S. 253, Anm. 2, 4 und 5.
- 4) Vgl. hierüber S. 272, Aum. 1.
- 5) Besold, oder vielleicht schon sein jetzt verschwundenes Original, liest unrichtig: constructum.

# CDLXXXIII.

Der Abt und die Brüder des Klosters Fulda nehmen den Abt und das Capitel der Kirche su Ellwangen in ihre geistliche Brüderschaft auf.

## 1193. November 19.

Reverendis in Christo dominis et fratribus suis, C. 1) abbati totique sancte Elwacensis ecclesie capitulo, H. 2), dei gratia Fuldensis ecclesie humilis abbas, cum conmissis sibi fratribus debite dilectionis et plene fraternitatis affectum in domino. Licet universis ecclesiis quodam fraternitatis vinculo teneamur, illas tamen pre ceteris spiritu caritatis amplectimur quas couversacione sancta et religionis habitu cognovimus pre[e]minere. Quapropter universitati vestre significamus, quod de peticione reverendi abbatis vestri domini C. vobis ac successoribus vestris imperpetuum prebeadam, locum in choro et quicquid fraternitati nostre

298 1194.

attinet prona concessimus voluntate, a dilectione vestra consimilem fraternitatis affectum habere cupientes.

Acta sunt hec anno incarnationis dominice MCXCIII., indictione XI., XIII. kalendas Decembris. Concessimus eciam eundem frateruitatis modum Engilhardo clerico, germano fratri supradicti abbatis vestri, et eum tam vobis quam ipsi libenti animo persolvemus.

Nach dem Copeibuch des Stifts Ellwangen: "Abgeschrift allerisy Brieft," einer Paplerhandschrift ans dem Anthendert, Fol. 105, under der Anischrift: Confraternitas fuldensis Monasterti cum Eheacensi Anno MCXUII.

- 1) Abt Kuno 1188-1221, von 1217 an zugleich Abi in Fulda.
- 2) Abt Heinrich 1192-1216.

### CDLXXXIV.

Das Stift Flonheim überlässt ein Gut in Bernhardsweiler und Truhdolvesbach an das Kloster Herrenalb.

## 1194.

Notum sit omnibus 'tam presentibus quam postfuturis hanc paginam legentibus, quod canonici ecclesie | beate Marie in Flanheim¹) predium quod in Bernharteswilre²) necono in Truhdoluesbach³) ha||buerunt fratribus ecclesie beate Marie in Alba cum omnibus appendiciis suis contradiderunt. Et ne quis || huic tradicioni contradicat, vel iniuriam faciat fratribus ecclesie supradicte, sigillo suo curaverunt assignare. Huius inquam tradicionis testes sunt: Cunadus eiusdem loci prepositus. Giselherus prior ceterique fratres diversi ordinis ibidem deo servicientes.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo centesimo LXXXX<sup>mo</sup> IIII<sup>so</sup>, epacta XV<sup>ma</sup>, concurrente quarta, indictione XI<sup>ma</sup>.

Nach dem Original im Generallandesarchive in Karlsrahe. — An einem Pergamentriemehen hängi das längitich rande Sieget der Anssieller von gewöhnlichem Wachs mit dem Bilde der sitzenden Multer Gottes mit dem Jesaskinde auf dem Schooss. Umschrift: SanC/A MARIA DE., LANHEM. — Im Auszuge bei Mone, Zeijschr. 7. d. Gesch. des Obertheins 1, S. 108.

- i) Flonheim, an der Wisbach, in Rheinbessen, im Kreis Alzey.
- 2) und 3) Bernhardsweller oder Bernhardswelher, eln schon im 16. Jahrhundert abgegangener Ort in dem chenso benannien Thale in der Markung Derlingen, welches diese Gemeinde 1899 an die Waldenser Gemeinde Grossvillars abtrat, O.A. Maultronn, vgl. Noser, Geschichte der Waldenser S. 267; Truddolwebach, neermittelt. Nach dem Herrenablischen lagerhach über Derlingen von 1574 liegen Wiesen au obern Kralchese "im Triefel", auch "Triffe.

1194. 299

## CDLXXXV.

Abi Heinrich von Lorch bekennt, dass ihm Herr Gottpried von Scharfenberg genanne Eigenleute samt Nachkommen unter der Bedingung übergeben habe, dass sie gegen einen genannten Jahressins frei und sicher unter ihm verbleiben sollen.

#### 1194

In nomine sancte et individue trinitatis. Ut tam presentes quam future retro noveriut generaciones, michi Heinrico Laureaccusi abbati fratribusque meis conscribi placuit, quod dominus Gotefridus de Scharphinberch 1), gratia dei inflammatus, pro remedio anime sue ac parentum suorum homines subscriptos: videlicet Berlindeu, Berlinden, Heinricum, Heinricum, Adelheidem, Adelheidem, Bertham cum omni posteritate 2) eorum in altare sancte Marie deo sueque genitrici contradidit, ea ratione ut tam viri quam mulieres annuatim duos persolvant nummos et de cetero ab omni hominum infestacione liberi ac securi permaneant. Quicumque hec aliqua mala arte et dolo infringere et infirmare nisus fuerit, auctoritate beati Petri, ad quem fundus noster aspicit, omniumque apostolorum ac dei sanctorum anathema sit, nisi resipuerit.

Acta sunt hec anno incarnacionis dominice millesimo centesimo nonagesimo quarto, Heinrico filio imperatoris Friderici rempublicam feliciter gubernante, Vdilschalco Augustensi episcopo, Heinrico Laureaceusi abbate.

Nach einer unbeglanbigten Abschrift des fünfzehenten Jahrhunderts auf einem Pergamentblatte.

- 1) Scharfenberg, zerfallenes Bergschloss, nawelt Donzdorf, O.A. Gelslingen.
- 2) Original: potesteritate.

### CDLXXXVI.

Bischof Heinrich von Wirzburg bestätigt die Schenkung eines Hofes in Gommersdorf durch Konrad von Aschhausen an das Kloster Schönthal.

## 1194.

(Chr.) In [u]omine sancte et iudividue trinitatis, Heinricus, dei gratia Wirtzeburgensis ecclesie episcopus. Divine dispensacionis gratia in episcopalis officii regimine constituti eam commisse nobis amministracioni sollicitudinem ac vigilanciam tenemur impendere ut, cum venerit qui nos in vineam suam denario diurno conduxit, pro consummati laboris opere eterue retribucionis mercedem adipisci valeamus. Quamquam vero ecclesiis nostro pre38 \*

300 1194.

sulatui subiectis parum adhuc contulerimus, ad salutem tamen proficere speramus, si ab aliis collata nostre auctoritatis munimine roboremus. Notum ergo sit et etati presencium et posteritati futurorum: quod Couradus de Aschehuszen 1), libere condicionis homo, curtim suam in Gummer's ldorff 2) cum omnibus attinenciis eius, hoc est cum agris, pratis, silvis, decursibus amnium, denique cum cultis et incultis, monasterio in Schonentall, sine omni contradictione, pro anime sue suorumque remedio legittime donavit, nullam sue donacioni condicionis legem prescribens, nisi eam solummodo ut per eum collata monasterio fratrum utilitati cederent, nec quisquam heredum suorum aliquid sibi iuris in prenominatis bonis usurparet. Hec ut rata et inconvulsa permaneant, presentis scripti paginam impressione sigilli nostri communivimus et futurorum diligencie servanda transmisimus. Si quis hoc quocumque prave machinacionis ingenio irritare temptaverit, anathema sit. Testes hij sunt: major prepositus Gotefridus. Dietericus, prepositus de Onoldesbach. Conradus, prepositus de Froburck. Heinricus de Nuenburck. Laici 3): Boppo de Irminolteshusen. Runertus de Durne. Siboto de Cimbere. Albero de Cottenheim. Item ex ministerialibus: Ekkehardus scultetus. Dietericus de Hohenberg. Rugerus de Hohenberg 4). Engelhardus de Bibelrith. Adelhun. Nidunc et plures alii.

Acta sunt hec anno dominice incarnacionis MCXCIIII., indictione XII., reguante gloriosissimo Romanorum imperatore Heinrico, Heinrico Wirtzeburgensium episcopo.

Nach dem auf Papier geschriebenen Diplomatar des Klosters Schönthal von 1512, Fol. CLXXXVII. Anch das Diplomatar von 1618, ebenfalls auf Papier, enthäll Fol. 206 eine Abschrift, aber ohne bemerkenswerthe Leseverschiedenbeiten.

- und 2) Aschhausen, O.A. Künzelsau; Gommersdorf (in der Aufschrift Gummersadorff, in nachff. Urk. und im Dipl. v. 1618 Gummersdorff), ungefähr eine Siunde östlich davon, an der Jaxt, bad. B.A. Alikrautheim.
- 3) Die Orte dieser Zeagen sind: Irmeishausen, im Grabeide, an der Milz, baier, L.G. K\u00fcngfree; Walddiren, vgl. S. 169; Zimmern, vgl. S. 281; Robenbotrg-heim, vgl. S. 158, Anm. 6; Hohenburg, zerst. Bergschloss an der Wern bei G\u00f6ssenheim, Im baier. L.G. Gem\u00e4nden, oder das eine Slunde sidwestlich von Wirzburg gelegene H\u00f6chberg?; Bibelrieih, an der Strasse zwischen Wirzburg und Kitzlagen, Im L.G. Kitzlingen.
- 4) So 1st das Wort kurz vorher ansgeschrieben. Hier müsste der Aikürzung zufolge eigentlich burg geiesen werden; die Abschrift von 1618 liest beidemai Hohenberg ausgeschrieben.

#### CDLXXXVII.

Kaiser Heinrich VI. bestätigt die Schenkung der Burg und des Dorfes Sptingen samt der Kirche und Gütern zu Wiernsheim, Henkelberg und Wurmberg durch den Edelfreien Ulrich (von Iptingen) an das Klöster Maulbronn.

# Wirsburg 1194. Januar 28.

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Heinricus sextus divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Il Ad eterni regui premium et temporalis imperii Incrementum apud regem regum nobis proficere non ambigimus, si votis religiosarum || personarum facilem prebuerimus assensum et earum utilitatibus studium prestiterimus et operam diligentem. Ad noticiam igitur presenlltium et futurorum devenire cupimus, qualiter Vdelricus vir ingenuus castrum suum Ubetingen 1) cum villa adiacente et ecclesia Winresheim2), et quicquid allodii in eadem villa et in Henkelberc3) et in Wurenberc4) habuisse dinoscitur, pro remedio anime sue sancte dei genitrici ad usus fratrum de Mulenbrunne libere contradidit. Statuimus igitur et imperiali edicto sanctimus, ut nulla omnino persona alta vel humilis, ecclesiastica vel secularis, huic donationi et nostre confirmationi aliquo presumptionis modo contraire vel eas attemptet infringere. Quod qui fecerit a gratia nostra constituatur alienus, et in ultionem et penam sue temeritatis XL libras auri componat, quarum medictatem camere nostre, reliquam vero passis injuriam persolvi jubemus. Ad culus rei certam in perpetuum evidentiam presentem paginam inde conscribi lussimus et maiestatis nostre sigillo 5) communiri. Huius rei testes sunt: Cunradus Moguntinus archiepiscopus. Adolfus Coloniensis electus. Otto Babenbergensis episcopus. Henricus Wirceburgensis episcopus. Henricus dux et episcopus Boemorum. Cunradus comes palatinus de Reno. Liupoldus dux Austrie et Stirie. Bonefacius marchio Montis ferrati. Albertus comes de Calewe 6). Godefridus comes de Veingen. Godefridus comes de Lewenstein. Wernerus de Roswac. Bertoldus de Creienecge. Wernerus de Eselesberc et frater eius Heinricus. Bertoldus de Steinecge et filius suus Viricus. Cuno de Minzenberc. Hugo Wormatiensis. Henricus de Callendin et alii quam plures.

Signum domini Heinrici sexti Romanorum imperatoris invictissimi. (Monogramm. 7)

Acta sunt hec anno domini MCXCIIII., indictione XII., regnante domino Henrico sexto,

Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius XXIIII. 8), imperii vero tercio.

Datum apud Wirceburc, per manum Sigelol, imperialis aule prothonotarii, V. kalendas Februarii.

and 2) Iptingen, O.A. Vaihingen; Wierzsheim, eine halbe Sinnde westlich von Iptingen, O.A. Manibronn.
 Der Name ist iheliweise erbalien in dem s.g. Hückberg- oder Hönigbergwald, and der topographischen Karte von Würlemberg Hergwald, eine Vierteistunde unter Diutgen, rechts von dem durch dasselbe

- niessenden s.g. Krenzbache. Die Leonberger Forstbeschreibung von 1682 bemerkt zu diesem Gehölze: "Nach dem Bericht des alten Forstbuchs solle dieser Wald der Henckhberg heissen."
- 4) Wurmberg, eine Stunde südwestlich von Iptingen, O.A. Manibronn.
- 5) Von gewöhnlichem Wachs an grünseidenem Faden hängend und der Hauptsache nach wohlerhalten. Umschrift genau die S. 294 angegebene.
- 6) Dieser und die ff. Orfe, soweit sie der Dentung etwa bedürfen, sind: Caliv, O.A.S.; Valhingen, O.A.St.; Löwenstein, O.A. Weinsberg; Rosswag, vgi. v. a. S. 190, Anm. 1; Kräheneck, vgl. u. a. S. 110, Anm. 4; Eseisberg, abgeg. Burg bet Ensiagen, O.A. Valhingen (vgi. S. 261, Anm. 29); Steitock, zerst. Burg, vgf. S. 110, Anm. 5; Münzenberg, vgf. S. 290, Anm. 6; Kaientin, Kaldeu, abgeg. Stammschloss an der Hier, baler. L.G. Grösenbech (mach andere das in L.G. Monheim).
- 7) Steht am Ende der Zeile nach MCXCIIII.
- 8) Das 24. Königsjahr war bereits den 15. August 1193 abgelaufen. Die übrigen Zeitangaben stimmen.

#### CDLXXXVIII.

Hersog Heinrich von Sachsen gestattet den Gebrüdern Konrad und Gerung von Obersulgen den Verkauf genannter Güter an das Kloster Salem.

Braunschweig 1194. April 2.

In nomine sancte et individue trinitatis, Heinricus dux Saxonie. Ubicumque religiosorum virorum iustis postulationibus in utilitate ecclesiarum promovenda annuimus, ad remedium anime nostre nobis profuturum speramus, et ipsorum devotionem pro imploranda venia delictorum nostrorum de collatis beneficiis ad deum magis accendi confidimus. Noverint itaque tam presentes quam futuri Christi et nostri fideles, quod nos assensu filiorum nostrorum predium quoddam duorum fratrum de Sulgin 1), videlicet Conradi, clerici nostri fidelis, et Gerungi laici fratris ipsius, quod situm est in Tephinhart 2) et Alberswilære 3) et in loco qui dicitur Felwin 4), cum omnibus appenditiis suis, vendi permittimus venerabilibus dominis et fratribus et amicis nostris, monachis et monasterio, tituli ecclesie de Salem, et pro remedio anime nostre filiorumque nostrorum hanc venditionem de nostro factam patrimonio ratam habemus. Statuentes ne quis a prefato monasterio, tituli ecclesie dei de Salem, prescripta bona alienare presumat. Ut autem hec concessio in se omnibus postmodum eius robur habeat, testibus subscriptis, sigillo nostro presentem scedulam signari iussimus. Testes hii sunt. Dauid, prepositus de Liubyke. Balduwinus, canonicus de Bruneswich. Laici: lordanis dapifer. Heinricus dapifer de Scodirstide. Ludolfus de Bortfelde. Fridricus de Herre. Willebertus et alii quam plures.

Hec concessio et donatio facta est anno incarnationis dominice MCXCIIII.

Datum in Bruneswich, per manum Iohannis notarii, IIII. nonas Aprilis. Amen.

Aus dem Diplomaiar des Klosiers Salem (vgl. S. 82) 1, nr. Lil, S. 83, wo die Urkonde die Aufschrift führt: Hem (dämlich de Tephinhart, vgl. die Bem. binter der Urkunde vom 13. Mai 1193, S. 290) Confirmatio Heinrici ducis Saxonie super eodem predio. — Das Original mit einem wohl erhaltenen Siegel des Ausstellers wanderie neuerdings aus dem G.L.Archive in Karlsrube nach Hannover.

1-4) Vgl. S. 290, Anm. 1-4.

#### CDLXXXIX.

Pabst Cölestin III. nimmt dus Kloster des heiligen Martins in Wiblingen mit genannten Besitsungen und Rechten in seinen Schuts und bestätigt insbesondere die dahin geschehene L'eberlassung der Kirche in Gögglingen durch den Bischof Otto von Constans.

## Rom 1194. Juni 1.

: Celestinus episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis, Henrico abbati monasterii sancti Martini quod Wibilingin dicitur eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum. | Quotiens a nobis petitur quod religioni et honestati convenire dinoscitur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum suffragium impertiri. Eapropter, dilecti in domino || filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et felicis recordationis predecessorum nostrorum ! Vrbani ! et Eugenii, Romanorum pontificum, vestigiis inherentes, prefatum beati Martini | monasterium quod Wibilingen dicitur, a bone memorie nobilibus viris Hartmanno comite et Ottone fratre eius constructum atque beato Petro et sancte apostolice sedi oblatum, in quo divino mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Inprimis siguidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum deum et beati Benedicti regulam in eodem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis 1). Locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus appenditiis suis. Ecclesiam in Chirchberg cum libera investitura et aliis appenditiis suis. Predium in Rode 2) cum ministerialibus et colonis in eadem villa ad vestrum monasterium pertinentibus, quod situm est in Spirensi episcopatu, et capellam insius loci cum sepulturis et aliis pertinentiis suis. Braitenbrunen 3) et investituram principalis prebende ecclesie ipsius loci. Asteten 4), Ersingen 5), Tuonosteten 6) et Stage 7) cum juvestitura et aliis earum pertinentiis. Ticchingen, Veringen, Predia Tuonosteten, Goggelingen, Aithaim 6), Hittenshalm 9), Harthusen, Asteten, Loupebaim 10). Puocho 11), Biminishart 12), Gerlobouen 18), Hutenbusen 14), Stade 15) cum egrum appenditiis. Decimam in Chirchberg et in Harthusen cum dote a bone memorie Gebehardo quondam Constantiensi episcopo et eius successoribus vobis concessam. Ecclesiam insuper in Goggelingen a bone memorie Ottone quondam Constantiensi episcopo vobis concessam, sicut iuste ac pacifice possidetis et in scripto autentico eiusdem episcopi plenius continetur, vobis et per vos monasterio vestro auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus: et ut majorem obtineat firmitatem, scriptum illad de verbo ad verbum buic presenti scripto inssimus adnectendum, quod sic incipit. - 16) - Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes monachorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a diocesano suscipiatis episcopo, slouidem catholicus fuerit et gratiam atque communionem apostolice sedis habuerit et ea gratis ac sine pravitate aliqua vobis voluerit exhibere. Aliquin liceat vobis quem malueritis catbolicum adire antistitem, qui nimirum nostra fultus auctoritate quod postulatur indulgeat. Advocatiam vero ipsius cenobii Otto comes administret, qui si forte monasterio inutilis apparuerit, remoto eo, alium, quem utilem esse provideritis, substituatis. Sepulturam quoque ipsius monasterii liberam esse decernimus, ut eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat, salva tamen institia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Preterea mansuro in perpetuum decreto sanccimus ut nulli omnino hominum liceat in vestro monasterio aliquas proprietatis condiciones, non hereditarii iuris, non investiture, non cuiuslibet potestatis, que libertati et quieti fratrum noceat, vendicare. Obennte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum. nullus ibi qualibet surreptionis astutia sen violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu, vei fratrum pars consilii sanioris secundum dei timorem et beati Benedictl regulam providerint eligendum. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et Constantiensis episcopi canonica reverentia, cui tamen omnino non liceat exactionem aliquam vel consuetudinem que regularium quieti noceat irrogare. Ad indicium autem percepte huius a Romana ecclesia libertatis bizantium unum aureum nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. Si qua igitur la futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secondo terciove commonita nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena flat, atque in extremo examine divine ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. ¡ Amen. Amen. Amen. Amen. j

- (Rundseichen 17).) + Ego Celestinus, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)
- † Ego Albinus, Albanensis episcopus, subscripsi. † Ego Octauianus, llostiensis et Velletrensis episcopus, subscripsi. † Ego lohannes, Prenestinus episcopus, subscripsi.
- † Ego Pandullus, basilice XII apostolorum presbyter cardinalis, subscripsi. † Ego Petrus, tituli sancte Cecilie presbyter cardinalis, subscripsi. † Ego lohanues Fel(ix), tituli sancte Susanne presbyter cardinalis, subscripsi. † Ego Guido, presbyter cardinalis sancte Marie trans Tiberim tituli Calixti, subscripsi. † Ego Hugo, presbyter cardinalis sanctt Martini tituli Equitii, subscripsi. † Ego Soffredus, tituli sancte Praxedis presbyter cardinalis, subscripsi. † Ego Bernardus, sancti Petri ad vincula presbyter cardinalis tituli Eudoxie, subscripsi. † Ego Fidantius, tituli sancti Marcelli presbyter cardinalis, subscripsi.
- † Ego Gratianus, sanctorum Cosme et Damlanl diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Gregorius, sancte Marie in Aquiro diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Gregorius, sancti Georgii ad velum aureum diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Lotarius, sanctorum Sergii et Bachi diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Nicolaus, sancte Marie in Cosmidin diaconus cardinalis, subscripsi.

Datum Rome apud sanctum Petrum, per manum Egidii, sancti Nicolai in carcere Tulliano diaconi cardinalis, kalendis lunii, indictione XII<sup>ma</sup>, incarnationis dominice anno MCXCIIIL, pontificatus vero domni i Celestini i pape III. anno quarto.

An fahl gewordener geiber aud rother seidener Schnar die Bielballe in gewöhnlicher Form mit CELE-STINYS, PP. III.

- Ueber die nicht gedenteten Ortsnamen dieser Urknude vgl. S. 47, Aum. 1-5 und S. 171, Anm. 1 und 2.
   Der Bedeulung nach, in der es bier erscheint, vielleicht Roth, Rhodt, nuter Rietberg, im rheinbaier.
- Kauton Edeukoben. 3) Breitenbrunn, an der Kamlach, haier. L.G. Mündelheim.
- 4—10) Achsietten, Ersingen, Douaustetten, Staig, Aliheim, Hüllisheim, Laupheim, mit Ausnahme von Ersingen, O.A. Ehingen, alle O.A. Laupheim.
- 11) Boch, 20 Oberkirchberg gelbüriger Weiler, O.A. Eblingen (es sind viele spätere Urkk. darüber vorhnaden). 12-14) Remsbard, an der Kanmich, im baher. L.G. Gübzung; Grefenborn, alüdwesilich von Whilingen, jeaselis der Iller, haler. L.G. Illerilssen; Ierlhausen, nordwesilich von Gerfenbofen, baier. L.G. Günzburg (vonzinselens wur Whilingen, vorhandenen Urkk. zufoler, noch später dort berütter).
- 15) Sieiten? O.A. Laupheim, welches urknndlich zu Wihlingen gehörte.
- 16) Hier folgt die oben S. 171 abgedruckie Urkunde vom 21. April 1173.
- 17) Vgl. S. 284, Anm. 8.

#### CDXC.

Pabst Colestin III. bestätigt die wörtlich eingerückte Urkunde des erwählten Bischofs Ulrich von Speier über die im Jahr 1163 erfolgte Beilegung der von ihm erhobenen Streitigkeiten wider das Kloster Maulbronn.

### Rom 1194. Juni 5.

Eclestinus i episcopus, servus servorum dei. Dilectis filis, abbati et fratribus Mulenbruunensis ecclesie, salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, il tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per solhicitudinem offleii nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis il postulationibus grato concurrentes assensu, compositionem que inter vos et Spirensem ecclesiam intercessit super quibusdam capitulis in instrumento inferius annotato ex[pressis, electi, autentico continetur, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Est autem hoc autentici instrumenti rescriptum. — ¹) — Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Rome apud sanctum Petrum, nonis Iunii, pontificatus nostri anno quarto.

An rothen und gelben Seidensträngen hängt die pabstliche Bleibnile, vgl. S. 305.

 Hier folgt wörtlich die S. 140 ff. nach dem Original abgedruckte Urkunde des Bischofs Ulrich von Speier vom Jahr 1163.

#### CDXCI.

Pabst Cölestin III. nimmt das Kloster Salem mit genannten Besitsungen in seinen Schuts und verleiht demselben vielfache neue Begünstigungen.

#### Im Lateran 1194. November 6.

Celestinus episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis, Heberhardo, abbati monasterii sancte Marie de Salem, einsque fratribus, tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absti,

sacre religionis infringat. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris justis postulationibus clementer annuimus, et prefatum monasterium sancte dei genitricis et virginis i Marie i de Salem, in quo divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio conmunimus. In primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum deum et beati Benedicti regulam atque institutionem Cistertiensium fratrum in eodem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium impresentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis instis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est, cum omnibus pertinentiis et appenditio eius. Vorst 1). Adelsriuti cum ecclesia, decimis et appenditiis suis: scilicet Wartinberc, Witinwilare 2): Tenheulart, cum appenditio suo Hahelbach 3); Bebiawilare 4) cum pertinentiis suis; Sweindorf 5) cum pertinentiis suis. Omnes etiam mansus in monte qui dicitur Richoluesperc 6) claustro adiacente: Bremuelt 7) et Thiufenhuliwe 8) cum pertinentiis suis: Hohenbûch 9); ecclesiam in Franchenhouen 10) cum omnibus decimis suis; Wolfgangeswilare 11) cum appendițiis suis; Grindilbuch 12) cum pertinentiis suis; Reitenhaselach 13) cum omnibus appenditiis suis; Dorfisberc 14) cum decimis et appenditiis suis: Muron 15) cum decimis et pertinentiis suis: Mencilshusin 16) cum appenditiis suis: Fahsriet 17) cum appenditiis suis. Paludem quoque adiacentem claustro, inter terminos abbatie et rivum qui dicitur Blawac latitudiue, longitudine vero sursum usque ad terminos villarum Leistetin scilicet [et] Frikingin, sursum autem usque ad nemus comitis pertingens 18). Ringenhusin 19) cum appenditiis suis: ccclesiam Bachoboton 20) cum omnibus decimis suis. Eaudem quoque villam cum omnibus pertinentiis suis; Osterdorf 21), Oberwilare 22) cum omnibus hominibus sue proprietatis. Vciuswilare 23) cum ecclesia, decimis et appendițiis suis. Mansum dimidium în eadem villa ex douatione comițis Lodewici. Ibidem mansum unum, qui fuit fendum Burchardi et Hugonis a Chonrado de Tegenhuseu 24). Alia quoque predia que in codem loco elemosine donatione, vel emptione, vel concambio juste acquisistis. Ecclesiam in Ketenach [er] 25) cum decimis et pertinentiis suis; curtem unam ibidem; decimas in Grindilbüch. Item predium unum iu Swingrilven 26), et aliud in Thephenhart et Alberswilare et in loco qui Uelwen nuucupatur 27). ltem duos mansos in Madach 28) et Richoltesbruel 29) ex donatione palatini de Thuwingen. Item mansum dimidium ibidem, qui fuit feudum Hugonis de Vrendorf 30). Sane laborum vestrorum quos propriis manibus aut sumptibus colitis, tam de terris cultis quam incultis, sive de ortis [sive] de virgultis et piscationibus vestris, vel de nutrimentis auimalium vestrorum nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos liberos et absolutos e seculo fugientes ad conversionem recipere et cos 39 \*

absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum post factam in vestro monasterio professionem fas sit absque abbatis sui licentia de eodem loco discedere. Discedentem vero absque communium litterarum cautione nullus audent. retinere. Quod si quis forte retinere presumpserit, licitum sit vobis in ipsos monachos sive conversos sententiam regularem proferre. Illud districtius inhibentes, ne terras seu quodlibet beneficium ecclesie vestre collatum liceat alicui personaliter dari, seu alio modo alichari absque consensu tocius capituli, vel maioris partis et sanjoris. Si que vero donationes vel alienationes aliter quam dictum est facte fuerint, eas irritas esse censemus. Ad hec etiam prohibemus, ne aliquis monachus sive conversus sub professione domus vestre astrictus sine conseusu et licentia abbutis et majoris partis capituli vestri proaliquo fideiubeat, vel ab aliquo pecuniam mutuo recipiat ultra precium capituli vestri providentia constitutum. Quod si facere presumpserit, non teneatur conventus pro his aliquatenus respondere. Licitum preterea sit vobis in causis propriis, sive civilem sive criminalem contineant questionem, fratrum vestrorum testimoniis uti, ne pro defectu testium ius vestrum in aliquo valeat deperire. Insuper auctoritate apostolica inhibemus, ne ullus episcopus vel quelibet alia persona ad sinodos vel conventus forenses vos ire, vel tuditio secculari de vestra propria substantia vel possessionibus vestris subjacere conpellat, nec ad domos vestras causa ordines celebrandi, causas tractandi, vel aliquos publicos conventus convocandi venire presumat; nec regularem electionem abbatis vestri inpediat; aut de instituendo vel removeudo co qui pro tempore fuerit contra statuta Cisterciensis ordinls se aliquatenus intromittat. Si vero episcopus, in cuius parrochia domus vestra fundata est, cum humilitate ac devotione qua convenit requisitus, substitutum abbatem benedicere et alia que ad offitium episcopale pertinent vobis conferre forte rennerit, licitum sit eidem abbati, si tamen sacerdos fuerit, proprios novitios benedicere et alia que ad offitium sunm pertinent exercere, et vobis omnia ab alio episcopo percipere que a vestro fuerint indebite denegata. Illud aditientes ut in rrcipiendis professionibus, que a benedictis vel benedicendis abbatibus exhibentur, ea sint episcopi forma et expressione contenti que ab origine ordinis noscitur instituta: ut scilicet abbates ipsi salvo ordine suo profiteri deheaut, et contra statuta sui ordinis nullam professionem facere compellantur. Pro consecrationibus vero altarium vel ecclesiarum, sive pro oleo sancto, vel quolibet ecclesiastico sacramento nullus a vobis, sub obtentu consuetudinis, vel alio modo, quicquam audeat extorquere; set bec omnia gratis vobis episcopus diocesanus impendat; alioquin liceat vobis quemcumque malueritis catholicum adire antistitem, gratiam et communionem sacrosancte Romane sedis habentem, qui nostra fretus auctoritate vobis quod postulatur impendat. Quod si sedes diocesani episcopi forte vacaverit, interim omnia ecclesiastica sacramenta a vicinis episcopis accipere libere et absune contradictione possitis; sic tamen ut ex hoc in posterum propriis episcopis nullium preiuditium generetur. Quia vero interdum propriorum episcoporum

copiam non habetis, si quein episcopum, Romane sedis, ut diximus, communionem habentem. et de quo plenam notitiam habeatis, per vos transire contigerit, ab illo benedictiones vasorum et vestium, consecrationes altarium, ordinationes monachorum auctoritate sedis apostolice recipere valeatis. Porro si episcopi vel alii ecclesiarum rectores in monasteria vestra vel personas inibi constitutas suspensionis et excoumunicationis vel interdicti sententiam promulgaverint, sive etiam in mercennarios vestros, pro eo quod decimas non solvitis, vel aliqua occasione corum que ab apostolica benignitate vobis indulta sunt, seu in benefactores vestros pro eo quod aliqua vobis beneficia vel obsequia ex caritate prestiterint, vel ad laborandum adiuverint in illis diebus in quibus vos laboratis et alii ferinatur, eandem sententiam protuleriat, ipsam tamquam contra sedis apostolice indulta prolutam duximus irritaudam; nec littere ulle firmitates habeant, quas tacito nomine Cistercicusis ordinis et contra tenorem apostolicorum privilegiorum constiteriut impetrari. Preterea cum conmune interdictum terre fuerit, liceat vobis in vestro monasterio, exclusis excommunicatis et interdictis, nichilominus divina officia celebrare. Paci quoque et tranquillitati vestre paterna in posterum sollicitudine providere volentes, auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus rapinam seu furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere, homines temere capere vel interficere. seu violentiam audeat exercere. Preterea omnes libertates et inmunitates, a predecessoribus nostris Romanis pontificibus ordini vestro concessas, nec non libertates, exemptiones secularium exactionum, a regibus et principibus, vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas, auctoritate apostolica confirmamus et presentil's scripti privilegio communimus. Decerninus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare. aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatignre: set omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatique ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et in predictis ecclesiis diocesanorum episcoporum canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove conmonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iuditio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sauguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena fint, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem cidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lliesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen.

Datom Laterani, per manum Centii, sonete Lucie in Orthea diaconi cardinalis, domini pape camerarii, VIII. idus Novembris, indictione XIII., incurnationis dominice anno MCXCIIII., pontificatus vero domini Celestini pape tercii anno IIII. Nach dem Diplomatar von Salem (vgl. S. 82) I, nr. V, S. 12. Die Bulle führt dort die Ausschrift: Prinilegium Celestini pape III. Super Salem et quibusdam predits eins.

- 1) und 2) Vgl. S. 189, Anm. 1 and ff. und S. 82, Anm. 1 und 10.
- 3) Das letztere ist wahrscheidlich das S. 82 (Anm. 8), S. 188, 231 (Anm. 12), 239, letzte Zelle, vor-kummende, voorest unerklitt gebilebene Brazelloach. Dass Heggelabch, Sagman, O.A. Gamertingene (vgl. S. 242, Anm. 4), nicht etwa darmier zu versiehen set, wozu die hier enihaltene Lesart versuchen könnte, ergiebt sich ans der meist gielchmässigen Stelleng des Ofts zu den übrigen mit deene es genamt ist, und ammenülte daraus dasse es zu den naprünglieben Siffungsgülere Gantrimu von Adelsrenie gehörf. Es muss, wie diess auch im Texte der Pall ist, mit Tepfenhart (O.A. Teitnang, vgl. S. 82, Anm. 7) in Verhündung gebracht werden und biebt somit voreren unermilieit.
- 4) Vgl. S. 82, Anm. 9. 5) Vgl. S. 189, Anm. 2. 6) Vgl. S. 151, Anm. 3. 7-10) Vgl. S. 63, Anm. 7, 6, 4, 3. 11) nnd 12) Vgl. S. 83, Anm. 14 und 13. 13) und 14) Vgl. S. 189, Anm. 4 und 3. 15) Vgl. S. 151, Anm. 4. 16) und 17) Vgl. S. 189, Anm. 11 und 10. 18) Vgl. S. 233, Anm. 27. 19) Vgl. S. 189, Anm. 7 20—23) Vgl. S. 233, Anm. 27. 19) Vgl. S. 189, Anm. 7 20—23) Vgl. S. 233, Anm. 27. 19) Vgl. S. 189, Anm. 7 20—23) Vgl. S. 233, Anm. 27. 19
- 24) und 25) Deggenhausen, bad. B.A. Pfullendorf vgl. Mone, Oberrhein II, S. 75 —, und Keilenacker (das Abkörzungszeichen für er schelnt aus Verschen weggelassen). sigmar. O.A. Gamerlingen.
- 26-28) Vgl. S. 242, Anm. 3 oben; S. 290, Anm. 2-4; and S. 82, Anm. 12.
- 29) Verschwandener Name; die Besitzung gehörte wohl zu den Madachhöfen, oder lag jedenfalls in der N\u00e4hoderselben.
- 30) Irrendorf, O.A. Tuttlingen,

### CDXCII.

Hersog Konrad von Schieden übergiebt der Kirche in Salem das ihm von den damit belehnten Heinrich Kelso und dessen Neffen Dieterich zu diesem Zwecke aufgesagte Gut zur Ried.

### Ravensburg 1195. April 11.

Honor sit în onnibus summe trinitati. C. 1), dei gratia Sweuorum dux, onnibus în Christo orthodoxis, tam futuris quam presentibus, salutem în domino. Notum esse cupimus universitati vestre, quod Heinricus Kelso, una cum filio fratris sui Theodorico puero, feodum quo a nobis beneficiati fuerant în loco qui dicitur Rieth 2), voluntarie et legitime nobis resignaverunt, interveniente conditione salutis suç, tali videlicet: quod idem feodum ecclesie, que est Salem, pro remedio anime nostre conferremus. Quapropter corundem peticioni devote annuentes, idem prediolum în Rieth ecclesie predicte în domino tradidimus. Quam donationem sigiilo auctoritatis nostre confirmantes, ab omnibus posteris inconvulsam în Christo petimus observari. Huius rei testes sunt: E. 3) ciusdem ecclesiç abbas cum fratribus suis. Bercholdus comes de Berge. Fridericus comes de Holenberc. dominus Laudoldns de Wincelun. comes Fridericus de Zoltre. dominus Gotefridus de Mârstetten.

Facta sunt autem hec Rauensburc, III. idus Aprilis, anno MCXCV. ab incarnatione domini, regnante glorioso Romanorum imperatore Heinrico, triumphante in omnibus lhesu Christo domino nostro. cui est honor et benedictio per omnia secula seculorum. Amen.

im Diplomatar von Salem (vgl. S. 82) I, nr. LXI, S. 93 unter der Aufschrift: Confirmatio Councadi ducis Swetie super Rieth quo ab ipso infeodatus erat Kilse.

- 1) Herzog Konrad 1191-1196.
- Ried, bei Fronhofen, O.A. Ravensburg?, oder ein andres der verschiedenen dieses Namens in einiger N\u00e4he von Salem.
- Der Abl von Salem heisst Eberhard, die Orte der ff. Zengen sind Berg, vgl. S. 242, Anm. 2; Hohenberg, vgl. S. 233, Anm. 32; Winzeln, O.A. Oberndouf; Zollern bekannt; Marstetten, Ort und zerfallene Burg an der Iller, O.A. Leutkreh, vgl. SIÄlln II, S. 578, Anm. 2.

#### CDXCIII.

\_\_\_\_

Kaiser Heinrich VI. nimmt das Kloster Herrenalb mit allen dessen Angehörigen und rechtmässigen Besitsungen in seinen Schuts.

Straseburg (1195). August 13.

Eleinricos estus, divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus et rex || Sicilie. Hiis que a religiosis viris a nostra maiestate nostra postulantur ed || favorem nostrum libentius impertimur quo per ea et maior postulantibus accedit utili||tas, et ad salutis nostre ipsa pertinere cognoscimus incrementum. Quocirca ad presentium et futurorum noticiam pervenire cupimus, quod nos monasterium in Alba sub imperiali nostra protectione recepimus cum omnibus personis ibidem deo servientibus et universis bonis que ipsum monasterium habet et possidet, tam antiquis quam nostris temporibus iustis titulis conquisitis. Statuentes ut nulla omnino persona ipsum monasterium in personis aut bonis audeat molestare. Quod qui fecerit indignationem nostram se noverit incursurum.

Datum apud Argentinam idibus 1) Augusti.

Das Siegel, welches dem unten im Pergamente vorhandenen Einschnitte zufolge einst anbieng, ist vertoren.

 Original: Id<sup>9</sup>. Heinrich wurde gegen Ende 1194 zum Künig von Sizilien gekrünt, 1196 war er im August in Italien; somit bleibt nur das Jahr 1195.

#### CDXCIV.

Heinrich, Hersog von Sachsen und Pfalsgraf bei Rhein, gebietet dem Schultheissen und den Birgern von Pforsheim, die seinem Schutze befohlene Kirche zu Herrenalb dem Zolle nicht zu unterwerfen, vielmehr ihr jedteede mögliche Ehre zu erweisen.

## (Um 1195.)

H. 1), dei gratia dux Saxonie et comes palatinus Rheni, sculteto et universis civibus suis in Phorceim gratiam suam || et omne bonum. Scire volumus vestram universitatem quod ecclesiam que dicitur Alba in nostre protectionis defensionem || suscepimus, et tam ipsam quam universa sibi attinencia manutenere nequaquam omittemus. Scire igitur debetis, quod || predictam ecclesiam a thelonio et a quolibet indebito servicio liberam dimisimus, unde, ne vel scultetus vel aliquis noster officiatus thelonium ab ipsa ecclesia umquam exigat, sub optentu gratie nostre firmiter vobis precipimus, set ut omnem quem potestis honorem iosi ecclesiae exhibeatis vobis dilicenter injuncimus.

Nach dem im G.L.Archive in Karisrahe befindlichen Originale. — An einem Pergamentriemehen bängt das Brechtlick eines Reitersiglits auf gewöhnlichem Wachs. Eine Umschrift ist nicht mehr vorhanden. Auf dem Schilde, den der Reiter vor der Brust häll, sind zwei rechts schreilende Löwen zu erkennen. — Abdrack bei Bader, Badenia III, S. 189, Ann. 11.

1) Heinrich der Lange oder der Schüne, Sohn Heinrichs des Löwen. Herzogs von Sachsen and Baiern, 1193 mil Agnes, der Tochler des rheinischen Pfalzgraften Konrad, vermählt, wurde in Polge dieser Vermählnag von Kaiser Heinrich VI. 1194 als der Erbe selnes Schwiegervalers, welcher keine andere Nachkommen hinterliess und den S. November 1195 mit Tod abgieng, anerkanant. Seine felerliche Beiehnung erfolgte 1196. Die Urkande kann somit incht vor dem S. November 1195, wohl aber füglich noch im gleichen Jahre nach demselben ausgestellt sein, wie oben, übereinstimmend mit einer älteren Aufsekhrift auf der Rückseite der Urkande "citra A. 1195", angenommen wurde. Vgl. u. a. L'Art de v. l. 4, X.V. S. 346, Mone Zeitschrift f. d. Gesch. des Oberrheins I, S. 109.

#### CDXCV.

Kaiser Heinrich VI. nimmt das Kloster Herrenalb mit den durch Kauf von Eberhard von Strubenhart zu Dertingen erworbenen und allen übrigen Gütern in seinen Schuts.

### Hagenau 1196. Januar 8.

Chr. In nomine sancte et individue trinitatis. Heinricus sextus, divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie. Imperialis excellentiç

providentia decernit discretio precipium ad honorem dei studium habere et tam loca religiosa quam personas sub defensio||nis sue pace conservare. Inde est quod notum facimus universis imperii nostri fidelibus presentibus et futuris, quod nos monasterium Albense || omnesque fratres et bona in Therdingen ||, que idem monasterium ab Eberhardo de Strubenbart 2 | iusto emptionis titulo conquisivit, et universa bona que nunc habent, vel in posterum donante domino poterunt optinere, in specialem maiestatis nostre protectionem accepimus. Statuentes et imperiali sancientes edicto, ut nulla omnino persona, humilis vel alta, secularis vel ecçlesiastica, predictum monasterium et fratres et bona eorum in aliquo gravare audeat, vel aliquo modo perturbare. Ad cuius rei certam in perpetum evidentiam presentem paginam inde conscribi iussimus, et maiestatis nostre sigillo 3 communiri. Huius rei testes sunt: Cônradus Argentineusis episcopus. Otto Spirensis episcopus. Lipoldus Wormaciensis electus. Bertholdus dux de Zeringen. Albertus comes de Thagesburg 1 heinricus de Hûneburg, frater Cûnradi Argentinensis episcopi. Rudolfus de Kiselowe. Marquardus dapifer. Côno de Minzenberg. Heinricus marscalcus de Kallendin. Hugo de Wormacia. Bertholdus de Mersc. Fridericus de Scowenburg et alii quam plures.

Signum domini Heinrici sexti Romanorum imperatoris invictissimi et regis Sicilie. [
(Monogramm.)

Ego Cunradus, Hildensheimensis electus, imperialis aule cancellarius, vice Cunradi, Maguntine sedis archiepiscopi et totius Germanie archicancellarii, recognovi.

Acta sunt hee anno dominice incarnationis MCXCVII.<sup>5</sup>), indictione XIII., reguante domino Heinrico sexto, Romanorum imperatore gloriosissimo et rege Sicilie potentissimo, anno regni eius XXVII., imperii vero V., et regni Sicilie secundo.

Datum apud Hagenowe VI. idus lauuarii.

Nach dem im G.L.Archive in Karlsruhe bestudlichen Originale. -- Neuerdings abgedruckt bei Mone a. a. O. S. 109.

- nud 2) Ober- und Unter-Derlingen, O.A. Manibronn; Strubenhart, abgeg. Burg, O.A. Neuenbürg (vgl. S. 52. Ann. 5).
- An grün seidener Schunr hängt das gut erhaltene kalserliche Majesiälssigill aus gewöhnlichem Wachse (vgl. die Urk. vom 20. Mai 1196).
- 4) Dieser und die ff. Zeugeworte, so weit dieselben etwa der Deulung bedürfen, sind: Dagsburg, vgl. S. 136, Ann. 40; Hinseburg, abgeg. Burg bei Neuweller, Bez. Zabern, im Eisass (vgl. 1, S. 353, Ann. 4); Kissinu, bek. noch erhalienes Schloss, bad. B.A. Brucksai; Münzeuberg, vgl. S. 290, Ann. 6; Kaleulin, vgl. S. 302, Ann. 6; Kiselulin, vgl. S. 302, Ann. 6; Mörsch, vgl. S. 52, Ann. 13; Schaneuberg, vgl. S. 155, Ann. 9.
- 5) Indiction und Regterungsjahre, sowie die übrigen Regesten dieses Kalsers fordern 1196. Um die Mille des Jahres verl\u00e4sst er Denischland, nm nieht wieder dahlo zur\u00fcckzukehren, und befindet sich namentlich 1107 bis zu seinem Tode fortw\u00e4lirend meistens in Palermo.

#### CDXCVL

Pabst Cölestin III. bestätigt dem Abt und den Brüdern von Zwiefalten ihr Eigenthumsrecht an der Kirche daselbst

Im Lateran 1196, Februar 5.

Éclestinus e piscopus, servus servorum dei. Dilectis filis ...¹) abbati et fratribus de Zwiuildea salutem ∥et apostolicam benedictionem. Iustis petentium desideriis dignum set nos facilem prebere couseasum∥et vota que a rationis tramite non discordant affectu prosequeute complere. Eapropter, ∥ dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus gratum impercientes assensum, ecclesiam de Zwiuildea, cuins fundus ad vos pertinet, et quam ex donatione Dietholmi episcopi diocesani vestri rationabiliter estis adepti, sicut ipsami iuste ac sine controversia possidetis, auctoritate vobis apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat hane nostre paginam confirmationis infringere, vel ei ausn temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Laterani, nonis Februarii, pontificatus nostri anno quinto.

- An roth und gelber Seide hängt die päbsiliche Bleibulle, vgl. S. 284.
- 1) Es 1st Raum für den Namen des Abts (Wernher II. 1193 † 1196 Dec. 16.) offen gelassen.

## CDXCVII.

Pubst Cölestin III. gestattet dem Probste im Marchthal, über unbotmässige Brüder den gewöhnlichen Spruch su verhäugen, auch bei beharrlicher Widerspenstigkeit sie von der Gemeinschaft auszuschliessen.

Im Lateran 1196, Februar 5.

¡ Celestinus ¡ episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis, . . . ') preposito et fratribus de Mortil, salutem et apostolicam || benedictionem. Ad hoc a sanctis patribus diviao inspirante sufragio religionem statutam credimus et inventam, ut qui eligunt || abiecti esse in domo domini magis quam habitare in tabernaculis peccatorum, et relictis omini mundanis illecebris || offerre se domino in sacrificium laudis exponunt, liberius et absque iurgiorum seu litis seminario in Christo valeant militare, et sit in bono una omnium

intentio, communitas et voluntas. Sane sicut ex relatione vestra nostris est auribus intimatum, quidam fratrum vestrorum in superbie tipum elati, observantiam vestre religionis excedunt, ita quod non sectatores vestre regule videantur, sed potius contemptores. Unde voleutes vobis super hoc presentis scripti pagina suffragari, quotiens inter vos aliqui repperiuntur qui, in supercilium elationis erecti, inventi fuerint velle a se ecclesiastice discipline iugum excutere, licitum sit tibi, fili preposite, regularem in eos proferre sententiam, et si forte ex tunc in contumacia duxerint persistendum, a consortio vestro tamquam arborem, cuius fructus diutius expectatus suum semper cultorem in expectatione feellit, radicitus extirpare, ne terram inutiliter occupet, et fructiferos palmites vitis obumbret. Nulli ergo omnino hominum liceat hane paginam nostre concessionis infringere, vel ei ausa temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverti incursurum.

Datum Laterani, nonis Februarii, pontificatus nostri anno quinto.

Au roth und geib seidener Schaur häugt die bielerve Bulle, vgl. S. 284. Auf dem Rücken der Urkunde Riegtetrata).

1) Es 1st Raum offen gelassen. Der Probst heisst Manegold.

### CDXCVIII.

Pabst Cölestin III. erlaubt dem Probst und Capitel zu Marchthal, sich wider ihre Gegner in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten des Zeugnisses ihrer Brüder zu bedienen.

## Im Lateran 1196. Februar 6.

¡Celestinus ¡ episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis, . . . ¹) preposito et capitulo de Mar||htil, salutem et apostolicam benedictionem. Licet ad omnes curam oporteat apostolice provisionis extendi, cos || tamen qui secularibus vanitatibus derelictis ducere vitam eligunt sub habitu regulari, quadam || specialitate apostolico volumus gaudere subsidio, ne forte cuiusiblet temeritatis incursus aut laudabile propositum eorum impediat, aut robur, quod absit, sacre religionis enervet. Eapropter, dilecti in domino filii, vestri religionem ordinis attendentes vestrisque utilitatibus paterna volentes beuivotentia providere, auctoritate vobis presentium indulgemus, quatinus contra malefactores vestros et quietis vestre temerarios turbatores in propriis causis vestris, que civilem contineaut questionem, liceat vobis fratrum vestrorum testimouiis uti, ne pro defectu testium ius vestrum valeat in aliquo deperire. Nulli ergo omnino hominum liceat hauc paginam nostre concessionis

infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Laterani, VIII. idus Februarii, pontificatus nostri anno quinto.

- An roth und gelb seidener Schnar hängt die bielerne Balle, vgl. S. 284. Anf dem Rücken der Urkunde: R(egistrata).
  - 1) Offener Raum, vgl. Anm. 1 zur vorigen Urkunde.

#### CDXCIX.

Bischof Udelschalk von Augsburg schenkt der Kirche in Ohmenheim seinen Zehentantheil daselbst und bekräftigt die Schenkung eines andern Zehentantheils durch den Vogt der Kirche, Urich von Hochstetten, an eben dieselbe.

In der bischöflichen Synode 1196. Märs 14.

In nomine sancte et individue trinitatis, I Îdelscalcus Augustensis episcopus. Noverit omnium fidelium tam futurorum quam presentium sollers || industria, qualiter nos ecclesie in Vmmeulniam I) partem decime que ad nos pertinebat, omnipotentis dei intuitu, ab "o obsequium sacerdotum || ibidiem successire deo servientium, pia largitione ac devote contuliumus. lustum enim est et rationi consentaueum ut, qui omnium || ecclesiarum nobis commissarum curam et sollicitudinem gerere debemus, hiis tamen propensius intendere convenit in quibus tempore circuitus nostri certa sunt nobis et successoribus nostris loca iure deputata. Viricus quoque de Hosteten 2), advocatus eiusdem ecclesie, pro remedio anime sue, decimam quam et ipse ibidem habebat, concessione Il(ainrici) divi augusti iam dicte ecclesie contradidit. Verum quia memoria hominum res fragilis est, nec rerum turbe sufficit, nt in perpetuum hec traditio inconvulsa et rata permaneat, litteris conscribi fecimus et sigilli nostri impressione communiri.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCXCVI., Ilainrico Romanorum imperatore imperium regente, anno pontificatus nostri XIII., residentiums nobis in sinodo nostra, II. idua Martii, et omnibus tam abbatibus quam prepositis allisque prelatis necnon et clericis et laicis plurimis, qui prefatam traditionem tam sollempniter factam viderunt et andierunt.

An grün seidener Schum hüngt ein Silick des komm noch kennilichen bischöflichen Sigills ans mit Mehl gemischtem Wachb. Die Umrisse des sitzenden Bischofs mit dem aufgeschingenen Buch in der Linken und dem Kremmstab in der Rechten sind noch späflich erkenbar, die Umschrift fichti ganz. ") Lies: ad.

 Ohmenheim, an der Sirasse von Neresheim nach Nördlingen, und der Hohstätterhof, eine Sinnde südlich von Neresheim, beide O.A. Neresheim.

Ð.

Kaiser Heinrich VI. bestätigt die Kaufverhandlung, wodurch der Reichenauische Dienstmann. Ritter Berthold Maisere, dem Kloster Maulbronn ein Gut bei Weissach überträgt.

Mains 1196. Mai 20.

i Heinricus i sextus, divina favente gratia Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie. Volentes ut ea que locis religiosis emptionis vel dollnationis titulo vel alio quolibet modo proveniunt, ab ipsis viris religiosis in pace possideantur et sine querela, per hoc presens scriptum notum facimus univer||sis imperii nostri fidelibus, quod venerabilis abbas Craradus ju Muliubrunuen, de voluntate et consensu omnium monachorum suorum, quoddam predium, prediis corum II in Wisahe 1) vicinum, pro quodam milite dicto Bertholdo Meisere pro utilitate ipsius monasterii pro octoginta duabus marcis comparavit. Quia vero ipsum predium mulieris ipsius militis fuisse dinoscitur, et cum ipse miles et uxor sua de diversis familiis esse dicantur, ipse enim miles Augensis ecclesie ministerialis existit, ipsa vero uxor eius et pueri quos ex ca genuit comitis Cônradi de Kaluwe et fratris eius ministeriales esse sciuntur, et ue tandem talis venditio ab uxore et filiis suis ratione dipersis ") conditionis revocari posset in irritum, ipsa uxor cum filiis suis ipsum predium in manus dominorum suorum, videlicet comitis Conradi de Kaluwe et fratris sui resignaverunt, et insi postea predictum predium sancte Marie in Muliubrunnen sub predicta venditione contulerunt. Hujus tradicionis et predicte venditionis testes sunt: comes Egono de Vraha. Eberhardus de Eberstein. Bertoldus de Stainnekke 2). Bertoldus Strubeche. Gumboldus de Vehingen. Reinhardus de Glatebhac. Precibus autem et rogatu ipsius abbutis predictum contractum, licet per se stabilis sit et firmus, nos tamen ob futurorum cautelam, et ipsi monasterio propter neguitias hominum precayentes, ipsum venditionis modum ratum esse volentes, imperiali nostra auctoritate ipsum confirmamus, penam transgressoribus adicientes, ut qui predictum contractum irritare volucrit, vel qui predicte nostre confirmationis robur inviolabile temerare presumpserit, in odium sue presumptiouis centum marcas puri argenti pro pena componat, media parte fisco nostro, reliqua vero predictis fratribus persolvenda. Huius autem nostre confirmationis testes sunt: Conradus Maguntinus archiepiscopus, patriarcha Aquilegensis. Cûnradus frater noster, dux Sueuie. Philippus frater noster, dux Tuscie. Rébertus de Durnen <sup>3</sup>). C<sup>e</sup>no de Mincenbehrc. Henricus de Kallendin. Drushardus de Spira et alii quam plures.

Actum Maguntie, anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo sexto, indictione quarta decima, vigesimo die Maii.

An blassrothen Sedeenstängen blingt das ronde kalserliche Mejesilissigill ans brannen Wachse. Es ist dasseben wie an den frührere Urkunden, nur ist die Queerschrift REX (heraldisch) rechts, und SiCiLie links vom Throne, auf dem der Kalser im Kröungsschmucke sitzt, hlozagefligt.

- \*) So liest fehlerhaft die Urkunde. Lies diversas.
- () Weissach, O.A. Vathingen,
- Dieser und die folgenden Zengenorie sind: Steineck, vgl. S. 110, Anm. 5; Vehingen, abgegangener Ort, zwischen Schwieberdingen und Möglingen. O.A. Ludwigsburg: Glaitbach (Gross-, Kiein-). O.A. Valhingen.
- 3) Vgl. über diesen und die beiden ff. Zeugen S. 169, 290 und 302, Anm. 6.

#### DI.

Die Aebte Siegehard von Lorsch und Peter von Neuburg schlichten als pabsilich verordnete Richter einen Streit des Bischofs Otto von Speler mit dem Kloster Maulbronn über verschiedene von ersterem dem Kloster sugemuthete Leistungen und die Waid- und Holsrechte der Gilber des Klosters in Keisch Allbussheim und Sanct Leon.

## 1197. Juni 24.

In nomine sancte et individue trinitatis. Sigehardus, dei gratia Lauris(eusi)s, et Petrus, Novi Castri abbates. Il lustum et utile censemus esse, nec a ratiouis tramite discordat, ut ea que inter persouas ecclesiasticas ad tollendum llitis fermentum, auctoritate apostolica, mediante concordia sollempniter celebrautur, perpetue per autentica scripta memollire commendentur. Sane ad notitiam tam presentium quam futurorum volumus pervenire, quod cum nos super coutroversia que inter venerabilem dominum Otthonem episcopum Spirensem et dominum Cruradum abbatem de Mulenbrunnen vertebatur, a summo pontifice iudices essemus delegati, dominus episcopus in me, Sigehardum, adiunctis mihi Cunrado decano, Andrea scolastico, Alberto custode et Friderico cellerario maioris ecclesie Spirensis; abbas vero in me, Petrum, adiunctis mihi Cunrado sancte Walpurgis 1), et Sifrido de Odenheim abbatibus, Virico de Vbedingen 2) et Rudolfo cellerariis compromiserunt mostro stare consillo super controversia supradicta. De communi itaque consilio statuimus: quod dominus episcopus non debeat aliquid unquam ab ipso abbate de Muleubruneme et fratribus eius exciorquere quod in ordine eorum prohibitum est, videlicet quod in curtibus corum et in terminis claustri nec

ipse nec sui caraibus vescantur, nec alia huiusmodi extorqueant, vel eos gravent in parangariis, et non nisi amicabiles hospitationes apud eos accipiat. In bonis quoque eorum
hereditariis, scilicet apud Kesch<sup>3</sup>), Luzheim<sup>4</sup>) et sanctum Leonem<sup>4</sup>) nullas faciat exactiones,
set ipsi consuettum et ab autiquo institutum censum de illis sibi persolvant. Statuimus
etiam ut predictus abbas cum fratribus suis non utatur pascuis ultra terminos quos priores
coloni habuerunt, quod vulgo dicitur almeinde, nec ligna incidant in forestis episcopi
absque consensu et licentia sua vel subditorum suorum. Hec autem que predicta sunt
servaturum se promisit bona fide quoad vixerit, et tactis ewangeliis iuravit dominus episcopus, et hanc publicam cartam inde per consensum ipsius conscriptam ad perpetue firmitatis
munimen sigilli sui impressione curavit roborare. Nos quoque, cupientes ea que, ut diximus,
pio consensu et amica compositione coram uobis apostolica sunt auctoritate celebrata, firma
et inconcussa permanere, eandem paginam nostris sigillis <sup>9</sup>) duximus confirmare.

Facta suut hec auno incarnationis domini MCLXXXXVII, indictione XV., VIII. kalendas ultii, in presentia capituli Spireusis ecclesie, scilicet Cunradi decani, Audree scolastici, Alberti custodiis, Friderici cellerarii, Alberti portenarii, Sifridi de Haselach 7), magistri Eberhardi de Orengowe 8) et Bertholdi subcustodis, presentibus etiam Marquardo Hyrsaugiensi, Sifrido de Odenheini, Cunrado de sancta Walpurga, Wolframo de Sunneusheim 9) et Wicmanno de Utrina Valle 10) abbatibus, qui ad maiorem huius facti firmitatem suas etiam bullas uuá cum capitulo Spirensi scripto presenti apponere curaverunt.

Abdruck hei Remling, Urk.B. zur Gesch. der Bischüfe zu Speyer S. 135 ff. (wahrscheinlich nach einem Duplicate).

- 1-5) Waldburg am Eberbach, Im Elsass, Bez. Weissenhurg, Kant. Wörd, Im Hagenauer Porst (sacra silva); lptingen, vgl. S. 301, Aum. 1; Keisch, Althassheim und Sl. Leon, vgl. S. 125, Ann. 1-3.
- 5) Es biogen im Gannen fläf meist beschänigte Wachsigfilte an, worne das vierte längtlebrund, die Übrigen ganz rund sind. Auf dem ersien hefindet sich eine sitzende Piger in langen, Jalligen Gewande mit einem Hieligienscheite mit das Haupt. Die rechte Haud ist vor die Brust erhoben, die linke bäll ein Kruzz. Die Seitenehnen des Stabls stellen Haudsköpfte, die Püsse Tatzen vor. Umsachrift bis aweige Benchsiben, wovom SPIR. . . . S. ECCLesië de noch leebare Schluss, wegesbrechen. Das zweite hal einen slizenden Abt mit dem Siabe in der Rechten und einem geschlossenen Buche in der Linken, der Stabl dem vorigen äbnicht. Umsachrift : Sießellanßbez. Del. GRairft. AVRr. . . . . AS. Das drille, kleiner als die vorigen, mit einem Bischofe, der den Siab in der Rechten, ein offenens, hernanswirts gekchreftes Buch in der Linken bält, and ant einem den heiden vorigen häultiche Stable atzt, hat die Umsachrift: OTTO. DEL GRairft. SPIRENSIS, ECCLesië EPT (episcopus). Das vierte, sehr kleise, zeigt einen sitzenden Abt mit dem Siabe in der Rechten anderen Buch in der Linken. Umschrift: SIGILI/UM ABBAT . . . OTI CAST . . . Das fünfte zeigt das Brustbild eines Abts sehr nobesulich und die Emsschrift: COYRADYS ABBAS + DE SACRA SILVA.
- 7-t0) Hassloch, rheinhaler. Kant. Neustalt; Ochringen, O.A.St.?; Sinsheim, bad. B.A.St., an der Strasse von Heldelberg nach Hellbroun; Eusserthal, rheinbaler. Kant. Annweller.

#### DH.

Hersog Philipp von Schraben und seine Gemahlin schenken dem Kloster Weissenau die Kapelle zur heil. Christina bei Ravensburg; zugleich bestätigt der Hersog alle dem Kloster von seinen Vorgangern verliehenen Begünstätungen.

### Schweinhausen 1197. Juli 30.

In nomine sancte et individue trinitatis, Philippus, dei gratia Sueuorum dux. Ad eterni regis premium promerendum spectare dinoscitur summeque beatitudinis gaudiis se non modicum acconciliare videtur, immo utriusque vite prosperos eventus indubitanter sibi adoptat, qui ecclesias dei et sacra loca et personas deo dicatas, quibus gladio materiali uti non licet, nec pugnare datum est, sublimare, manutenere et clipeo fortitudinis defensare studuerit, presertim eas quas sacra religio admodum commendat et fulgidas reddit, et ubi famulantium deo corda in amore Christi jugiter ardescunt, et ad illam celestem patriam totis viribus omnique desiderio dulciter ac vehementer anhelant. Huius rei intuitu, et omnibus vigilanti animo perspectis et consideratis, animo munificentie nostre subiit, ut nos una cum nobilissima nostra consorte Erina capellam sancte Christine in apice montis Rauinspurc sitam cum omnibus appenditiis suis et cum omni lure contraderemus cenobio sancti Petri principis apostolorum in Owe, eigne, sicut jus expostulat, confirmaremus. Sane hujuscemodi tradițio nostra eo specialiter intuitu facta est et processum sortita est, ut sanctimoniales inibi degentes, que humilibus hactenus insudare manuum operibus videbantur, videlicet in lavandis fratrum vestibus, quod nobilem sanguinem aliquarum ex hiis dedecebat, de cetero a tam abiectis laboribus libere permanerent et immunes existerent, utque deo liberius sic vacare possent et divinis officiis instantlus adhererent, similiterque ad illa exequenda que vere contemplationi conducunt paratiores et magis expedite inveniantur. Ad liec predicto cenobio indulgemus et confirmamus omnem traditionem quam pater noster Fridericus, Romanorum imperator invictissimus, et dominus ac frater noster Heinricus, eadem gratia imperator, et frater noster Fridericus. Sueugrum dux illustrissimus felicis memorie, frater quoque noster Conradus Sucuie dux, cuius anima requiescat in pace, et dux Welfo et Heinricus, quondam dux Saxonie, fecerunt, in hominibus utriusque sexus, mancipiis, agris, pascuis, terris cultis sive incultis. [sylvis], aguis, seu quibascunque aliis rebus, utque breviter omnia concludantur, omnem charitatem et permissionem, omne quoque ius quod pretaxati principes prefato cenobio concesserunt seu tradiderunt, fratres inibi deo famulantes libere possideant, et in quieta possessione habere volumus. Ut autem liec tradițio nostra et dulcissime consortis nostre Erine ducisse rata permaneat et inconvulsa perseveret, sigilli nostri impressione communiri iussimus, statuentes et firmiter precipientes, ne aliqua persona, alta vel humilis, ecclesiastica vel secularis, nostre ditioni subiecta, infringere vel violare presumat; quod qui fecerit sciat se indubitanter nostre indignationis offensam incurrisse. Nec dubium liabemus, quin eius incidat anathemati et excommunicationi qui vicem Petri gerens ius ligandi atque solvendi habet. Hec quoque adicientes universitati vestre significamus: predictum claustrum omni libertate privilegiatum esse, sicut alia queque coenobia sancte Romane ecclesic attheutia, nec nos nec quempiam alium aliquid iuris seu potestatis in co liabere, propter quod illud cum omnibus pertinentiis suls in tuitionem nostram recepinus, et sub ala protectionis nostre gaudere statuimus, ita ut per nostrum patrocinium sepedicta ecclesia libera permaneat et secura deserviat. Hulus rei testes sunt: comes Godefridus de Veiugen. Viricus marshafcus de Rechperg et Illius suus Ilildeb. 1) Heinricus dapifer de Waltpurc. Eberbardus pincerna de Tanne. Heinricus de Smalnekke. Wernherus de Zange 3).

[Acta sunt heec dominice incarnationis auno millesimo centesimo nonagesimo septimo, indictione decimes quinta.

Data per manum Helffrici notarii aput Swenhusen 3), tertio calendas Augusti, anno ducatus nostri primo.]

Nach der von dem Freihern von Lassberg genommenn diplomalischen gesauen Abschrift des in S. Sallen befindlichen s.g. Weissenauer Codex, wo die Urkande nater der Anfschrift: Privilegium philippi regis super donatione ecclesie s. Christine S. 40-44 eingelragen sieht. Die zwischen [] gesetzten Worte felhen im Weissenauer Codex and sind nach den s.g. Libri praelatorum van dem Abt Jacob Marer, einer Papierbandschrift von 1524, l. Band S. 30 ergänzt. — Abdrack bei Lünig, Reichsarchiv XVIII, S. 749, — Scheid. Offic. Goeff. II. S. 532.

1) Der Name ist Hildebrandus; vgl. u. a. Mon. Boic. XXIX, S. 500.

. . .

100

. .

12

11.19

\_ #

2.0

2 1

10 30

- 3

2.75

200

21 F

. ...

-3

52

13"

-3

- 2) Zangen, in der varmal, königseckrotischen Herrsch. Stan@e. Die übrigen Zengenorie: Vaibingen, O.A.St.; Hobenrechberg, O.A. Gmünd; Waldburg, O.A. Ravensburg; Allibann, O.A. Waldsee; Schmalegg, O.A. Ravensburg: Berg, O.A. Eblugen, kamen alle schon früher vor.
- 3) Schweinhansen, O.A. Waldsee. Die Abschrift bei Murer liest nurichlig: apts Wenhusen.

#### DIII.

Herzog Philipp von Schwaben bestätigt und erneuert alle von seinem Vater Friederich und seinem Bruder Heinrich dem Kloster Marchthal verwilligten Begünstigungen.

## Rotweil 1197. September 9.

In nomine sancte et individue trinitatis\*. Nos igitur Philfippus, dei gratia il Sveuorum dux, notum facimus omnibus Christi fidelibus presentibus et futuris, quod nos ad imitationem karissimi patris nostri Friderici, Romanorum imperatoris invictissimi, il et domini nostri Heinrici imperatoris, fratris nostri illustrissimi bone memorie, concessiones, iura et libertates quas insi monasterio Marthellensi, ordinis Premonstratensis, Constantiensis II dvocesis, indulserunt, nos presenti privilegio renovamus, stabilimus et in perpetuum auctoritate nostre inrisditionis confirmamus. Primo quidem monasterium ipsum cum omnibus rebus et personis intus et extra, sicut et pater noster et frater, predicti Romani imperatores, possessis et in antea possidendis eximimus et per presentes absolvimus ab omni jugo humane servitutis; liberum esse decementes ab omni servitio imperiali ac aliarum quarumlibet dignitatum; sub optentu nostre serenitatis e gratie omnibus ducatus procuratoribus districte precipientes, ut dictum monasterium cum omnibus suis personis et rebus possessis et domino concedente quocumque legitimo titulo in futurum possidendis manuteneant et loco nostri libere defendant sicut proprias ducatus e possessiones. Statuimus ergo ex nostre plenitudinis auctoritate monasterio memorato in rebus et personis, intus et extra, pacem, quietem et securitatem taliter, quod quicumque homo nobilis vel ignobilis, cuinscumque conditionis vel sexus aut officii predictum monasterium perturbaverit, vel aliquam violentiam intulerit, ab omnibus hominibus proditor patrie et communis pacis violator et transgressor iudicetur, nullaque pax sibi suisque rebus ab aliquo conservetur, penamque luet sibi debitam tamquam criminator et offensor lese majestatis. Ad majorem quoque securitatem conservande pacis ipsi monasterio decernimus, ut transgressor istius libertatis centum marcas argenti puri et legalis fisco nostro, lesis vero fratribus quinquaginta eiusdem ponderis et metalli cum d'ampno resercito componat sine qualibet tergiversatione. Et ad hoc compellatur per procuratores imperii qualescumque, monitione tamen de hiis omnibus per mensem prius habita competenti. Que monitio si non profecerit et fratres placati non fuerint, omnis pena memorata transgressorem cruciabit, nisi fratrum monasterii sepedicti intercessio aliquantulum mitins penam temperaverit coram imperii procuratoribus, prout volunt. Statuimus etiam ut advocati, si qui fuerint possessionum memorati monasterii, qui ultra ius suum eis debitum aliquid amplius rapuerint et res monasterii contra iusticiam preoccupaverint, omnem penam totaliter experiantur superius memoratam. Si vero aliqui nobiles sibi aliquas advocatias in possessionibus ipsius ecclesiae vendicaverint et fratres contradixerint, privilegia partium ambarum diligenter respiciantur, et ius promulgetur prout in textu privilegiorum fuerit inventum, ita quod si quisquam sibi vendicet ins sibi non competens in preiudicium ipsius ecclesie et gravamen, omuem penam memoratam se noverit mernisse. Ad hoc superaddimus statuendo, nt quicumque homo, cuiuscumque conditionis vel sexus, se vel res suas mobiles vel immobiles predicto monasterio iam contulit vel conferre voluerit, id noverit esse de nostra licentia speciali. Ceterum de nostre iurisditionis plenitudine precipimus, ut homines ipsius monasterii, residentiam habentes iu civitatibus nostri ducatus ac aliis, censum suum et omnia iura integraliter persolvant ecclesie antedicte, non obstantibus libertatibus vel consuetudinibus locorum vel quarumeumque civitatum, quas libertates vel consuctudines, quantum ad predictos

homines, decernimus carere robore firmitalis. Concedimus etiam ut monasterii dicti fratres mercatus suos in omnibus locis et civitatibus nostri ducatus sine thelonei pensione libere exerceant, lignaque in forestis et silvis nostris, si voluerint, ad sua utensilia succidant, ex gratia speciali hoc eis adiungentes, ut pro suo velle citent homines ipsis inturiantes, residentiam habentes in civitatibus nostri ducatus, in iudicium et ad forum spiritale. Decernimus ergo ex edicto nostre potestatis, ut quicumque huius privilegii contemptor fuerit et transgressor, nisi monitione, ut dictum est, per mensem prehabita ad plenum monasterio dicto satisfecerit, omnem penam pretactam se sentiat incurrisse, et noverit se omni privilegio libertatis et omni officio dignitatis, si quod habet, penitus denudatum.

Datum in Rotewil V. Idus Septembris, indictione XV. 1), anno domini MCCVII. E Testes unt: Rudolfus palatinus de Tuwingen. Lvdewicus comes de Helfenstein. Ŷi(ricus) comes de Berga. Siboto notarius de Gie[n]gen. Crino de Grifenstein. Heinricus de Lapide. Lvdewicus de Berge. Hartmannus et Heinricus de Bachingen. Rudigerus canonicus et Wernherus conversus monasterii supradicti, et alii plures. Ad stabiliendum igitur istud privilegium sicillum nostrum 2) presenti kartiule duxiums anpendendum.

Diese merkwürdigerweise bei Hngn, O. Pr. A. I, II, Prnb. LXXXVI, and bei Lünig, Reichsarchiv XVIII, S. 347 unter dem Jahr 1207 als ächt abgedruckle Urkunde stimmt mit dem Texle der als falsch nachgewiesenen Kaiserorkunde desseiben Kinsters vom 6. April 1103 (S. 286 ff.) grossentbelis wörtlich überein. Auch ist bereits dort bemerkt wurden, dass Form und Inhalt ienes Textes an sich schon gegen die Aechtheit der Urkunde sprechen würden, und der vnrilegende Text liefert in dieser Richinng noch eine Auzahl selbständiger Verdachtsgründe, wie z. B. die Eingangsformel Nos igitur Phillippus, die Worle sub optentu nostre serenitatis gratie, and ex nostre plenitudinis auctoritate u. n. (statt der, wie nnicu näher bewerkt ist, auf radieriem Grunde stehenden Wurte serenitatis, ducatus und plenitudinis staud überdiess, bezeichneud genug für die Art des Zasammenhangs mit der falschen Kalserurkunde, wahrschelulich anfangs imperialis, imperii nud nostra imperiali). Samit kann auch diese Urkunde unmöglich als ächt gelten, sondern muss gleich jener früheren nabedingt für nuterschoben erklärt werden. Lebrigens beunden sich auf dem Rücken derseiben die Ansschristen Privilegium philippi ducis Suerie nud, darunier. De hominibus in ducatu Sweuje et aliis libertatibus. Beide sind van verschiedener fisad, aber nnverkennbar and abne trgend künstlich nachgeabmt zu erscheinen, jüngstens aus dem fünfzehenten Jahrhundert. Später kann daber anch der Zeitpunkt der Fälschung seibst nicht angenommen werden, welche ihren gegen das Eude ziemlich angezwaugen anssehenden Schriftzügen nach möglicherweise noch dem dreizehenten Jahrhandert zugewiesen werden könnte. Für die Zeit Philipps ist die Schrift, namenilich im Vergieich mit ächten Urkunden desseiben, allen Auzeigen nach zu inug. - Ob das anhäugende Siegel ächt oder nnächt und somit im ersten Palle vermöge eines schon oben beschriebenen Kunstgriffes (vgl. S. 286) mit der Urkunde verbanden wurden set, lässt sich mit Sicherheit nicht hestimmen. Die Vermathang dürste nach mehreren Vnrgängen (vgl. a. a. O.) für die Aechiheit desselben sprechen. Zn bemerken ist nuch, dass wenn die Bändchen, an denen das Siegel befestigt ist, gerade herunterbängen, nhne verschränkt zu werden, seine Rückseite

a) Bis hibber Capitalchrift. b) Die Worte Ner bis granie, möglicherweise auch noch einzelen Buchtaben mit Weite der nichtligenden Zulen des ausgehlichen Originate sieben an Russen. e) und der sernisatist und einerste despischen. e) Auch der Aufrag dieses Wortes siebt nof einer Bassen. f) Die Worte oppe or nature plenistudius despischen. g) Er sieht MFC/CG/C FIJP.
und die Buchtaben CC/C (das serie) nicht) beinden ein den of einer radieuten Stelle.

- 1) Diese f\(\tilde{\tilde{1}}\) in is Jahr 1197. Schon den 5. April 1198 warde Philipp zum K\tilde{\tilde{0}}\)ing gekr\tilde{\tilde{0}}\), das Jahr 1207 k\tilde{\tilde{0}}\)in each der of 0. Explember 1197 w\tilde{0}\)irde{0}\, anch der on die Urinnde \tilde{0}\)irde{0}\, for explember 1107 w\tilde{0}\)irde{0}\, pach der fill angenommen, seine Sehwierigkeiten haben. Denn \tilde{0}\)each der memorie, wie es im Etingang von Philipps Bruder Heinrich heisst, konnte \tilde{0}\)tere nach der gew\tilde{0}\)inlichen (im Mittehlier allerf\(\tilde{0}\)installer allerf\(\tilde{0}\)installer zuweilen zweilehalten) Bedeutung \(\tilde{0}\)each darckes erst vom 28. September 1197 (seinem Todestage) an genannt werden. Dieser Tag aber f\tilde{0}\)il dann nach gew\tilde{0}\)haller frechnung bereits wieder in die erste Indiction.
- 2) An geforchtenen weissen bänfenen Bändenen hängt das Bruchstück eines mit Mehl gemischten Wachssiglits. Es zeigt einen (herald) rechts ansprengenden Reiter, dessen linke Seite ein gewöllter herzifringer Schild deckt, worant drei (herald) rechts schreitende Löwen übereinander (der naterste kanm noch) erkennbar sind. Var dem Reiter kommt ein Lanzenschaft hervor. Sein tu vier Zipfein ritektwärst natternder, zeinellich langer Wafenrock, das, wie es sachels, in Schienen gebüllte Bein, die abwärsgekchrie Fussspilze, Bügel und Sporn sind ebenfalls noch siehlbar, ebenso der einfache Zamm, ein verzierter Brastriemen, Satiel und Sattelücke des Pferdes. Der Kopf des Reiters, der nbere Theil seiner Lanze nder Pähape, die Hilsteffüsse des Rosses und die ganze Umschrift des Siegels sind verjoren.

#### DIV.

Graf Rudolf von Habsburg schenkt das ganse Besitsthum seines Dienstmannes Wernher von Ailingen an diesem Orte der Kirche des heiligen Ulrichs (in Kreuslingen).

#### (1198.)

Nach dem Original im Archive des varmaligen Kiesters Krenzlingen. Ein Slegel, das in ein leinenes Sickchen eingenählt und dem Anführ nach ganz zerbrückeit ist, sebeint anerbängt gewesen zu nehn. Duch befinden sich nur drei mit der Nadel daretzgesiochene kielne Lichter überchnande im miern Rande des Pergamentes, darch welche jetzt ein sehwatzer dünner Paden durchgehl, der nuten wieder ans dem Säckchen hervorkömmt und durch den dieses an der Urkunde befestigt ist. — Hinten von sehr alter Hand; HABICHIS-BVRCII. mid von nener die Jahreszahl 1198.

t) and 2) Allingen, O.A. Tetinang; Kreuzlingen, vgl. n. a. S. 275, Anm. 1.

(1198.) 325

#### DV.

Graf Rudolf von Habsburg erlaubt seinem Dienstmanne Wernher, ein Gut in Hirschlatt sammt einer Mühle in Ittenhausen an das Kloster Kreuslingen zu übergeben.

## (1198.)

la nomine domini. Notum sit omnibus tam praesentibus quam tuturis, quod ego Rudolfus comes de Habespurch ex praecepto domini et patris mei comitis A. 1) liberam potestatem tradidi cuidam ministeriali nostro Werahero 2) dandi praedinm quoddam lifirse-lacha 3) cum moleudino quodam iu Hittenhusen 4) ad monasterium Chrucelin 5), quod est constructum in honore sancti Čalatrici episcopi confessoris, ob remedium animae nostrae nec non et parentum nostrorum. Et ut haec traditio firma stabilisque permaneat, sigilli nostri impressione praesentem paginam communiaus.

Das Original fand sich nicht mehr im Archive des vormaligen Klosiers Krenzlingen, dagegen eine Reibe gleichbatender Abschriften. Auf einer derselben sicht mien einfach: (L. S.), auf einer andern sind zwei Kreise nu einander gezogen und im inneren sieht "imago equitis." Das Jahr 1108 ist gleichbußssig auf den Abschriften beitesetzt.

- 1) und 2) Graf Albert und ohne Zweisel Wernber von Allingen, vgl. die vorige Urkunde.
- 3-5) Hirschlatt und Ittenhausen, O.A. Tettnang; Kreuzlingen, vgl. u. a. S. 275, Anu. 1.

## DVI.

Graf Rudolf von Habsburg verspricht dem Bischof Diethelm von Constans, die feierlich von ihm genehmigten Güterübergaben seiner Dienstleute Wernher und Kuno an das Kloster Kreuslingen nicht ferner anzufechten, auch Andere von ähnlichen Versuchen abzuhalten.

### (1198.)

Domino suo D. 1) Constantiensi episcopo R. 2) comes de Ilabesburc devotam obsequium. Scire vos rogo quod quiequid ecclesiae sancti Ódalrict Crucelin de praediis ministerialium meorum Wernheri 3) et Cônouis contuli et rogatu ipsorum tradidi ratum habeo et sicut privilegiis meis confirmavi, nunquam de caetero aliqua ratione infringere praesumana. Ileinricum de Loubecce 4) et omnes qui forte eadem praedia sibi vendicare praesumpserint al hoc iniquo facto removemus et id ab eis nomine nostro vel licentia aut voluntate fleri penitus negamus. Et ut ipsa eorum iniusta temeritas per vos arceatur obuixe rogamus. 326 1198.

Das Original ist nicht wehr im Archive des vormaligen Klösiers Krenzlingen vorhanden, aber viele beglanbigte Abschriften. Eine derselben bezengt, dass das Siegel ganz auverschri an der Urknade gewesen. Eine andere (nicht förmlich beglanbigte) hat darunder einen Kreis und darin die Worte: imago Equitis. Die Abschriften setzen die Urknade im Jahr 1198.

1-3) Diethelm und Rudolf; über Wernher und Kuno und deren Güter vgl. die beiden vorigen Urkunden und die folgende: Lanbeck, nürdlich von Sernatingen (dem henligen Ludwigshafen), bad. B.A. Slockach.

#### DVII.

Die Grafen Rudolf und sein Sohn Adelbert von Habsburg genehmigen und wiederholen die Uebergabe der Güter ihrer Dienstleute Wernher und Kuno in den Orten Ailingen. Hirschlatt und Ittenhausen an das Kloster Kreuslingen.

#### 1198.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego R\u00e4dollus et filius meus || Adelbertus, dei gratia comites de Habespurch, venerabili abbati || Marchwardo ac toti collegio in Kruzelin deo servientium cunctisque || ibidem deo servituris in perpetuum. Scientes quia ,divitiç viri redemptio anime eius," predia ministerialium nostrorum Wernheri et Ch\u00e4nonis fratris eius, quicquid proprietatis habuerunt in agris vel nemoribus aut campis sive pratis cum omni prorsus universitate quarumcumque possessionum suarum in villis scilicet Ellingen, Ilirslate, Hittenhusen, \u00e4) ex voluntate et rogatu predictorum ministerialium nostrorum predicte abbacie contulimus, et ut perenni libertate omnia predicta bona in cundem locum appropriata sine omni contradictione deserviant, donationem horum bonorum, a predictis ministerialibus nostris factam, per propriam manum nostram iterantes et confirmantes ratam fecimus in eternum.

Actum est anno ab incarnatione domini MCXCVIIL, ubi presentes aderant: Rédolfus comes de Tierstein <sup>2</sup>). Eberhardus de Wazerstelze. Viricus de Bernowe. Chôno et frater eius de Wolon. Chônradus et Heinricus frater eius de Bôk. Heinricvs de Rinvelden. Ileinricus de Aschenzo. Heinricus de Ponte et alii quam plures.

Nach dem Original im Archive des vormaligen Kiosters Kreazlingen. — An einem Pergamentbindeben hingt ein rundes Sigill von braunem Wachse. Es zeigt, sehr unvolkommen ausgedrückt, einen nach rechts (herald. links) galoppierenden Reiler, der mit dem Schwerte in der Rechten ausholt. Vor seiner Brest scheint ein Schlid zu hängen, auf dem man einen Löwen zu entdecken versacht ist. Die ganze Bekleidung des Reilers ist undemlitch; es sechent ein Ringspanzerhend. Das Ross ist gewöhnlich gesatiett und gezämmt, so weit es überhaupt noch erkenbart. Emschrift: "SGILLYM ... "BYRC ... BYRC ...

<sup>1)</sup> Alle drei O.A. Telinang, vgl. S. 324 and 325.

2) Dieser und die f. Orfe sind: Thierstein, zerst. Pelsenschloss an der Lützel, Kantons Solothurn; Schwarz-wassersteitzen, Felsenschloss im Rhein, nüchst der linken Ufersette, im Kanton Aargau, Weisswassersteitzen, diesem gegenüber im Kietigan, bad. B.A. Stüblingen; Bernan, Schloss auf dem linken Rheimuter, Wohlen an der Bünz, beide im Kanton Aargan; Buch am Irchel im Kanton Zürich (sofern nach der Lage der übrigen Orte geschlossen werden darf); Rheinfelden im Aargan; Eschenz, unweit des Rheins, im Thargan; Brock, an der Aar, im Aargan;

#### DVHI.

Köniy Philipp bestätiyt die dem Kloster Weingarten von seinen Vorgängern ertheilten Begünstigungen.

# Mains 1198. August 16.

i Philippus, dei gracia Romanorum rex semper augustus, universis inperii fidelibus per Sueulam salutem et omne bonum. Regalis maiestatis || auctoritas, nobis a deo rege regum credita, exigit ut piis locis divino cultui deputatis vigili obtuitu provideamus, quatenus indulta eis iura, per nostrum edictum approbata, violandi ea omnibus improbis viam audalicie arcius precludamus. Cum igitur monasterium Wingarten, inperatorum, regum et principum fundatum nobilitatis industria, non exigue libertatis nichilominus ab eisdem largita est ei claritudo. Quam nos, ardoris || justicie circumspectione inclinati, juxta constitutionum, gratiarum, concessionum formam, ab ipsis divis preordinatam, volumus regia benignitate inviolabili decreto confirmare. Decernentes ut homines insigs, possessiones, tam proprias quam celle de Bûchorn competentes, regalem custodiam aut gardiam advocationis in feodum conferre alicui, obligare vel vendere, nobis nostrisve successoribus omnis preclusa sit auctoritas, et si forte per oblivionem nos aut nosítiros successores accidat illud violare, irritum est semotaque contradictione revocandum. Invasores celle dicti loci Wingarten, si per incendium ant spolium vel manuum violentam iniectionem infra septa eius tirannidem suam ausi fuerint effrenare, per celsitudinis nostre sententiam ipsos facti auctores et eorum complices, proclamatore etiam tacente, proscriptionis pena" dampuamus. lutendentes quoque utilitati prefati monasterii, servos in propria servitute ipsius constitutos ab omni precaria vel alia servitute nobis facienda in perpetuum statuimus inmunes et absolutos. Verum etiam quia sepe avaricia iustum pervertit indicium et amor munerum preoc[c]upat iusticiam ac captivat, statuimus ut abbas, per se vel suos nuncios, excessus hominum, quacumque monasterio suo condicione pertinencium, iudicet et corrigat pecuniamque penalem adiudicatam reatui absque cuiuslibet inpedimento convertat in placitos usus. Quod si strictius eosdem homines intendit artare, volens nostris iudicibus b auctoritatis sue vices committere, due partes ei et

tercia iudicanti cedet in illis que in talione iudicii fuerint acquisita. Preterea monasterio sepius e memorato indulgemus, perpetuo ipsam indulgenciam confirmantes, ut si quando quis de familia eius ad aliquem locum, specialibus et exceptis iuribus privilegiatum, se transferens diem clauserit extremum, in modo et jure approbataque consuetudine, prout in rure, mortnario suo vel porcione substancie defuncti nullatenus defraudetur, remedio exemptionis, iuris et consuetudinis aut percepte libertatis eiusdem loci non obstaute. Inhibemus insuper singulis et universis locis, in quibus exactio vectigalium et thelonei exquiritur, de rebus monasterii in eorum foro emptis aut per bannos eorum vectis nichil extorquendum. Bona vero que per cambia, empciones, elemosinas a comitibus, baronibus, ministerialibus, burgensibus ecclesia dicta fuerit adepta, quocumque nomine ad nos sint spectancia, regni Romani ratione aut ducatus Suenie, firma super eis sit ei possessio et illibata. Animadvertentes si quidem quod cons[t]itutio ab inordinato s[t]rangulatur effectu, ipsum monasterium com omnibus eius pertinentiis sub regalis tuitionis alas suscipimus ac iura universa, a divis et regibus ipsi Wingartensi monasterio concessa, cum bonis in presenciarum possessis et in futurum possidendis confirmamus et presenti privilegio conmunimus. De silva vero que Altorferwalt dicitur, quantum homines monasterii coluerint in propriis personis aut expensis, omni proprietatis iure claustro suprascripto pertinebit. Denique ut scrupulosa lis veri insidiatrix nequeat hanc nostre confirmationis paginam in eaque expressa in errorem precipitare, non pretermittimus, perenniter decimas novalium in pratis et in agris, excultis et excolendis, dicta in silva ipsi monasterio pertinendas stabilire. Ceterum si qua sub simulande oblivionis fraude ant sub simplicis oblivionis specie advocacia fuerit quocumque modo alienata, de regio culmine recuperationis beneficio non sit privata. Si qua huic vero confirmationis edicto persona humilis vel alta, servilis au ingenua, derogare attemptaverit in posterum, regie maiestatis se sciat offensam incurrisse atque in sue culpe penam " LX libras auri appendat, XXX regio fisco, XXX claustro sepe prenotato. Memoria nimirum huius privilegii ut firmius roboretur, bulla nostre majestatis typaria!) ipsum duximus perpetuo confortandum. Testes sunt 2): Hermannus Monasteriensis episcopus. Willelmus prepositus Aquensis. Hermannus Monasteriensis prepositus. Viricus comes de Qviburc. Albertus comes de Dilingen. Bertoldus de Nifen. Fridericus dapifer de Walpurc. Euirhardus de Tanne pincerna. Burchardus et Heinricus fratres de Hohinburc. Manegoldus de Sibenech. Drusardus de Spira et alii quam plures.

Esignum domini Philippi secundi, Romanorum regis gloriosi. (Monogramm.) Ego Cunradus Wirzeburgensis episcopus, inperialis aule cancellarius, vice domini Cunradi, Maguntinensis archiepiscopi et tocius Germanie archicancellarii, recognovi privilegium et de mandato dedi speciali.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo septimo, indictione decima 3), regnante domino Philippo, Romanorum rege invictissimo.

Datum apud Mogunciam per manum Cunradi regie aule prothonotarii, XVII. kalendas Septembris.

Diese Urkande ist gleich den vielen andern, waderen das Kinsier Weisgarien seine äitere Geschichte zu verfläschen bemüht war, ein gruber Beitrag. Die Unärchteit ergibt sich, nunbhängig nad unberührt van andern Anzeigen, elofach und entschieden ans dem lohalt und der Fassung der Urkunde im Ganzen. Die grössere Zahl der angebilchen königlichen Beglünsligungen irägt ihre Berechnung auf viel spätere Verhätilisse des Kinsiers an der Stirren, und eines Styiprübe, wie zie heir der Kanzlel Philipps in den Mand gelegt wird, zengt wahl une van ebens viel Unwissenheit als Dreistigkeit auf Seilen des Beirtigers.— Ganz dem gleichen Frechnis führt aber auch die füssere Beschaffnehteit der Utwande. Die Schrittigie zeigen durchgängig die nuverkennharen Sparen künstlicher Nachahunung, und die vielen, wenn gleich van anderer Hand überbesserten Schreibfreiher verraihen denlich, wenn nicht die gänzliche Unbekanntschaft des Schreibers mil der Sprache seines Textes, so doch jederfalls die solcher Schrift angewähnte und ebendeshabl leichter Irrende Hand. — Urber die Bestegelung der Urkunde vije Anno. 1. — Die Zeitgränze, var welche die Fälschung fällt. 1st durch das schedart hemerkte Villiums bezeichnet.

a) Ansangs stand pana. b) So ist ans indicium geändert. c) So aus spins wie ansangs stand verbessert. d) Ansangs: transferns. e) Ansangs: approtatagus. f) Eigentlich steht confitutio und frangulatur. g) Ansangs stand pens, und m für sich.

- 1) Bei der Urkonde liegt ein am Bande eiwas beschädigtes ächtes Maiestätssigill. Es besteht in einer dünnen Scheibe van mit Mehl gemischtem Wachse, ist dentlich ausgeprägt und führt die theliweise zerstörte Umschrift: ...PHILIPPus. DEL. (GRatiA. ROMANORum kann mehr kenntlich) auf der einen. und REX. ET. SEMPer AVGusTus auf der andern Seite des im vollen Krönungsschuncke auf dem Throne sitzenden Königes. Ein blassrother, oben abgerissener seldener Siegelfaden geht durch das Siegel, und ein Slück Schnor nder Faden von der gleichen Seide ist auch nuch durch die Urkunde geschlungen. Nach dem Weingariener Reperturism (vgl. oben Band I, S. 294) gehörte das Siegel zu der Urkunde, und ein s.g. Vidimus, das der Abt Nicolaus von Weissenan am Tage des heil Laureniins 1472 darüber ansstellie, bezengt, dass er deu "Brief am Insigel ganz gerecht und unversehrt" befunden. Soferne die Frage, ah und wie das ächle Siegel wirklich an der anterschabenen Urkunde angehängt gewesen, überhanpt von einigem Belauge sein kann, darf vielleicht noch auf Fulgendes hier aufmerksam gemacht werden. Die Urknude hat nämlich nicht, wie snust gewöhnlich ist, blos zwei, sundern drei Einschnitte zum Durchziehen der Siegelschnur, den drillen in der Mitie der beiden andern und elwas unter diesen. Mit Hülfe dieses drillen Einschnitles ist es non möglich, die Siegelschnur mittelst eines einfachen durch die Einschnitte gezogenen Schlingkuntens an der Urkunde zu befestigen, dass es ganz das Ausehen hat, als nb dieselbe auf die gewöhnliche (d. h. ohne Verleizung eines der verbundenen Thelle nicht lösbare) Weise damit verbunden wäre. Diese Tänschung kann, wenn bins zwei Einschnilte vorbauden sind, nicht hervorgebracht werden. Uebrigens dieut das nuch durch die Einschnitte gezugene Slückehen Selde allerdings nicht zum Beweise, dass diese Art von Täuschung im gegebenen Falle versucht Worden sel.
- 2) Bei den beiden ersien Zengen ist Dinie und Schrift eiwas verschieden van der der übrigen Urkunde und nach mehr bei den nachhigenden, welche wie ein Nachtrag aussehen. Gegen die Richligkeit des Verzeichnisses lässt sich, soweit diess zu ermitteln war, nichts einwenden. Ebensu sind der Erzkanzier und dessen Sieliverireier wie anch der Prolonatar richlig angegeben.
- 3) Die Indicina zu 1107 ist nicht die 10., sundern die 15. Phillipp wird aber erst den 5. April 1108 zum K\u00f6nig gew\u00e4\u00e4hit und den 15. Angust zu Malnz gekr\u00f6nt. Es h\u00e4tile suntt 1108 nnd die 1. Indicilian geselzt werden sullen. Dazu w\u00e4re dann allerdings der 16. August passend gewesen. Die Urkande w\u00e4rde den Tag nach der Kr\u00f6ning Phillipps in Malnz ansgestellt warden scla.

#### DIX.

Abt Adelbert von S. Georgen tauscht sein Gut Holshausen mit dem des Klosters Adelberg in Hochdorf.

#### 1199.

i In nomine sancte et individue trinitatis Adelbergensibus imperpetuum. ii Religiosos quod inter viros agitur sie stabilitate stipandum est, ii quatenus posteris omnis calumpniandi occasio precidatur. ii Iluius respectu rationis presentis scripto paginę ad futurorum memoriam reducimus, quod ego Adelbertus abbas cum universo conventu de sancto Georgio 1) et consensu advocati ratum et inconvulsum volumus permanere concambium, quod cum Adelbergensibus fecimus. Predium enim Holzhusin 2), nostro quod iuri suberat, in eorum omnimodo dominium transtulimus, et in Holxclorf 3), quod illorum fuisse probatum est, pari condicione nostre proprietati mancipavimus, et quia nostrum pluris estimatum est, ab eis XXIII libras Italiensium\* monete recepisse confiltemur. Et ne oblivio nostrorum super hac re successorum lihere in contrarium vadat, nostri impressio sigilli 1) huius veritatem concambii sua serie loquens nescientibus imposterum renovet. Iluius facti sunt testes: de Stöphin 2) Eberhardus. Heinricus. Cuno. Herimannus et C.º de Lörke Heinricus advocatus. Adelbertus decanus. Fridericus et c.º de Gmundin Reinbolt scolasticus. Cunradus scultetus. Ludewicus et mulli aili quos constat affuisse.

Actum MCXCVIIII. anno incarnati verbi, regnante domino Friderico imperatore, indictione VII. Amen.

a) Die Worte XXIII lieras auf einer radierten, und die Sylbe hall auf einer ausgelöschten Stelle. b) und c) So beidemal das Original. Es wird wohl et cetera zu lesen sein.

<sup>1-3)</sup> S. Georgen auf dem Schwarzwald; Holzhausen, O.A. Göppingen; Huchdurf, O.A. Kirchheim.

<sup>4)</sup> Von dem verkehrt anhängenden randen Wachssigille ist nach der Knpf eines Heiligen, der Anfang: †S und die beiden Endbachstaben der Umschrift. VS übrig. Die hänfene Siegeischner ist blau und weiss.
5) Dieser nad die ff. Orte sind: Hobenstaufen, O.A. Göpplagen; Larch, O.A. Welzhein; und Gününd, O.A.St.

DX.

Pabst Innocens III. nimmt das Kloster des heiligen Michaels (späteres Wengenkloster in Um) in seinen Schuts und bestätigt das demselben von dem Bischofe von Constans bereilligte Becht des Beurähnisses seiner Ansehörien.

Im Lateran 1199, Mai 8,

i Innocentius i episcopus, servus servorum dei. Dilectis Iliis, ... preposito et fratribus sancti Michaelis regularem vilitam professis, salutem et apostolicam benedictionem. Iustis petencium desideriis dignum est nos facilem prebere consen|sum et vota que a rationis tramite non discordant effectu prosequente complere. Eapropter, dilecti || in domino filii, vestris postulationibus anuuentes, personas vestras cum omnibus bonis que impresentiarum rationabiliter possidetis aut in futurum instis modis deo propitio poteritis adipisci sub beati Petri et nostra protectione suscipinus. Specialiter autem concessionem super sepeliendis vestris fratribus, conversis et familia, a venerabili fratre nostro, Constantiensi episcopo, diocesano vestro, vobis factam, sicut provide facta est et in antentico eiusdem episcopi continetur, autoritate vobis apostolica confirmanus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hauc paginam nostre protectionis et confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indiguationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum elus se noverit incursurum.

Datum Laterani VIII. idus Maii, pontificatus nostri anno secundo.

An gelb und roth seldener Schnur hängt die im Uebrigen gewühnliche Bleibulle mit: INNOCENTIVS. Pp. 111. — Abdruck bei Kuen, Coll. script. Tom. V. P. 11. (Petri Germ. Augustin.) S. 304.

#### DXI.

Der Bischof Diethelm von Constans beurkundet einen schiedsgerichtlichen Spruch in Sachen des Klosters S. Blasien gegen den Ortsgeistlichen zu Nellingen über gewisse Zehenen daselbst

Constant 1199. Mai 28.

Diethelmus, dei gratia Constantiensis episcopus, omnibus ad quos præsens scriptum pervenerit, gestæ rei notitiam cum salute. Cum lis verteretur inter Mauegoldum abbatem 42 \*

et conventum S. Blasii ex una parte, et H. plebanum de Nallingen 1) ex altera, super decimis quibusdam dictæ ecclesiæ, partibus coram nobis constitutis, abbas dicebat, dimidiam partem omnium decimarum suo monasterio competere, et donationema Anshelmi, qui ipsam ecclesiam in fundo proprio construxerat, et ad conversionem veniens in suo claustro ius patronatus cum dimidia parte decimarum prædictæ ecclesiæ monasterio liberaliter contulit; et hanc donationem postmodum quidam autistites Constautieusis ecclesiæ et quidam Romanæ sedis pontifices datis super ea suis privilegiis firmaverint b; plebanus autem ex adverso responderit°, quartam partem abbati et conventui, sibi vero tres portiones deberi, firmiter asserebat: eo quod duo antecessores sui Albertus et Luitfridus eas hoc modo possederant inconcusse. Abbas vero hoc non de inre, sed de concessione antecessoris sui factum affirmabat, nec debere sibi et conventui ex concessione hujusmodi concessionis præiudicium generari. Tandem multis ex utraque parte propositis, partes in arbitros consenserunt, W. videlicet de Stoufin 2) et M. de Anwiler 3), canonicos Constantienses, et ut ipsorum parerent arbitrio, iuramento interposito firmaverunt. Arbitri ergo de consilio bonorum virorum, visis abbatis privilegiis et consideratis omnibus utriusque partis circumstantiis, statueruut, ut sæpedictus plebanus liti penitus repuntiaret, et de manu abbatis partem illam decimarum, super qua lis vertebatur, feodaliter reciperet, quamdiu viveret possidendam. Abbas vero et conventus quarta parte interim fruerentur; deinde vero, scilicet post obitum plebani, dimidia parte omnium decimarum tam de agris plebani quam de aliis, vini quoque dimidia, exceptis novalibus et lini, similiter et incrementis animalium in sua curti tota, iure perpetuo libere monasterium potiretur, nec aliquis successorum abbatis vel plebani in sæpe dicta ecclesia iuris sibi quidpiam præter ea, quæ statuta sunt, de cætero vendicaret.

Actum coram nobis in choro Constantiensi et de consensu partium scriptum ac sigilli nostri munimine roboratum, anno domini MCXCVIIII., in ebdomada Pentecostes feria VI., indictione II. Testes autem interfuerunt D. præpositus maioris ecclesiæ, C. de Tegervelt <sup>4</sup>), W. de Arbun <sup>5</sup>), et alii plures.

Nach Gerbert, H. N. S. III, nr. 74, S. t14, der "ex archiv. San. Blas. T. I. p. 373" schöpfte. Das Original der Urkunde kam nicht in das G.L.Archiv in Karisruhe.

a-c) Es wied ex donatione - firmaverunt and respondens zu lesen sein.

- 1) Das schon öfter genannte Neilingen, O.A. Esslingen.
- 2--5) Wernher von Staufen, bei Illizingen, had. B.A. Blumenfeld (vgl. jedoch Nengart, II, S. 476 und Mone, Zelfschr. II, S. 333 ff.); Markwart (?) von Andwell, im thurgauischen Amt Weinfelden; Konrad von Tägerfelden, im Aargan, und Wernher von Arbon, am Bodensee, im Thurgan.

#### DXII.

Pabst Innocens III. bestätigt die sum Besten der Armen geschehene Einverleibung der Kirche der heiligen Christina (in Ravensburg) sum Kloster Weissenau.

Im Lateran 1199. November 3.

i Innocentius i episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis, preposito et fratribus ecclesie sancti Petri in II Augea, salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod instum est et honestum, tam II vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad II debitum perducatur effectum. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis petitionibus grato concurrentes assensu, ecclesiam sancte Christine 1), ad usum pauperum ecclesie vestre previa ratione concessam, sicut eam iuste ac pacifice possidetis, vobis et per vos ecclesie vestre auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis del et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Laterani III. nonas Novembris, pontificatus [nostri]\* anno secundo.

') Im Original durch einen Wasserflecken verwischt,

An gelb und roth seidner Schnur hängt die bleierne Bulle, vgl. S. 331.

1) Vgl. S. 320.

### DXIII.

Kunigunde, Gemahlin des Herrn Ahear von Kirchheim, stiftet ihre Güter an die Kirche in Denkendorf zu Anschaffung eines ewigen Lichtes für ihr und der Ihrigen Seelenheil.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod uxor domini Alwar de || Kirchain 1), Kvaigunt, bona sua tradidit ecclesie in Denkindorf, ut esset 1 || ibi lumen indeficieus, ob salutem anime sue et parentum suorum. || Et hoc permaneat inconvuidem sigillo 2) predicte ecclesie et totius capituli conmunitum, manet et manebit. Ordinavit etiam quod in exaltatione sancte crucis toti conventui prandium habunde ministretur, et post mortem eius anniversarium celebretur 2.

334 (1200.)

Nach dem Original nuier den ans dem ehem, Kloster Salem in das G.L.Archiv in Karlsruhe gekommenen altwirtembergischen Klostérurkunden.

a) esset beinahe verlöscht. b) Die Worte Ordinavit bis zum Schluse von etwas verschiedener Dinte.

- 1) Kirchheim unter Teck, O.A.St.
- An einem Pergamentriemehen hängen einige gestalliose Bruchslückehen eines Siegels von Wachs und Mehlteig.

#### DXIV.

Richbert giebt für sein und seiner Vordern Seelenheil die Kirche und alles sein Gut su Horrheim im Ensgau an den Altar der heiligen Maria in Speier sum Unterhalte der Brüder daselbst.

#### (1200.)

In nomine sancte et individue trinitatis. Notum fore cupio omnibus in Christo fidelibus, presentibus scilicet et futuris, qualiter ego Rihbertus ob remedium anime mee meorumpaperentum unam ecclesiam, in villa que dicitur Horeheim 1) sitam, in pago Enzgouwe vocato, in comitatu Adelberti comitis, cum omni predio meo in ea villa sito, nec non et omui legali iure ad eandem ecclesiam pertinenti f[bi]dem in manso ecclesiastico censualibusque mancipiis ceterisque utilitatibus, questitis et inquirendis, manu potestativa post obitum meum tradidi ad altare sancte Marie Spirensis (llis fratribus ad suum victum, ea videlicet ratione ut liberum arbitrium habeant inde faciendi quod velint deinceps, seu retinere vel commutare, nulla persona contradicente. Et si episcopus ant aliqua persona, quod minime reor, ad suum ius vendicaverit aut alicui prestare voluerit, proximi mei persolvant quibus annis X. solidos argenti eisdem predictis fratribus, prefatamque ecclesiam cum omni tradicione in suos recipiant usus. Ut autem hec mei iuris tradicio firma stabilis perpetualiter perseveret, per manus fidelium amicorum eam fieri decrevi, Heidenrici et Ellonis, testibus subnotatis astantibus.

Ans dem s.g. Codex minor Spirensis fol. 53 a. Die Ueberschrift dort laniel: Ribertus Ecclesium in horehelm fratribus. — Der Schluss der Urkunde fehil. — Das Jahr 1200 ist nach der Randbemerkung im Codex aben beiteseizt.

a) l.ies: omnibus.

1) Horrheim, O.A. Valhingen; über den Enzgau vgl. Ställn I. S. 313.

1200. 335

#### DXV.

Bischof Diethelm von Constans bestätigt die von Hervog Philipp von Schwaben an das Kloster Weissenau geschehene Schenkung der Kirche zur heiligen Christina (in Ravensburg).

## 1200.

Diethalmus, dei gratia Constantiensis episcopus, dilectis in Christo filiis, O. 1) preposito de Augia et universis fratribus suis, salutem in domino. Ad pro||movendam donationem quam gloriosus princeps, Phylippus dux Sueuię, pro sua suorumque salutę vestrę fecit domui, scilicet de || ecclesia sancte Cristine, que in proximis apud vos sita est, vestre universitatis devotio, prout debuit, nostrum episcopalem requisivit assen||sum. Super quo, habita ea consideratione, quia vigor et studium Premonstratensis religionis adhuc apud vos per gratiam dei competenti floret honestate, et etiam quia ad onus tante multitudinis et hospitalitatis vestre sustentande, pauca vobis dinoscuntur esse stipendia, proinde ad huius rei effectum propensiori vobis succurrimus obsequio. Nos igitur, auctoritate dei et nostra et de beneplacito ac conniventia fratrum ecclesie nostre et ctiam aliorum prelatorum nostrorum, indulgemus: ut pro competenti vicinitate locorum liceat vobis per vestros canonicos, idoneas tamen personas, eidem ecclesie et plebi eiusdem providere et in ea divina celebrare. Ad hec omnimoda ac inrefragabili observatione decernimus, quod nec tibi. O. preposite, vel alicui successorum tuorum unquam liceat pro aliquo motu vestre voluntatis, sive ad instantiam alicuius principis, vel etiam cuiuslibet persone, salva in omnibus apostolica obedientia, eandem ecclesiam a profectu vestre domus ad aliquam secularem personam alienare; set iuxta id, quod eiusdem elemosine inclitus donator in suo voto viva voce taxavit et etiam suo auctentico scripto signavit, perpetuo ac fideli adimpleatur obsequio, videlicet nt deinceps de redditibus et sumptibus ciusdem ecclesie consulatur necessitati et inedie sacrarum virginum sive sanctimonalium que ibidem sub eadem professione divino cultui mancipate. die noctuque mira atque laudanda integritate deo deserviunt, quarum ctiam numerus iam omnino ultra vires vestre domus excrevisse dinoscitur. Et ne vetustatis vel alicuins oblivionis error, vel etiam cuiuspiam pravi detractoris obiectus huic expresse ac fixe ordinationi postmodum in aliquo valeat obviare, nos hanc testimonialem paginam, secundum geste rei seriem conscriptam et tam sigillo chori nostri quam nostro 2) munitam, vobis fecimus exhiberl.

Acta sunt hec ab incarnatione domini nostri lhesu Christi anno MCC., presidente sedi apostolice Innocentio III., anno pontificatus eiusdem IIII. 3) Testes huius rei sunt: inprimis canonici de matrice ipsius Constantiensis ecclesie, Cunradus maior prepositus. Viricus decanus et custos. Entradus de Tettingen 4). Wernherus de Stôfin. Hugo cellerarius. Marquardus frater suus. Viricus de Castil. Berhtoldus de Annuviler. Rūdigerus de [Ra]lirshouen 4. Cunradus de Gundelfingen. Cunradus rufus, scriptor episcopi. Marquardus

abbas de Cruclingen. Ebrhardus abbas de Petri domus<sup>\*</sup>. Wernherus [de] Aigoltingen<sup>\*</sup>. Burchardus plebanus de Wolmûtingen. Rûdolfus plebanus de Munsterlingen. Hainricus plebanus de sancto Stephano.

a-c) Die Stellen in [] sind dorch ein Loch im Original anngefallen und aus dem Welstenaner Codex ergänzt, auch steht Ebrhardus und domus.

- Oriolf, 1175-1180 und zum zweiten Mai 1191-1203. Ueber die Schenkung an seine Kirche vgl. S. 320.
- 2) Belde Slegel verloren.
- Das vierte Regierungsjahr Ionocenz III. (gewählt den 8. oder 9. Januar, geweiht den 22. Pebruar 1198), fällt zwischen den Aufang des Jahres 1201 und 1202.
- 4) Die Zengenorte sind: Dellingen, bad. B.A. Constanz, unweit vom Bodensee (dem s.g. Ueherlinger Seej.) Stanfen, vgt. S. 332; Kasiel im Thurgao; Andwell, vgt. S. 332; Gundeidingen, O.A. Münsingen; Krenzlingen im Thurgan; Peterhansen, Vorsindt von Constanz, rechis über der Rheinbrücke; Eigeillingen, bad. B.A. Slockach; Wollmailingen, bad. B.A. Constanz; Münsterlingen, am Bodensee, im Thurgan; die St. Sienbanskirche in Constanz.

## DXVI.

König Philipp befreit das Kloster Adelberg von aller Schatsung, Bet und Steuer aus dessen Pfannen und Salse in der Stadt Hall.

#### Nürnberg 1200. Märs 4.

Philipp II. von G. G. König der Römer und allweg mehrer des reichs. So die kluiglich gütigkeit soll versehen die nuz und ehr der kirch gottes, darumb das ein mehrung empfah das romisch reich und unnss seeliglich nachvolge belohnung des ewigen lebens, hierumb so thun wir kunt allen getrewen des romischen reichs, die hernach kommen, unnd denen die iez seynd, das wir aufmerkhende uf den dienst gottes, der heyligen verbündnus in dem kloster Adelberg, welcher gottesdienst ohne unterlass ist grönen und wachsen, darumb so geben wir von heill willen unnsern seel den brüdern, die daselbst dienen seyn gott, und allen iren nachkommen in ewig zeit, unnd lassen in nach, das die brüder in unser stadt Hall von ihren pfannen und von ihrem salz ganz frey seyen aller schazung, und uns nimmer kein dienst sollen thun mit denen burgern, wie offt wir inen uffsezend bett oder stuer mit unser eigen person oder durch unser botten, wan die stätt dieser brüeder sollend ganz frei seyn, und von keiner ursach kein erschwer soll ihnen zugefügt werden, das sie an iren güttern empfluden die minsten beschwert. Darumb so sezen und gobieten wir strenniglich bei poene unser gnaden, das kein schultheiss, welcher denn unf die zeit dahin gesezt ist, und anch die vorgenannten brüeder statt Halle sich verfalten, die offt genannten brüeder

hindern in der zugebung unser maiestätt, oder zu begegnen mit keinender ungestümmich-Welcher das versucht ze thun, der erkenne sich schwerlich ingefallen sevn in den zorn des allmechtigen gottes und in unser ungnad. Und dess zu wahrer urkund haben wir geheissen diese geschrifft unnd brieve bewaren mit der bildnis und zeichen unsers sigels. Dess sind gezeugen: Hertwikus bischoff zu Eistett und unsers königlichen saals cantzler. Conradus bischoff zu Regensburgk. Diethalm bischoff zu Costanz. Bernhard herzog zu Carinthie. Ludwig herzog in Beyern. graff Friedrich von Zoll]rn. grav Ludwig von Oettingen. Heinrich und Rappoldt gebrüdere von Orttenbergk. Heinrich Truchsess von Waldpurg etc. Geben by Nürnbergk MCC. an den 4. tag Merzen.

Vorsiehende ällere Leberseizung des nicht mehr vorhandenen laieinischen Textes ist in Abschrift erhalten bei Glaser, Geschichle der Sladt Halle in Schwaben, einer H.S. des k. Slaalsarchivs, S. 143. Er bemerki dazn: "diese Urkunde ist befindlich im häll. Registr.Buch Lit. A. nr. 200 p. 4050,"

## DXVII.

Konrad und Heinrich, genannt "Struse," von Wartenberg, überlassen das Eigenthum an der Kirche su Bolstern und andern genannten Lehengütern auf die Bitte der seither damit Belehnten an das Kloster Salem.

# Geisingen 1200. April 13.

Omnibus hanc paginam inspecturis Conradus et Haiuricus, dictus Struze, de Wartunberch 1), rei geste noticiam cum salute. Ut facta modernorum sine calumpuia posteris elucescant, litterarum debeut testimoniis perhennari. Eapropter noverint universi, quod cum Wernherus de Schwarzenbach 2), consensu heredum suorum omnium concurrente, ius patronatus ecclesie iu Bolsterne 3), quod a nobis iure feoduli cum suis attinenciis tenuerat illucusque, et Bernherus, dictus Haller, possessiones in Gunzenhusen 1) cum omnibus dictis possessionibus intus et extra pertinentibus, jure feodali ab ipso solo a nobis possessis, ac etiam Wetzlo miles et Burcardus fratruelis suus, dicti de Rischa 5), possessiones dictas Betzwisan, sitas prope grangiam Raithaslach 6), quas [ad] monasterium de Salem, receptis ab abbate dicti monasterii octo marcis argenti sollempniter vendiderunt, quas possessiones iidem possederant a nobis titulo feodali, in monasterium antedictum et personas ibidem sub iugo regulari domino famulantes velleut transferre per donationem publice celebratam, primi duo simpliciter propter deum, reliqui autem pro pecunia ipsis data, ad manus nostras, ipsam ecclesiam Wernherus seu ius patronatus, Bernherus vero et dicti de Rischa dictas suas possessiones, ut ipsorum dicta donatio venditio et traditio rite sieret, prout debuit et sieri 11.

consuevit, sine qualibet ex[c]eptione seu conditione libere resignarunt. Qua resignatione facta ad manus nostras, nos ipsorum super premissis precibus inclinati pro animarum etiam nostrarum remedio et nostrorum dictam ecclesiam et ius patronatus cum suis attinenciis et iuribus universis, nec non dictas possessiones in Guuzenhusen et in Beltzewison cum domibus, areis, agris, pratis, pascuis, terris cultis et incultis, viis, semitis, itineribus, silvis, nemoribus et virgulfis, iuribus et libertatibus quibuscumque, que omnia et singula nobis iure proprietario pertinebant, una cum dictis fedotariis, concurrente heredum nostrorum omnium vuluntate, monasterio supradicto donavimus et tradidimus pleno iure libere perpetuo possidenda.

Acta sunt hec apud Gisingín <sup>9</sup>) anno domini MCC., idibus Aprilis, subutotatis testibus presentibus et rogatís, videlicet nobili viro Hermanno comite de Sulze <sup>8</sup>). Ber. de Sunthusen <sup>9</sup>). C. et C. de Gétmetingin <sup>10</sup>). Il. de Sunthain <sup>11</sup>) et H. dicto Fridinger. De fratribus vero de Salem Hainrico cellerario maiore, R. bursario et Nycolao monachis, allisque quam pluribus probis viris. In cuius facti robur perpetue firmitatis presens instrumentum super premissis conscriptum appensione sigillorum nostrorum duximus roborandum. Nos Wernherus de Swarzeubach, Bernherus, dictus Italier, Wetzlo et Burcardus, dicti de Rischa, sub sigillis predictorum nobilium de Wartenberch, quia sigilla propria non Itabuimus, predicta omnia, prout premissa sunt, esse vera et per nos facta presentibus profitemur.

Bijomalar von Salem (vgl. S. S2.) III, nr. LIV, S. 61. Die Anfschrift Insiel: Super inre patronatus ecclesie in Bolstern et possessionibus in Gunvinhusen. Ilem de possessionibus Betswison apud Ratihasia. — Abdruck bei Schneil, Zeitschrift für Hoheazollern I, S. S2.

- 1—6) Warlenberg, bad. B.A. Möhringen; Schwarzenbach, Filial des foigenden, Buistern, O.A. Sanigan; Ganzenbansen and Reischach in den hobenzollerischen Oberämiern Halgerioch und Wald; Raithastach, bad. B.A. Stockach.
- 7—11) Gelsingen, bad. B.A. Möhringen; Sulz, O.A.Si.; Alisnudhausen, abgeg. Ori, und Guimadingen im bad. B.A. Möhringen; Sonthelm, O.A. Münsingen.

## DXVIII.

Mit und Convent des Klosters Hirsau verleihen dem Kloster Salem eine Wiese zu Untertürkheim gegen eine genannte jährliche Gilte daraus.

# 1200. Mai 21.

Divina permissione nos.. abhas et conventus monasterii in Hirsowe, ordinis sancti Benedicti, Spirensis dyocesis. tenore presentiam profiteurur et publice protestamur, quod pratum situm apud Niderminruchein 1), quod lohannes cellerarins et Albertus frater suus a nobis et ecclesia nostra pro annuo censu, videlicet duorum modiorum avene Ezzelingensis mensure, habuerunt, ad petitionem et voluntatem eorundem fratrum venerabilibus in Christo... abbati et conventul monasterii in Salem predictum pratum eo iure et censu, prout iidem fratres habuerunt, concedimus per presentes.

In huius testimonium et robur perpetue firmitatis presentes litteras antedicto monasterio in Salem dedimus nostrorum sigillorum robore communitas.

Actum anno domini MCC., feria sexta ante Pentecosten.

Nach dem Diplomatar des Klosters Salem (vgl. S. 82.) III, ar. CXLVII, S. 177. Die Urkunde fübri darin die Aufschrift: Abbas et conventus de hirsowe concesserunt nobis pratum iuxia Nidernderinkain pro 11bus Modifis auene.

1) Untertürkhelm, am Neckar, O.A. Cannstatt.

#### DXIX.

Bischof Diethelm von Constans überlasst und bestätigt dem Kloster Marchthal den Besits der Kirche in (Kirch-) Bierlingen, der Pfarrkirche in Marchthal, der Kapelle in Aumern und der Kirche in Wachingen sammt dem Patronatrechte an letstrem Orte.

### Constant 1202. Februar 23.

Diethalmus, dei gratia Constantiensis episcopus, dilectis filiis Manegoldo preposito totique conventui monasterii Marthelleusis, ordinis Premoustratensis. || salutem et preseus scriptum perpetuo duraturum. Devotionis vestre refligio nos ammonet et hortatur, nt vos vestrumque monasterium habuy||dantiori pietatis affectu diligere compellamur, quatenus numerus deo upual vos serviens augmentetur, et pauperum supervenientium penuria || per vos misericorliter consoletur. Eapropter, dilecti in Christo filii, vestris instis postutationibus grato coucurrentes ussensu, ecclesiam vestram quam habetis ;n villa Bilringen ¹), quam per multas expensas et graves labores de manu comitis Îrici de Berga ²) recuperastis et nullu sibi concesso vel retento iure in eadem cum omnibus iuribus quocumque nomiue censeantur liberaliter optinuistis et modo pacifice ac quiete possidetis, eaudem cum omnibus iuribus, fructibus et proveutibus vobis et monasterio vestro auctoritate pontificali, consensu universalis nostri capituli Constantiensis in id ipsum concurrente, conferimus et donamus, et ut eiusdem ecclesie in Bilringen obventiones vestre indigentie deserviant auctoriate ordinaria in perpetumu confirmamus, predicte nostre donationi adiunguettes ecclesiam parrochialem in villa Marthel ²) cum capellula in grangia vestra Ambra ¹), quarum etiam fructus et redditus

340 1203.

universos cum omnibus iuribus in vestri monasterii dominium transfundimus per presentes. Sane cum per nobilis viri, Hugonis quondam palatini comitis de Tuwingen, fundatoris vestri monasterii, donationem ecclesia in Wachingen <sup>6</sup>), cum iure patronatus vestris usibus sit tradita et donata, et milites de Anemerkingen <sup>6</sup>), rapacitatis vicio infecti, eandem, vobis reclamantibus et reluctantibus, nullo sibi iure in eadem competenti, ausu temerario usurparent, nos ad reprimendam predictorum militum violentian, sepedictam ecclesiam in Wachingen cum fructibus et iuribus quibuscumque cum consensu expresso nostri capituli vestris usibus et necessariis expensis ministramus, concedimus et donamus; ifa ut liceat (ibi, o preposite, et tuis successoribus prenominatas ecclesias per tuos confratres idoneos, vel per seculares presbiteros bone vite, in divinis, pront tibi complacuerit, procurare in omnibus, salvo iure ecclesie kattledralis. Et ut hec nostra donatio et confirmatio firma et inconvulsa permaneat et per nos nostrumque capitulum in nullo revocetur, presens instrumentum de nostra cognitione conceptum nostri nostri que capituli sigilli 7) munimine roboramus.

Datum Constantie, anno domini MCCII., VI. kalendas Marcii, indictione V.

- Die Urkunde hat, wo nicht Abkürzungen slalifanden, durchaus Ç. Abdruck bei Lünig, Reichsarchiv XVIII. S. 347.
  - 1—6) Der zuletzt genannie Ort ist Emerkingen, O.A. Eblingen; wegen der übrigen vgl. S. 165, Anm. 2; S. 242, Anm. 2; and S. 165, Anm. 3 and 4.
  - 7) An weissen and brannen Bindehen von Zwitnfiden h\u00e4ngen zwei r\u00f6hlichgrane, lingitchrunde Stigtlich Das eine, mil ziemlich andeneillich gewardenen Blide des in ricetricken Schnacke and einem mit hoben Seitenlehaen versebenen Sinhie sitzenden Bischafs, der in der Rechten den Krammaish, in der Linken ein Buch vor der Brast zu halten scheini, hat die Umschrift: \u00e4 DietriALAMVS CONSTANTIENSIS \u00e477 (d. d. episcopus). Das andre, zerbrochen, mit der anf einem Throne sitzenden, gekr\u00fchien Himmelsk\u00fcnigfin, weiche anf dem linken Arme das Jesnskind, in der Rechten die Weltkagel mit dem Krenze daranf h\u00e4ti, f\u00e4r\u00e4rd. M.-1.A. ... ... LE MATROVA.

#### DXX.

Abt Konrad von Maulbronn beurkundet, dass der Edle Ulrich von Iptingen dem Kloster seine sämmtlichen Güter geschenkt, und selbst als Münch dahin einsutreten gelobt habe.

#### 1203.

§ In nomine sancte et individue § trinitatis. Ego frater C., divina gratia sancte Mulin-brunneusis ecclesie qualiscumque abbas, notum facto tam presentibus ¶ quam futuri seculi tdelibus et precipue honori ac oneri nostre prelationis in hac ecclesia postmodum succedentibus, nec non prepositis, loco ∥ huius presentis quacumque occasione decedentis, in

1203. 341

posterum subituris, ceterisque fratribus, deo eiusque genitrici beate ac venerabili domine nostre Marie post hos presentes in predicta ecclesia servituris, notum fleri desidero, quod dominus Vdalricus de Vbetiggen 1), vir nobilis ac ex antiqua prosapia in utraque parentum linea liber, et dum seculo militaret moribus compositus ac in armis satis strenzuus, hic inquam, spiritu saucto inspiratus, se suaque bona omnia, tam in villis quam in agris hominibusque, pro remedio anime sue parentumque suorum, ob amorem et honorem domini nostri lhesu Christi eiusque matris alme, fratribus deo servientibus in Mulinbrunnen cum devotione maxima sine alicujus contradictione condonavit et, ut habitum nostre religionis portaret, se ipsum mancipare devoyit, hanc nimirum interponens condicionem: quod idem allodium nunquam per alicuius industriam nullaque exigente necessitate a Mulenbrunnensi ecclesia in perpetuum venundetur. Nos igitur ad instantiam predicti Vdalrici et boni propositi executionem, cum conmuni consilio capituli parique consensu congregationis nostre, monachorum videlicet ac conversorum, ob honorem et utilitatem Mulinbrunnensis cenobii, cunctisque inibi deo famulantibus id stabile ac firmum haberi cupientes, quod nullus successorum nostrorum, majoris utilitatis spe allectus, in iam sepe dicto allodio ullam penitus vendendi habeat facultatem. Ut autem hec rata et inconvulsa perpetualiter permaneaut. nostri sigilli<sup>2</sup>) inpressione munire curavimus, ut si qua sane in futurum ulla persona hanc nostre constitucionis paginam infringere temptaverit, ream se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine domini dei redemptoris nostri lhesu Christi aliena flat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem predio lusta servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et aput districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen.

Acta sunt vero hec anno millesimo ducentesimo tercio incarnationis domini, sub venerabili Córrado loci istius abbate. Testes sunt: Cunradus venerabilis Spirensis episcopus. dominus Petrus abbas Noul estri.

<sup>1)</sup> Ipliagen, O.A. Valbingen, vgl. S. 301.

<sup>2)</sup> An einem Pergamentrieneben hängt ein länglich randes Sigill aus mit Mehl gemischiem Wechse mit der Umschritt; d'O'RABUNS. ol. Gazirá. S. PRENSSIS. ECUCESIE. EPISCOPPa. Der Bischoft im feleriteiten Amtsgewande mit Mütze and Inful sitzt auf einem Sinhle ohne Lehne mit einer Passbank, hält in der Rechien den Krummshah, in der Lieken ein anfgeschängeren Biehe. Zweit Binschalte im Pergamente, rechis und links an der Siedle, wo das Siegel aubligt, zeigen, dass ausser diesem ursprünglich mech zwei weitere, wahrscheinlich das des Ausstellers und des Abis von Neuburg (vergl. S. 116, Anm. 2.), anblegenge, weche jetzt infat mehr vorhandere sind.

#### DXXI.

Bischof Konrad von Speier schlichtet einen Streit swischen dem edeln Mann Wätther von Branburg und dem Kloster Maulbronn über das Patronatrecht der Pfarrei in Knittlingen.

### 1203.

Conradus. dei gratia Spirensis ecclesie episcopus, universis Christi fidelibus ad quos presens pagina pervenerit salutem || in eo qui est vera salus. Universitati vestre notum esse desideramus, quod cum inter quendam nobilem virum, || Walterum videlicet de Branburc!), et abbatem Mulenbrunnensem super jure patronatus parrochie in || Klüttelingen 2) controversia non modica verteretur, coram nobis in iudicio tandem conparuerunt et bono zelo ducti arbitrio nostro se submiserunt. Super quo, abbatum ecclesie nostre prelatorum, qui tunc aderant, tociusque Spirensis ecclesie capituli sane habito consilio, arbitrati sumus, et ad hoc multis ammonitionibus iam dictum W. induximus, quod divine remunerationis intuitu quicquid iuris in prefata parrochia habere dinoscebatur, pro se suisque heredibus omnino et in perpetuum resignavit. Statuimus itaque pro bono pacis, quod ecclesia Mulenbrunnensis primam parrochiam quam vacantem sive nostris sive nostrorum successorum temporibus habuerit, qualibet remota occasione, filio prememorati Walteri conferat, preter supradictam Klutelingen scilicet. Ad huius itaque rei firmitatem, et ut nostre auctoritatis ordinatio processum habeat et a qualibet persona inreprehensibilis servetur et inconvulsa permaneat, presentem inde paginam scribi jussimus et sigilli postri pec non abbatis de Mulenbrunne 3) munimine duximus corroborandam et testimonio bonorum virorum confirmandam. Quorum nomina hec sunt: Sifredus abbas de Odenheim 4). Conradus abbas de Sûninsheim 5). Viricus abbas de Limpburc 6). Albertus maior decanus. Conradus prepositus saucti Andree in Wormatia, Bertholdus ecclesie sancte trinitatis prepositus, VIricus prepositus sancti Stephani in Wizenburc 7). Beringerus et Sibodo, canonici maioris ecclesie. Heidenricus, Conradus, Wernerus et Hûgo, canonici sancti Germani. Albertus custos sancti Widonis. Sifredus senior, Folcmarus, Sifredus iunior, Ileinricus, Cuno, ecclesie sancte trinitatis canonici. Albertus de Bruhcsella 8). Erkengerus de Magenheim 9). Conradus dapifer de Cropfesberc 10). Eberhardus pincerna de Ogkenheim 11). Diemo miles de Brehteheim 12).

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCCIII.

- und 2) Abgegangene Burg auf dem Bromberge über der Brombergmühle bei Ochsenbach, O.A. Brackenheim; und Kniitlingen, nächst der Gränze von Baden, O.A. Maulbronn.
- 3) An Pergamenibändehen hängen zwef Sigilie. Ueber das erste, bischöftlete, vgl. die vorige Urkunde. Das zweite, längtichrunde, von gewöhnlichem Wachse, ziemlich kieln, zeigt einen sitzenden Abt mit dem Krummusiabe in der Rechten und anfgeschlagenem Buche in der Linken. Umschrift: SIGNVM. ABBatis. MYLENBRumnensis.

1203. 343

4—12) Odenbeim vgt. S. 209, Amm. 2; Slashelm, bad. B.A.O.; die zerst. Benediktierrähelt Limburg. Kanious Dilirkheim a. d. Haart, in Behebbeieris, Weissenberg im Eisass, an der Lauter, mücht der rheinbaierischen Gränze; Bruchsal, had. B.A.St.; Magenheim, O.A. Brackenheim; Krohsberg, abgängige Burg im Hänzigshiger, über dem Dorfe Sanct Martin, weiches eine Stunde nordwesilich von Ederhoben liegt, in diesem Kanion, in Rheinbaiern, vgt. Lang, Beschr. des haper, Rheinkr. I, S. 276 und Remling, Gesch. der Bisch. zu Speyer I, S. 157 nnd 433; Hockenheim, had. B.A. Schweizingen; nnd Breilen, bad. B.A.St.

### DXXII.

Bischof Konrad von Speier bestätigt dem Kloster Maulbronn den Besits der Pfarrei su Knittlingen unter ausgedrückten näheren Bestimmungen.

#### 1203.

(Chr.)\*) lu nomine sancte et individuc trinitatis. Conradus, dei gratia venerabilis Spirensis ecclesie episcopus. ! Quoniam post prevaricationem primi hominis lubricam esse constat humani generis memoriam, necessarium est scriptis conmendari ea que in longiuquum noscuntur profutura. Hinc est quod universis Christi fidelibus | ad quos pagina pervenerit presens, notum esse desideramus, quod com termini parrochie in villa que dicitur Cluttelingen 1), in nostra diocesi sita, longe extenderentur et ex his plurima pars inculta remaneret, viri rellligiosi et in Christo venerabiles ordinis Cistercieusis monachi, diocesano nec non archidiacono, qui tunc in cathedrali ecclesia Spirensi suo fungebantur officio, et plebano, qui illo tempore curam pastoralem gerebat, benique ac devote favorem et assensum prebeutibus et elemosiparum largitate illis subvenientibus, jam dictos terminos, sicut ipsorum ordinis rigor expostulabat, pacifice et humiliter intraverunt, ibique ecclesiam fundaverunt, cui nomen Mulenbruune inposuerunt. Quam postea in honore domini nostri lhesu Christi ciusque pie genitricis Marie et omnium sanctorum sollempuiter dedicaverunt, et dedicatam pro viribus ipsorum ornate studuerunt, ita quod ex ipso facto vocem eorum in sublimibus exandiendam credimus clamantem "domine dilexi decorem domus tue et locum habitationis glorie tue!" Quorum religionem et simplicis vite professionem quillam viri nobiles, qui ins patronatus prefate parrochie quiete possidebant, apud deum et homines videntes esse laudabilem, et prelibato facto operam efficacem pro salute animarum suarum adhibere curantes, ius patronatus quo gandebant, nullo reclamante, nec ullo obstante inpedimento, prememorato monasterio Mulcubrunne libere contulerunt, ne in posterum inter ipsorum successores et monachos ulla super illo posset oriri dissensio. Nos itaque supradicta approbantes et eorum religionis et ordinis fervorem propensius cognoscentes, prout iniuncti nobis officii ordo postulabat, ipsorum promotioni et commoditatibus intendere studnimus et, bono zelo ducti

344 1203.

nec non religiosarum personarum freti consilio, cum bona voluntate Alberti archidiaconi et Werneri pastoris, quorum voluntas in hoc facto dinoscebatur requirenda, pie decrevimus statuendum, ut abbas de Mylenbrunne sacerdotem et personam idoneam in sepedicta parrochia Cluttelingen instituat, qui curam pastoralem gerens sollicitudine non plgra officio divino ibidem studeat invigilare, et quia attestante apostolo operarius dignus est mercede, tales fructus illi assignet de quibus congrue possit sustentari. Totam decimam et dotem videlicet in inferiori villa que Clûttelingen nuncupatur, decimas quoque animalium et hortorum universe parrochie, preter animalia et hortos monachorum; insuper oblationes universas, auomodocumque fideles offerre consueverunt. Ceteri vero et universi proventus tocius parrochie sine diminutione in usus fratrum convertantur et monachorum usibus deo servientium applicentur; salvo tamen in omnibus iure cathedralis ecclesie. Ad lujus itaque rei evidentiam, et ut talis nostre auctoritatis pia dispensatio, humiliter et pro honore lhesu Christi celebrata, a quibuslibet personis, sive ecclesiasticis sive secularibus, rata et inconvulsa servetur et irreprehensibilis permaneat, et ne de cetero, sive de iure patronatus, sive de decimis ulla possit insurgere controversia, presentem paginam inde scribi iussimus et sigilli nostri 2) munimine duximus corroborandam, vinculo exconmunicationis illos innodantes qui huic pie disspensationi nostre temere obviare presumpserint. Testante etiam sacra scriptura in ore duorum vel trium testium omne verbum veritatis stare intelligentes, ad hnius facti tirmitatem testimonium probabilium virorum induximus. Quorum nomina hec sunt 3): Petrus abbas Novi castri. Bezelinus abbas Vterine vallis. Theobaldus abbas de Sconaugia. Sifredus abbas de Odenheim. Conradus abbas de Sunnesheim. Viricus abbas de Lintburc. Ottho Spirensis ecclesie prepositus. Albertus ecclesie saucti Gidonis prepositus, in cuius archidiaconatu, ut supra diximus, hec facta sunt, qui et tunc temporis decanus Spirensis ecclesie exstitit, cuius sigillum appendet 4). Bertholdus prepositus ecclesie saucti Germani. Godefredus comes de Vehingen. Conradus comes de Kalewa. Conradus danifer de Cropffesberc. Eberhardus pincerna de Hoggenheim et alii quam plures.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCCIII.

<sup>\*)</sup> Das Chrisma besieht in dem Zeichen: ... C.

<sup>1)</sup> and 2) vgl, die vorige Urknnde, Anm. 2 und S. 341, Anm. 2.

<sup>3)</sup> Die Zeugenorte stad dieselben wie in Ann. 4-6, 10 und 11 der vorigen Urkunde, ansgenommen folgende: Neuburg, vgl. S. 116, Ann. 2.; Ensserthal, Im rheinbaler. Knaton Annwetler; Schönan, im Odenwalde, bad. B.A. Heidelberg; Valhügen, O.A. Sl.; Calw, O.A. Sl.

<sup>4)</sup> Häugt gielch dem bischöflichen an einem Pergamenibändehen, ist rund, von braunem Wachse, zeigt die Fignr des Archidikacons, der die Rechle vor die Brist emporhebt ind im linken Arm ein geschlossenes Buch häll. Umschifft: ALBERTYS ECCLESSE SamCTI WIDONIS PrePoSITYS (AL und VS betdemal in einen Buchslaben zusammengezogen).

### DXXIII.

Pabst Innocens III. bestätigt dem Kloster Maulbronn den Besits der an dasselbe geschenkten Einkünfte und Güter in der Pfarrei Knittlingen.

### Ferentino 1203. Mai 22.

¡ Innocentius ¡ episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis, ...¹) abbati et conventui Mulenbrunensi, salutem et apostoli∣cam benedictionem. Solet annuere sedes apostolica piis votis, et honestis petentium precibus favorem benivolum ∥ impertiri. Eapropler, dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, ∥ redditus, possessiones et alia bona, vobis et monasterio vestro in parrochia de Cnuteliggen ²) pia diocesani episcopi et archidiaconi loci liberalitate collata, sicut secundum Cisterciensis ordinis instituta ea iuste ac pacifice possidetis, et in instrumentis exinde confectis plenius continetur, vobis et per vos monasterio vestro auctoritate apostolica confirmamus et preseutis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Ferentini XI. kalendas Iunii, pontificatus nostri anno sexto.

l'eber die au roth und gelb seidener Schnur anhängende Bieibulle vgl. S. 333.

1) und 2) Vgl. die drei vorhergehenden Urkunden, lasbesondere S. 342, den Schluss der Urk. und Anm. 2.

## DXXIV.

Pabst Innocens III. bestätigt dem Kloster Marchthal den Besits der Kirche in Kirchbierlingen.

# Im Lateran 1204. Mai 7.

 scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Laterani nonis Maii, pontificatus nostri anno septimo.

Leber die an rolb und gelb seidener Schnur anhängende bleierne Bulle vgl. S. 333.

1-3) Ueber die beiden nicht ausgefüllten Namen vgl. S. 339; der Ort ist Kirchbierlingen, O.A. Ebingen, vgl. n. a. S. 165, Anm. 2.

### DXXV.

Pabst Innocens III. nimmt das Kloster Bebenhauseu mit genannten Besitsungen und Rechten in seinen Schuts und bestätigt und erweitert die demselben schon früher verliehenen Begünstigungen.

Im Lateran 1204. Mai 18.

Innocentius episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis, . . 1) abbati monasterii in Bebinbusen eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum. ! Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris justis postulationibus clementer || annuimus et prefatum monasterium in Bebinhusem, in quo divino estis obsequio mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Inprimis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum deum et beati || Benedicti regulam atque iustitutionem Cistertiensium fratrum in codem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque boua idem monasterium impresentiarum iuste et canonice possidet. aut in futurum, concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis, prestante domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant, in quibus hec propriis duximus vocabulis exprimenda. Locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est, cum omnibus pertinentiis suis, grangias in Egge 2), in Adellungeshart, in Wile, in Alcdorf, in Offenhusen, in Vttingensbusen, in Vesperwile, in Hochdorf et in Waltdorf, cum terminis, terris, pratis, nemoribus, vineis, pascuis, aquis et omnibus aliis pertinentiis suis. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus

colitis, tam de terris cultis quam incultis, sive de ortis et virgultis et piscationibus vestris. vel de untrimentis animalium vestrorum nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos liberos et absolutos e seculo fugientes ad conversionem recipere et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuner ut nulli fratrum vestrorum nost factam in monasterio vestro professionem fas sit sine sui abbatis licentia de codem loco discedere. Discedentem vero absque communium litterarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Quod si quis forte retinere presumpserit, licitum sit vobis in ipsos monachos vel conversos regularem sententiam promulgare. Illud districtius inhibentes, ne terras, seu quodlibet beneficium ecclesie vestre collatum. licent alicui personaliter dari, sive alio modo alienari absque consensu totius capituli, vel majoris aut sanioris partis ipsius. Si que vero donationes aut alienationes aliter quam dictum est facte fuerint, eas irritas esse censemus. Ad hec etiam prohibemus, ne aliquis monachus sive conversus, sub professione vestre domus astrictus, sine consensu et licentia abbatis et maioris partis capituli vestri pro aliquo fideiubeat, vel ab aliquo pecuniam accipiat mutuo ultra pretium capitali vestri providentia constitutum, nisi propter manifestam domus vestre utilitatem. Quod si quis facere forte presumpserit, non teneatur conventus pro hiis aliquatenus respondere. Licitum preterea sit vobis in causis propriis, sive civilem, sive criminalem contineant questionem, fratrum vestrorum testimoniis uti, ne pro defectu testium ius vestrum in aliquo valeat deperire. Insuper auctoritate apostolica inhibemus, ne ullus episcopus vel alia quelibet persona ad sinodos vel conventus forenses vos ire, vel judicio seculari de vestra propria substantia vel possessionibus vestris subiacere compellat; nec ad domos vestras, cansa ordines celebrandi, causas tractandi, vel conventus aliquos publicos convocandi, venire presumat: nec regularem electionem vestri abbatis impediat, aut de instituendo vel removendo eo qui pro tempore fuerit contra statuta Cistertiensis ordinis se aliquatenus intromittat. Si vero episcopus in cuius parrochia est vestra domus fundata, cum humilitate ac devotione qua convenit requisitus, substitutum abbatem benedicere et alia que ad officium episcopale pertinent vobis conferre renuerit, licitum sit eidem abbati, si tamen sacerdos fuerit, proprios novitios benedicere et alia que ad officium sunm pertinent exercere et vobis omnia ab alio episcopo percipere, que a vestro fuerint indebite denegata. Illud adicientes, ut in recipiendis professionibus que a henedictis vel benedicendis abbatibus exhibentur ea sint episcopi forma et expressione contenti que ab origine ordinis uoscitur instituta, ut scilicet abbates ipsi salvo ordine suo profiteri debeant, et contra statuta ordinis sui nullam professionem facere compellantur. Pro consecrationibus vero altarium vel ecclesiarum, sive pro oleo sancto, vel quolibet ecclesiastico sacramento nullus a vobis sub obtentu consuetudinis vel alio modo quicquam audeat extorquere, sed hec omnia gratis vobis episcopus diocesanus impendat. Alioquin liceat vobis quemcumque malueritis catholicum adire antistitem, gratiam et communionem apostolice sedis habentem, qui nostra fretus

auctoritate vobis quod postulatur impendat. Quod si sedes diocesani episcopi forte vacaverit, interim omnia sacramenta ecclesiastica a vicinis episcopis accipere libere et absque contradictione possitis, sic tamen ut ex hoc in posterum propriis episcopis nullum prejudicium generetur. Quia vero interdum propriorum episcoporum copiam non habetis, si quem episcopum, Romane sedis, ut diximus, communionem habentem, et de quo plenam notitiam habeatis, per vos transire contigerit, ab eo benedictiones vasorum et vestium, consecrationes altarium, ordinationes monachorum, auctoritate apostolice sedis recipere valeatis. Porro, si episcopi, vel alii ecclesiarum rectores, in monasterium vestrum vel personas inibi constitutas suspensionis, exco[m]municationis vel interdicti sententiam promulgaverint, sive etiam in mercennarios vestros, pro eo quod decimas non solvitis, sive aliqua occasione eorum que ab apostolica benignitate sunt vobis indulta, seu benefactores vestros pro eo quod aliqua vobis beneficia vel obsequia ex caritate prestiterint, vel ad laborandum adjuverint in illis diebus in quibus vos laboratis et alii feriantur, eandem sententiam protulerint, ipsam, tanquam contra sedis apostolice indulta prolatum, duximus irritandam, nec littere ille firmitatem habeant quas tacito nomine Cistertiensis ordinis et contra tenorem apostolicorum privilegiorum constiterit impetrari. Preterea, cum commune interdictum terre fuerit, liceat vobis nichilominus in vestro monasterio, exclusis excommunicatis et interdictis, divina officia celebrare. Paci quoque ac tranquillitati vestre paterna in posterum sollicitudine providere volentes, auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus rapinam seu furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere, hominem temere capere vel interficere, seu violentiam audeat exercere. Preterea omnes libertates et immunitates, a predecessoribus nostris Romanis pontificibus ordini vestro concessas, nec non et libertates et exemptiones secularium exactionum a regibus et principibus vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti privilegio communimus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minnere seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnía integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaveril, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sangnine dei et domini redemptoris nostri Iliesu Christi aliena flat, atque in extremo examine districte subjaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lhesa Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

(Rundseichen<sup>3</sup>)). Ego Innocentius, catholice ecclesie episcopus, subscripsi (Monogramm für Bene valete).

- † Ego Octauianus, Hostiensis et Velletrensis episcopus, subscripsi. † Ego Petrus,
  Portuensis et sancte Rufine episcopus, subscripsi. † Ego Ioannes, Albanensis episcopus,
  subscripsi.
- † Ego Petrus, tituli sancte Cecilie presbyter cardinalis, subscripsi. † Ego Ilugo, presbyter cardinalis sancti Martini tituli Equitti, subscripsi. † Ego Iohannes, tituli sancti Stephani in Celio monte presbyter cardinalis, subscripsi. † Ego Iohannes, tituli sancte Prisce presbyter cardinalis, subscripsi. † Ego Cencius, sanctorum Iohannis et Pauli presbyter cardinalis tituli Pamachii, subscripsi.
- † Ego Gratianus, sanctorum Cosme et Damiani diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Gregorius, sancti Georgii ad velum aureum diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Hugo, sancti Enstachii diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Matheus, sancti Theodori diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego lohannes, sancte Marie in Cosmidin diaconus cardinalis, subscripsi.
- Datum Laterani per manum lohannis, sancte Romane ecclesie subdiaconi et notarii, XV. Kalendas Iunii, indictione VII., incarnationis dominice auno MCCIIII., pontificatus vero domai Innocentiii pape III. anno septimo.

An roth und gelb seidener Schunr hängt die pübstliche Bielbuile, vgl. S. 333. — Abdruck bei Besold, Doc. red. (Bebeuh. nr. 6.) S. 365. — Petrus, Suev. eccl. S. 130.

- 1) Für den Namen des Abis (Ludwig?) ist Raum offen gelassen.
- 2) Dieser und die ff. Orie sind Eck, bei Wankheim, O.A. Tübingen; der Huf Agilshart, O.A. Urach; Weil
- im Schönbuch und Aitdorf, O.A. Böblingen; Offenhausen, O.A. Münsingen; Ittingshausen, abgegangener Ort <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stande südlich von Degerioch, Amisoberamis Sintigart; Vesperweiler und Hochdorf, O.A. Freudenstat; Walddorf, O.A. Tüblingen.
- 3) Mil dem Wahlspruch: Fac mecum domine signum in bonum; im Uebrigen wie gewöhnlich.

# DXXVI.

Bischof Diethelm von Constans erhält die von den Brüdern Konrad und Beringer geschehene Stiftung des Klosters Schussenried durch Vermittelung eines Vergleichs mit dem Erben derselben Konrad von Wartenberg aufrecht.

# Constans 1205. April 6.

In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. || \* Mortalium facta vetustas oblitterat, et novercancia mundanis actibus temporum curricula presentarium memorię statum labefactando rei gestę evidenciam et cercitudiuem veritatis || subducunt et oblivionis interitu iu

eorum permanenciam malignantur. Prolnde reverendorum patrum lege discipline et sciencie cana et matura auctoritas et primores viri celestis ingenii puritate || vigentes, previdentes in spiritu omnia temporis impeudio tamquam sepulta delitescere, honestum pariter et utile decrever unt res dignas memoria, ut. expertes desitionis et interitus, temporum sere posteritatis noticiam introirent, litterarum inditiis alligatas eternare. Hinc est quod ego Dethalmus Constantiensis episcopus presenti pagina notum facio tam futuris quam presentibus, quod duo viri nobiles et ingenui, fratres germani, milites Chouradus et Beringerus, omnium bonorum auctore inspirante ducti, predium in Shuzinret 1) et pluribus aliis prediis cum omnibus eorum pertinenciis, ut regularis vite Premoustratensis ordinis religio ibi viveret et serviret, des offerentes, in domo beati Petri in Augia 2) secus Rauinispurch eiusdem regule viros idoneos et spectabilis vite novelle plantacioni preficiendos expostularunt, quibus impetratis et in plenitudinem regularis vite et predii potestatem missis, ut donatio deo facta et cetera bene initiata rata et inconvulsa haberentur, salubriori consilio majorum procerum terre disposita expediencia loco et religioni ordinaverunt. Illis vero ab hac luce migrantibus, vir nobilis libere conditionis miles, dominus Chonradus de Wartinberch 3), eo quod esset proximus de sanguine illorum, facta ab eis cassare intendens, predia iam dicta cum possessionibus occupavit et nomine heredipete hereditatis sub pretextu et titulo omnia retinere nitebatur. Tandem lite suscitata et querela senius instaurata partem nostram interpooj placuit, et multorum bonorum virorum fusa prece et accedente consilio ad hunc finem res devenisse et deducta dinoscitur ut iam nominatus miles fundum illum Shuzinret cum omnibus suis pertinenciis et quibusdam circuadiacentibus prediis, infra nominandis. religiosis Premoustrateusis ordinis ad inibi servieudum deo ju perpetuum donaret: aliam vero partem eorundem prediorum, scilicet Richinbach 4) cum suis pertinenciis et quibusdam aliis subter memorandis, ipse cum successoribus suis quiete et absque religiosorum omni in posterum pulsatione possideret. Omni autem iuri quod vel in dicto fundo Shuzinret habere voluit vel habere videbatur dominus Chonradus et successores sui renunciaverunt filii, ut de cetero nichil ibi agere vel disponere debeant, nec officium vel ius vel nomen patroni ibi retinebunt; sed nec locus vel homines loci eis in aliquibus erunt obnoxii, nisi quod pro eis jus spiritale fundatoribus locorum debitum, scilicet orationum munus, specialius et devotius quam pro aliis deo offeratur et pro tota eorum succedente posteritate. Nomina locorum religiosis pertinentium hec snut 5): Shuzinret, Vdilsrutti, Amiciniswilleri, Chuirinbach, Löichach. Predia parti domini Chonradi cedentia sunt: 6) Richinbach, Hertin, Dorf, Nuuiron. Et ne malignitas hominum, que heuefice instituta rescindere conatur, amicis discordie, si qui sunt, quod absit, super diffinitis de cetero recidiva litigiorum prebere ausit seminaria," et suboriencia rescisionis mala partibus imposterum aliquam parent et pariant difficultatem et trauquille possessionis turbationem, presentis scripti paginam sigilli 7) nostri auctoritate dignum duximus roborare et viros huius compositionis hortatores et cooperatores in medium

1206. 351

deducere. Erant viri venerabiles et religiosi, de Salem et de Rinaugia 6) abbates, et honorabiles persone litterate Constantiensis ecclesie canonici, Albertus prepositus de Sindiluingin 9), Wernherus de Stôifin 1°0); ministeriales accepti domini regis Philippi: Fridericus dapifer de Walpurch 1'1), Heinricus de Smalineege 1°1), iam dicte et facte transactionis mediatores.

Acta autem sunt bec et in synodo Constautiens! coram omnibus publicata proxima quarta feria ante cenam domini, anno verbi incarnati miliesimo ducentesimo v., anno decemnovenalis cicli VIII., anno conmuni, indictione VIII., epactis [X]XVIII, concurrentibus V, presidente in sede apostolica domino papa Innocentio tercio, apostolatus eius anno octavo, regnante domino rege Philippo, gloriosissimi imperatoris Friderici filio.

Der Hesserst geschranhte Styl, eine Relbe nagewöhnlicher Einzeinbeiten and vor allem das offenbar faische Sieget (vgl. Aum. 7) machen diese im Uebrigen sehr schön geschriebene Urknnde in hohem Grade verdächtig. — Abdrack bei Lünj K. Reichsarchiv XVIII, S. 547.

- a) Diese Zeile ist mit Capitalschrift geschrieben.
- 1-4) Schussenried, an der Schussen, O.A. Waldsee; Welssenan, O.A. Ravensburg; Wartenberg, links von der Danan, bad. B.A. Möhringen; Rickenbach, im Thorgan.
- 5) Die Orte sind Schassenried, s. oben, Olzreute, Enzisweiler, Kirnbach, O.A. Waldsee; Laubach, O.A. Sanigau.
- 6) Diese Orie gehören in's Thorgan and sind: Rickenbach, s. oben Anm. 4, Hertis, Weildorf and Nifra.
- 7) An einem auf ungewöhnliche Weise durch die Urkande geschlangenen Pergamentiremchen hingt ein länglich randes Sirgei ans mit Mehl gemtscheine Wachas. Der Bischof im felerlichen Gewande mit der Mütze sammi Infal and dem Hanpte, den Krummstab in der Rechten, ein Bach mit der Linken var die mehr eine sitzt and einem einwärtsgerandeten, verzierten Stahle mit Settenlebaen, die jedoch nicht mehr recht demilich sind. Van der Umschrift ist noch übrig der Anfang mit: DiET.... and der Schluss.... SIE EPiacopus. Das ganze Siegel, das überdiess, wenn es gerade hernalrehängt, mit dem Ricken anch vorne gekent ist, sieht sehn an sich sohr verdichtig aus nad mess inabesonderbei einer nähern Vergieichung mit dem S. 349, Ann. 7 beschriebenen fiehlen Sigille als ein sehr navolikommen geralbener Nachabmungsversach erkandt werde.
- 8-12) Rheinan, auf einer Landzunge am Rhein, im benitgen Kanton Zürlich; Sindelfingen, O.A. Büblingen; wegen der drei folgenden vgl. S. 332, Ann. 2 and S. 321, Ann. 2.

# DXXVII.

Die von Albert von Ravenstein und Bruning von Staufen dem Convente in Adelberg abgetretenen Güter in Göppingen, sowie die Erbgüter Brunings werden unter dem Probst Utrich verseichnet.

#### 1206.

Predium domini Alberti de Rauenstein 1), felicis memorie, conventui in Adelberc per manum ipsius pro anime sue remedio collatum, ne per antillquitatem a memoria hominum

352 (1206.)

laheretur, cedule commendavimus, quod inpignoratum fuit Cvarado Bruningo de Stoiphen <sup>9</sup>) ad XXIIII libras || et VIII solidos, quod videlicet ius pignoris huic ecclesie donavit pro sue anime salute: curiam in Geppingen <sup>8</sup>) cum omnibus appenditiis suis, brevem agrum || in recolle, vallem in Storkesbach\*, agrum transiens be viam super Rische, agrum in Horwe, in Houchaldun pratum, duos agros inucta ediem agro, agrum minorem ad superiores semitas, pratum iuxta vadum contra lebehusen <sup>9</sup>). Bucenwisen, quod est quoddam pratum electus agrorum iuxta crucem. Ista sunt predia Bruningi iure hereditario possessa, subaudis a patre et matre: agrum in monte, III iugera super Hvndeskelva, agrum super prato modii, eine egerden in monte, agrum in Phannunstil, agrum ante silvam, lectum retro Aichach, dimidium agrum iuxta patibulum\*, quosdam lectos silvales in monte et lectos super villam.<sup>6</sup>

Acta sunt hec ab incarnatione domini anno MCCVI. sub Vallrico, preposito primo, Meinhardo tunc cellerario , Hermanno custode. Insuper et hii sunt testes: Fridericus advocatus iu Geppingen. Bernnoldus in Stoiphen et filius eius Cvuradus. Egeno in Stoiphen. Albertus in Stoiphen. Diepoldus Spisarius. Wernberus scultecus et alii quam plures.

Das Siegel verloren. Hinten auf der Urkunde von alter Hand: bona in Go'ppingen nobis sub domino F'datrico primo preposito tradita.

a) Anschaltend Sterbrestach, es tok aus günüder, was mu wis ér assishit; vgl. die f. Uthande. — b und c) So die Uthunde. — d) vor leiterd at Styles og suspectichen, e o Die Worse diminism by patifolium und quos in passedem schelten and sterr Rauer zu stehen. — f) die West es it eeles supper tillem machtsiglich über und neben der Zeite von pieleher Hand belgesett. — g) Das er estetand deutsch, dass anfange a geschrieben und ann zur Verbesserung die a sappking vurde,

1—4) Ravenstein, und Hohenstanfen, vgl. S. 264, Anm 2; der s.g. obere Hof zu Göppingen, und Jebenhausen. O.A. Göppingen. Die übrigen Bezeichnungen beziehen sich auf Finrgegenden.

### DXXVIII.

Unter Probst Ulrich von Adelberg werden die Erbgüter Brunings (von Staufen)
urkundlich verweichnet.

# (1206.)

Ista sunt predia¹) Burniggi iure hereditario po[s]sessa, subaudis patre et matre. Ultra villam II iugera, super colle Curci ibidem dimidium || agrum, halde in Storkesbach II iugera, super Rischen die gebraitun obme Grubeaker¹I iugerum, ze Horwe I agrum, super Herdiv I agrum, || ze Niderhoverewisen I agrum, ze Segentobele I agrum, ze Brabenanc VI iugera, in Grabun II lectos, b in monte I agrum, ad superiores semitas || Il agros, ad ripam Holzhaimergensium la grum, ce Sazcentobele VII iugera, super

Hundeskelun illos\* agros, sub Hundeskelun I agrum, in Erlibach I agrum, ultra prato modi I agrum, an Kelmunt I agrum, am stige I agrum, in Howehaldun V iugera, in Phannunstil II agros, ante quercus I agrum, retro I, inne Hegenne I agrum, unum pratum in Storkesbuch, inter villas I, an berge en egerde, amme stige pratum I, in Hovebaldun I, Buzewise, Tregiil I domum, Cuno I, Zegi I.

Acta sunt hec anno domini MCCVI. sub Virico preposito primo. Insuper et aligi testes: Fridiricus advocatus in Geppi[n]gin. Bernoldus et filius eius Cunradus de Stoffen. Egino de Stoffen. Verniherus scultetus de Stoffen et aligi complures.\*

Das Bruchsläck eines anhängenden runden Sigels von gewöhnlichem Wachse zeigt die obere Hälfte eines herzförmigen Schildes mit einem (herald.) rechtsgrimmenden Löwen und den Schlass der Umschrift: ... TOPEN.

- a) Die Urkunde liest: die Ceberatium, Osme Grubesker. b) Nach diesem Worte ist Ram zu einem weiteren Worte offen gelassen. c) Die Schlussellben: orgenezium scheinen auf geschabtem Grunde zu steban. d) So die Urkunde; vielleicht verschrieben statt Ho. e) Die Worte advocatus bis zum Schlusse sind von anderer, doch gleichzeitigte Hand.
  - Ygl. über diese Güter, sowie über die in der Urkunde vorkommenden Ortsnamen die unmittelbar vorhergehende Urkunde.

# DXXIX.

König Philipp besätigt die Zurückgabe des von Ufrich von Iptingen suerst dem Kloster Maulbronn geschenkten, später aber dem Pfalsgrafen von Tübingen verkauften Einenguss in Iptingen durch den letsteren an das Kloster.

# Esslingen 1206. Februar 4.

Philippus, dei gratia Romanorum rex et semper augustus, universis presentem paginam inspecturis gratiam suam et omne bonum. Ut ea que ad ecclesiastice religionis pacem || et tranquillitatem pertinere videntur, per regie maigestatis apices maiori robore nitantur, ea que in presencia nostra gesta sunt, ne prolixitate temporis in oblivionem deducta evane||scant, memoria autentici nostri super hiis conscripti duximus perennari. Notum sit igitur omnibus presentis etatis et in evum future posteritatis hominibus, qualiter miles quidam, Viri||cus videlicet de Vbetingen '], assumpto religionis habitu iin Mitenbrunnen, allodium suum in Vbetingen cum omnibus eius pertinenciis, villis, pratis, pascuis, piscationibus, silvis, agris, cultis et ineultis, et demum cum omni iure suo ipsi ecclesie contradidit, et in ipsa ecclesia in habitu et religionis vitut per aliquot tempus permansit. Postmodum vero diabolo suadente idem miles, penifencia facti ductus et per apostasyam a liminibus memorate ecclesie egressus, possessiones quas antea ecclesie in Milenbrunnen libere contradiderat, comiti palatino de

Tvingen vendidit, et occasione illius venditionis ipse palatinus in memorata possessione lus possessorium sibi vendicavit. Cynradus vero, abbas predicte ecclesie, se et ecclesiam suam indebite senciens gravari, iniuriam ecclesie sue in presencia regie maigestatis apud Rôtwil proclamavit, et veram et iustam possessionem in predicto allodio ecclesiam suam debere habere legit/ime conprobavit, seutencia assistencium in iudicio nos constringente, ut nos ipsum abbatem et ecclesiam suam libere possessioni sepe dicti allodii restitueremus, et nacem et tranquillitatem ipsi ecclesie regia auctoritate in ea possessione banniremus. Quo facto et tempore aliquo elapso contigit ut comes palatinus de Tvingen anud Ezelingen ad presenciam nostram accederet; et. tum divino instinctu inductus, tum etiam nostra persuasione conmonitus, injuriam predicte ecclesie recognoscens, possessionem quam preter jus sibi usurpayerat ipsi ecclesie restituit?), et quidquid iuris videbatur in ea habere, tam ipse quam filii eius, ipsi ecclesie per manus nostras resignarunt, et de serie huius facti ad majorem cautelam ecclesie confirmationem regie auctoritatis postularunt. Nos igitur, sicut prescriptum est hoc factum protestantes et regia auctoritate confirmantes, ne de cetero in questionem ullam super facto isto causa possit deduci, presentem exinde paginam conscribi iussimus et eam regie maigestatis karactere 3) consignari precepimus. Statuentes et regio edicto precipientes, ne ulli unquam persone, alte vel humili, ecclesiastice vel seculari, fas sit contradicere huic facto, vel ei aliquo improbitatis ausu obviare. Testes autem huius rei sunt: D. 4) Constanciensis episcopus. Cynradus Spirensis episcopus. Cynradus Ratisponensis episcopus et regalis aule cancellarius, comes Fridericus de Zolra, comes Hartmannus de Wirtenberc. Berhtoldus de Niffen. Wernherus de Rossewak, Heinricus dapifer de Walpurc. Heinricus marescalchus de Kallendin et alii quam plures.

Acta sunt autem hec anno ab incarnatione domini MCCVI.

Datum apud Ezelingen, Il. nonas Februarii, indictione VIII.

Abdrack bel Sattler, Gesch. v. Würtemberg (anler den Grafen), Fortsetz. I, Bell. nr. 32, S. 59. — Stillfried, Mon. Zoll. I, nr. XVI. S. 29.

- 1 nnd 2) Vgl. S. 301, Anns. 1. Ueber die Zurückgabe des Ortes an das Kloster Maubronn stellte der Pfalgraf diesem selbst anch eine Urkande ans, wie ans folgendem Eintrage in den Repertorten des Klosters Maulbronn hervorgehl: "Pfalgraf Radolf von Tübingen resillarit dem Kloster M. den Pfecken 1., so dem Kloster von Urlich von Uobelingen vermacht worden etc. anno 1200." Die Urkunde fehlte aber lauf deseitben Eintrags schon in früherer Zeit.
- 3) Au rother seidener Schuur h\u00e4ngt das runde Majesl\u00e4tsislegel von gelblichem Wachs. Der K\u00fcnig sitzt im vollen Kr\u00fcningsschmuck anf dem Thron. Umschrift (wie S. 329, Ann. 1.); PlilLLIPus DEI GRatiA ROMAN. REX ET SEMPer AVGust'ius (die e ansser in dei rund).
- 4) Es ist noch der Bischof Dielhelm, der in diesem Jahre mit Tod abeing. Von den Zeugenorten mögen nnr elwa die vier leizien der Destinng bedürfen. Niffen ist liohenneifen, zerst. Barg über dem Siädichen Neifen, O.A. Niirlingen; iber die drei folgenden vgt. S. 190, Anna. 15, S. 200, Anna. 6, 302, Anna. 6,

### DXXX.

Heinrich, Marschall von Pappenheim, genehmigt einen von dem Kloster Adelberg getroffenen Tausch mit dem Gute seines Vaters in Weiler gegen ein Gut in Göppingen, wovon ihm ein Theil als Lehen gehörte.

# Pappenheim (um 1206). Märs 22.

Dilectis dominis et reverendis in Christo, preposito totique conventui in Madelherc, H. marscalcus de Baplipenhain 1), qualiscumque, salutem cum dilectione. Universitatis vestre religio notum accipiat, quod ad || peticiones vestras devotas inclinatus, concambium vestrum, factum de predio patris mei in villa Wilaer 2) et de || predio in Geppingin 3), cuius pars feudi ad me spectavit, ratum et gratum habeo. Scituri etiam quod, quamdiu supervixero, domino annuente et vita prosperante, negocium vestrum, honorem et profectum in omnibus quibus potero et valeo attentius promoturus fuero. Eapropter dilectionis vestre reverentiam humiliter exposco, quatenus in orationibus vestris sanctissimis apud dominum deum mei dignemini rememorari. Ne igitur cuiusquam heredum meorum vos molestet incursio, presenti siscillo 1) curavi roborando confirmare.

Datum apud Bappenhain, XI. Kalendas Aprilis.

1—3) Pappenheim, Sitz des baier. Herrsch. Ger. an der Almähl; Weller, O.A. Schorndorf; Göppingen, O.A.S. d. An einem Pergamentriemchen hängt das Brachstück eines Sigilis von gewöhnlichem Wachs, das von einem anilken, nach der (herald.) rechlen Seite gewendeten Kopfe gerade ausgefüllt ist. Der obere Kopf bis an den Nacken scheint von einem eng anschliessenden Heime bedeckt, und um diesen windet sich ein Kranz.

### DXXXI.

König Philipp nimmt das Kloster Herbrechtingen in seinen besondern Schuts.

## Giengen 1206. Juni 11.

Philippus, dei gratia Romanorum rex et semper augustus. Notum facimus universis preseutem paginam in||specturis, quod nos advertentes, qualiter pie memorie pater noster Fridericus, inclitus Romanorum imperator || augustus, ecclesiam in Herebrehtingen || variis possessionum beneficiis pro salute anime sue dotavit || et eam specialiter habens dilectam in visceribus pietatis tempore suo fovere consuevit, nos etiam, tum ob salutem ipsius et memoriam, tum etiam intuitu retributionis eterne, eandem ecclesiam et promovere et in possessionibus suis, quas iam habet et in futuro habitura est, desseure volentes, universas possessiones ipsius, tam in mancipiis quam in hominibus, sub specialem protectionem nostram recipientes, statuimus ut nulli de infeudatis sive ministerialibus nostris licitum sit eidem ecclesie ininriam aliquam seu gravamen inferre vel aliquatenus in rebus vel in personis osendere. Nos enim, memoratam ecclesiam cum omnibus pertinenciis suis tanquam alias possessiones nostras sub nostro patrocinio salvas consistere volentes, inhibemus et regia auctoritate districte precipimus, ut nulli unquam hominum licitum sit hane nostre protectionis divatem paginam infringere vel ei aliquo temeritatis ausu obviare; quod qui facere presumpserit regie indignationis osfensam se noverit graviter incursurum et condignam pro temeritate sua penam se sciat reportaturum. Et ut evidencius universitati omnium liqueat quem erga memoratam ecclesiam geramns affectum, volumus et statuimus ut universi officiati nostri qui illi loco faerint vicini indempnitatem ipsius ecclesie procurrent, et de omnibus qui ipsam ecclesiam gravare presumpserint condignam satisfactionem exquirant, et si satisfacere noluerint, potestate regia ad satisfaciendum conpellant, ne super hec ad regie magestatis aures querimonia aliqua desseurate.

Datum anud Gingen 2), III. idus Iunii, indictione VIIII.

Au elufacher häufeuer Schuur häugt das grosseutheits verwitterte köutgliche Sigtil von mit Mehl gemischtem Wachse. Der Rand ist betande gauz abgebrückeit. Im übrigen silmmt es mit dem S. 329 und 354 beschriebenen genau übrerin. — Abdruck bei Besold, Doc. red. (Herbr. nr. 2.) S. 956. — Herrsott, Geneal, II. nr. 258. S. 208.

1) und 2) Herbrechtingen und Gieugen, vrgl. S. 160, Aum. 1 und 11.

#### DXXXII.

Bischof Konrad von Speier übergibt die Kirche su Dietbrück der Kirche su Denkendorf, damit der Probst nach Abgang der dort befindlichen Nonnen einen Convent seines Ordens daselbst errichte.

## 1207.

(Chr.) In nomine sancte et individue trinitatis, I Chonradus ecclesie Spirensis episcopus. Sepe propter diurnitatem temporis in dubium vertitur quod inter homines verbis vel factis || contrahitur, nec memoria preterite actionis firmiter retineri speratur, nisi conditionis origo scripture auctoritate fulciatur. Inde est quod notum fleri volumus omnibus Christi fidelibus, tam presentibus || quam futuris banc cartam inspicientibus, quod cum voluntate capituli nostri et consensu civium nostrorum, pro reverentia sancti sepulcri, 1207. 357

tradidimus ecclesiam que sita est apud Dieppruchen 1). Il cum fundo suo et cum omnibus appendiciis suis, sive in terris cultis vel incultis, sive in pascuis sive in pratis, ecclesie in Denkindorf 2), ea conditione ut ad prepositum illius loci respectus hinc habeatur de temporalibus et in spiritualibus prout ordinis eius regula requirit, nobis autem, si quis in his defectus interciderit, et successoribus nostris corrigendus reservetur, et ut a preposito Cunrado de Denkindorf vel eius successore tenuitas huius ecclesie pro posse et nosse in temporalibus adiuvetur, nec non divinum officium ibidem celebriter per providentiam eiusdem prepositi et suorum successorum procuretur. Prepositum igitur prenominatum instituimus, et ipse institutionem in hunc modum accepit a nobis, quod mulieribus adluc ibi superstitibus in necessariis tam corporis quam anime amanter et diligenter ad vitam earum providebit, vel de consilio et auxilio episcopi et insius prepositi munificentia ad alia conventicula mulierum eiusdem professionis cum earum voluntate transferre curabit, et ut, omnibus eis ab hac luce subtractis vel alias translatis, prepositus predictus vel eius successor faciat ibi sue professionis conventum, deo et sancto sepulcro perpetuo serviturum et quoad ius diocesanum episcopo civitatis in omnibus obediturum, et quod in loco predicto nulla unquam surgant edificia de quibus civitati possit imminere periculum, neque cives impetantur de cetero de confractione muri ad munimentum sue civitatis quondam necessitatis causa de loco iam dicto translati. Ut autem hec rata et inconvulsa permaneant, ad perpetuam firmitatem ecclesie Spirensis et ecclesie in Denkindorf paginam istam conscribi et auctoritate nostri sigilli 2) simul et ecclesie fecimus insigniri. Iluius rei testes sunt: Otto maior prepositus. Albertus decanus. Andreas scolasticus. Fridericus cellerarius. Siboto et frater suus Wiricus de Magenheim 3). Růdegerus capellanus. Albertus Nvo et frater eius Cûnradus. Marcwardus Asinus. Cuuradus portenarius. Uvernherus abbas de Horbah. Uvolframmus abbas de Lymburc, Burcardus abbas de Munstere, Siffridus abbas de Otenheim. Anshelmus advocatus. Cûnradus de Berge. Albertus de Offenbah. Heinricus de Nieueren. Cûnradus sculthetus. Siffridus Herlinde \*. Heinricus de Hysen. Berman. Siffridus Pullus. Hartmådus thelonearius. filius eius Dietmarus. Marcwardus Lambesbuh et alii quam plures.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCCVII., indictione X., pontificatus nostri anno VII.

Abdrack bel Würdtwein, Sabs, dipl. V, nr. 93, S. 267, und bel Remiling, UrkBach zur Gesch, der Blück. Speier I, S. 141. Bei beiden wohl nach dem Codex minor Spirensis S. 46, in weichem die ganze Zeugenreibe zwischen Albertus decanus und den Worten et alti quam plures wie bei Jenen fehlt.

a) Es steht herlid mit Abkürzungsstrich durch das I und das d.

<sup>1)</sup> Die Kirche (zum heil. Grabe, längst in Trümmern,) ing vor dem nördlichen Ende der 1632 von den Schweden zerstörten ehemaligen nördlichen Vorstadt von Speler, Alispeier genanal, an der Brücke über den Spelerbach, der s.g. Dielbrücke (späler in "Diebsbrücke" verdorben), über welche die Heer- (Völker-, Volks-, Diel-)sitrasse von Worms nach Speler führte. Vgl. Zenss, die freie Reichstadt Speier S. 9 und 19.

<sup>2)</sup> In der Mitte der Urkunde hängt an einer Schunr von grüner, rother und weisser Seide das länglich-

runde bischöfflede Siegri auf gewöhulfchem mil Mebl gemischlem Wachs, das übrigens grösser ist als die S. 341, 342 and 344 bemerkten auf loede Zeichnung und der Umschrift enbenfalls abverlich. Anf einem mit Thierköpfen und Tatzen verzierten Stuble obne Lechne sitzi in seinem Amisschmucke der Bischof, den Stad in der Linken und das öffene, hermanwirisgekehrie Bisch in der Rechten ballend. Umschrift: "VMRDur. DBI, ORACIA. SPI ... NSIS. ECLESSE. EISCOFur (die ernad). Merkwürdigerweise ist die Siegeischmar da wo sie in das Siegei bineingebt und dieses wieder verlässt von einem schwärzlichen, etwas bürteren Sioffe als das Siegei, dvie von einer Hillse oder Roften umgeben. Rand und Ricken sind anfiniend dieck. Rechts und links sind ebenfalls noch Resie von Seldenfäden durch die Unknude gezogen, so dass der Sigitien angehanger zu ab hate nebeleine.

3) Die Orte der Zengen sind Magenbeim, vgl. S. 343, Anm. 9; die abgeg. Benediktinerablei Hornbach, am heuligen rheinbaler. Kanlonsorie Neuborobach; Limburg, vgl. S. 343, Anm. 6; Klingenmünster, rheinbaler. Kanl. Bergzabern; Odenbeim, vgl. S. 269, Anm. 2; Berg, vgl. S. 211, Anm. 8; Offenbach, an der Quetch, rheinbaler. Kanl. Landan; Niefern, vgl. S. 245, Anm. 12; Hansen an der Zaber, O.A. Brackenbeim.

#### DXXXIII.

Markgraf Hermann von Baden und sein Bruder vertauschen Aecker ihrer Pfarrkirche in Rastatt mit Aeckern des Hofes der Kirche zu Herrenalb daselbst.

(Um 1207.)

Hermannus, marchiocomes de Baden, omnibus tam presentibus quam futuris quorum hec exhibita fuerint || presentiis salutem in eo qui salvat sperantes in se. Universitatis vestre memorie volumus commendare, quod || Hermannus, dei grafia marchiocomes de Baden, et frater meus cum consensu domni C'arradi plebani || de Rasteten quosdam agros, in vicinio curtis Albensis eclesie que dicitur Rasteten positos, pro agris nostre in Rasteten eclesie viciniores\* Albensis eclesie dedimus, volentibus hoc supramemorati loci abbate Alberto et cius fratribus universis, afifrmantibus omnibus qui aderant, et adiuratis viris in fide sua suscipientibus, hanc mutationem utrique eclesie pari modo profuturam, et sub testificatione divini nominis conclamantibus omnino neccessariam. Set quia veritatis inimica, seep pallio iusticie obtecta, in errorem conatur mittere sequaces veritatis, armata etiam interdum temporum antiquitate, scedule studuimus hec inscribere, quam sigilli 1) nostri impressione religiosarumque personarum nominibus in testimonium adductis curavimus undique circummunire, ut si aliquando caput sue fraudis attemptaverit erigere, tot et talibus convicta de sue malignitatis desistat pernicie. Testes igitur huius rei sunt lohannes ac Baden. Burchardus de Rode 2) et frater eius. Burchardus de Acher 3).

Nach dem Original im G.L.Archive zu Karlsrube. — Abdruck bei Mone, Zeilsehr. f. d. G. d. Oberrheins I, S. 111.

a) Es 1st vicinioribus zu lesen. b) Die folgende Urkunde hat advocatus de.

1207. 359

1) An einem Pergamentriemehen hängt das Brachslitck eines randen Wachsisglits, dessen Umschrift nicht mehr leshar. Die Pigar ist ein nach links gekehrter Reiter anf (soviel erkennbar) schareltendem Pferde. Er hällt in der Rechlien eine Lanze and einen Schild vor der linken Brast. Vgt. übrigens die Abbildung eines besser erhaltenen Siegels von 1207 bei Bader, die ällesten Siegel des zäring, badischen Pürstenhausse, im 3. Jahrgange der Allerthams- und Geschletbsvereine zu Baden und Donaneschlegen. S. 45.

2) and 3) Rode, "wahrscheinlich das s.g. Hohenroder oder Brigitlenschloss, Burgratue im hiniersten Sasbacher Thale, östlich vom bad. B.A.Orie Achera (vgl. Bader, Badenia III, S. 242), dem Orie des leizlen Zeugen. Der Punkt nach frater eins, weicher im Original so stehl, hindert bekannilich nicht, in dem Burch. de Acher eben diesen Bruder nad keinen weileren Zeugen zu erkennen.

# DXXXIV.

Eberhard Herr von Eberstein besitätigt, dass die Gemeinde Rastatt dem Kloster Herrenalb einen Theil ihrer Almand gegen den Wiederaufbau ihrer Kirche und einen andern gegen eine genannte Baarsumme abgetreten habe.

## 1207.

Eberhardus, dei gracia dominus de Eberstein i, cunctis generationibus, tam presentibus quam futuris || quibus he littere recitate fuerint, salutem in perpetuum. Non paucorum peritie constare certum est, quod multa | longitudine temporum decurrentium et varia vicissitudine personarum sibi invicem succedentium, rerum || gestarum propter communem utilitatem causa vel series aliquotiens obnubilatur, et in morem fumi evanescentis vel cere liquescentis nonnumquam in nichili dissolvitur, si litteris, que rerum indices et signa verborum sunt et antiquorum gesta nobis, nostraque futuris referunt, non signetur. Que procul dubio negligentia oblivionem, oblivio ignorantiam, ignorantia errorem, error gignit contentionem, cuius mucro exting ulit omnino caritatem ac pacem suscitatque litium infinitarum o[c]casionem, maxime tamen viris religiosis. Igitur ut hanc nefandam sobolem in presenti negotio devitemus, per scripta presentia toti posteritati nostre notificamus, quod homines ville nostre que Rastede vocatur, cum eclesiam nimia vetustate collapsam in eadem villa haberent, nec cam pre magna pumpertate sua resarcire valerent, venerabiles fratres nostros Albenses semel et sepins adierunt, cum multa diligentia rogantes, quatinus ipsi de laboribus et sumptibus suis propriis candem eclesiam reedificarent, et in mercedem et in recompensationem laborum sumptuumque suorum ab eis partem quandam cuiusdam palustris terre, que prefate ville compescuum, id est teutonice almeinda vel gemeinweida, fuerat, acciperent. Fratres igitur Albeuses, cum super hac petitione consilium disquirerent inter se, didicerunt eis utilius esse ut petitioni iam dictorum hominum annuerent quam negarent. 360 1207.

Facto ergo pacto de restauranda eclesia homines predicte ville, scilicet Rastede, convenientes in unum et in id ipsum consentientes, tam seuiores quam iuniores, una voce, una manu, simul cum nostra voluntate adque consensu, partem prenominati compescui, id est almeindis, perpetuo iure possidendam directa donatione donaverunt fratribus in Alba, ipsi quoque iuxta condictum ecclesiam restauraverunt. Preterea quoque sciendum quod idem homines, cum quadam vice sedecim librarum indigerent, easque habere non possent, de supradicto compescuo aliam partem, cum communi consensu sicut prius nostraque voluntate et permissione, fratribus de Alba vendiderunt, pecuniamque ab eis eandem receperunt. Ut autem hec donatio pro eclesie restauratione in Rastede atque simul venditio sepedicti compescui fratribus in Alba firma et inconvulsa permaneat in perpetuum, hoc testamentum super hoc conscribi et sigilli 1) nostri fecimus impressione communiri.

Acta sunt igitur hec anno ab incarnatione domini MCCVII., epacta XX., concurrentibus VII, indictione X., sub domno Alberto abbate, Godefrido priore, coram his testibus: Eberhardo et Ottone, domicellis de Eberstein, Alberto de Rastede et Eberhardo frafre suo, Iohunne advocato de Baden, Bertholdo piucerua, Cânrado dapifero, Bertrammo actore, Bertholdo de Malisch 2), Lvdewico vahmeistro, Hiltebrando filio eius, Eberhardo heimburgo 3, Wereuhero, Gozzoldo, Folcmaro, Gûtheizone, Heinrico Hirzishalso, Walbruno, Berengero, Friderico, Ludewico, Heinrico, Anshelmo. Iheronimus scripsit.

Nach dem Original im G. L. Archive in Karlsruhe. - Im Ausznge bei Mone a. a. O. S. 113.

a) Im Original Asimburg mit einfachem Abkürzungsstrich über dem g.

 An blanem leinenem Bäudchen ein läuglichrundes Sigill von weissem Wachs mit der Ebersteinischen Rose, Umschrift: EBERHARDYS DE EBERSTEIN (die e in den beiden ersten Worten rand).

2) Malsch, nordöstlich von Rasiali, im bad. B.A. Eillingen.

#### DXXXV.

Eberhard, Herr von Eberstein, vermittelt einen Vergleich wisschen dem Kloster Herrenalb und den Seitenverwandten seines Dienstmannes und ehemaligen Schenken Guntbold über dessen Güterübergabe in Eichelbach an das Kloster.

1207.

Eberhardus, dominus dei gratia de Eberstein, i cunctis fidelibus buic pagine auscultanilitibus salutem in perpetuum. Testium vel testamentorum nemo prorsus indigeret, si mentis humane maligna caliliiditas justiciam et veritatem diligens promissa solveret, vel 1207. 361

debita rite rediberet, et relicta fraude doloque palicis vincula non dirumperet. Igitur quia paucorum Ista virtus est, ut veritatis ac justicie tramitem indeclinabiliter incedant et concordie pacisque bonum, quod omnibus mortalibus optandum est, adinvicem inviolabiliter custodiant, visum est viris prudentibus et honestis, qui nec falli volunt, nec fallere cupiunt. omnium factorum suorum seriem ad virtutes pertinentem litteris tradere, quatinus per hoc posteri discant oblivionem, que mater est erroris et ignorantie, fugere ac virtutem justicie. que unicuique quod suum est relinquit vel restituit, conservare. Porro quoniam de majorum ac meliorum stem[m]ate processimus, ab eorum virtutis itinere deviare minime debemus, et quia decorem domus dei et locum habitationis glorie eius diligimus, et precipue domui dei que est in Alba pacem desideramus, per presentem scripturam presentibus et futuris omnibus notum esse volumus, quod quidam de ministerialibus nostris, nomiue Guutboldus, et olim dapifer noster, propter honorem beate dei genitricis Marie et pro anime sue salute, universas possessiones eius quas in Eichilbah 1) possederat, cum consensu nostro et per manum nostram, deo et fratribus in Alba directa donatione contradebat. Cum igitur prefati Guntboldi frater, nomine Reinfridus, iam dictam donationem graviter ferret ipsamque libenter cassaret et inimicus monasterio existeret, visum est Albensibus tandem, ut cum eo pactum paeis inirent atque componerent. Quod hoc ordine factum est. Mediantibus etenim ministerialibus nostris in presentia nostra res ad hoc perducta est, ut sepedicti fratres de Alba prememorato Reinfrido decem libras argenti persolverent et agrum unum sibi de oblatis monasterio possessionibus libere relinquerent. Quo facto iam dictus Reinfridus simul cum liberis suls donationem fratris laudans approbayit, omnique liti quam erga monasterium habuerat, tam filii quam ipse, prorsus reuuntiavit. Quin etiam fide mediante coram nobis spopondit. quatinus filium suum absentem, cum citius posset, ad hoc induceret, ut et ipse sicut ceteri pacifice causam dimitteret. Quia igitur hoc pacis pactum a Reinfrido et ab omnibus posteris ejus Albensi monasterio illibatum et inconvulsum in perpetuum conservari volumus, hanc conscriptionem super hoc conscribi sigillique 2) nostri impressione curavimus conmuniri.

Scripta autem sunt hec anno ab incarnatione domini MCCVII., epacta XX., coucurrentibus VII, indictione X., coram his testibus: lohanne advocato de Baden, Cûnrado puero de Bergen a), Heinrico de Sunnennesheim a), Heinrico Schollen, Alberto de Rastede, Sifrido de Bûticheim b), Bertrammo procuratore, Cûnrado et Heinrico advocatis de Eichilbah, Heinrico et Ilugone de Forhoĥe a).

Nach dem Original im G.L. Archive in Karlsruhe. - Auszug bei Mone a. a. O. I, S. 113.

1) Eichelbach, abgegaugener Ort bei Muckensturm, bad. B.A. Rastalt. Der Hof des Klösters worde 1298 nach Muckensturm veriegt. Vgl. Mone n. a. O. 1, S. 114 und 243 und 11, S. 465. Ein Zins- und filltuch über Muckensturm von 1511 nenat anier Aeckern in der militeren Zeitg daselbst ein Janchert "zu Eichelbach an der Kirchgassen" und unter den Wiesen in der oberen Zeitg "drei Maunsmad zu Eichelbach.

362 1207.

An blaner Hanfschouer ein rundes Siegel mit der Ebersteinischen Rose. Umschrift nicht mehr dentlich.
 6) Berg, vgl. S. 211, Aum. 8; Sinzheim, an der Sirasse von Rastatt nach Offenburg, B.A. Baden; Bieligheim, and Förch, B.A. Rastatt.

#### DXXXVI.

Eberhard, Herr zu Eberstein, erlässt dem Kloster Herrenalb die zwei Drittheile des Zehenten, die er von dessen Hofgütern zu Weisshofen bei Bretten anzusprechen hatte.

# 1207.

Eberhardus, dei gracia dominus de Eberstein, i fidelibus universis, tam presentibus quam futuris, hos apices lellgentibus vel audientibus, salutem in perpetuum. Universorum discretioni perspicuum esse constat, quod hominum pravorum perversitas variis || oc[c]asionibus atque machinationibus plerumque nobilium virorum donationes, prestationes, vel constitutiones cassare nititur et convellere, quas || etiam vanide \* oblivionis turbo memoriam humane mentis dissipans nonnunquam solet oblitterare, vel prorsus in nichilum redigere. Quocirca cepta ab initio veterum philosophorum sollers industria, et permaxime eclesiasticorum virorum cauta providentia, propter memoriam futurorum, litteris mandare omnia facta dictaque sua, que posterorum honestati, utilitati, seu religioni poterant fore profutura. Quorum scilicet antiquorum prudentia[m] nos quoque ex parte imitantes memorie gratia huic presenti pagine testimoniali inservimus et tam presentibus quam futuris notificare necessarium duximus donationem quandam elemosinalem, quam propter beate Marie dei genitricis honorem et animarum nostrarum salutem ego Eberhardus et uxor nostra, Chunigunt, et filii mei, Eberhardus et Otto, Bertholdus et Albertus, conmuni consensu venerabili abbati et fratribus deo militantibus in monasterio quod Alba vocatur hoc modo contulimus. Ipsi enim fratres prelibati monasterii, quod beate recordationis pater noster in fundo nostro construxit, grangiam quandam habere noscuntur, Wizhouen 1) vocatam et inxta villam nostram Bretchein 2) sitam, que scilicet ut amplius dilatetur et in usus servorum dei copiosius uberiusque proficere possit, sicut iam prefati sumus, in honorem heate Marie et pro animarum nostrarum salute bissim, id est duas partes decimarum ad nostram iurisdifc tionem pertinentes, tercia enim sacerdotem de villa contingit, legitima donatione in elemosinam perpetnam deo et iam dictis fratribus obtulimus, videlicet de cunctis possessionibus agrisque, quos usque in presens in termino eodem contraxerunt, vel in evum inibi acquirere poterunt. Ut autem hec nostra elemosina in perpetunm coram tota prolis nostre rata et illibata perseveret successione, hanc super ca cartam conscribi et sigilli 3) nostri inpressione iussimus conmuniri.

Scripta sunt autem hec anno ab incarnatione domini MCCVII., epacta XX., concurrente VII., indictione X., coram his testibus 1): Côurado et Godefrido comitibus de Kalwe, comite Fridrico de Saroponte, Alberto de Brûssal, Gerhardo fratre suo, Alberto filio eius, Lutfrido et Erkenberto de Helmôdishein, Alberto de Waldecke, Heinrico Schollen, Bertholdo pincerna, Côurado dapifero, Alberto de Rastede, Helenwico de Otinchein, sub domino Alberto abbate secundo, Godefrido priore, et toto conventu, nec non Bertholdo de Malisch, Ottone de Grûnbah. Iberonimus scripsit.

Nach dem Original im G.L.Archive in Karlsruhe. - Auszug bei Mone a. a. 0. 1, S. 115.

- a) So die Urkunde statt eranide.
- und 2) Weisshofen, abgegangener kleiner Ort, ganz nahe bei dem folgenden, vgl. anch Mone a. a. O. Anm. 2; Bretten, bad. B.A.Ort.
- 3) l'eber das Siegel vgl. S. 360.
- 4) Die Orie der Zeugen sind: Calw, O.A. St.; Saarbrick, an der Saar in Rheinpreussen; Brachsal, bad. B.A.O., Helmsbeum dahin geh
  ürig; Waldeck, Bargruine bei dem Weiler dieses Namens, O.A. Calw; Rastati; Oetigheim, B.A. Rastati; Maisch, vgl. S. 360. Ann. 2; Grombach (Ober., Unier.), B.A. Broch.

### DXXXVII.

Der erwählte Bischof Wernher von Constans bestätigt gleich seinen Vorgängern die Einverleibung der Kirchen in Drackenstein und Grutbingen sammt der Tochterkirche der letstern in Ganslosen sum Kloster Ursberg.

### 1207. Juli 1.

¡In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. ¡ Ego Wernherus dei gracia Constantiensis ecclesie electus, ab apostolice sedis preside lunocentio III. amministrationem || habens tam in spiritualibus quam in temporalibus. Negotia preteritis temporibus celebrata ne in posterum perversorum calumpnia ullomodo possiut attemptari, vel oblivionis cal[1]ligine || ad futurorum noticiam impediautur pervenire, scripture et testium munimine iuxta statuta sanctorum patrum solent eternari, quoniam ex utriusque testimonio iomobile trahunt firma||mentum. Sciant igitur tam presentes quam posteri, quod quidam liber homo, Aushelmus de Ivstingeu ¹), cum matre sua Mahthilde, quoddam predium in villa Witingen ²), quod libere possederat cum iure patronatus ecclesis Steine ³), cum omnibus suis pertinentiis ad mensam et usum fratrum in Ursperch ¹), nullis reclamantibus, libero et sano consensu, docta verborum sollempnitate et memoria anime sue et parentum suorum contradiderit. Super quo negotio Fridericus, tunc temporis prepositus in Ursperch, et sui confratres, ordinis Premonstratensis, in presentiam nostri venientes, humiliter petiverunt, ut ius plebanatus 46 \*

ecclesie prefate in Steine, nec non in Grübingen 3), et filie eius Gaslosun 6), quemadmodum antecessores nostri episcopi, videlicet Diethalmus, Ilermanus et Bertholdus eis confirmarunt, et nos confirmaremus. Nos vero paupertati et precibus eorum inclinati et factum dignum predecessorum nostrorum retractare nolentes, prenomiuatas ecclesias cum iure pastorali fratribus in Ursper[ch] et nos confirmarimus et scripto nostro perpetuavimus, ca videlicet interminationis confirmatione, ut si quis in posterum factum nostrou et antecessorum nostrorum circa prefatas ecclesias inique cassare voluerit, vel ei ausu temerario ullo modo contraire attemptaverit, vel predictis fratribus violentiam et iniuriam in dote et decimatione et ceteris bis annexis inferre presumpserit, vel aliqua ad plebauntum predictarum ecclesiarum spectantia, sive in spiritualibus, sive in temporalibus sibi usurpaverit, nisi resipiscat, in die districti examiuis cum reprobis iuveniatur. Concessimus etiam preterea cullibet Urspergeusis cenobii preposito, secundum iura sacerdotum plures parrochias habentium, in capitulo fratrem responsalem sibi licere, ut si quidi iuris vel cause pro iam dictis ecclesiis natum fuerit, ipse de voluntate sua aut per se ipsum, aut per idoneam personam, quamcumque ipse ad hoc delegerit, responleat.

Dedimus autem hanc confirmationem anno dominice incarnationis MCCVII., indictione X., olympiade V., anno decemoven[n]alis cicli XI., epactis XX, concurrentes XII. G. littera dominicali, kalendis Iulii, presidente sedi apostolice lunocentio III., anno apostolatus eius X., regnante gloriosissimo Romanorum rege Phil/ippo, anno regai eius X., persona nostra ad Constantiensem kathedram electa, anno electionis nostre II. Qui presentes facto nostro fuerunt sunt hi 7): domnus abbas Dietricus in Crucelin. Chradus maioris ecclesie prepositius, canonici eiusdem ecclesie. Bertholdus de Annivilere. Marquardus frater Hugonis prepositi de sancto Stephano. Vultricus de Castello.

An dicker, röhlichseideuer Schaur hängt ein bis zur Unkenntlichkeit abgegriffenes, längtichrundes Sigill von Wachs, das mit Mehl gemischt ist. Die Gestalt des sitzenden Bischofs lässt sich zur Noth noch darauf untersebeiden.

<sup>1—3)</sup> Justingen, Schloss, O.A. Münsingen; Willingen und Drackenstein (Ober-, Unter-), beide O.A. Geislingen.
4—6) Ursberg und Grublingen, vgl. S. 235, Ann. 2 und 3; Ganslosen, in neuester Zeil in Anendorf nungenannt. O.A. Göbblingen.

<sup>7)</sup> Ueber die Orie der Zengen vgl. S. 336, Anm. 4.

### DXXXVIII.

Bischof Otto von Wirsburg bestätigt die Schenkung des Patromatrechtes der Kirche in Mergentheim durch den edeln Ritter Albert von Hohenlohe an das Hospital des heil. Johannes des Täufers in Jerusalem.

### 1207. September 27.

In nomine sancte et individue trinitatis. ! \* Otto, dei gratia Herbinolensis || eniscopus. universis presentem paginam inspecturis salutem in perpetuum. Ut ea que aput mortales geruntur negocia, et il pro salute maxime animarum, stabili et perpetua vigeant et permaneant firmitate, et perpetui roboris firmamentum || obtineant, ne posteritate temporis valeant annullari, expedit ea scriptorum testimonio posterorum noticie declarari. Ad noticiam igitur tam presencium quam futurorum duximus transmittendum, quod nobilis miles. Albertus de Hohenlock, pro remedio anime sue et parentum suorum, cum assensu Hedewigis, conjugis sue, et fratris sui Heinrici, nec non et heredum suorum, ius patronatus ecclesie in Mergenthein, cum fundo dotali et universis pertinenciis suis libere et absolute fratribus domus hospitalis sancti Iohannis baptiste in Ierusalem pia liberalitate contulit. Ut autem super hac donacione sua, canonice et racionabiliter celebrata, et per manum nostram et consensu tocius capituli nostri confirmata, nullus in posterum possit ambiguitatis scrupulus suboriri, presentem paginam tam nostro 1) quam predicti A. 2) sigillis fecimus conmuniri. Huius rei testes sunt: Iringus decanus, Gitfridus prepositus de Chygelenberch 3), Fachardus ce[I]lerarius, Bopelinus de Trinchberch 4), Gîzvvinus de Trincberch, Adolfus portonarius, canonici maioris ecclesie Erbipolensis, et de prefata eclesia laici Rêdegerus de Ŷtelfi[n]gen 5). Alwicus, Rûdegerus schultetus, Sifridus de Sehein 6), Berengerus et Chozelinus et Rêdegerus, fratres, et alii quam plures fideles Christi in prefata eclesia.

Acta sunt hec anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo VII.º, Vº. kalendas Octobris, nontificatus nostri anno IIº.

#### a) Bis higher Capitalschrift,

- 1) An rother and grüner seidener Schauer hängt in der Mitte der Urkande das rande zerbrochene lögill des Bischofs auf weissem Wachs. Er sitzt im feterlichen Schaucke auf einem mit Thierkipfen und Tatzen verzierlen Sindie ohne Lehne mit einer Fussbahk. Seine Rechle hält den Krummstab. Die Linke ist asamut einem grösseren Siteke des Sigills weggebrochen. Rest der Umschrift .. RCEBVR-GENSIE ECCLEFIE Erkzengtog (die et heits rand, theils ecktg).
- 2) Rechts von dem vorigen, an leinenen F\u00e4den, ein schadhaftes bert\u00fcrimfiges Siegel, in brannem Wachs, worant zwei (berald.) rechts schreitende, gekr\u00f6nie, leopardierte L\u00fcwen, \u00fcbereinnader, mit h\u00e4ngenden Schw\u00e4nzen. Umschrift, theitweise doppelt, n\u00e4mille chienalverkeirt, von der Rechteu zur Linken, in der oberen linken Ecke nafangend: SiGiLLVM CV, dann, indem der Siempieschneider seinen Irriham bemerklie und abbrach, das nariebilg angefangene Sil\u00fcc aber stehen liess, in der gew\u00fcnbillehen Weise, von der oberen Mille des Randes ands Neue beginnend: SiGiLLVM CVNRADI DE HölNLOCII (nr nnd de je in

366 1208.

einen Buchstaben verschinngen). Da indessen der Raum in Polge des erwähnten Versehens zu enge war, so sind die Schlussbachstaben e und A übereinander in die nutere Spitze des Siegelfeldes versetzt. Ein Siegel Alberts hängt nicht an, und den Einschnitten im Pergament zufolge kann anch ein weiteres Siegel nicht wohl angebängt zewesen seyn.

- 3) Guitfrieds Neffen, Albert und Konrad, führten die von ihm beabsichtigte Stiftung des Klosters Hagen, karz darauf Schmerfenbach gennant, im Spessart, im baler. L.G. Aschaffenburg, ganz in der Nähe ihrer Stammburg, 1218 wirklich ans. Der Lage nach würde diese letztere in dem henligen Keilberg (kamm in Collenberg, am Main, L.G. Klingenberg,) zu sueben seyn. Vgl. Gaden, Cod. dipl. V, S. 1126.
- Ygl. S. 103, Ann. 6. 5) Edeifingen, O.A. Mergeniheim. 6) Seenheim, baier. L.G. Uffenheim, südwestlich von diesem.

#### DXXXIX.

Das Kloster Salem erwirbt von dem Grafen Heinrich von Wartstein und seinem gleichnamigen Sohne durch Kauf und Tausch Güter und Rechte an genannten Orten.

#### 1208.

Venerabilis Ebirhardus abbas et fratres de Salem emerunt a comite Heinrico de Wartstein 1), datis ei Cilli marcis et filio suo Heinrico duadus marcis, predium in Wilervell 2), cum omnibus pertinentiis suis, pratis, agris, pascuis et nemoribus, et duas hibas, unam in Bolstetin 3), alteram in Altmaneshusin 1), quas Bertoldus de Seburc 5) ab ipso in feudo habuerat, et quicquid Cónradus de Vinendorf 6) et uxor sua in Altmaushusen babuerunt, insuper et dotem ecclesie de Erfstetin 7) in Altmanshusen et decimas in eodem loco ad latitudinem curie nostre in Tiufenhuluwe 8) et prati adiacentis inter eandem curtim et Vranchenhoven 6), pro quibus predictus comes Heinricus et filius suus Heinricus dederunt predium in Erfstetin.

Prima donatio facta est in Grancheim 10) a comite predicto et filio suo ecclesie de Salem super reliquias beate virginis. Presentes autem fuerant multi tam liberi quam ministeriales: Heinricus videlicet de Stûzelingen et Albertus et Otto prepositus maior Spirensis, Heinricus et Hermaunus filius suns de Vndelhusen, Waltherus de Anemarchingen, Bertholdus de Seburr, Gerungus et filius suns Corradus de Vmendorf, Waltherus frater ipsins, Albertus qui cognominatur Munt de Haigingen, Hermannus et frater ipsius de Wilzingen, Bertoldus et Heinricus frater ipsius de Erfüngen, Dietricus de Bilringen, Heinricus Wathi et frater ipsius de Stuzelingen, Heinricus et Manegoldus et Cönradus fratres de Onenburen, Wernherus et Hermannus milites et Ilugo decanus, hii tres de Granchein, et Bertoldus plebanus de Vranchinboven, et Beringerus plebanus de Vundingen et alii quam plures.

Concambium autem cum ecclesia de Erfstetin factum est in predicta villa Erfstetin,

1208. 367

sacramentum prestantibus de i[n]dempnitate ecclesie eiusdem duobus veridicis viris, videlicet...'1), et duobus ministerialibus comitis, Conrado de Vmendorf et Berloido de Ertingen,
de hoc ipso fidem dantibus, presente ipso comite et filio eius. Presens etiam erat Heinricus de
Stuzelingen et Hermannus miles de Granehein, Heinricus et filius suus Bilgerinus de Emeringen,
consentiente filio eius clerico, qui eandem ecclesiam tunc temporis pacifice possidebat.
Presentes aderant Heinricus sacerdos de Hatingen et fratres eius Hermannus et Wernherus
de Wilzingen, Hugo plebanns et decanus de Granehein, Bertholdus plebanus de Vrankenhoven,
Wernherus Veluwe de Granehein, Waltherus Phlüch de Erfstetin, Albertus Munt de Haigingen
et alii quam plures.

Nach dem Diphmalar des Klasters Salem (vgl. 8. 82) I, S. CCXXIV and CCXXV. Die Ueberschrift dieser Anfzeichnung lautet: De predits prope Tiurenhuliune, in Bolstetin et Alimannenhusin et in alits quibusdam locis emptis a comite de Wartstein et ab alits quibusdam. anno domini Wr. CC. VIIP.

- mat 2) Wartstein, zerst. Felsenburg, links über der Lauter, in der Markung von Erbsteiten, und Weilerfeld, jetzt ein Waldbezirk in der Markung von Anhansen (schon in Førstlagerbüchern des 16. Jahrbunderts als ein solocher bezeichnet, "stost"— nach diesen — "einselts an's Herrenthal, anderseits an die Lautter," häll an 300 Morken), betde im O.A. Münstagen.
- 3) Dieser Ort mass, auch andern Anzeigen zufülge, in der Nübe der übrigen gelegen haben (vgl. Mone, Zeitschr. f. d. G. d. Oberrheits 1, S. 338 ff. II, S. 94 und III, S. 475). Bis jetzt konnten jedoch keine welteren Sonrien van demselben ermittelt werden.
- 4) "Yor der Zeit" ist "ein Dorf zu Altmannshansen und darin ein Kürch gestanden, weiches alles vor viblen Jahren abgangen"; es ing "and der Zboe ob der Vestin Schiltzburg" (O.A. Münsingen), "nangefähr eine halbe Sinnde Wegs davon." Die Einwohner zogen sich "sonderlich des Wassers halb in das Thal in den Fleckhen Anhansen". Schilzburg und Anhansen waren früher Pilitale von Altmannshansen. Der Zehentbezirk desseben besteht noch und ein Vertrag, kraft dessen der grosse Zehente im Pall der Wiederhersteilung der Kirche an diese heranszugeben ist. Lebenhagerbuch der Veste Schilzburg van 1605.
- 5-0) Seeburg an der Erms, O.A. Urach; Ummendert, an der Unlach, O.A. Biberach; Erbsiellen, an der Lanter, O.A. Münsingen; Tiefenbülen und Frankenhofen, O.A. Ehlingen. Uebrigens sind die Worte decimas in eodem loco n. s. w. nicht kiar. Weder der Zehente von Altmanushausen, noch der von Ummendert kann bis Tiefenbülen gereicht haben. Soilte in eodem loco swiel als ad eundem locum heissen sollen, so wirde der Ort, wo der Zehente f\(\text{Riji}\) st., ad altatisdizem n. s. w., za nubestimmt bezeichnet sein. Dass ferner, wenn anch die varliegende Antzeichnung ehre einem Auszuge, als einer worligertenen Abschrift der nrsprünglichen Urkunde gielch sieht, diese selbst nicht anders gelantet habe, geht ans einer andern Stelle des Salemer Schenkungsbachs hervor, wurin dieser Uebergabe mit deuselben Worten gedacht ist. Vgl. Mone a. s. O. I, S. 338. Müglich dass zwichen in codem loco und da latitudinem von Anfang etwas ansäelt.
- 10) Granbelm, O.A. Ehingen. Van den nachfolgenden, hiernächst gedenteten Zengenorten gehören Indelhansen, Hayingen, Wilzingen (Ober-, Unter-), Enanbeuren und Emeringen (alle rechts von der Lauter), in das O.A. Münsingen; Altsteasslingen, Emerkingen, Alt-, oder Kirchblerlingen und Mundlingen in das O.A. Ehingen; Ertingen, in's O.A. Riedlingen; Hettingen, in das sigmaring. O.A. Gamerlingen.
- 11) ilier tst eine Lücke uffen gelassen.

### DXL.

Heinrich, Hersog von Sachsen und Pfalsgraf bei Rhein, erlaubt seinen Dienst- und Lehenleuten, sich und das Ihre su frommem Zwecke an das Kloster Bebenhausen hinswaeben.

### Worms 1208.

In nomine dei omnipotentis. Noverint presentes et sciant posteri, quod ego Henricus, ||
dei gratia dux Saxonie et palatinus comes Reni, ob honorem dei et eius sancte genitiricis
Marie, quasi || hereditario iure a dilecto socero nostro ad me usque translatum Sconaugiense 1)
cenobium, ordinis || Cisterciensis, defendere et donis amplificare summa diligentia decreti.
Proinde hanc libertatem monasterio Bevenhusen, novelle videlicet plantacioni iam dicti cenobii,
donavi, ut quicumque hominum et ministerialium sive fidelium meorum se vel sna eidem
monasterio divine retributionis intuitu conferre voluerit, de mea permissione securus sit.
Huius rei gratia presentem paginam, ne a quoquam possit in irritum deduci, conscribi feci
et sigilli \*) mei impressione roborari. Iluius rei testes sunt de clero: lustacius abbas de
Hemmerode 2). Walterus Sconaugiensis abbas. Albertus cellerarius de Bevenhusen. Iohannes
notarius, plebanus de Wisele 3). De laicis: marcgravius de Badin. comes hirsutus. Warnerus
danifer et alii quam pulures.

Acta sunt hec Wormacie anno dominice incarnationis M°. CC°. octavo.

Abdruck bel Besold, Doc. red. (Bebeah. nr. 7) S. 371 and ans diesem bei Peirns, Suev. eccl. S. 132; Teler (Tolnerns), Addil. hist. Palat. S. 100; Sagitiarius, Origg. daeum Brussvic. S. 113; Rebimeyer, Chros. Brussvic. J. S. 423.

- \*) Ein Bändehen von rother und weisser Seide ist noch durch die Urkunde geschlungen, das Siegel verloren.
- 1—3) Schöman, vgl. S. 344, Ann. 3; Hemme-, Himmel-, Himmerod, ehemal. Cisterzienserabiel im Erzstift Trier, jetzt Hof, bei dem Dorfe Grosilligen, in der Bürgermeisteret Manderscheid im rheimprenss. Kreise Wittlich; Wiesel (Hochs, Nieder-), im Kreis Friedberg in Oberhessen.

### DXLL.

Werns von Erolsheim und Heinrich von Eisenburg versprechen ihr Vogtrecht an den Gütern des Klosters Ochsenhausen in genannten Orten wie innen steht zu üben.

# 1208. Mai 23.

Ich Werntz von Eroltzhain 1) unnd ich Hainrich von Ysenburg 2), bekennen offennlich das unns die erberen gaistlichen lut, der bropst unnd convent zu Ochssenhusen, uff hutt

grundtlichen zoigt unnd hericht hand, wie wir die vogtrecht sollen halten an iren guten zu Aichenherg 3), Eroltzhain, Bonlanden 4), Bürren 5), Waltenhouen 6) unnd zu Kirchdorff 7). Darumb so versprechen wir by unusern eren, das wir unnd all unnser nachkommen an allen bemelten gotzhuss gûten die unns vogtrecht geben kain wyter gerechtigkait sôllen hahen, dann allein die bedingt gult unnd dieust, so unns als angenommen vogten von schirms wegen volgen, unnd wann unns die werdent ierlich, sollen die gut uund lut uuns wyter gants kain gerechtigkait, gehorsammi noch pflicht me schuldig sin. Unnd wir söllen si trüwlichen von solicher gult wegen schirmen; doch sollen wir unns der gut unnd lut wider bronst convent unnd ir nachkommen weder zu recht noch sust nymmer annemen ze schirmen: dann si ir recht herren unnd vogt sind. Unnd wir mogen unnser recht wol verkouffen. Doch söllen die so das kouffen ouch halten wie hierinn staut. Wa aber wir, unnser erhen, nachkommen, oder die so unnser recht koufft hetten, die gut uund lut alle, an obbemelten enden gelegen, annders dann do geschriben ist hielten, die gut wider das gotzhuss unud sin besitzer ze schirmen unnderstunden, oder wyter pflicht dann die blossu gult wie oblut von in zû sûchen unnderstûnden, so sôllen die vogtrecht alle ledig sin. Unnd hat dann ain bropst unnd all sin nachkommen gants recht unnd gewalt, alle vogtrecht so wir usz allen des gotzhuss Ochssenhusen gûten haben unus abzekinden unnd den schirm unnd vogtrecht wider an sich zu niemen. Unnd wann unns sölich abkündung durch rechtlich ersüchen oder in annder weg beschicht, söllen wir, all unnser nachkommen, oder die so unnser recht von unns koufft hetten, hy unnsern eren der gût unnd aller recht so wir darusz hand müssig stan, da für unns unnd all unnser erben unnd nachkommen kain lengi der zit noch kain lang innhahen noch hesitzen nymmer friden noch schirmen sol.

Des alles zû warhait haben wir baid unnser aigen insigel gehengkt an disen brief, der gehen ist uff fritag vor dem pflingsttag, als man zalt von der burt Cristi zwölffhundert unnd acht iar.

Nach einem von dem Kloster Saimansweller "Uff Sampsing den haligen Pfingslabens 1489" ausgestellten Vidluns. — Dieses hat in Bürren deutlich "über dem 1; in künden, stünden, kündung, müssig Ü; in lüt, ögilt, häit, blossä, trüskichen und für u mit 'darüber.

1) nud 2) Erotzheim, O.A. Biberach; Eisenburg, baier. L.G. Ollobeuren, etue Slunde nördlich von Memmingen. 3-7) Eicheiberg, Bonlanden, Edeibeuren, Fil. von Erotzheim, Audieunbofen, Fil. des nächslen, Kirchdorf, alle unferu von einander und, mit Ausnahme des drillen, das im O.A. Biberach, O.A. Leuikirch.

# DXLII.

Die römische Königin Maria übergiebt für das Seelenheil ihres Gemahls, des ermordeten Königs Philipp, einen ihr gehörigen Hof in Oberesslingen an die Kirche in Adelberg.

. Hohenstaufen (1208). August 20.

Maria, dei gratia Romanorum regina augusta. Universis hoc presens scriptum intuentibus. "Iudicia dei || abissus multa!" Cum dilectus dominus ac maritus noster Philippus, gloriosus Romanorum rex augustus, sicut || divina previdit ordinatio et fleri permisit eius occulto iudicio, ab hac vita decesserit intestatus, nos, que II adhuc el superstes sumus et per iustum et legitimum matrimonium quo ei couju[n]cte fuimus secum fuerimus unum corpus, id quod ipse dominus noster, crudelissima morte preventus, nec fecit, nec facere potuit, dignum censuimus per nos hoc subpleri, maxime cum nos per gratiam ipsius in universam omnium bonorum suorum legitimam intraverimus hereditatem, hoc ipso domiuo nostro diu ante diem obitus sui ordinante. Notum igitur facinius omnibus hoc puplicum instrumentum inspicientibus, quod nos pro salute anime iam dicti domini nostri quandam curiam nostram in superiori Ezelingen 1) cum omni iure in iustam proprietatem tradidimus ecclesie in Madelberch, ut illa curia de cetero deserviat omnibus personis in ipsa ecclesia Madelberch deo jugiter famulantibus. Ad majorem igitur hujus facti nostri certitudinem et ne postmodum id revocari possit in dubium, presentem inde cartam conscribi jussimus et sigillo 2) nostro conmuniri. Testes huius rei sunt: comes Ludewicus de Wirtemberch. VIricus notarius de Ulma. Bernoldus de Stophen. Egeno de Stophen. Eberhardus de Ticimbah 3) et alii quam plures.

Datum apud Stophen, XIII. kalendas Septepbris, indictione XI. 4)

Abdrack bei Crustus, Annal. Suev. II, XII, cap. 14, S. 561 und aus diesem bei Scheid, O. G. III, Prob. lib. VII, nr. 299. S. 781. Der sonderbare Einfall des letzleren, dass die wiriembergischen Rähte, welche diese Urkande an Crustus milgeiheiti, den Zengen comes Ludewicus de Wiriemberch darin eingeschoben haben, widerlegt sich einfach durch den unversehrt vorhandenen Originaliesi.

- 1) Oberesslingen, O.A. Esslingen.
- Anf dem Rücken der Urkunde ist noch ein kleines unförmliches Brachstück des hier anfgedrückt gewesenen Siegels an dem zu dessen Befestigung dienenden Riemchen übrig.
- 3) Ditzenbach, O.A. Geistingen.
- 4) Der August dieser Indiction fällt in das Jahr 1208. Den 23. Juni desselben Jahres wurde Philipp ermordet.

# DXLIII.

Pabst Innocens III. bestätigt dem Abte und den Brüdern von Zwiefalten ihr Eigenthumsrecht an der Kirche daselbst.

Im Laieran 1209, Januar 10,

i Innocentius i episcopus, servous servorum dei. Dilectis filiis,...!) abbati et fratribus de Zwiuilildea, salutem et apostolican benedictionem. Iustis petentium desideriis dignum nos est facilem prebere con sesume et vota que a rationis tramite non discordant effectu prosequente complere. Eapropter, || dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, ad exemplar felicis recordationis Celestini pape, predecessoris nostri, ecclesiam de Zwiuildea, cuius fundus ad vos pertinere dinoscitur, et quam ex donatione Diethalmi, episcopi diocesani vestri, rationabiliter estis adepti, sicut eam iuste ac sine controversia possidetis, auctoritate vobis apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Laterani, Vl. idus Ianuarii, pontificatns nostri anuo undecimo.

Aussen auf dem Einschlage I G. - Die Bleibulle, vgl. S. 333, hängt an gelb und roth seidener Schaur.

1) Der Abt ist Konrad II., 1208, abges. 1209, oder III., 1209-1217, vgl. Ställn II, S. 704.

## DXLIV.

König Otto IV. bestätigt der Kirche zu Buchau genannte, ihr von dem Kaiser Ludwig bewilligte Güterschenkungen und weiter ausgedrückte besondere Begünstigungen.

Ulm 1209. Januar 29.

(Chr.) ilu nomine sancte et individue trinitatis, Otto quartus, divina favente clemencia Romanorum rex et semper augustus. il Regalis excellencie tytulos dig||ne extoliumo decenterque exornamus, cum nos ea que a predecresoribus nostris regibus sive imperatoribus augustis rite et rationabiliter facta non tantum adprobamus, verum etiam de regali liberalitate nostra aliquid ad usum ee||clesiarum dei pariter et commodum de nostro adicimus. Notum sit igitur universitati tam presentis etatis quam in evum successure posteritatis hominum, quod lecta et intellecta donatione pariterque confirmatione predecessoris nostri

Lydowillei, dive memorie imperatoris augusti, quam ipse autentico instrumenti sui ecclesie Bychaugensi temporibus imperii sui libere contulit, sicut eandem donationem pariterque confirmationem digne et laudabiliter factam esse recognoscimus, sic quoque nos, qui diebus regni nostri omnia facta predecessorum nostrorum que rationi nituatur, omnia ad honorem dei et ecclesiarum autentici nostri munimine adprobanda pariterque confirmanda decrevimus, ipsam donationem seu confirmationem a memorato Ludewico imperatore augusto inviolabiliter in evum observandam decernimus, sigillatim omnes partiales constitutiones seu donationes suas in hac divali pagina nostra replicari volentes. Primum itaque memorate ecclesie, sicut ex auteutico privilegii predicti predecessoris nostri didicimus, donamus, concedimus atque confirmamus quandam villam in provincia Eriggaugie 1) sitam, que appellatur Maingen 2), et ecclesiam in villa que dicitur Sûlegen 3), cum omnibus pertinenciis, videlicet curtibus, edificiis, familiis et mancipiis, terris cultis et incultis, agris, campis, pratis, pascuis, silvis, decimis, aquis, aquarum decursibus, molendinis, piscationibus. Constituimus augque et regia auctoritate precipimus, ut nullus publicus iudex, neque dux neque comes, ex iudiciaria potestate ecclesias, curtes, aut loca, vel agros, seu reliquas possessiones memorate ecclesie nunc subjacentes, vel quas deincens justo acquisitionis tytulo adenta fuerit, ad causas audiendas, vel freda exigenda, vel judicia facienda, fidejussores tolleudos, aut homines etiam, tam ingenuos quam et servos, super terram insius monasterii conmanentes, distringendos, nec ullas redhibitiones vel bannos, aut illicitas occasiones requirendas, seu ullum placitum publicum habendum nullis temporibus ingredi, vel ea que prelibata sunt presumat exigere. et ut censuales homines sive familie, in quibuscumque locis constituti sint, pacem habeant, et pullius judicio stent, nec cuiquam bannum persolvant, nisi coram abbatissa vel insius monasterii advocato; sed liceat supradicti monasterii abbatissis sub dominice emunitatis tuicione quieto ordine omnia possidere. De advocatis autem, quos vel modo vel in evum successionis tempore habitura est ipsa ecclesia, ita constituimus atque precipimus, ut ipse advocatus in loco supra memorato vel eius pertinenciis nullum habeat ius placitandi, vel aliquam indiciariam potestatem exercendi, nisi de mandato abbatisse evocatus advenerit, et tune voluntati ipsius abbatisse paruerit. De sumptibus vero advocato, cum ad habenda placita de vocatione abbatisse semel in anno venerit, nonnisi duodecim equitaturis administretur. Nullum quoque placitum in possessionibus ecclesie ipse advocatus preter voluntatem abbatisse constituat, et quidquid placitando adquisierit, inde due partes persolvantur abbatisse, tercia vero pars advocato remaneat. Item advocatus neminem de familia ipsius ecclesie sine consensu et conscientia abbatisse cogut ad indicium, nullum sine conmuni sententia sociorum suorum sueque condicionis dampnet vel choherceat contra ins debitum, nullum advocatum seu exactorem constituat, nil privati muneris vel servicii a quolibet loco sive curte sive cellariis quasi ex debito et statuto sibi iure exigat, mansiones seu pernoctaciones uspiam frequentare caveat. Quod si ultra statutum nostrum et preceptum in aliquo loco

voluerit placitare, ipse de tercia sua parte sibi contingente provideat quid ad sumptum habere debeat, nisi forte ob aliquam specialem causam ab abbatissa illuc evocetur, a qua tunc decenter quod opportet sibi exhibeatur. Item quocienscumque abbatissam aliquam decedere in eadem ecclesia contigerit, nulla aliunde veniens ei substituatur, sed aliqua de gremio ipsius ecclesie, que vdonea videatur tam sanctimonialibus quam clero et populo, in nomine domini eligatur; cui electe summopere interdicimus, ne aliquas res prefati monasterii cuiquam in beneficio concedat, vel aliquo modo ab usu sororum vel fratrum deo ibidem famulancium alienare presumat. Statuentes et regia auctoritate firmiter precipientes, ut nulli unquam advocato specialiter, nulli quoque persone alte vel humili, ecclesiastice vel secculari, licitum sit hanc nostre confirmationis divalem paginam infringere seu aliquo ei temeritatis ausu obviare; quod qui facere presumpserit centum libras auri purissimi componat, quarum medietas fisco nostro, reliqua vero medietas iniuriam passis persolvatur. Ut autem advocatus mandatum regium strictius observare cogatur, si ipse ea que prelibavimus aliquo modo infringere presumpserit, sicut etiam in autentico predecessoris nostri ei inhibitum fuit, in sue presumptionis penam advocatia cum aliis commoditatibus, nomine advocatie ei provenientibus, ipsum privatum esse volumus, et sine omni spe recuperationis perpetuo ipsum permanere decernimus. Hec itaque nostre confirmationis pagina ut in omne evum debito firmitatis robore inviolabiliter observetur, presentem exinde paginam conscribi et regie maigestatis karactere 1) precepimus consignari. Testes autem huius rei sunt: comes VIricus de Ouiburc, comes Manegoldus de Rordorf, comes Hartmannus et comes Lêdewicus frater suus de Wirtenberc, comes Cynradus de Zolre, comes Hermannus de Sulze, comes Hugo de Monte forti, comes Heinricus de Wartstein. Heinricus dapifer de Walpurc. Heinricus marescalkus de Callendin. Heinricus de Smalnekke et alii quam plures.

Signum domini Ottonis quarti, Romanorum regis invictissimi. [ (Monogramm.) .

Acta sunt autem hec anno dominice incarnacionis MCCVIII., <sup>5</sup>) regnante domino i Ottone quiarto, glorioso Romanorum rege, anno regni eius XI. Ego Cvaradus Spirensis episcopus et regalis aute cancellarius vice domini Sifridi, Maguntine sedis archiepiscopi et tocius Germanie archicaucellarii, recognovi.

Datum per manus Waltheri, regalis aule prothonotarii, apud Vlmam, Illl. kalendas Februarii, indictione XI. 6)

<sup>1-3)</sup> Vgl. Baud I, S. 96, Aum. 1-3.

Au geib, grün und roih seidener Schaur hängt ein ledernes Säckeben, worin sich dem Aufühlen nach die Trümmer eines vollsfändig zerbrückeiten Sigills befüden.

<sup>5)</sup> und 6) Es muss 1209 und Ind. 12. gelesen werden. Der 29. Januar des 11. Regierangsjahrs Olio IV. (gekröni deu 4. Juli 1198) fällt in das Jahr 1209, welchem die 12. Indiction entspricht. Anch kam Olio erst nach dem Tode Philipps und zwar schwerlich vor dem Anfang des Jahres 1209 nach Schwaben. Vgl. Böhmer, Reg. S. 39 und 40, und Pfaff, Urspr. des würtemb. Fürstenb. S. 56.

#### DXLV.

König Otto (IV.) bedeutet allen seinen Beamten, dass sie die Güter und Angehörigen des Klosters Roth gleich seinen eigenen zu schützen haben, und erlaubt seinen Dienstleuten und Kaufteuten, von ihrem beweglichen und unbeweglichen Gute um ihrer Seelen Heil willen dahin su stiften.

## Esslingen 1209. Märs 4.

Otto, i dei gratia Romanorum rex et semper augustus, universis officiatis suis ad quos hee littere pervenerint | gratiam suam et omne bonum. Significamus vobis quod nos divine remunerationis intuitu ecclesiam in Rolltha cum omnibus hominibus deo ibi famulantibus et cum omnibus bouis tam mobilibus quam immobilibus || ipsi ecclesie attinentibus sub nostram recipimus protectionem, volentes ut iam dicta ecclesia sub nostra ubique gaudeat et tuta sit defensione. Mandamus igitur vobis universis ac singulis ac per gratiam nostram districte vobis precipimus, ut vos bona prefate ecclesie, ubicumque apud vos sita sunt, tamquam nostra, vel tamquam vestra propria manuteneatis et ab omnibus malefactoribus tueamini. Et quandocumque aliquis de iam dicta ecclesia aliquam querimoniam ad aliquem vestrum detulerit, vos eidem loco nostro plenam faciatis iusticiam et in omnibus negociis suis consilium ei et auxilium impendatis. Item de regie etiam liberalitatis dono dicte ecclesie concedimus et indulgemus, ut quicumque de ministerialibus sive mercatoribus nostris pro remedio anime sue de proprietatibus suis mobilibus sive inmobilibus ipsi ecclesie aliquid contulerit, gratum id nos et ratum habere et ecclesie perpetualiter permanendum confirmamus. Ad cujus rei evidentiam hanc paginam conscribi jussimus et maiestatis nostre bulla communiri. Datum anud Ezzilingen, IIII. nonas Marcii, indictione XII.

Das Siegel ist verloren. - Abdruck bei Stadelhofer, Hist. coll. Roth. I, Doc. lib. 2, nr. 11, S. 128.

#### DXLVI.

Pabst Innocens III. nimmt das Kloster Ursberg mit genannten sahlreichen Besitsungen in seinen Schuts und verleiht demselben eine Reihe weiterer ausgedrückter Begünstigungen.

#### Viterbo 1209. Juli 6.

[Innocentius episcopus, servors servorum dei, dilectis filis . · ·) preposito et fratribus sanctorum apostolorum Petri et Iohannis in Vrsperc, tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum. [] Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse

presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet aut robur. quod absit, sacre religionis Infringat. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris justis postulationibus || clementer annuimus, et prefatum monasterium sanctorum apostolorum Petri et Iohannis in Vrsperc, in quo divino mancipati estis obseguio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Inprimis siquidem stalltuentes, ut ordo canonicus, qui secundum deum et beati Augustini regulam atque iustitutiouem Premonstratensium fratrum in eodem loco institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium impresentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis 2). Locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est, cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam in Wilbach, ecclesiam in Cella, ecclesiam in Bagirsrit, ecclesiam in Husen, ecclesiam in Hatunhusen, ecclesiam in Chembnetun, ecclesiam in Grubigen, capellam in Gastlosun, ecclesiam in Staine, cum pertinentiis earundem. Prebendam in Chnerign, grangiam in Abusun cum pertinentiis suis, grangiam in Veagirschit cum pertinentiis suis, grangiam in Singrugen cum pertinentiis suis, grangiam in Witersal cum pertinentiis suis, grangiam in Michelnbuch cum pertinentiis suis, grangiam in Grubigen cum pertinentiis suis, grangiam in Tonzinswiler cum pertinentiis suis. Villicinam in Offingin cum pertinentiis suis, predium in Cisiugiun cum pertinentiis suis, predium in Glahan, curiam in Tisenhouen, curiam in Stahain, predium in Chuerign cum pertinentiis snis, predium in Nordrunhain cum pertinentiis suis, predium in Wilbahc, predium in Lucelunburc cum pertinentiis suis, predium in Vishac cum pertinentiis suis, villicinam in Arnoldosrlilt cum pertinentiis suis. Predium in Hiltoluigin cum pertinentiis suis, predium in Cuzzenouen cum pertinentiis suis, predium in Mulchusen cum pertinentiis suis, villicinam in Lademutigin cum pertinentiis suis, villicinam in Mimminhusen cum pertinentiis suis, predium in Altorf cum pertinentiis suis, predium in Bascwil cum pertinentiis suis, predium in Lohtorf cum pertinentiis suis, predium in Shomeberc cum pertinentiis suis, predium in Grube cum pertinentiis suis, predium in Ronon cum pertinentiis suis. Villicinam iu Rota cum pertinentiis suis, predium in Witigin cum pertinentiis suis, predium in Billuphusen cum pertinentiis suis, predium in Nunbrun cum pertinentiis suis, predium in Ochershouen cum pertinentiis suis, predium in Albrstrhit cum pertineutiis suis, predium in Husen cum pertinentiis suis, predium in Hagenrit cum pertinentiis suis. Sane novalium vestrorum que propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de vestrorum animalium nutrimentis nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos liberos et absolutos e seculo fugientes ad conversionem recipere et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum post factam in monasterio vestro professionem

fas sit sine prepositi sui licentia de eodem loco discedere. Discedentem vero absque communi litterarum vestrarum cautique nullus audeat retinere. Quod si quis retinere forte presumpscrit, licitum vobis sit in ipsos monachos vel conversos regularem sententiam promulgare. Illud districtius inhibentes, ue terras seu quodlibet beneficium ecclesie vestre collatum liceat alicui personaliter dare, sive alio modo alienare absque consensu totius capituli, vel maioris aut sanjoris partis ipsius. Si que vero donationes vel alienationes aliter quam dictum est facte fuerint, eas irritas esse censemus. Ad bec inhibemus, ne cui episcopo vel alii plus a vobis pro vestris decimis petere et recipere liceat quam fuerit a predecessoribus eorum usque ad hec tempora requisitum. Cum autem generale interdictum terre fuerit, liceat vobis, clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce, divina officia celebrare. Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a diocesano suscipietis episcopo, siquidem catholicus fuerit, et communionem sacrosancte Romane sedis habuerit, et ea vobis voluerit sine pravitate aliqua exhibere. Alioquin liceat vobis quemcumque malueritis catholicum adire antistitem, gratiam et communionem apostolice sedis habentem, qui nostra fretus auctoritate vobis quod postulatur impeudat. Quod si sedes diocesani eniscopi forte vacaverit, interim omnia eccleciastica sacramenta a viciuis eniscopis accinere libere et absque contradictique possitis, sic tamen ut ex hoc in posterum propriis episcopis nullum prejudicium generetur. Prohibemus insuper ut infra fines parrochie vestre nullus sine assensu diocesani episcopi et vestro capellam seu oratorium de novo construere audeat, salvis privilegiis Romanorum pontificum. Ad bec novas et iudebitas exactiones ab archiepiscopis, episcopis, archidiaconibus seu decanis aliisque omnibus ecclesiasticis secularibusve personis omnino fieri prohibemus. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus, ut corum devotioui et extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti sint, nullus obsistat, salva tamen justitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decimas preterea et possessiones ad ius ecclesiarum vestrarum spectantes, que a laicis detinentur, redimendi et legitime liberandi de manibus corum et ad ecclesias ad quas pertineut revocandi libera sit vobis de nostra auctoritate facultas. In parrochialibus autem ecclesiis quas habetis liceat vobis sacerdotes eligere, et diocesano episcopo presentare, quibus, si idonei fuerint, episcopus curam animarum committat, ut ei de spiritualibus, vobis vero de temporalibus debeant respondere. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci prenosito, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars maioris et sanioris consilii, secundum deum et beati Augustini regulam providerint eligendum. Paci quoque et tranquillitati vestre paterna in posterum sollicitudine providere volentes, auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus rapinam seu furtum facere, ignein apponere, sanguinem fundere, hominem temere capere vel interscere, seu violentiam audeat exercere. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceal presatum monasterium temere perturbare aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus satigare, sed omnia integra conserventur corum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt'usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et diocesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, lance nostre constitutionis paginam scieus, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, uisi reatum suum congrua satisfactioue correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena stat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem sua eidem loco lura servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. § Amen. Amen. Amen. §

(Rundseichen 3)). Ego lunocentius, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

- † Ego Iohannes, Albanensis episcopus, subscripsi. † Ego Iohannes, Sabinensis episcopus subscripsi. † Ego Nicholaus, Tusculanus episcopus, subscripsi.
- † Ego Cencius, sanctorum Iohannis et Pauli presbyter cardinalis tituli Pamachii, subscripsi. † Ego Petrus, tituli sancti Marcelli presbyter cardinalis, subscripsi. † Ego Benedictus, tituli sancte Susanne presbyter cardinalis, subscripsi. † Ego Rogerius, tituli sancte Anastasie presbyter cardinalis, subscripsi.
- † Ego Gregorius, sancti Georgii ad velum aureum diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Gvido, sancti Nicolai în carcere Tulliano diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Iohannes, sancte Marie în via lata diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Oct(avianus) sanctorum Sergii el Bachi diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Iohannes, sanctorum Cosme et Damiani diaconus cardinalis, subscripsi. † Ego Pelagius, sancte Lucie ad septa solis diaconus cardinalis, subscripsi.

Datum Viterbii, per manum Johannis, sancte Marie in Cosmidin diacouze cardinalis, sancte Romane ecclesie cancellarii, II. nonas Iulii, indictione XII., incarnationis dominice anno MCCVIIII., pontificatus vero dompni i innocentii i pape III. anno duodecimo.

Nach dem Original des k. baier. Reichasrchivs in München. — Anf dem Einschlage in der rechten Ecke sit. W. d. renafen (oder renaste). Die Bielbnile, vgl. S. 331, hängt an rolft und gelb seidener Schuur. — Abdrack bei Lünig, Reichasrehiv XVIII, S. 676.

<sup>1)</sup> Der Name, für den Ranm offen blieb, ist Friederich.

Yon den aufgezählten Orien gehören nach Wirtemberg: Grubigen (die ecclesia und granpia),
 yg. S. 235, Ann. 3; Gaziotaum, Staine, vgl. S. 364, Ann. 3 und 6; ferner Witersal, Mydderslall, Flu
 yon Merklingen, O.A. Blanbenren; Michelnbuch, abgegangener Ori bei Wiesensleig, Mühlbannen und

Wittingen, O.A. Geistingen. Nach Baiern gehören: Wellbach an der Kamiach, L.G. Mindelheim; Mindelzell, Baiersried, an der Miudel, Edenhausen (nach Lang, Regesta Bay, II, S. 36), Fil. des foig., Aitenhausen an der Kamiach, alle L.G. Ursberg; Kemuat, naweit der Mindel, Kuöringen (Ober-, Unter-), rechts, Anhausen (Gross-, Kleing), links von der Kamiach, alle L.G. Burgan; Veagirsrhit, wohl das obige Bagirsrit (dort wird die Kirche, hier die grangia bestäligt), oder Balersried, L.G. Obergung; Thesweller, auch Schäfhof genaunt, L.G. Ursberg; Offingen, zwischen der Mindel und Donau, L.G. Günzburg; Alslingen (nach Lang a. a. O., die Urk. liest Crangum)?, nuwell der Glött, L.G. Dillingen; Blaichen - lies Blahon - (Unter-), rechts von der Günz, L.G. Ursberg; Deisenhofen? L.G. Höchstätt; Steinheim und Nornheim, L.G. Gunzburg; Litzelburg, L.G. Guggingen; Fischach, an der Schmulier, Aretsried, unfern davon, beide L G. Zusmarshausen; Hiltenflugen, L.G. Türkheim; Kilzighofen (Gross-, Klein-), an der Seukel, L.G. Schwadmünchen; Lamerdingen, an der Gennach, L.G. Buchloe; Memmeuhausen, an der Zusam, L.G. Ursberg, Altdorf, an der Wertach, L.G. Oberdorf; Balsweil, Lanchdorf, beide zwischen Wertach nud Mindel, L.G. Kaufbeuren; Schönenberg, an der Mindel, L.G. Mindelhelm; Grub, in der Pfarrei Eggenthal, L.G. Kanfbeuren; Raunau (Nieder-), an der Kamlach, L.G. Ursberg; Roth (Ober-, Unter-), L.G. lifertissen; Billeuhausen, an der Kamiach, L.G. Ursberg; Nenbronu, in der Pfarrel Holzschwaug, L.G. Gunzburg; Olgishofen, im Herrsch.Ger. Babenhausen; Altistied (der Text lautet buchstäblich Albretrhif), an der Guuz, L.G. Ottobeureu; Hausen hel Alldorf, L.G. Oberudorf?, oder das oben vorgekommene Edenhausen?; Hagenried (Ober-, Unter-), L.G. Ursberg. Unermittelt das wahrscheinlich irgeudwie verdorbene Singrugen.

3) Vgl. S. 349, Anm. 3.

#### DXLVII.

Bischof Siegfried von Augsburg überlasst auf Bitten des Edeln Witegow von Albeck dem von dessen Oheim Berenger und Vater Witegow gestifteten Kloster Steinheim das Patronatrecht an der Kirche daselbst gegen Abtretung desselben Rechtes an der Kirche vu Siggershofen.

## Augsburg 1209. Juli 24.

S.¹), dei gratia Angustensis ecclesie episcopus, universis Christi fidelibus, hanc paginam inspicientibus et inspectu||ris, in vero salutari salutem. Ea que oblivionis geruntur tempore, maxime || cum omnis humana memoria sit madida et inperfecta, necesse est litterarum apicibus, tanquam || vasis memorie, commendari. Vestre igitur universitati notum esse volumus, quod quidam homo nobilis, dominus videlicet Witegowus de Albegge²), intendens ad proficuum et augmentum cuiusdam cenobii in Stainhaim³), a patruo suo Berengero, viro utique religioso, et patre Witegowo fundati et promoti, apud nos per precum suarum, que honestatis et bone intencionis meritis nitebantur, oblinuit instanciam, quod nos de consilio et co[n]nivencia nostri capituli et ministerialium ius patronatus ecclesie, in ipsa villa memorata site, quod a nobis et ecclesia nostra tenebat in feodo, in manus nostras resignatum

(1209.) 379

pia devotione per manum Hainrici prepositi contulimus cenobio memorato; ita tamen quod propher indempnitatem ecclesie nostre precavendam predictus W. ius patronatus ecclesie in Sigeharteshonen <sup>4</sup>), que in predio suo sita fuerat, snper principale altare beate virginis Marie tradititi sollempniter et a nobis postmodum recepit vice feodi memorati. Ut autem hec omnia inconvulsa permaneaut, presentem super hiis paginam conscribi fecimus et sigilli <sup>6</sup>) nostri munimine roborari. Huius rei testes sunt: Sifrit prepositus, Rapoto scolasticus, Walther custos, Albreht cellerarius, Albreht Sindelvingen <sup>8</sup>), Hainrich Mandchingen <sup>7</sup>), Albreht Ravenstain <sup>8</sup>), omnes canonici. Sibot de Albegge. Albreht de Rauenstain. <sup>§</sup>Trich de Husen <sup>8</sup>). Eberhart magnus villicus et alii plures.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCCVIIIL, indictione XII., in vigilia beati lacobi apostoli, apud Augustam, ubi tunc collectio fuit exercitus illustris regis Ottonis, cum tenderet Romam pro corona imperii obtinenda.

Nach dem Original des Reichsarchivs in München. — Abdruck in Monumenta Bolca XXXIII. pr. 50. S 49.

- 1) Siegfried (von Rechberg) 1208-1227.
- 2 4) Albeck, Alpeck, O.A. Ulm; Sieinheim, O.A. Heidenheim, ging später in die Siiffung des Klosters Künigsbronn auf; Siggershofen, an der Schmutier, baier. L.G. Schwabmünchen.
- An gelben, veilcheublauen und weissen seideren Fiden hängt ein Bruchstück des länglichrunden bischöflichen Siegels aus mit Mehl gemischtem Wachsen. Ein Hund unter den Füssen des Bischofs ist daranf noch zu erkennen. Rest der Umschrift: ... A. AUGVS. ENSIS. ECC....
- 6--9) Sindelfingen, O.A Böblingen; Schwabmilinchen, Sitz des baier. L.G.; Ravensieln, O.A. Geislingen; Hansen ob Lonibal, O.A. Heidenbeim.

## DXLVIII.

Bischof Siegfried von Augsburg nimmt das Kloster Steinheim mit dem von Witegow von Albeck dahin erkauften Gute sammt der Kirche und deren Patronatrechte su Steinheim in seinen Schuts.

## (1209.)

† [In nomine sancte et individue trinitatis, ego Sifridus, dei gratia Augustensis ecclesie episcopus, in perpetuum. [] Sicut pium est et laudabile, ut viri religiosi, divinis officiai deputati, suis nos orationisus adiuvent, et pro statu ecclesie totins ingiter ante deum rationes et vota con||tinnent, ita quidem ordo rationis expostulat, nt bona temporalia que rationabiliter ad illos quoquomodo deveniunt, salva illis in suo statu permaneant, et ne quorumlibet in posterum || presumptione turbentur, dignum est ut clementia principum illorum prosperitati et paci provida benignitate prospitiat. Eapropter, dilecti illii nostri 48\*

prepositi in Steinheim et venerabilium fratrum sub regulari professione inibi deo militantium iustis postulationibus benigno concurrentes assensu, universe fidelium generationi declaramus, qualiter vir nobilis Witegos in Albecke 1) predium ville que Steinheim 2) dicitur et omnia sibi attinentia, id est ecclesiam cum jure patronatus, ius instituendi pastores super armenta, potestas concedendi fundos et recipiendi censum, tam illis quam diversarum artium cultoribus inpositum, cum omnibus appenditiis suis, scilicet agris, campis, pratis, pascuis, silvis, viis, inviis, cultis et incultis, digno precio centum videlicet marcis argenti, vendidit preposito et fratribus memoratis et predicto cenobio, quod eidem ville proximum est et eodem nomine, sicut supra diximus, Steinheim vocatur, perpetuo possidenda cum omni proprietatis iure donavit. Sane ius advocatie sub hac sibi conditione retinuit, ut ab ipsius predii cultoribus et habitatoribus datam que vulgariter stivra dicitur, modeste, servata favorabili misericordia et rerum considerata quantitate, ipse recipere debeat, excess lus delinquentium, que alio idiomate vareht, frauelin appellantur, censura discrete severitatis emendet et corrigat. Nos igitur huius emptionis conventiones prefato monasterio Steinheim presentis scripture pagina et sigilli nostri autoritate roboramus, et locum ipsum divino cultui mancipatum, cum predio iam dicto et cum omnibus ad se pertinentibus, in nostre tuitionis protectione suscipimus; statuentes, ut quascumque possessiones, quecumque bona idem cenobium in presentiarum iuste et legitime possidet, ant in futurum quibuscumque iustis modis deo propitio poterit adipisci, firma illi in perpetuum et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli hominum liceat locum ipsum temere perturbare, aut eins possessiones auferre, aut ablatas retinere, vel temerariis vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur, fratrum ibidem deo famulantium usibus profutura. Ceterum si quis huius nostre confirmationis et constitutionis decretis contraire temeraria presumptione temptaverit, banni postri vinculo se noverit esse ligatum, et cum hac cathena ad tribunal eterni iudicis pertrahendum. Huic facto interfuerunt et testes sunt: comes Egeno de Vrach. Siboto de Albecke. Cunradus de Berge 3). VIricus de Furtheim 4) forstmeister. Heinricus de Eristeine 6). Wernherus pincerna de Albecke. Beringerus et Otto de Suntheim 6) et alii multi.

Nach dem Original in dem k. baierischen Reichsarchive in München. — Ein beinahe ganz formloses Bruchstück eines Siegels bängt an roth und velichenblan seidener Schnnt. — Abdruck in Monnmenta Bolca XXXIII, nr. 51. S. 50.

<sup>1)</sup> and 2) Vgl. S. 379, Anm. 2 und 3.

<sup>3—6)</sup> Berg, onbestimmi welches der möglichen; Fohrbeim (es wird Furcheim zu lesen sezu), baler. Herrsch.Ger. Wallerstein, süld. von Nördlingen; Ehrenstein, O.A. Ulm; Southeim, im Stabenthal, znnächst bei Kl. Steinbeim. O.A. Heidesheim.

## DXLIX.

Ersbischof Siegfried von Mains bestätigt dem Kloster Ursberg den Besits vu Wittingen, sowie der Kirchen in Drackenstein, Gruibingen und Ganslosen, und erlaubt, dass diese durch Stellbertreter vom Kloster aus versehen werden.

# Mains 1209. November 3.

Sigefridus, dei statia sancte Maguntinensis sedis archiepiscopus, ecclesie sanctorum apostolorum Petri et Iohannis in Vrsperc, Augustensis dyocesis, salutem in domino. Iustis petentium desideriis et votis honestis benignum assensum nos convenit et favorem benivolum impertiri. Eapropter, dilecti in domino filii, justis postulationibus vestris grato concurrentes assensu, predium in Wittingen 1) et ecclesiam de Steine cum iure patronatus eiusdem, ecclesiam quoque de Gruibingen cum filia sua Gaslosum et omnibus eorum pertinentiis, sicut ea iuste possidetis et a felicis memorie Bertholdo, Hermanno, Diethalmo, Constantiensis ecclesie quondam episcopis, eadem vobis rationabiliter confirmata noscuntur, auctoritatis nostre munimine confirmamus. Preterea, ut vobis divina officia per fratres vestros in ecclesiis ad vos pertinentibus et negocia que in eis emergunt per procuratores liceat procurare. sicut vobis a prefatis episcopis est indultum, auctoritate nostra nichilominus indulgemus. Ut autem hec nostra confirmatio et indulgentia rata et firma permaneat, presentem cartam conscribi eamque sigillo nostro iussimus insigniri; precipientes et sub districtione anathematis inhibentes ne quis ei temere contraire presumat. Quod si quis attemptare presumpserit, iudignationem omnipotentis dei et beati Martini se noverit incursurum et sententie anathematis subjacere.

Datum Maguntie, III. nonas Novembris, pontificatus domni Innocentii pape tercii anno XI. Nach einem Vidimus des bischöflich augsburgischen Vicariats vom 9. Mai 1412.

1) Vgl, über diesen und die drei ff. Orte S. 235, Anm. 3 und S. 364, Anm. 2, 3 und 6.

382 1210.

DL.

Zwischen dem Kloster Salem und Friederich von Waldburg und dessen Bauern su Obersell wird ein Vergleich über die Benürsung der zu dem Hofe des Klosters in Adelsreute gehöriene Waldunuen ermittelt.

#### Adelsreute 1210.

Notum sit omnibus tam futuri quam presentis temporis hominibus, qualiter fratres de Salem longas et graves iniurias a villanis de Cella 1) in succissione lignorum in nemoribus pertinentibus ad grangiam ipsorum Alsrivti 2) sustinuerunt, iam dictis villanis asserentibus, quod ratione cuiusdam antique consuetudinis ligna arida queque colligere et inutilia succidere, fratribus de Salem econtra affirmantibus, nichil iuris eos in predictis nemoribus vel habere, vel unquam habuisse, et predictum predium a prima fundatione monasterii quiete et pacifice absque ulla contradictione possedisse usque ad tempora Heinrici et Friderici fratrum de Walpurch 3), ad quos villa predicta jure feodali pertinebat, a quorum tempore villani occasione male consuctudinis indifferenter queque succidendo nemora eadem vastabant, dampnum intol/crabile eidem monasterio inferentes. Cum autem abbas et fratres de Salem pro illatis iniuriis eosdem villauos traxissent in causam, mediautibus viris prudentibus. Conrado videlicet preposito Augensi 4) et Heinrico de Smalnegge 5), aliisque quam pluribus, amicabilis conpositio intercessit, cuius forma talis est. Ex consensu et voluntate abbatis et fratrum de Salem, ex parte una, et Friderici cum villanis, ex altera, statutum est, ut licitum sit sepedictis villanis deinceps ligna penitus arida et queque inutilia ad ignes suos succidere, sicut sunt erle, aspe, hasile; preter eos qui ad sepes et circulos faciendos utiles invenientur, nominatim et expresse exceptis etiam quercibus et fagis et abietibus et omnibus arboribus fructiferis et hiis, ut dictum est, que ad sepes et circulos apta reprerientur. Si antem vento inpellente aliqua de exceptis arboribus evulsa fuerit, cam sine voluntate et licentia magistri de grangia contingere non presumant. Licitum sit quoque ut proprios porcos, nullis alienis intermixtis, in eadem nemora pascendos introduçant, ita tamen ut tempore fructuum nullas penitus arbores excutiant. Si quis autem villanorum contra hanc formam compositionis venire presumpserit. libram Constantigusis monete componat. V solidos in usus grangie, reliqui in usus domini Friderici et successorum eius cedant; et si quispiam forte supradicta statuta transgressus transgressionem infitiare voluerit, super hoc nemorum custodibus credatur, et ipsa transgressio alicui veridico de villanis, quem fratres ad hoc elegerint, nuntietur. Quod si unus tantum custodum transgressorem deprehenderit, abhibito villano ad hoc electo, dampuum ostendatur, et secundum legem quam diximus audito testimonio illorum emendabitur. Quod si forte dominus Fridericus et successores eius hanc constitutionem,

1211. 383

ut dictum est, infregerint, aut violatam quoquo modo corrigere dissimulaverint, tam ipsi quam sepedicti villani hac concessione in sepedictis nemoribus omni occasione remota privabuntur, et predicti fratres de Salem quiete absque omni contradictione nemora predicta sicut cetera predia sua possidebunt.

Acta sunt hee in eadem grangia Alsrivti, anno incarnationis domini\* MCCX.\*, indictione XIII., epacta XXIII., concurrente III.\*, presentitus et mediantibus domino C. \*) Augensi preposito et Heinrico de Smalnegae et aliis quam oluribus.

Nach dem Diplomatar von Salem (vgl. S. 82) I, nr. LXXIII, S. 110, unter der Aufschrift: Qualiter controuersia decisa fuerit inter nos et illos de cella pro nemoribus Alsrieti.

- a) Incornationis domini von späterer Hand durchstrichen. b) Das letzta C und X in der Jahrzahl stehen auf einer Rasur; früher staud etwas anderes. c) Die Abschrift bat deutlich Hi. (III.°), die entsprechende Zahl ist aber 4.
  - 1) und 2) Oberzell an der Schussen, O.A. Ravensburg; über das folgende vgl. S. 82, Anm. 1.
  - 3-5) Waldburg, Welssenau, Schmaleck, O.A. Ravensburg.
  - 6) Probst Konrad 1203-1217, vgl. Ställn II, S. 730.

#### DLI.

Von der Probstei Alsbach wird das Besitsthum des Klosters Hirsau in Sigoltsheim käuflich übernommen.

#### 1211.

Ego Cônradus, curam gerens prepositure in monasterio sancti Iohannis in Aloshach 1), cupio recognoscere presentes et futuros, quan stabili mercatu quoddam predium in Sigollisheim 2) factum sit eidem mounsterio proprium. Nam idem predium ante fuit in possessione Hirsavgensium; sed quidam homines rapaces absque omni iure id in suum trahaebant dominium, adeo ut Hirsavgenses eo uti libere [son] potuissent. Quorum molestia per mullos annos vexati eandem possessionem dicebant esse venalem. Itaque quod vicina fuit nostrę ecclesię, ego plus incitatus et conflsus quod hii qui occupabant timore advocati mei facile possent repelli, habita deliberatione cum advocato bonum estimavi ut ad couparationem eius aliquatenus pertingerem. Habuimus autem quandam possessionem a nostro loco magis remotam, ideo minus utilem, qua vendita istam, que venalis afferebatur joso abate Corrado 3) vendente per voluntatem sui advocati, videlicet Adilberti comitis de Calwa, cum consensu totius congregationis quinquaginta V marcis conparavimus. Et ecce in testimonium sigillo utriusque rem gestam confirmavimus, ne licitum sit hoc alicui deinceps irritum facere vel aliquo modo inmutare.

Acta sunt hec dominice incarnationis anno MCCXL, indictione XIIII., presidente Ottone imperatore.

Nach einer Abschrift des 13. Jahrhunderts in der im 1. Baude S. 382 unter der dort abgedrockteu Urkunde bezeichneten Pergamenthausschrift der k. öffentlichen Bibliothek in Stuttgart, fol. 120 a und b. Es siehen am Schlusse dieser H.S. von fol. 119 — 121 ueben den beiden ebenbemerkten noch einige andere die Probstel Alabach betreffende Urkundenbaschriften.

- 1) and 2) Alsbach and Sigoltsheim, im Bez. Colmar, im Elsass, vgl. I. S. 382, Anm. 2 and 3.
- 3) Konned II. war von 1176—1188 Abl in Hirsan; im Jahr 1211 ist es Luilfried (1205—1216), vgl. Ställn II, S. 697. Die Endausferligung der Urkunde ist daher erst lange unch der Kanfhandlung und viel später, als es ursprünglich benäsichligt gewesen zu seyn scheint, erfolgt.

#### DLII.

Pabst Innocens III. nimmt das Kloster Schussenried mit genannten Besitzungen in seinen Schuts und bestätigt dessen althergebrachte Rechte und Freiheiten.

Im Lateran 1211. Februar 13.

! Innocentius ! episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis .B. 1) preposito et fratribus de Sorech 2), Premonstratensis || ordinis, salutem et apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana ecclesia devotos et humiles filios ex assuete pietatis officio propensius diligere || consuevit et, ne pravorum hominum molestiis agitentur, eos tauquam pia mater sue protectionis munimine confovere. Eapropter, | dilecti in domino filii, vestris iustis precibus inclinati personas vestras et locum insum in quo divino estis obsequio mancipati ac universa bona que impresentiarum rationabiliter possidetis aut in futurum iustis modis dante domino poteritis adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. Specialiter autem predia 3) de Sorech, de Hulsruti, de Hainzinswiler, de Curimbach et de Luppach cum capella et aliis pertinentiis corundem, et alia bona vestra, sicut ea omnia iuste ac pacifice possidetis, vobis et per vos domui vestre auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Libertates quoque et immunitates autiquas et rationabiles consuctudines ecclesie vestre concessas et hacteuus observatas ratas habemus, et eas futuris temporibus illibatas permanere saucinus. Nulli ergo onnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Laterani id[ib]us Februarii, pontificatus nostri anno terciodecimo.

And dem Einschlage nufen Pr., and dem Rücken B mil durchgezogenem Queersirich, dessen Enden zwischen zwel Punkten siehen. — An roth und gelb seidener Schaur die Bieballe, vgl. S. 331. — Abdruck bei Hug o, Ord. Praem. Annal. I, II, Prob. S. DIX. — Lünig, Reichsarchiv XVII. S. 548.

- Dieses B wurde von anderer Hand nachträglich zwischen die beiden Ponkte hineingesetzt. Der Name des Probsies ist übrigens Burkhard, der 1215 Abt in Ursberg wurde. Vgl. Ställn II, S. 733.
- 2) nnd 3) Vgl. 351, Anm. 1 nnd 5.

#### DLIII.

Bischof Konrad von Constans erlaubt, dass das Kloster Bebenhausen die diesem gehörige Kapelle in Vesperveiler mit keinem eigenen Priester nehr besetze, sondern deren Einkünfte auf immer für sich besiehe.

#### 1211. October 20.

In nomine sancte et individue trinitatis. C., dei gratia Constanciensis ecclesie episcopus, cunctis paginam hanc inspecturis in perpetuum. In eminenti, domino disponente, specula constituti, cuncta nos nostro religimini conmissa pie ac provide decet dispensare et ad opera pietatis prompta devocione animum inclinare. Cum ergo omni religioni prospicere ac promotionis eius aucmento tam || in temporalibus quam in spiritalibus paterno affectu congaudere et, quantum in nobis est, operam in hiis dare officii nostri ratione teneamur, presertim eorum votis qui districtius reguillaris iugo se discipline, pauperem pro Christo vitam ducentes, subdidernut, gracie nostre favor, ubi occasio se oportuna obtulerit, annuere tenetur, ut quo panperes voluntarie pro nomine Christi esse elegerunt, eo sane promptius nostre liberalitatis beneficium assequantur, unde et nostre in celo divicie meritis et orationibus ipsorum divina retributione accumulentur. Huins igitur rei gratia, nostris in futuro diviciis que permanent prospicientes, capellam que dicitur Vesperwilar 1) cum omnibus attinentiis suis, quia baptismalis non est, nec alicuius matricis ecclesie filia, unde et proprii sacerdotis non eget ministerio, ad petitionem venerabilis abbatis Ludewici et fratrum de Bebinhusin, ad quos ctiam predicte proprietas capelle cum aliis quibusdam prediis adiaceutibus spectare dinoscitur, divine retributionis intuitu, et nostra auctoritate et chori nostri consensu, legitime donamus, ut nulli deinceps proprio assignetur sacerdoti, sed predictum monasterium usus eius in perpetuum possideat. Hanc itaque donationem nostrani, dei omnipotentis et nostra auctoritate, qua ipso auctore fungimur, perpetna stabilitate confirmamus, unde et scripti huius paginam tupressione nostri sigilli roboramus, districte sub interminatione divini indicii precipientes, ne alicui hominum hanc nostram donationem ligitime factam liceat infringere, aut ausu temerario contraire. Quod si aliquis, quod absit, facere presumpserit, iudicium dei et nostrum 11.

386 1212.

secundum eclesiasticam censuram se noverit incursurum. Huius rei testes sunt: Waltherus prepositus Constanciensis eclesie. Viricus decanus. Wernherus de Aicholdingen <sup>2</sup>), canonicus Constantiensis eclesie. Ebirhardus abbas de Salem. C'hrradus celle/arius de Salem. C'hrradus de sancto Gallo monachus in Salem. Burchardus supprior de Bebinhusin.

Acta sunt hec anno dominice incamationis MCCXI., indictione XV., XIII. kalendas Novembris.

Nach dem Original im G.L.Archive in Karisrahe. — An blauer hänfener Schnur hängt das längtichrunde bischöfliche Sigill von Wachs und rother grue, stark abgegriffen.

1) und 2) Vesperweller, O.A. Freudenstein Eigeltingen, and B.A. Slockach.



Engelhard von Weinsberg bezeugt, wie er von dem Kloster Schönthal, an der Stelle genannter, diesem zu Eigenthum überlassener Zehenten, mit einer Hube in Jagstheim und einer audern in Shudrivaen belehnt worden sei.

## Neckarsulm, unter den Elmbäumen 1212.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Engelhardus de Winsperg 1) cunctis fidelibus in domino salutem. Tanta miseris mortalibus inest acquirendi cupiditas, ut eciam ad tuta queque et longi temporis diuturuitate firmata non crubescant manum mittere et per fas et nefas alios in suis attemptent possessionibus supplantare. Unde pernecessarium est, ut in contractibus humanis prediorumque concambiis, et in hiis presertim que cum religiosis viris celebrantur, ne qua fraus humana locum habeat, firmitas et certitudo testimonialis non desit. Noverit igitur universa fidelium tam presens etas quam successura posteritas, quod mortuo quodam milite de Marloho 2), nomine Wortwing, decima in Halesperg 3 3) et in Hôfelden 4), que nunc dicitur Schönental b, et mansus quidam in Biringen 5) vacavit domino Crafftoni de Sweineburg 66). Accidit autem ut codem tempore iam dictus Craffto et ego essemus in Longobardia cum imperatore Friderico, ubi intercessione ducis Friderici de Rotenburg 47) impetravi beneficium illud a Crafftone. Postquam vero ad propria sumus reversi, mortuo Crafftone de Sweineburg predictum beneficium Conradus de Bûckesberg \*8) hereditate possedit. Quo facto Sibodo abbas in Schönental pro redempcione decimarum illarum apud eundem Conradum de Bockesperg laboravit, cuius industria factum est ut idem dominus C. ab abbate mansum unum in lagesheim 9), quem quidam conversus nomine Trochlibus monasterio contulerat, et alium mansum in Sindringen 10), quem Engelhardus

1212.

387

avunculus meus pro salute anime sue ad easdem decimas redimendas eidem monasterio obtulerat, acciperet, sicque ego resignatis decimis illis in manus domini C. de Bockesperg predictos mansos in restauracione e decimarum in beneficio accepi. Postmodum dominus C. decimas easdem episcopo Wirtzeburgensi, a quo in beneficio illas habuit, resignavit. Episcopus vero consensu fratrum suorum monasterio in Schönental cum omni iure in proprietatem perpetuam donavit in ipsa maiore ecclesia sancti Kiliani in Wirtzeburg. Ut igitur huius facti memoria nulla possit autiquitatis oblivione deleri, hanc cartam fieri decrevi et eam sigilli mei impressione signavi.

Hanc testificationem de predictis decimis feci în celebri placito quod habui ego et filius meus Couradus în villa que dicitur Sulmo 11) sub arboribus que dicuatur Elimbawm³, anno dominice incarnationis MCCXIL, coram multis assistentibus, quorum omnium nomina colligere non valens hec saltem pauca subieci: Conradus laicus filius meus. Leigast de Cleppsheim¹¹²). Conradus advocatus de Merchingen¹³). Conradus de Ballenburg²¹²) et Jfrater eius Rudegerus. Engelhardus de Berlichingen¹⁵). Wimarus de Hausen¹⁶). Gotefridus de Scubaclı ¹¹). Wolframmus et Conradus frater eius de Wagenhoffen¹¹³) et alii quam plures. Ego quoque Conradus archidiaconus, predicte assercionis patris mei ab ore ipsius percepte testis accedo et eam sigilli mutimine corroboro.

Nach dem Diplomaiar des Riosters Schöulhai von 1512 (vgt. S. 300), fol. 485 b, nr. 1; mit der Außeshrift: Teatificacio domini Engelhardt de Winsperg super decimis in Scho'ntall et in Halesperg. Im Diplomatar von 1618 (vgt. a. a. O.) steht fol. 634, pr. 1. dieselhe Vrkande mit den naten onter a.—1 angegebene Abwelchangen. Eine Abschrift in Chronicon imperialis et exempti monasterit etc. de Scho'nthal a Barthol. Kremer consertiptum, einer H.S. der k. üf. Bibliothek in Stollgart, MS. bist. fol. ar. 422, S. 164 bletet, nasser etwa Cleppesheim, Stubach, Ballenberg, Wagenhoren, keine trgend bemerkenswertlie Abwelchang.

a) Halsberg. — b) Schönenthall. — c) Schieeineburg. — d) Rottenburg. — e) Bocksberg hier und spüter. — 1) possedit hereditate. — g) restaurationem. — b) Elmbäum. — i) Clepsheim. — k) Baltenberg. — 1) Wagenhouen.

<sup>1—8)</sup> Weinsberg, O.A. Si.; Mariach, O.A. Künzelsan; Halsberg and Höfelden erklären sich selbst, vgl. Indessen über das ersiere n. a. S. 109, Ann. 3; Bieringen, vgl. S. 161, Ann. 1; Schweinberg, bad. B.A. Walddiren; Rotenbarg a. d. Tanber, baler. L.G.Si.; Bocksberg, vgl. u. a. S. 146, Ann. 8.

<sup>9-11)</sup> Jagstheim, O.A. Crailsheim; Sindringen, O.A. Ochringen; Neckarsulm, O.A.St.

<sup>12—18)</sup> Klepsheim, jetzi Klepsan, a. d. Jagst, bad. B.A. Kraulbeim; Dorfmerkingen, O.A. Neresheim; Ballenberg, bad. B.A. Kraulheim, nordwesilich von diesem; Berlichingen, O.A. Künzeisan; Hansen, O.A. Gerabronn; Sluppach, O.A. Mergeniheim; Wagenbofen, O.A. Neresheim.

# A H H A H G.

# I. DAS SCHENKUNGSBUCH DES KLOSTERS REICHENBACH.

#### EINLEITUNG.

Das Original der Handschrift, weiche bier im Abdrucke mitgelheilt wird, befindet sieh, wie sehnn oben (1, S. 284 und II, S. 154) angegeben ist, in der k. öffentlichen Biblinthek in Stutigart, auf Pergament in 4°, nat Irigid ei Bezeichnangs: Codex Traditinaum monasterit Reichenbachensis, Cod. bist. 4°, nr. 147. Es ist zwischen zwei dieke, anssen mit rothem Leder überzagene, früher mit Buckeln und Schliessen verschene Deckel von Eichenholz gebunden und besleht ams 38 gezählten Biättern (1— XXXVIII), einem Vorbistien und einem Schlissbalte (ühne Zahl), anch ist am Rande des 31. Blättes ein halbes Blättehen angenählt; dargem die nbere, wahrscheinlich ursprünglich beschriebene Häfte des 38. Blättes heransgeschnliten. Ebense sind zwischen dem 35. and 38. Blätte 8 Hättler heransgeschnliten, wndorch aber, wie ans verschiedenen Anzeigen ') denlitch herarsgeit, keine Likeke in dem Texte der Handsschrit eingerteten ist.

Die Schrift sieht durchgängig zwischen vier, nuten und anseen breiteren, oben und innen schmäleren Seitenrändern, welche durch doppeite, mit dem Griffel gezageene Linien ausgezeigt sind. Ebenso sind die einzelnen mit dem Griffel grezeichnet.

Ucbrigens reicht die Handschrift ihrem Grundbestande nach nur bis zum Anfang des 29., vielleicht des 33. auf alleiten auf stamm bis dahin, der Beschäffenheit der Schriftzüge zufolge, ans der Mitte des 12. Jahrhunderis, in welche Zeit anch die Abfassund dieses Theils der Handschrift gesetzt werden muss.

Anf Blatt 28° wird nämmich bei der Erwähnung einer feterlieben Güterübergabe bemerkt, dass diese regnante Cörnrado nundum imperatore im Jahr 1140 m.s. w. geschehen set. Nam starb aber Kmurad (IIL.) ohne Kalser geworden zu seyn. Das Schenkungsbuch wurde also während seiner Regierungszeit (13. März 1188 bis 15. Febr. 1152), ohne Zweifel im der Gesialt. in der es verliegt, niederresehrieben.

Von der Mitte des Blattes 30° fügigt eine Pariseizung van anderer, dach nicht viel jängerer Hand bis 32°. Von da bis an's Ende weechselt die Schrift beinabe anf jedem Blatte. Die Mehrzahl der Einträge gehört nach Inhalt und Schrift meist wohl isoch dem 12. Jahrhandert an, einzelne aber reichen, wie es scheint, anch

\*) Die Handschaft züllt, die ausgeschäuteren Bilture miteingerechnet, 48 Bilture, weiche gielehnässig in 6 Lagen von jes ach Bilturen verbilst sind. Von den ausgeschüteren Bilture gehören die erten vier zur wertetzen (chienten), die verforgenden zu der letzten (achten) Lage. Ohne Zweifel befanden sich diese Bilture gieleh anfange in dereiben negelmäsigen Lage. Nun geben aber letzten (achten) Lage. Ohne Zweifel befanden sich diese Bilture gieleh anfange in dereiben negelmäsigen Lage. Nun geben aber letzten zur den der Letzten Seite des 33. Biltutes mitten in einem Worte abgehrechene Text wird auf der nichtstügenden wieder aufgenommen; überhangt is annere dem abgegruppenen Sölche vom blat 29 niegende sine Licke in der Handschrift bemerkhar, anch ist das der Hungtssche usch beren, zienellich abgeriehene und theilweise von Metten zerfessenen Schlumblatt (das achte der betren Lage) ganz werden, dass (auseer dem angegebenen Sölcchen) überhangt ist ander dehen Zeit andere wich mit Scherheit angenommen werden, dass (auseer dem angegebenen Sölcchen) überhangt nichts aus der Handschrift vertrom gegangen ist und die fehlenden Bilture, noch des diereibe ganz vollendet var, berausgeschnitten nurebe.

ziemlich viel weiler herab. Ansserdem finden sich da und dort Binschlebsel, Zusätze und Randbemerkungen, melsi, wie es scheini, aus dem 13. Jahrhundert, welche der Abdrack ebenso wie den Wechsel in der Schrift bemerklich macht.

Die Elingangsworte: In nomine bis trinitatis beginnen mit einem grösseren verzierten I van rather Parbe und stud im übrigen in rotben Unclaien geschrieben, ebenso die Ueberschriften der einzelnen Abschnille des urspringlichen Theits der Handschrift.

Das Anfangswort Ego besiehl ans verzierien, sehr grossen Uncialen von rother und gelblicher Parbe, anch ist bis Blatt 31 jeder neme Absatz der Regel nach mit einem ruthen Anfangsbuchstaben versehen. Dann fehlen die Anfangsbuchstaben ein- nder zweimal, indem Ramm dafür mfen gelassen ist, nud hieranf fnigen dernbegängig sehwarze.

Anf der innern Seile des Vorbhältes ist das Bild eines siehenden Ables nhue Kopfbedeckung mit dem Krummstabe und Buche in den Händen, wahrscheinlich, wie wenigsiens ans den angewendeten Farben zu schliessen ist, von der gleichen Hand gemali, von der das Anfaugswurt Ego herrührt. Es sull ubus Zweifel den Abl Wilhelm vorstellen.

Anf dem Rückeu des letzten ungezählten, sonst leeren Blaites sieht noch eine am Schlusse des Abdræcks ebenfalls anfgennumene, der Länge des Blaites nach (nicht queer herüber) geschriebene karze Bemerkung, welche der Schrift nach ebenfalls dem 13. Jahrhandert anzugehören scheint.

Ansserdem sind der Haudschrift einige Bemerkungen beigeschrieben, welche über ihre Schicksale im 17. Jahrhunderte Kunde geben.

Zamichst sieht nämlich auf der inneren Seite des vorderen Deckels, namitiehar auf dem Halze oligendes: Ex tenebris erutus hie libeltus ailcubt loco rillestimo inter sordes protectus a F. B. Ad. †) 11. Octob. 1631., sodann nach einer grösseren ausgeschablen Sielle weiter naten: Anno 1632 hie liber decenit im manus hostium, set dirind bonitate tandem cellus sancti Oregorir restitutus est. Endlich aber findet sich auf der ersien Seite des Vorbialtes nachstehende anstührliche Mithelinus:

Nota lector.

Sane credendum Deum singulariter divinà suà providentia cavere voluisse, ne hic liber fundationis lateret et omnino interiret. Equidem cum Ego, nihil de eo sciens, aliud agens, Horbae in aedibus Matthiae Eberhardi, qui fuit procurator curiae Horbensis, quadam die ad superiora domus ascendens, sub lecio, loco vill, quasdam chartas ac schedas viderem, iam veluti nullius momenti abiectas, dum nonnullas curiose volverem. Ecce hic liber, fragmentis chartarum et puirere ac sordibus obsitus, conspeciul se offeri, quo aperio et cognito mox in genna provolutus Deo per unum Pater et ave gratias egi, eiusque benignitatem laetus benedixi. Cum autem anno 1634, 16, lanuarii Monasterium armati hostes (qui se Suecos mentiebantur ei ricini Wücrtembergici erant, mihi omnes fere notissimi) monasterium primo occupasseni, ac ultimo eiusdem omnino occupassent, hic liber uni fideli famulo, Melchiori Schreiber, traditus, ipso antem prodito, quod quaedam asservandu accepisset, ab eo in carcerem detruso a Würtembergico praefecto extortus fuit. Cum vero anno 1634. rex Ungariae, Ferdinandus tertius, postmodum imperator, caesis hostibus apud Nördlingam, monasterium hoc et alia tiberasset, eo 1. 86ris à me iterum apprehenso, paulo post à pio catholico molitore laçobo, qui eundem in Gernspach (++) in milium et hacreticorum manibus conspexerat et noverat à me in pretio habitum ideoque paucis baccis redemeral, recepi el hunc librum. Deus fundaja conserves! Prima reinventio facta fuit 1631 14. 8bris.

F. Benedicius Wiblingensis abbas et administrator †††) ibidem.

†) Ygl. Anm. †††. — ††) So, nicht Graisback, liest die Handschrift. — †††) Bruder Benedict Rauch, anfangs Profess, später Prior, vom 27. August 1635 an Abt in Wiblingen, noch als Prior den 5. April 1629 zum Administrator des Klosters Reichenbach ennannt † 6. Dezember 1646.

Abgedruckt ist das Schenkungsbach bekannilleb achon früher in dem bei Knen, Coliccilo scriptorum historice-monssilco-ecclesiasticorum T. II, P. II, S. 31-71 entbnilenen Compendium historiae et donationum Reichenburensis Monasterii n. s. w. von Murtin Mack S. 55 II, nicht ohne mancheriet stürende Fehler. Ansch ist ein Silick von Fol. 32 %, der inhalt des 38. Blaites und die allerdings unerhebliche Bemerkung auf dem Schlasshiatte weggelassen. Daegen sind dort ununttelbar hister dem mitgetelheitn Texte des Schenkangsbaches ohne weiteren Beisatz noch sechs vollständige Urkunden unfgenommen (zwei von 1289, eine von 1249, zwei von 1252 und eine von 1350), was zu der Vermuthung führen könnte, diese seien früher ebenfalls in der Handschrift gestanden und erst später darans verloren gegangen. Diese Vermuthung wird jedoch wie oben (vgl. Anm. ')) sehon bemerkt warde, durch sichere Gegenanzeigen umsgeschlossen. Jedenfalls sind die erwähnten Urkanden, inellist um Ordriknih, tellst in Coulsiblichern des Knösters Reichenbach noch vorhanden.

Wuhrscheinlich hatte der Heransgeber, dem überhanpt, wie er in seiner Vorrede versichert, meist nur Abschriften späterer Hand zu Gebote standen, eine Abschrift vor sich, in welcher die Urknuden dem Schenkungsbache numitielbar augereiht waren, und er liess dieselben nun in der gleichen Poige, vielleicht in der Meinung, dass sie in der Origianihandschrift selbst so enthalten seten, mit abdrucken.

Neuestens ist die Haudschrift mit Einleitung, "Anmerkangen und Register mit Erläuterungen" herausgegeben von Dr. Carl Pfaff in den Würlembergischen Jubrbüchern, Jahrgang 1852, 1. Heft, S. 104—157. Die in dem unchfolgenden Abdrucke versuchten Deutungen weichen von denen bei Pfaff an einigen Stellen ub, an einigen anderen entholien sie Zusätze.

Zn hemerken ist noch, dass in der Handschrift die Worle Maria, Ernest, Gregorio händg mit Unclaien, letzteres Worl nber gewühnlich nögekürzt GG. geschrieben ist. Ebesso kommi pre sisti prac nis Sylbe oder Worl der Regel nach mur nbegkürzt vor, doch sieht es anch anfgelöst mit einfechem e (nicht §).

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Willehelmus —  $u. s. u.^*$ ) — firmavi. Fol. 1s. Sane positum est fundamentum ecclesie anno sequenti, et infra tres annos consummata est. (Colle & Colle & Colle

Anno igitur incarnationis domini MLXXXV, indictione VIII., X. kalendas Octobris dedicata est ecclesia a venerabili Gebehardo Constantiensis ecclesie episcopo, qui tunc temporis in partibus Theutonicis legatus apostolici extitit, ad laudem et gloriam sancte et individue trinitatis et beate genitricis dei Marie et iu honore eorum quorum reliquie vel nomina habentur in ea, sed precipue beati Gregorii pape et confessoris, contradeus el onnem decimationem circumiacentis vallis iure perpetuo. Ea die supradictus || Ernest dotavit rol. 26.

eandem ecclesiam suo allodio quod situm est in villa nomine Gysenheim', alio quoque in

a) Der Aufang des Schenkungsbachs ist als selbständige Urkunde von 1082 Nat 15. unter nr. 136, S. 236 des ersten Bendes abgedruckt. — Ueber den Eingangsworten steht von ziemlich späterer Hand Richensach.

<sup>1)</sup> Geisenheim, Amts Rüdesheim, tm Herzogthum Nassan.

villa Gamertincheim' sito. Ne igitur ordinem relationis nostrę dimittamus, ad plura eiusdem venerabilis viri Ernest beneficia referenda veniamus.

Hec sunt que juse Ernest et filii sororis eius Folradus et Ernest possederant. In villa Ysenheim' et Gisenheim' inxta Mogontiam predia satis bona habuit, et alind iuxta Wormatiam in villa Heimeretesheim', non minus utile. Ipsum vero predium in Heimeretesheim' dedit cuidam Wormatiensi civi, Cononi nomine, in legitimum concambium pro alio predio in Dizzingum'. Illud autem in Ysenheim et Gisenheim pro duobus aliis in Sulzbwa' et in Immenôwa' cuidam Engelboldo, libero homini de Elisapha', tradidit. Hec tria predia de illis rat. 3-k tribus, Ernest videlicet, || Folrado et Ernest, acquisita sunt. In Gamertincheim'' emit qooddam predium XXX marcis, quod Sigebotoni de Röggesingin'' dedit pro tribus höbis in Gotelbingun'' et una in Eudingun''. Sant et alia predia que per se et per alios dei fideles lunie ecclesie conquisivit, quas postea plenius enarrare disposnimus. Igitur quia necessitatis causa ordinem narrationis nostre paululum transgressi sumus, lierum nunc ad incepta redeamus.

lpso die dedicationis ecclesie Wern miles de Hopföwa " auxit dotem ecclesie donando partem suam in tercio a cella versus septentrionem monte. Cuius meditetatem ipse cum sorore sua patrio iure possidens, ea videlicet parte ubi fons irrignus dulces emanat aquas, № 3.3 suam ut disimus partem saucto tribuit Gregorio. Auxit preter hec dotem ecclesie || in locis que describi non iucongrunm videtur. Est silva ex utraque parte Mnrge " sita et usque ad verticem utrorumque montinm extensa, que a meridiana plaga in rivulo qui Holzbach " dicitur terminat, inde ex utraque parte pretait fluminis deorsum usque in Sulzebach " protenditur; illic distenditur usque in summitatem utrorumque montinm, sinistrorsum tamen aliquantisper excrescit, habetque in se staguum ex quo definit Sebach ", qui totum decursum suum in codem complectitur predio. Iufra hanc silvam in Murga continetur septum, maiorum piscium cantioni aptum. Horum omnium medietate ecclesiam inse dotatit.

Maritus vero sororis eiusdem, Volcmar nomine, reliquam medietatem iam pridem beato Gregorio firma traditione douaverat.

Fol. 4a. Eodem etiam dedicationis die Beatrix, || nobilis et proba matrona, adauxit dotem

<sup>2)</sup> Gemmergheim, O.A. Bevistpelem. — 3) Essenheim im Kreis Mainz, in Rheinhessen. — 4) S. Ann. 1. — 5) Heinnesheim, im Kreis Alainz, 1. Rheinhessen. — 6) Dilzingen, O.A. Leonberg. — 7) Salzan, O.A. Horb. — 8) Immau, sigmar. O.A. Halgerioch. — 9) Eisoff, im massanischen Amie Renucrode, im Westerwalde. — 10) S. Ann. 2. — 11) Rivitagen, (Ober-, Uniter) O.A. Vinhingen. — 12) Gölteidnogen, O.A. Frendenstalt. — 13) Endurgen, bad. B.A. Keuzingen. — 14) Hipping, O.A. Salz. — 15) Die Murg, tim Schwarzwald, unweit Frendenstalt entspringend and bei Steitmannern in den Rhein Riessend. — 16) Sehelut ein kielnere Bach, der nabe bei Reichenbart von Westen in die Murg einmidelt. — 17) Ein Salzwald, welchem ohne Zweifel auch der Name eines dortigen Baches entsprechen wird, kommt westlich von der Murg (südwestlich über Rölh) vor, nnd von da zieht sieh ein Bergricken um den Intzenbacher See, ans welchem — 18) der Seebach betvorkümut, der oberhalb Hutzenbach in die Murg füll. Auf Jenne Bergrücken fünft auch anch den unten vorkommenden Beschreibungen und noch heutzutage die Gränze der Reichenbachsichen Waldnagen.

donando viculum nomine Vilmödebach", edificiis quidem tunc temporis destructum, set ad XII mansos computatum.

Eodem anno, XII. kalendas Martii, quedam ingenua femina, Trutlint, per manum mariti sui tradidit deo ac beato Gregorio, coram fratribus ibidem ad laudem dei congregatis, nec uon et aliis testibus idoneis, unum servientem, Wernherum nomine, cum predio suo et beneficio, quod utrumque in villa Dageluingen " possederat, pro animabus suorum et maxime pro anima germani sui Hartnidi, qui eodem die in cella eadem sepultus est, qui etiam, ut liec traditio fleret, dum adhuc viveret, exoptaverat.

Eodem b anno, IIII, idus Martii, in ipsa scilicet beatissimi Gregorii festivitate, quidam liberi homines, Wazelin eiusque || filius Manegolt, tradiderunt prefate ecclesie predium suum Fol. 4 b. iuxta Dombach\*1 situm, partim ad usum prati excultum, partim adhuc silva consitum. Huic traditioni affuerunt testes: Berhtoldus de Eberstein et duo filii eins Berhtolt et Eberhart. et Bobo de Vueningun" et Rodolf de Sallestetin " et alii quam plures idonei.

In crastino vero, id est III. idus Martii, quidam generosus iuvenis, nomine Ödalricus, cum felici devotione tradidit beato Gregorio II mansos in marcha Sconenberc 46 sitos cum sex mancipiis. Hec traditio nichilominus facta est in presentia predictorum testium.

Eodem anno Ötwin quidam de familia sancti Aurelii, V. idus Aprilis, tradidit beato Gregorio III iurnales în Altheim \*\* sitos, în presentia || Adelberti advocați et Bern et filii rel beeius Bern, qui item omnes testes affuerunt traditioni alie be sub eodem die facie, quam quidam non minime libertatis fecit, Manegolt nomine de Linstetiu\*, offerens deo ac beato Gregorio dimidium aquaticum septum et aliud circumiacens predium, quod ipse in Grasegenowa 25 possederat, cum monte qui Swarcinberc 29 dicitur. Quod comes Fridericus de Zolra voluit iniusta dominatione auferre a famulis saucti Gregorii; set Har[t]nidus, frater predicti Manegoldi, in placito quod erat Ofdirdingen\*\*, coram advocato Gotefrido palatino comiti, contra eundem F. comitem juste sancto Gregorio obtinuit coram multis et idoneis testibus. Iterum Ileinricus de Altdunsteiga", ex familia Ödalrici comitis, iniusta usurpatione

b) Am Rande dieses Abschulttes von einer Hand des 15. Jahrhunderts: doumpach. - b") So die Handschrift.

19) Am Rande steht von nicht sehr viel späterer Schrift et Winemannesbach und darunier von einer fland des 16. Jahrhunderis: muosbach. Diese Worte konnen jedeufalls nicht als Erläuferung gelten. Die Reichenbacher Lagerbücher keunen einen Fillenbachbrunnen (d. h. Quelle des Fillenbachs), Fillenbach und eine Fillenbachsau auf der Markung von Huizenbach. Es ist der Bach, der, dem Dobelbach gegenüber, östlich in die Murg fällt. Wahrscheinlich sinud der riculus edificiis tunc temporis destructus in der Fillenbachsau. Der Winemannesbach bat mil diesem uiehts gemein (s. uuten Ann. 362), ebeuso weuig der Musbach. -20) Thailfugen, O.A. Herreuberg. - 21) Thoubach, Bach, westlich in die Murg einmündend, und Ort dieses Namens dabei, O.A. Freudenstalt. - 22) Alt-Ebersiein, bekannte Siammburg in Baden. - 23) lilingen (Ober-, Unier-), O.A. Freudenstatt. - 24) Salzstellen, O.A. Horb. - 25) Schömberg, O.A. Freudenstatt. - 26) Altheim, O.A. Horb. - 27) Leinsleiten, O.A. Salz. - 28) Scheint ein abgegangener Ort in der Nähe des folg. Vielleicht stand er in dem Schönmünzach gegenüber gelegenen Walde Graswald. - 29) Schwarzenberg, au der Murg, O.A. Freudenstatt. - 30) Ofterdingen, O.A. Tübingen. - 31) Altensteig, O.A. Nagold. 11.

predictum predium invasit, set Birhtelo, filius predicti II. de Linstetin, sancto Gregorio iuste

Post hanc donationem Burchardus quidam, ingenuus de Curenberc \*\*, allodium quod serviens eius Burchardus in villis Gunderichingen " et Scietingen " hereditario iure possederat beato Gregorio totum donare, ipso qui possederat unice petente, decrevit. Sed quia aliqua causa prepeditus ipse ad cellam venire non potuit ubl traditio fleri debuit, idem Burchardus simul cum uxore sua Mathhilda XI. kalendas Februarii cuidam militi libero homini, Alberico nomine, supradictum predium in proprietatem sledit, per fldem rogans eum per eandem, ut inse Illud deo ac beato Gregorio in cella sita juxta flumen Murgam in Silva Nigra contraderet. lsti sunt autem testes in quorum presentia bis prenominatus capitaneus pretitulatum allodium Fol. 6a. iledit || Alberico: Berlitolfus, ingenuus homo de Stoufenberc 45, Waltherus de Abbenwilare 46, Gerolt et frater eius de Scercingen at, Hartbreth de Cimberen at, frater supradicti Alberici. Hic igitur Albericus perfecit rogatam traditionem eiusdem predii la prefata cella sancti (iregorii super altare ipsius, VIII. kalendas Februarii, în presenția comitis Heinrici île Tuingen 30 et Rodolft de Lato Lapide" et Alberici de Sleithdorf" et aliorum eque liberorum hominum, videlicet Reginboldi, Iringi, Sigeboldi, Gerrici et Wolfgeri. Qui tres postremi fuerunt ile Gunderichingen ", ubi idem predium ex majorl parte situm est. Acta est autem traditio hec anno dominice incarnationls MLXXXVIII., Indictione XI.

Anno dominice incarnationis MLXXXVIII., indictione XI., VIII. kalendas lanuarii, Gisela,

"Ancilla sancti Aurelii, dedit beato Gregorio de proprietate || sua quam possedit in Altheim"

VI iarnales et unum pratum ad duas carratas feni, in presentia lleinrici comitis de Tuingen"

et militum Herhardi et Theoderici.

Anno incarnationis domini MLXXXVII., indictione X., VIII. kalendas Aprilis, Reginboldus, liber homo, cum uxore sua Berlifa dedit deo ac beato Gregorio la eternam proprietatem preciolum suum, uuum videlicet mansum quem hereditario iure possederat in villa nomine Vitingen ", astante frequentia populi qui ea die ob festum cene sive annuntiationis domini convenerat.

Altera ilie, scilicet VII. kalendas Aprilis, Waltherus, ingenuus miles, deo et beato Gregorio dedit in perpetuam proprietatem dimidiam partem montis quem communem habuerat in proprietate cum fratre suo Ròdolfo de llaldewanc ", qui eodem anno, VI. kalendas red de Decembris, eiusdem montis alteram partem supradicto sancto tradidit || in eodem loco quo eius frater, omnino similiter ut eius frater. Situs est autem idem mons iuxta cellam, collateralis scilicet monti qui pertinet sanctag Marie, et a septentrione stat proximus celle.

Eodem anno Wiclandus, liber homo de Altheim ", in eadem villa tradidit sancto Gregorio 32) Kürnberg, bad. B.A. Keuzingen. — 33) Gündringen, O.A. Horb. — 34) Schlelingen, O.A. Nagold. —

<sup>35)</sup> und 36) Staufenberg und Appenweier, bad. B.A. Offenburg. - 37) Schörzingen, O.A. Spaichingen. -

<sup>38)</sup> Herrenzimmern, O.A. Rotweil. — 39) Tübingen, O.A.Si. — 40) Breilenstein, O.A. Böblingen. —

<sup>41)</sup> Schlaitdorf, O.A. Tübingen. — 42) Vgl. Anm. 33. — 43) Vgl. Anm. 26. — 44) Vgl. Anm. 39. —

<sup>45)</sup> Entingen, O.A. Horb. — 46) Hallwangen, O.A. Freudenstatt. — 47) Vgl. Anm. 26.

tria iugera, ipso die quo eius consobrinus Adelolt eidem sancto dediderat partem que sibi pertinuit in monte quem communi ditione cum aliis V possederat, qui omnes eidem sancto Gregorio suas partes prius contradiderant. Ilec autem sont nomina eorum: Wielant senior et filius eius Burchart, Adelolt et frater eius Wern, omnes liberi, et due sorores Irmingart et Gisela, ancille sancti Aurelii. Situs est autem mons idem quartus a cella versus septentrioneu.

Eodem anno, III. idus Aprilis, Wernherus miles dedit sancto Gregorio quandam pratensem planiciem, sitam super moutem a cella tertium versus || septentrionem, et habet terminum value ab occidente ipsum montis descensum, ab oriente vero viam que ducit per silvam, porro a meridic terminat ad lapidem qui vocatur Prati Arbor", a septentrione autem finit iu via que, a communi via sursum, descendit ad Murgam deorsum; denique ipsum montem iam pridem dederant eidem sancto Gregorio dux Berhtolfus iunior et milites duo Wern et Volcmar, qui eum communi proprietate possederant.

Eodem anno Irinc, liber homo, tradidit beato Gregorio in marca que vocatur Caminata.

XII iugera agri et modicum prati, scilicet ad unam carratam feni. Ili affuerunt testes liberi homines Gesello. Bezeman. Abbo et alius Abbo.

Hic descripta sunt proprie predia que domnus abbas Willehelmus sancto Gregorio

Pol. 8 la
concessit.

Diemarus quidam, capitaneus de Driuels", veniens Hirsaugiam ad conversionem, dedit eidem ecclesie predia sua in Öberencheim", XII höbas cum vineto, in Özenhusen " VIII hübas, et ad Vinkenberc" quod ibi habuit.

48) Unien (Am. 135) mit seinem deutschen Namen Wise ho"m vorkommend. — 49) Die Markhalder, Benennung eines Waldes bei Garrweiler, O.A. Nagold. — 50) Ygl. Anm. 33. — 51) Ygl. Anm. 23. — 52) Ygl. Anm. 40. — 53) Tritels, bei Annweiler in Rheinbalern. — 54) Obrigheim, bad. B.A. Mosbach. — 55) Scheim aufgegangen in dem eine halbe Sinde südlich von dem vorigen gelegenen Bichhansen. — 56) Der Finkenhof, besendarnst. Einschlass in Baden, zwischen dem betelen vorigen Orien.

Fot. 2 b.

Erchenbertus de Rotingun'' dedit Hirsaugiensi ecclesie duas partes in Husen'', ecclesiam ex integro et dotalem mansum cum omni iure, et ad Hyfelinhart'' duas hōbas.

Comes Alewicus de Sulza\* et frater eius Ilerimannus dederunt Hirsaugię in Nieuerun \*1 quod ibi habuerunt, id est partem ecclesie et tres höbas.

Comes Burchardus de Stôfenberc 62 dedit in eodem loco tres hôbas.

Côno de Tahenstein de delt inxta Óberencheim tria loca llirsaugiensi ecclesie, videlicet
rot. 26. Morterstal titum, et || ad Cazenbach duas hôbas, et ad Bienenheim thas hôbas cum
piscatione satis utili.

Dommus Gebehardus abbas, noviter ad conversionem veniens, cum fratre Egenone, dedit in Öva " et Alenherde" iuxta Renum duo predia Ilirsaugiensi çcclesię. Que postea in concambium data sunt pro VI höbis in Gotelibingum ".

Tres germani fratres, Adelbertus, Wimarus, Liutpertus de Ysolteshusen ", dederunt in eodem loco predium suum Hirsaugię, quod postea in concambium pro alio in Argozingen " sito datum est.

Quidam clericus de Stophilin", Rötman nomine, dedit sancto Aurelio Hyrsaugiensi quoddam predium in Herricheswilare", cum quo abbas Wilhehelmus dotavit ecclesiam sancti Gregorii ipso die dedicationis eius. Dedit etiam libbam in Viskinun".

llec omnia pie memorie domnus Willehelmus abbas sancto Gregorio et fratribus domino servientibus ad subsidium concessit. ||

Hec autem domnus Gebehardus abbas sancto Gregorio concessit.

Comes Burchardus de Stöfenberc." et frater eius Berhtoffus dederunt sancto Petro Ilirsaugiensi non modicam partem vincarum in Endiagin", id est ad decem carratas supputatam.

Gozzolt de Bliderhûsen \*\* dedit saucto Petro Hyrsaugiensi in Argozingun \*\* IIII hôbas et in Vasburwilare \*\* unum molendinum. Hec tria domnus abbas Gebehardus sancto Gregorio concessit

Quidam Hecel, serviens Sophie de Mölehusen \*\*, dedit sancto Gregorio III hobas in Hoheustat \*\*.

Quidam Ger, cliens Folmari de Niuwenburc", cum fratribus suis dedit sancto Gregorio unum ingerum vinearum in eadem villa llohenstat.

37) Rüllingen, an der Tanber, Sitz des bater. L.G. — 58) Kälberishansen, bad. B.A. Neidenau. — 59) Hüffenhart, bad. B.A. Neidenau. — 63) Hüffenhart, bad. B.A. Neidenau. — 63) Tanchšelin, Dauchšelin, Bargraine bei Binan, bad. B.A. Neidenan. — 64) Vgl. Ann. 33. — 63) Tanchšelin, Dauchšelin, Bargraine bei Binan, bad. B.A. Neidenan. — 64) Vgl. Ann. 13. — 65, 66 and 67) Mörleistelin, Neckarkatzebach and Bilann, alle drel lin bad. B.A. Neidenan. — 68) und 69) Au am Rhein, bad. B.A. Rastalit, Alleberd, alspergangere Orl, der dabel lag. — 79) Vgl. Ann. 12. — 71) Issibansen, O.A. Ngold. — 72) Ergenzingen, O.A. Reiebarg. — 73) Stüffeln, abergangen Barg bei Günningen, O.A. Tübingen. — 74) Hisredweiler, O.A. Freudenstalt. — 75) Fischingen im sigm. O.A. Gill. — 76) Vgl. Ann. 33. — 77) Vgl. Ann. 13. — 78) Pilderhansen, O.A. Welzhelin. — 79) Vgl. Ann. 72. — 80) Vesperweiler, O.A. Freudenstalt. — 81) und 82) Mühlhansen, bad. B.A. Wiesloch, und Hobrenstalt, von Neckar verweiler, O.A. Freudenstalt. — 81) und 82) Mühlhansen, bad. B.A. Mesloch, und Hobrenstalt, von Neckar verweiler, O.A. Freudenstalt. — 81) und 82) Mühlhansen, bad. B.A. Benderberg. — 83) Nebarg, bad. B.A. Hiedelberg.

In eadem villa emptum est predium a Berhtoldo de Bötencheim\* bono cahallo, et datum est sancto Gregorio.

Prefatus Hecel dedit sancto Gregorio in Sahsenheim \* V hobas.

Habemus etiam in proxima villa eiusdem nominis || Sabsenbeim \*\* IIII hõbas et dimidiam, pol. 10-a emptas XIII marcis a nostro seniore Ernest ab Osterhilde, vidua cuiusdam Ernestonis de Stocheim \*\*. Easdem etiam marcas dederunt Mathilt, quedam matrona de Rauengeresburc \*\*, et alia mulier Enzela nomine.

Predicta etiam Mathilt dedit sancto Gregorio hŏbam in Gebersheim \*\*. Dedit etlam pro agro quodam in Dizzingun \*\* XX solidos monete VImensis et aliquantum agri.

Quedam venerahilis matrona, nomine Sophia de Môlehusen", cum filio suo Gerlaho dedit sancto Gregorio III hŏbas in Mutaha", et in Ulvenesheim "VIII iugera vinearum.

Comes Liutolfus de Achelm \*\* dedit sancto Gregorio hōbam unam in Remmingesheim \*\* iuxta Nekker fluvium.

Adelheidis, vidua Heinrici comitis de Tõuingen\*, dedit sancto Gregorio hõhas III in Sindelinguu\* et dimidiam ecclesiam in Niferon iuxta Enze fluvium.

Ödalricus quidam, liber homo de Waldaha<sup>49</sup>, dedit sancto Gregorio curtem unam et Fol. 10-b. höbam in eodem loco.

Anno incarnationis dominice MXCI., oheunte heate memorie Willehelmo abbate Ilirsaugiensi, domnus Gebehardus, eque memorahilis, illi successit in regimine cenobiali. Cuius nutu
et patratu confirmata sunt et aucta quelibet ab antecessore ipsius bene acta fuerant et
instituta. Suh quo ille Ernest, qui in construendo beati Gregorii cenobio prioris abbatis
collaborator extitit et adiutor, omnia que habere potuit ad eundem locum coram idoneis
testibus hereditario iure contradidit, sive que antea tradiderat confirmavit, petens ab eodem
domno abhate Gebehardo et clementia ipsius obtinens, ut hec ita scribereatur. Que sint
autem que eidem loco ab ipso sunt collata vel eius indu||stria cum auxilio bonorum fidelium pat. 11.2
conquisita breviter hic conmemoretur. Est enim predium in villa Gotelvhinga \*\*\* situm, aliud
in villa Ilirslanda \*\*\*, similiter in Dizinga \*\*\* atque Sulzòvva \*\*\*, in Immenövra \*\*\* quoque, sed
et in Gamertinga \*\*\* fere IllI höbe, et unam höbam vinearum in Endingun \*\*\*. Sed illud
predium quod in Hirslanda situm est et in Dizinga et illas fere IllI höbas in Gamertinga cum
auxilio bonorum fidelium idem Ernest comparavit, cetera omnia suis prediis ipse mutuavit

<sup>84)</sup> Botenheim, O.A. Brackenheim. — 85) and 86) Sachsenheim, (Gross- und Kiele-) O.A. Valhingen. — 75) Slockheim, O.A. Brackenheim. — 88) Ravengiersburg, and dem Ilundsrücken, im rheinprenss. Kreis Simmern. — 89) Gebersheim, O.A. Leunberg. — 90) Vgl. Anm. 6. — 91) Vgl. Anm. 81. — 92) Mandach, im rheinpater, Knolma Malitersheid. — 93) livesheim, bad. B.A. Ladenburg. — 94) Achsin, die Burgruise über Renlingen. — 95) Remmingsheim, am Neckar, O.A. Rolemburg. — 90) Vgl. Anm. 93. — 97) Sindlingen, O.A. Herrenberg. — 98) Niefern, an der Euz, bad. B.A. Pforzheim. — 99) Waldach, O.A. Freedenstatt. — 100) Vgl. Anm. 12. — 101) litzschlanden, O.A. Leonberg. — 102) Vgl. Anm. 6. — 103) Vgl. Anm. 7. — 104) Vgl. Anm. 8. — 105) Generitigen, sigmar, O.A. St. — 100) Vgl. Vgl. Ond. 8. — 105) Generitigen, sigmar, O.A. St. — 100) Vgl. Anm. 6. — 103) Vgl. Anm. 7. —

et sic ad eundem locum delegavit. Ex quibus illud predium quod in Immenovva habuit tali sub conditione dedit ut hoc pertineat ad obedientiam elemosinarii, et ille ex hoc tribus anni temporibus fratribus constitutum pro caritate impendat servitium, id est ad anniversarium Fol. 11 b. eiusdem Ernostonis similiter patris et matris eius. In auniversario autem eius | datur ab elemosinario mensura frumenti que nostra lingua malter dicitur, ut inde XXX panes flant et ex his XIII totidem pauperibus cum edulio carnis, aut piscium, sive ovorum, aut casei erogentur, addito etjam vini poculo; et post refectionem unicuique eorundem pauperum unus denarius tribuatur; reliqui vero panes cum pulmento, quale tunc haberi potest, et cum potu consuetudinario aliis distribuantur pauperibus. Sed in oratione que facienda est pares erimus, ego abbas Willehelmus et idem Ernest, scilicet ut die anniversario nostro missagu unam pro nobis cantent singuli presbiteri; ceteri fratrum, quilibet psalmos quinquaginta aut orationem dominicam, id est Pater noster, totiens peroret preter eam que communiter in vigilia et missa cum signorum pulsatione agenda est oratio. Quod in refectorio superfuerit Fol. 12 to elemosinarius accipit. Infra colla || tionem ab elemosinario potus fratribus datur de vino, set in anniversario domni W. a cellerario. Caritatem autem in refectorio fratribus elemosinarius aut per se debet impendere, aut cellerario representabit duas maltheras frumenti et amam vini. Spirensis mensure, ac solidos sex, ipsos quoque solidos dabit ante XIIII dies anniversarii, frumentum vero ante unam ebdomadam, vinum autem ipsa die cum ipsius fuerit anniversarius. Simul cum eo agitur memoria Hiltigarthe, eius quondam coniuge. Similiter agatur memoria patris et matris eius cum conmuni pulsatione vigilie et misse, et simili in refectorio caritate.

Placuit deinde et visum est fratribus nostris, ut auniversarius domni W. abbatis dies tam ab ipsis quam a posteris ipsorum memorialis habeatur, tum ob amoris illius venerationem, r.d. 110. tum ideo quod ipse cenobii huius constructor sit primus. Annuen||tibus igitur cunctis statutum est, ut amminiculantibus obedientiariis nostris eadem die cunctis fratribus interioribus et exterioribus ob amorem eiusulem pii patris caritas impenderetur. Ilec autem sunt que singuli dabunt. Prior dabit amam vini, Spirensis mensure, et malter ac ilinidium frumeuti, prepositus solidum unum, camerarius unum, cultos ecclesie unum et elemosinarius unum, exceptis XIII nummis totidem pauperibus deputatis. Hoc etiam decrevit domnus abba Bruuo, ut quicquid eadem die fratribus in refectorio consuetudinaliter superfuerit, ad elemosinam detur, ideoque nummi non decimantur. Singuli quoque prefatos solidos ante XIIII dies cellerario dabunt et frumentum ante VII dies, vinum quoque ipsa die, frumentum etiam illud de quo XXX panes pauperibus parantur de fratrum granatorio dabitur. Cetera omnia facimus

In Dizzingun 107 IIII hōbę XIIII marcis emptę sunt, quas dedit Nanno, Wormaciensis civis. pro filia sua Gōda.

107) Vgl. Anm. 6.

Notum esse cunimus domino nostro lhesu Christo famulantibus, qualiter Mathilt de Sunthosun 108 predium quod est situm in Hirslandun 109 et Hösun " cum omnibus appenditiis vendiderit sepedicto famulo dei Ernest ob centum marchas argenti, cum consilio et viginti marcharum subsidio Hartwici, Magadburgensis venerabilis archiepiscopl, pro sustentatione monachorum aliorumque deo famulantium in cella sancti Gregoril. Huic cause prefuit idem prememoratus archiepiscopus H. ceterique plures interfuerunt, scilicet Herimannus, Magadburgensis urbis prefectus, et palatinus comes Fridericus et Sigeloch, pluribus Saxonum, Sueuorum, Bauuariornm, Frankcorum adiunctis. Neque enim hoc semel fecisse sufficere credidimus, Fol. 13 b. uisi iterum iil in Gibechestein " innovaretur, pluribus testimonio adhibitis, deinde in Herphesfürt" filiis predicte matrone secundum ius id ex omni parte confirmantibus. Deinde filius eiusdem, nomine Burchardus, legitimus successor matris suc hereditatis, tradidit hoc idem predium ex peticione Ernestonis consensuque omnium coheredum suorum cuidam nobili Suueuo Berhtoldo de Sparewaresekke", ut potins per illius manum illud predium offerretur sancto Gregorio quam per manum Ernest, qui iam armis et mundo pro Christo abrenuntiaverat. Postea vero in quarto anno ex relatione aliquorum agnovit hoc Ernest, quod predicta matrona murmuraret, sibi adhuc aliquid defore de promissa pecunia; set ille Ernest, labore invictus, iterum rediit Saxoniam et in presentia II. || archiepiscopi et II. fratris eius et rol. 14 e. Hedenrici militis ipsius aliorumque innumerabilium militum ipsius, et Theoderici comitis de Hara" multorumque suorum, tot et tanta huic matrone suisque filiis contulit, donec predictum predium, omni mala calliditate submersa, legitime stabiliretur sancti Gregorii cenobio. Huic negocio interfuit Sigeloch et Heinricus, Fridehelm et Winehart miles Fridehelml, Adelbertus et Burchardus milites archiepiscopi. Ad hose lstos novissimos testes idoneos esse estimati fnimus, quia Franci fuerunt, maxime quod predictum predium in terra Francorum situm est, et prenominata matrona cum suis coheredibus Francorum lege regenda atque cohercenda est. Denique, sicut dictum est, predictum predium centum marcis emptum est, quarum XX Hartwicus, Magadburgensis archiepiscopus, se daturum spopondit, domnus Ceizolfus, Mogo[n]tiensis decanus, qui et || alia multa beneficia nobis contulit, in eadem emptione XXX marcas rol. 14 b. dedit, Drutyvinus, Wormatiensis civis, XX marcas dedit, Heinricus, Magadburgensis vicedomnus. X marcas dedit, Gerlahus de Malbotesheim " duas hobas sancto Gregorio dederat que pro VI marcis vendite in eius predii emptionem cesserunt, insuper aliorum fidelium oblationes, quorum nomina in libro vite scripta sunt, in eodem predio date sunt. Posto hec autem omnia domnus Sigeb(ertus), filius eius iunior, conquestus est coram rege Lothario apud urbem

c) Von Post bis au's Ende dieser Seite etwas blässere Schrift. - c\*) Lies Aoc.

<sup>108)</sup> Sanihausen in Thüringen, im Herzogibam Gotha. — 109) Vgl. Anm. 101. — 110) Hausen an der Würn, O.A. Leonberg. — 111) Glüchesstein, die alle Burg bei Halle, an der Sanie. — 112) Erfart, im K. R. Preussen. — 113) Sperberseck, abgeg. Burg bei Guichberg, O.A. Kirchheim. — 114) Allenahr, am Abrifasse in Richpreussen. — 115) Mainsaleim, O.A. Leonberg.

Wirceburc, delegationem illam esse iniustam a matre et fratre factam. Cui post heçe dederunt provisores huius loci XXX marcas argentl. Qui et ipse in Spirensi urbe coram imperatore Lothario et aliis principibus delegavit in manus Waltheri de Rotenburc "" ut ipse offerret sancto Gregorio. Ad hoc soror einsdem Sig(eberti) et filius eius, Gerungus nomine, tradiderunt supradictum predium sancto Gregorio in manus Ödalrici abbatis de cella domne Pauline." ||
15-11-12- In Sulza "" iuxta Wornatiam habemus quaduor höbas arabilis terre et VI iugera et quartam partem iugeri et XI iugera vincarum, et quartam partem iugeri, et de prato quartam, et duas curtes. Ex his quidam Côno de Hepphenheim "", cliens Ezzonis de Steinheim "", dedit sancto Gregorio ibidem curtem unam et duas höbas, et VII iugera agri, et duo iugera vincarum. In qua donatioue quidam Landegerus de Tila "" dedit XXVIII marcas prefato Ezzoni, ut ipse hanc deditionem firmaret. Hartwigus quidam liber homo, civis eiusdem loci, dedit sancto Gregorio ibidem curtem unam, et höbam integram, cum V iugeribus vincarum. Quartam höbam emerunt tres Christi fideles XV marcis, ex quibus quedam matrona de Wormatia, nomine Razwib, dedit X, Ilumbertus de Albesheim "" dedit III et Erchenbertus de Guntheim "" dedit I.

ra. 15b. [E]gilolfus de Breitenówen "" dedit sancto Gregorio [in Nivferon "" iuxta Waldaha III hòbas. Wernherus de Tagelfingun "" et frater eius Walto, clientes Ludewici de Spizzenberc "", dedernnt sancto Gregorio III hòbas in Raggesingun "".

Berhtoldus dux senior sancto Gregorio Hertingesberc 199 dedit montem in dedicatione ecclesie. Berhtoldus autem iunior dedit Hugeswarta 199.

Hugo de Sallestetin <sup>111</sup> et pater eius Waltherus et patruns eius Rödolfus dederunt sancto Gregorio montem et quoddam pratum in Römanesbach <sup>112</sup>.

Rödolfus quidam, liber homo de Haldevvanc <sup>100</sup>, dedit sancto Gregorio ante constructionem huius cenobii supra montem qui vocatur Hovveberc <sup>101</sup> totum predium suum quod ibidem habuit, usque ad Wisebòm <sup>100</sup>, dedit etiam reliquias sanctorum martyrum Fabiani et Sebastiani et aliorum sanctorum.

Ex alia parte Murge inter duos rivulos Eiterbach 155 et Eigenbach in monte qui ab

116) Relemberg, O.A.St. — 117) Paulitarell, in Thiiringen, in Fürstenth, Schwarzburg-Rudolstadt. — 118) Hohenstürer, in inchienkes, Kreis Worms. — 119) Heipenbelm, an der Wiese, ebend. — 120) Apgeg. Bort, zwischen Eitrülle and Wallaf am Uter des Rheins, massanischen Amts Eitrülle. — 121) Dill, and feen Hundsteick, in trheinperses Kreis Summer. — 122) Albisbein, im rheinbeir. Kanlen Kreinheinbeind. — 123) Gondheim, im rheinbeis Kreis Worms. — 124) Breitenan, O.A. Saiz. — 125) Almulfra (vgl. Anm. 61), an der Waldach, O.A. Nordd. — 126) Kreitenan, O.A. Borb. — 126) Kreitenan, O.A. Gribt. — 127) Breitenan, O.A. Borb. — 128) Kreitenan, O.A. Borb. — 128) Kreitenan, O.A. Borb. — 129) Kreitenan, O.A. Borb. — 129) Kreitenan, O.A. Borb. — 129) Kreitenander, D.A. Greitenan, O.A. Borb. — 129) Kreitenander, D.A. Borb. — 129) Kreitenander, D.A. Borb. — 128) Kreitenander, D.A. Borb. — 128, Kreite

nostra quondam fecimus. Quem totum usque ad snesleiph "" emerunt duo homines Wacelinus et Drutwinus erga ruricolas illos in Dornstetin "".

Inter Dömbach <sup>133</sup> et Eiterbach situs est mous in quo nunc pratum habemus, quem emit quedam mulier, Rechilt nomine, mater Antwarti et Hartmanni, erga duos liberos homines, Liuzman videlicet et Ögger, marca una.

Adelbertus filius Gunzelini de Hodorf " iuxta Sneite dedit sancto Gregorio inter Ensingesbrunnen et Tömbach usque ad snesleiph totum quod habuit iu monte qui Rincga " vocatur, et infra montem in pratis, ubi etiam quondam curtem habuimus ad alenda pecora.

Burchardus, filius Radebotonis, dedit sancto Gregorio Y hōbas în duabus villis sitas, Gamertincheim "' videlicet et Vrlufineim. "' Postea || isdem Radeboto, pater Burchardi, et Post. " Postea || isdem Radeboto, pater Burchardus, frater eius Liutfridus, nec non ipsemet Burchardus, dederunt predium suum in Visbach "
sancto Gregorio. Et frater eiusdem Burchardi, prefatus Liutfridus, co tempore partem suam in predio ad Gamertencheim in sua habuit potestate, quam partem provisores buius cenobii ab codem Liutfrido emerunt X et VIII marcis, et sic idem predium ex integro delegatum est sancto Gregorio.

In ipsa villa Gamertencheim emit quedam matrona, nomine luditha, cum filio suo Ròdolfo hòbam unam, dantes IIII marcas et dimidiam Herimanno de Wirceburc, et eandem tradiderunt sancto Gregorio.

ltem in eadem villa provisores huius loci emerunt hõbam unam pro duabus marcis et dimidia ab lleinrico de Bunnencheim ".

Adhuc in ipsa villa Gamertencheim sunt III iurnales et dimidius vinearum, quas vineas emerunt domnus Gehehardus abbas et || Ernest senior noster, cum una höba ad Glatebach || Pol. 15 a. et IV marcis; marcas dedit abbas Gebehardus et höbam Ernest, sicque ipse vinee saucto Gregorio sunt tradite.

Hartmòt quidam de Gamertencheim "dimisit predium suum quod habuit in cadem villa fratri Sigeloch in vadimonio XXV marcarum, įpsumque delegavit duobus liberis viris, lleinrico videlicet de Bunnencheim "et Willehelmo de Hessencheim ", ut įpsi id sancto Gregorio delegarent, si prefatam pecuniam ante obitum suum non redderet. Post obitum autem eius heres įpsius idem predium dedit sancto Gregorio. Cui datę sunt VI marcę, quas dedit domnus Meginlardus clericus.

Manegoldus quidam miles de Lintbach 100 in eadem villa Gamertinga 101 et in Meginbotes-

<sup>137)</sup> Keln Eigenname, sondern gleichbedentend mit Schneeschmeize, Benennung für Wasserscheide. —
138) Dornsteiten, O.A. Freedenstatt. — 139) Yel. Ann. 2.1. — 140) Hochdorf, westlich vom Einfloss des Schneithscheis in die Nagodi, ond — 141) Rinkenberg, Berg und Hofte Thomabach, O.A. Freedenstait. —
142) Ygl. Ann. 2. — 143) Urioffen, bad. B.A. Offenburg. — 144) Pischbach, Bach, Thal und abege, Ort bel Lessburg, O.A. Freedenstait. — 143) Bünnigheim, O.A. Besigheim. — 140) Gross-, Klein-Giatibach, O.A. Valbingen. — 147) Ygl. Ann. 2. — 148) Ygl. Ann. 145. — 149) Hessigheim, O.A. Bestgheim. — 150) Letmbach, O.A. Solz. — 151) Wohl verschrieben für Gamertinckeim, vgl. Ann. 2, 142, 147 and 157. II.

heim \*\*\* dedit sancto Gregorio predta sua que habuit cum mancipiis omni iure proprietatis.

\*\*Ballian traditionem delegavit primum || coram comit! Herimanno et fratre eius Alevvico de Sulza \*\*\*; et alii multi testes interfuerunt. Post obitum autem eiusdem domni Manegoldi Heinricus clericus frater eius, de Övva \*\*\*, firmavit sancto Gregorio eadem predia, nec non et due sorores eorum; set Guntramnus nepos eius de Ilusun \*\*\* contradixit, donec hnius loci provisores ei dantes equum in villa Sallestein \*\*\* coram liberis hominibus et ipse stabilivit.

Item et alia predia habemus in Gamertincheim <sup>111</sup> et Meginbotesheim <sup>112</sup>, que dedit domnus Ilerimannus de Binolfingun <sup>112</sup> sancto Gregorio. Sed ea couparavinus ab eo XII marcis argenti, quarum VIII dedit domnus Côno clericus de Yueningun <sup>112</sup> et IV dederunt Sigeboto et Trutwinas, duo fratres, ea conditione ut quamdiu viverent illud tanitum in Meginbotesheim baberent.

Liutfridus quidam de eadem villa Gamertencheim, veniens ad conversionem, dedit etiam 

1-4, 1-4, predium sum sancto Gregorio in codem loco. || Côno, miles comitis Hugonis de Tôvvingun, 
dedit sancto hôbam unam in Dalekeim 111.

Enzmau de Dalcheim dedit sancto Gregorio dimidiam hobam in ipsa villa.

Wernherus clericus de Nallingesheim 46 delegavit sancto Gregorio mancipium suum Anshelmum, cum predio eiusdem Anshelmi, ubicumque situm esset.

Lödebertus de Stôfenberc 162 et nxor eius delegabant sancto Gregorio predium quod habebant in Mezzingun 164.

Burchardus, filius Lûdeberti, cum uxore et filiis eius dederunt sancto Gregorio predium sunm quod habuerunt in villa que vocatur Cella iuxta Chilichheim \*\*\*.

Duo fratres de Bonlandun 164, unus Diemarus alter Emehardus, tradiderunt sancto Gregorio predium suum quod habebant in eadem villa, exceptis duobus curtilibus locis absque edificiis.

Comes Hugo de Tövvingun delegavit sancto Gregorio predium suum in Sindelingun \*\*

1-4-10-6 pro anima fratris sui || Heinrici comitis, et luc fecit rogatu Adelheidis comitisse, uxoris
eiusdem Heinrici comitis. Insuper provisores luuius loci dederunt IX marcas ad solvendum
idem predium ubi erat in pisoner positum.

Berhta et maritus eius Hugo de Sue'ndorf \*\*\* dederunt sancto Gregorio predium suum ex integro in Nallingesheim \*\*\*.

In Endingun " habemus duas curtes et vinetum.

Herimannus de Windesle " dedit sancto Gregorio IX iugera in cadem villa.

152) Meinsbeim, O.A. Brackenbeim. — 153) Ygl. Ann. 0.0. — 154) An, 0.A. Horb. — 155) Neckarabasen, aigmar. O.A. Glati. — 156) Ygl. Ann. 24. — 157) and 158) Ygl. Ann. 2 und 152. — 159) Bilingen, bad. B.A. Pforzheim? — 160) Ygl. Ann. 23. — 161) Thalbrian, O.A. Retemburg. — 162) Nellingsheim, ebendas. — (63) Ygl. Ann. 33. — 164) Müzlingen, O.A. Herrenberg. — 165) Zell, unter Alchelberg bei Kirchbeim, O.A. Kirchbeim. — 165) Bollanden, and der Bilden, O.A. Saligiari (vgl. buffrens. 510), Ann. 2, and S. 183). — 167) Ygl. Ann. 9.7 — 168) Schwandorf, O.A. Nagold. — 169) Ygl. Ann. 162. — 170) Ygl. Ann. 13. — 171) Windschling, And. B.A. Offenberg.

Rödolfus de Winterbach 118 dedit sancto Gregorio dimidiam höbam in Sinzenhöfen 178.

Lödebertus, filius supradicti Lûdeberti de Stôfenberc, dedit sancto Gregorio höbam unam in Alinesvyilare<sup>114</sup>. Que postea in concambium data est duci Conrad pro alia in Sendelinbach<sup>117</sup>.

Adelbertus eiusdem Ludeberti filius dedit höbam in Mezzingun 116.

Richenza de Spizzenberc "'' dedit sancto Gregorio höbam in Buggenesheim "', || dedit 1º0. 19 e. etiam höbam in Rö'de "''.

Quedam Hiltigart dedit sancto Gregorio hobam in Vueningun 188.

Quidum Diezo4 de Skitingun " dedit sancto Gregorio hobam in eadem villa.

Quidam Azelinus de Mezzesteten de dedit bobam sancto Gregorio in eodem loco.

Mauegolt de Linstetin 114 dedit höbam in Ottendorf 114. Quedam Mathilt dedit höbam in Gebersheim 114.

Lintfridus dedit hobam in Sindelsteten 100.

Heipo de Nallingesbeim 197 dedit sancto Gregorio unum iugerum in eadem villa.

Ròdolfas de Waltorf<sup>111</sup>, clieus Adelberti de Aldunsteiga <sup>117</sup>, dedit sancto Gregorio duas hòbas in Linstetin <sup>117</sup> et partem ecclesie. Que posten vendite sunt V marcis, et datum est precium ducit Welfoni et eius coniugi pro alio predio quod dederat nobis Eberhardus de Achera <sup>111</sup> et uxor eius Gerdrut. Addidimus etiam alias quinque.

Quidam ingenuus homo, Bern nomine, possessionem suam quam habuit in loco qui an ||Itiquitus Richenbach \*\*\* dicebatur beato Aurelio, eodem quo ipse hanc inre possederat, ret. 1724.

Irma stabilitate cum uxore et filio suo tradidit. Terminus autem eiusdem loci est versus occideatem usque in medium Murge, versus septentrionem usque in Richenbach \*\*\*, versus meridianam plagam usque in Notingesbach \*\*\* et usque in verticem montis qui Burcherc \*\*\*

meridianam plagam usque in Notingesbach \*\*\* et usque in verticem montis qui Burcherc \*\*\*

senior dedit höham unam in Visbach \*\*\*.

Bern innior dedit post hee sancto Gregorio montem iuxtu cellam qui vocatur Iringesbere<sup>191</sup>.

Wolfhoe<sup>4</sup> de Altheim<sup>101</sup> et filius eius llecil<sup>4</sup> dederunt sancto Gregorio quicquid habuerant
in Altheim.

d) Ueber diesen Worten steht ein o mit Queenstrich darüber, d. h. conversus oder conversu.

172) und 173) Winterbach, und Sizeenhofen, abgeg. Ori, nördiich voo Fernach, bad. B.A. Oberkirch. —
174) Alischwert, nad. B.A. Bibli. — 175) Sendelbach, bad. B.A. Oberkirch. — 176) Vgl. Aum. 164. —
177) Vgl. Aom. 127. — 178) Bickesheim, bad. B.A. Rastail. — 179) Rodi?, mil abgeg. Borg, O.A. Freodensiali. —
180) Vgl. Aom. 23. — 181) Vgl. Aom. 34. — 182) Grüomeltsietten, O.A. linch. — 183) Vgl. Aom. 27. —
184) Olieredari? bad. B.A. Rastail. — 183) Vgl. Aom. 80. — 186), Abgeg. Ori to bet Egechauseco, O.A. Nägold. —
187) Vgl. Aom. 162. — 188) Waldorf, O.A. Nägold. — 189) Vgl. Aom. 31. — 190) Vgl. Aom. 27. —
191) Achern, bad. B.A.Ort. — 192) Der Ord des Kinsters Reichenbach sebst. — 193) Der Richenbach, der dem Orie den Nämen gibt und von Osten in die Murg fäilt. — 194) Scheini das Bächlein, das bet Nölttenstrauf oberhalb Reichenbach in die Murg fliest, der Ao- oder Noltenbach auf der Markong von Röth pasts licht hieher. — 195) Vorberg des heitigen Rossel- oder Rosenberges, süldlet von Reichenbach und rechts von der Murg. — 1960 Vgl. Anm. 144. — 197) Igelsberg, O.A. Freodeostatt. — 198) Vgl. Aum. 26. — 154 vgl. Aum. 26. — 154 vgl. Aum. 27. — 154 vgl. Aum. 28. — 155 vgl. Aum. 28. — 154 vgl. Aum. 28. — 154 vgl. Aum. 28. — 155 vgl. Au

Liutfridus ' dedit etiam predium suum in Altheim.

Marcwardus dedit predium sancto Gregorio in Altheim.

Ropertus dedit predium suum in eadem villa.

Azelinus d cum filio suo dedit predium in eadem villa.

Fol. 204. Rådolfus supradictus de Winterbach \*\*\* et frater eius || Walecho \* dederunt sancto Gregorio II hōbas apud Reinechelm \*\*\* in polude.

Sigeboto 4 filius sororis eorum de Bondorf 101 dedit hobam unam in Vzzenhofen 101.

Rödeger de Reinecheim \*\*\* dedit quartam partem höbe in Walevvilare \*\*\*.

Berlitolt de Hirsaha 106 dedit hobam unam in eadem villa Walevvilare.

Sigevvart filius eius dedit dimidiam hõbam in Achera 100 et dimidiam in Crosvvilare 101. Eberhart de Achera dedit hõbam in eadem villa.

Matrona quedam, Mathilt nomine, uxor Erlevvini comitis, dedit sancto Gregorio duas hōbas in Turevvilare \*\*\*, ea scilicet conditione ut anniversarius patris eius inde agatur.

Sigeboto, Folmarus, Adelbertus et Wimarus, germani fratres, dederunt sancto Gregorio in Harbrehtesvilare \*\* predium suum quod potest in agris et pratis et nemore conputari \*\* ped. pob. pro una hôba. ||

luxta idem predium Waltherus de Horevva  $^{140}$  domnus eorundem dedit sancto Gregorio tantundem.

Item Waltherus de Horewa dedit sancto Gregorio predium suum inter Eigenbach et Dagemaresbach \*\*\* ex utraque parte Murge.

Aliud etiam predium dedit super Belseufelt "", satis bonum, quod ex parte suum et experte servorum suorum erat, sicut et predictum, Adalberti scilicet, Sigebotonis, Folmari et Wimari. Dedit etiam in inferiori Vuenirum "" mansum unum.

luditha de Wachendort<sup>\*\*\*</sup> et filius eius Wecil\* dederunt sancto Gregorio in Walthösun<sup>\*\*\*</sup> höbam et dimidiam, cum quibus emptum est predium in Forhheim \*\*\*, videlicet due höbe et tres curies.

Bernlardus de Sallesteila <sup>11</sup> dedit sancto Gregorio höbam et dimidiam in Eskelbrunnen <sup>11</sup> pro uxore sua Machtilde, quod postea datum est Weciloni de Wile <sup>11</sup> pro alio in <sup>8</sup>Itenbach <sup>11</sup>. Hic idem W. famulus erat sancti Aurelii. ||

d. S. die vorlige Selts. — ol. Ceber diesen Worten. mt. d. h. menachuz. — 0 dedit über der Zelle von gleicher Hand beigesetzt.

d. S. die vorlige Selts. — ol. Ceber diesen Worten. mt. d. h. menachuz. — 0 dedit über der Zelle von gleicher Hand beigesetzt.

202) In die Nike von Oberkirch gehörig, vgl. Pol. 32 a der Handschrift. — 203) Vgl. Aum. 200. —

204) Waltersweler, bad. B. A. Gelfenbarg. — 205) Hirzig, bad. B. A. Oberkirch. — 200) Vgl. Aum. 210. —

207) Grossweier, bad. B. A. Gebern. — 208) Dürweller, O. A. Freudensialt. — 209) Abege. ober Jetzi anders zebenannier Weller in der Nihe des vorligen? — 210 Hore, D. S. S. — 211) Der Damersbach fillesst unlerhabb Hesselbach wessillch in die Murg. — 212) Besselfeld, O.A. Freudensialt. — 213) Vgl. Anm. 23. —

214) Wachenderf, O.A. Horb. — 215) Waldbausen, O.A. Tübingen. — 216) Foreibenheip, bad. B.A. Ellingen. —

217) Vgl. Anm. 24. — 218) Oeschelbronn, O.A. Hierrenberg. — 219) Well die Stadt, O.A. Leonberg. —

229) Fautenbach?, bad. B.A. Arbern.

¥.

# Hec sunt beneficia que domnus Ceisolfus fecit.

Fol. 21 a.

Domnus Ceizolius Mogontiensis ecclesie decanus emit sancto Gregorio IV höbas in dusus Hohenstat", duas videlicet pro XVII marcis in superiore, et duas pro XX marcis in inferiore.

Ad  $\hat{V}$ ueningun \*\*\* duos mansos pro XI marcis. Dedit etiam in predio Hyrslant \*\*\* XXX marcas.

Ad Argozingun <sup>su</sup> in predio dedit XIII marcas. Dedit etiam in duabus campanis XIII marcas, iu utraque scilicet VI et dimidiam, et dum viveret singulis annis dedit pro caritate dimidiam marcam. Postea autem libros, preciosam paraturam, et omnia que potuit nobis moriens reliquit.

Bernoldus sacerdos de Dornesteten \*\*\* et frater eius Rödolfus dederunt sancto Gregorio predium suum in Övvingen \*\*\* pro matre sua Acela.

Billung, filius Liutfridi de Róde<sup>11</sup>, dedit predium snum in Röchelheim <sup>11</sup> sancto Gregorio [ea conditione ut si vivus vel mortnus ad nos venerit, suscipiatur. Querelam etiam quam ad nos habuit hoc pacto postposuit].

Quidam liber homo de Gunderichingun \*\*\*, || Adalo nomine, veniens ad conversionem, Fol. 21 b. dedit sancto Gregorio dimidiam Libbam in eadem villa.

Quedam mulier, Gezela nomine, de Gunderichingen, dedit etiam sancto Gregorio dimidiam hōbam in eadem villa, et quatuor mancipia.

Item quidam homo, Wouelin nomine, de prefata villa, dedit sancto Gregorio dimidiam höbam in eadem villa.

Quidam liber homo, Wipertus nomine, tle Liuzenhart \*\*\*, veniens ad conversionem, dedit saucto Gregorio prediim suum quod habuit in eadem villa. Cum eodem predio campsimus aliud prediolum in Gunderichingun. Quin etiam in diversis locis habenus multa in pratis et aliis uecessariis, que breviando couprehendere non valemus.

Quicquid habemus in Gotelbingun " multipliciter est congregatum. Primum Sigeboto de Röggesingun " deldt predia duo luic cenobio sancti Gregorii, in Gotelibingun scilicet et En||dingun ", in concambio pro aliis duobus in Gamertencheim " et Osteim ". politica production of the produc

Herimannus, frater Alewici comitis de Sulza <sup>156</sup>, veniens Hyrsaugiam ad conversionem dedit predium suum in Gotelibingun <sup>157</sup> situm ex integro sancto Aurelio. Quod prestitum est cuidam Ekkehardo de Rordorf <sup>157</sup>, famulo sancti Aurelii. Tandem provisores huius loci,

g) Die Worte zwischen [ ] Randbelsatz von anderer Hand.

221) Ober- und Nieder-Hohenslati, einige Simoden von Germersbeien, rheinbaler, Kanl. Landan. — 222) Vgl. Annu. 23. — 225) Vgl. Annu. 101. — 224) Vgl. Annu. 72. — 225) Vgl. Annu. 138. — 226) Owingen, zoller. O.A. Hechlagen. — 227] Rodi'lf, O.A. Fredenslatil, vgl. Annu. 170. — 228) Richeln, abgeg. Ort bel Eriach, bad. B.A. Oberkirch. — 229) Vgl. Annu. 33. — 230) Lüizenbart, O.A. Horb. — 231) Vgl. Annu. 12. — 232) Vgl. Annu. 13. — 234) Vgl. Annu. 12. — 238) Aucustien, O.A. Abrahach. — 236) Vgl. Annu. 0. — 237) Vgl. Annu. 12. — 238) Porthorft, O.A. Horbotter, O.A. Horbach. — 236) Vgl. Annu. 0. — 237) Vgl. Annu. 12. — 238) Rodiffer, O.A. Horbotter, O.

consilio domni abbatis Willehelmi, qui ipsum predium prefato famulo concesserat, campserunt cum eodem Ekkehardo donantes ei höbam in Vitugun "", datam sancto Gregorio a Reginboldo de Vitingun; dederunt ei etiam aliud prediolum in Dalehelm "", quod dedit sancto Gregorio Euzmann de cadem villa; Insuper addiderunt ei aliud in Oetendorf "", quod dedit dedit Manegolt de Linsteten "" sancto Gregorio, dederunt et quartum in Viskinun "", quod prino datum Ilyrsaugie a prefato Herimanno datum est sancto Gregorio ab abbate Willehelmo.

va. 226. Wern, filius Wern de Höpfövvon\*\*, dedit predium || snum in Gotelbingun\*\* ex integro VI höbas fratribus sancti Gregorii in concambio pro aliis duobus prediis in Övvon\*\* et Atenherde\*\*.

Emerunt etiam huius provisores loci hõbam unam in Golelbingun VIII marcis ab abbate de sancto Gregorio. Easdem VIII marcas dedit quidam presbyter de Önesvvillare \*\*\* nomine Ludevvicus sancto Gregorio.

Cono clericus conparavit predium in Tetiliugen \*\*\* XXIIII marcis a Wernhero de Sallestetin \*\*\*, servo comitis Hugonis, et dedit illud sancto Gregoria.

ldem anteum Wernherus dedit etiam sancto Gregorio duas höbns in eadem villa, que erant beneficium cuiusdam militis sui, nomine Megenlai, cui iterum dedit prefatus Cōno XX marcas, et sic cesserunt in usum famulorum sancti Gregoril.

Iterum predium conparavimus ibi ab abbate et monachis de sancto Benedicto quinque marcis coram comite Friderico, eorum advocuto. Quod argentum prenominatus Cono dedit. |

rst. 222. Aliud etiam predium Eigilwardus de Tetilingen dedit sancto Gregorio, quod acquisivit a quodam milite nomine Sigeb(erto), cui dedit predium suum in Endingen 111, et ipse econtra stabilivit ei predium suum in Dedilingen coram comite Rödolfo de Briganto 221, cuius erat famulus.

De Raggesingen 238 Waltherus, famulus sancti Aurelii, venieus ad conversionem, cum licentia domni Folmari abbatis dedit sancto Gregorio predium suum in eadem villa.

Irmengart de Tetilingun 204 dedit II iugera in eadem villa.

Berhtolt et frater eius Heinricus dederunt sancto Gregorio predium suum in Tiezzo 116, quicquid ibi habuerunt in nemore, in pratis et in agris. Molendinum etiam ibi dederunt.

Hôzman et frater eius Berhtoldus dederunt etiam sancto Gregorio predium suum in eadem villa.

r 1. 23 b. Eigilwardus predictus dedit in eadem villa predium cum filia sua. ||

Liutoldus et frater eius Adelbertus de Nagaltha  $^{100}$  dedernut sancto Gregorio predium suum in eadem villa.

239) Vgl. Ann. 45. — 240) Vgl. Anm. 161. — 241) Vgl. Ann. 184. — 242) Vgl. Ann. 27. — 243) Vgl. Ann. 75. — 244) Vgl. Ann. 14. — 245) Vgl. Ann. 12. — 246) and 247) Vgl. Ann. 68 and 69. — 248) Ellilageaweier bei Ellilagea, früher Unsweller, spiker Uswelher renanat. — 249) Detilingea, sigmar. 0.4. Glatt. — 259) Vgl. Ann. 24. — 251) Vgl. Ann. 13. — 252) Bregenz, am Bodeasee. — 233) Vgl. Ann. 128. — 254) Vgl. Ann. 24. — 255) Dissens, psigm. 0.4. Glatt. — 256) Ngl. O.AS.

Arnoldus quidam dedit sancto Gregorio predium in eadem villa et in Raggesingen <sup>111</sup>. Adelbertus quidam et frater eius Côno dederunt sancto Gregorio hòbam unam in Witendorf <sup>111</sup>. Quibus etiam dedit domnus Liutfridus, frater de sancto Paulo de Wormatia, Illi marcas.

Marcwardus de Etenheim 100 dedit sancto Gregorio hobam unam in Reityvise 200.

Reginboto et Fridericus frater eins de Gildelingen \*\* vendiderunt fratribus sancti Gregorii Il hõbas in Hyrslanden \*\* IX marcis argenti. Quod argentum dedit Hitleboldus modo \* et Richenza uxor eius de Wachendorf \*\*\*, et sic illud predinm venit in usum famulorum sancti Gregorii.

Wielburc, soror Berhtolfi de Büh<sup>un</sup> dedit saucto Gregorio dimidiam höbam in Argocingen <sup>no</sup> pro anima mariti sui Anshelmi, clientis comitis Hugonis de Cravvenegge <sup>no</sup>. || Gozzolt de rabana Vinigun <sup>no</sup> delegavit fratri nostro Meginfrido predium suum in eadem villa, ut et ipse idem predium delegaret sancto Gregorio.

Wernherus de Witingun \*\*\* et uxor eins Liutgart dederunt sancto Gregorio predium suum in Grindileu \*\*\*.

Wernherus et Walto fratres de Raggesingen \*\*\* dederunt sancto Gregorio predium suum quod habuerunt in eadem villa.

Reginhardus quidam et soror eius dederunt sancto Gregorio predium suum in eadem villa. Quidam Wernherus et mater eius cum fratre suo Walton/ dederunt sancto Gregorio predium in eadem villa.

Hillegart quedam matrona de Mezzesteten "" cum duobus filiis Heinrico et Adalberto dederunt VIII iugera in eadem villa sancto Gregorio et montem iuxta Iringisberc "" situm qui Theutonico nomine Eichhalda "" vocatur.

Quidam Ripertus cum frutre suo Arnoldo prediolum suum in eadem villa in Raggesingen \*\*\* sancto Gregorio tradiilerunt. ||

Notum sit omnibus in unitate fldei viventibus Christique misericordiam prestolantibus, pol. 242. qui sibi successuri sunt et usque ad seculi consummationem victuri, quod quidam ingenuus homo, Liutfridus nomine, ob amorem dei et salvatoris nostri lhesu Christi dederit res iuris sui in Önesvilare 223 sitas ad cellam sancti Gregorii in Nigra Silva, que ab iufluente rivo Richenbach vocatur, que etiam sita est iuxta fluvium qui Murga nuucupatur, cum omnibus rebus ad ipsam villam pertinentibus, viculum siquidem in palnde situm circa domum firmam,

b) Oder monachus (d. h. posten factus). Die Handschrift hat mo.

257) Vgl. Anm. 128. — 258) Wiltendorf, O.A. Freudenstatt. — 259) Elienheim, bad. B.A.St. — 260) Nicht ermilitelter Ort. — 261) Gülüllugen, O.A. Nagold. — 222) Vgl. Anm. 191. — 263) Vgl. Anm. 214. — 264) Buchboff O.A. Horb. — 265) Vgl. Anm. 72. — 266) Gräenheit, O.A. Müslangen. — 267) Vgl. Anm. 45. — 268) Weilingen, O.A. Horb. — 269) Grünhal, O.A. Freudenstatt. — 270) Vgl. Anm. 182. — 271) Vgl. Anm. 192. — 272) Vgl. Anm. 197. — 273) Berg dieses Namens bel igelsberg. — 274) Vgl. Anm. 128. — 275) Vgl. Anm. 219. — 276) Vgl. Anm. 219. — 276)

ubi idem Liutfridus sedit, qui viculus aliud nomen non habet. Sulzbach \*\*\* vicus , Rumilnisbach \*\*\* vicus', et quicquid in ecclesia Önesvyilare iuris habuit, cum mancipiis utriusque sexus, vineis, campis, pratis, cultum et incultum cum omui integritate. Oue etiam res site Fol. 25 s. sunt in comitatu Forhheim 270 et circa, unaqueque suis terminis concluse. || Dedit antem hec omnia iam dicto sancto Gregorio idem Liutfridus, primum pro amore dei, deinde palris ac matris sue et uxoris, et pro salute anime sue, et omuium illorum qui sibi easdem testamentario iure concesserunt, pro animabus quoque fratrum et sororum ac nepotum omnium utriusque sexus propinquorum, ut sedule quoque orationes dirigantur domino tam pro illo quam pro omnibus quorum memoria superius digesta est. Acta est autem hec tradițio in primis în cella sancti Gregorii, et ipse Liutfridus hanc auctoritatem sieri et sirmari rogavit, quando propria manu super altare sancti Gregorii idem predium delegavit, anno incarnationis domini MCXV., indictione VIII., VI. kalendas Iunii, in qua die celebrabatur eodem anno ascensio domini, tempore Ilcinrici imperatoris, quinti eiusdem nominis. Transactis post hec XX diebus et uno, secundo itidem confirmata est eadem delegatio in villa que dicitur rot. 25 b. Malsc <sup>279</sup>, XIIII. kalendas Iulii, in presentia dom∥ni Brunonis Hirsaugiensis abbatis et Trudewini prioris de sancto Gregorio et ceterorum idoneorum testium, quo idem ipse Liutfridus pene omnes ad hoc losum congregavit, quorum nomina sunt hec: Reginboto, comes de Malsc, in cuius comitatu idem predium situm est. Sviggerus de Wesingen 250, Hugo de Heidolfesheim 271, Wernherus de Reiuecheim \*\*\*, Gotescalcus et filius eius Adelbertus de Achhera \*\*\*, Berhtoldus de Eberstein et filius sororis eius Wecil de Zolra, Wecil et frater eins Gnanno de Babinvvilare 274 et alii plures idonei testes de cadem villa. Ex quibus prediis singulis annis marca cellerario persolvetur, ut in anniversario eiusdem Liutfridi caritas fratribus impendatur. Habuit etiam prenominatus domuus L. uxorem quandam nomine Adelheith. cui etiam predium dedit et filiis eorum in Öuesyvilare 246. Pro hoc in concambio dederuut ret 26 a fratres de saucto Gregorio predia in duobus Salisenheim 246 sita.

Anshelmus de Malsc \*\*\* dedit predium suum ex integro saucto Gregorio quod habuit in eadem villa,

Wernherus de Sallesteten™ predium, id est partem montis lringesberc™, sancto Gregorio per manum domoi sui comitis Hugonis contradidit.

Predium\* autem quod habemus in Teddingen 100 sedecim marcis conparavimus a matrona

rieus beidenal über dem Namen der Orte beigesetzt. — k) Am Runde steht folgende von gleicher Hand beigesetzt Stelle, welche aber geflischt ist und kanna noch durchschelnt: Hoc argentum Hilleholdus & Richenna de Wachendorf dederunt.

<sup>276)</sup> und 277) Sulzbach, and der Rünnelsbacher Hof, bad. B.A. Ellingen. — 278) Ygf, Anm. 216. — 299) Maisch, bad. B.A. Ellingen. — 280) Wössingen, bad. B.A. Brachsal. — 281) Heldeisbelm, bad. B.A. Brachsal. — 282) Ygf, Ann. 200. — 283) Ygf, Ann. 191. — 284) Bebeuweiler, abgre, Ort bel Ellingen. — 285) Ygf, Ann. 248. — 286) Ygf, Ann. 85 nnd 86. — 287) Ygf, Ann. 279. — 288) Ygf, Ann. 27. — 289) Ygf, Ann. 197. — 290) Delitoern, sigm. O.A. Gisit.

quedam, Gisela nomine, et eius filiis, Adalberto de Scophheim \*\* et Hugone eius fratre. Que etiam matrona ipsum predium per Erchenboldum quendam, nobilem virum, advocatum suum, de Hachberc \*\*\*, Erchenboldo cuidam alio<sup>1</sup>, libero de Achera \*\*\*, delegavit, qui veniens sancto Gregorio eandem traditionem donavit.

Quidam ingenuus homo de Witendorf \*\*\*, nomine Hartmôt, ob amorem celestis patrie dedit sancto Gregorio predium suum in eadem villa situm cum aliis viculis et silva ad illud pertinentibus pro remedio || anime sue et patris sui Gozzoldi et matris sue Berhte, quorum rales legitimus successor predicta predia omni iure proprietatis hereditavit. Huius rei testes erant Waltherus de Horva \*\*\* et Egitivart de Dedilingun \*\*\*, et alii multi interfuerunt.

Waltherus, Egilolfus et Sigefridus de Raggesingen \*\*\* dederunt sancto Gregorio hŏbam unam in Feringin \*\*\* et aliam in Dedilingun \*\*\*.

Vir quidam nobilis, nomine Guntrammus, igne divini amoris succensus, predium suum tradidit sancto Gregorio quod habebat in Husen<sup>100</sup> et Betherane<sup>101</sup> et in locis adiacentibus, pro remedio anime sue et patris ac matris et omnium parentum suorum, specialiter quoque attave sue Gepe, cum omni iure, tota devotione totaque intentione, absque omni contradictione dedit. Hee traditio in tempore Lotharii imperatoris primum facta est in campo iuxta Rusten <sup>101</sup>, presente col[mite Hugone et filio eius Heinrico et aliis pluribus, postea F-L-25-Lautem in monasterio sancti Gregorii peracta est III. nonas Octobris, cum filio sororis sue, Adalberto scilicet, suo advocato, coram idoneis testibus: Ròdolfo videlicet de Sigemaringen<sup>201</sup>, Erenfrido de Ritenhaldun <sup>201</sup>, Ottone de Raggesingen<sup>202</sup>, Wielando, Burchardo de Altheim <sup>201</sup>, Marcvardo, Bertholdo, Hiltegero, Adelhardo de Sallesteten<sup>203</sup>, Ödalrico de Waldaha <sup>202</sup>. Statutum est tunc etiam ex consensu totius. congregationis<sup>103</sup>, ut anniversarius eiusdem Guntrammi cum officio defunctorum celebretur et în refectorio de molendino eiusdem predii caritas fratribus impendatur. Sed et memoria patris ac matris eius cum eo simul ngatur.

Hilteboldus et uxor eius Richenza de Wachendorf \*\*\* dederunt supradictum thesanrum, id est XVI marcas pro predio in Tettingun \*\*\*\*. ||

# De prediis que dederunt domni de O'berencheim 111.

Notum esse volumus omnibus iusticiam et veritatem amantibus, quod domnus Meginlaus, Wolprandus et Herimannus, tres fratres de Öberencheim, viri nobiles, predium quod in villa Etiningun<sup>118</sup> hereditario iure possederant, pro remedio animę suę suorumque parentum sancto

11.

En were is

Pol. 27 b

Il So die Handschrift. - 1º) Congregationis über der Zeile beigesetzt.

<sup>221)</sup> Schopfhelm, bad. B.A.Sladt. — 202) Hochberg, bad. B.A. Emmendigren. — 293) Yel. Ann. 191. — 294) Yel. Ann. 228. — 295) Yel. Ann. 210. — 296) Yel. Ann. 210. — 297) Yel. Ann. 228. — 295) Yel. Ann. 229. — 295) Yel. Ann. 229. — 295) Yel. Ann. 229. Castlet. — 302) Neckarhausen (s. Ann. 155) and Betra, zoller. O.A. Gilatt. — 302) Rensilen, O.A. Herrenberg. — 303) Signaringen, zollerische O.A.Si. — 304) Abgeg. Ort, sidwestlich von Martaberg, O.A. Rentilligen (Soi g er, Asnal. Zwif. F., S. 22). — 303) Yel. Ann. 252. — 305) Yel. Ann. 26. — 307) Yel. Ann. 24. — 309) Yel. Ann. 290. — 309) Yel. Ann. 214. — 310) Yel. Ann. 200. — 311) Yel. Ann. 54. — 312) Ellillegen, bad. B.A.Si.

Gregorio jure perpetuo tradiderunt et in manus palatini comitis, tunc advocati postri. Gotefridi delegaverunt, regnante imperatore Lotharlo, et loco nostro tunc temporis abbate Folmaro presidente. Rursus vero divino instinctu commoniti predia m que in Vtingen 515 et Harda 314 et Ötinvyilare 315 possidemus, in manus aulvocati postri, tunc Adelbertl de Caluvva 316 delegantes sancto Gregorio firma stabilitate tradiderunt. Porro traditio ista in villa Elinza 117 Fol. 28 a. presentibus idoneis testibus facta || est. Adelbertus et filius eius de Steinekke 316, Marcolfus de Agelestervyilare 310 et alii multi. Reputantibus autem nobis, quod hec tradițio firmior et stabilior iuxta legem Francorum esset, si in comitatu nostro facta esset, ipsum domnum Meginlaum rursum vocavimus, et ab eis supradicta predia regnante Conrado, nondum imperatore, anno incarnationis domini MCXLIII., indictione VI., XIII. kalendas Iulii, cum mancipiis. primum ad sanctorum reliquias in ecclesia sancti Gregorii, deinde eodem die coram multis idoneis testibus et liberis hominibus în Altheim 300 suscepimus. Huius igitur tradiționis testes hi sunt: Marcolfus de Agelstervvilare, Birthelo de Linstetin \*\*\*. De Altheim Wielant, Walther, Sigefrit, Ebbo, Wernher, Berhtolt. De Raggesingen \*\*\* Walther, Hartmot. De Gotelbingun \*\*\* P.d. 28-b. Hartman, Heinrich. De Sallestetin 284 || Heinrich, Burchart, Marcvvart. De Niuferon 288 Adelhart, Walther, Conrad.

Post hee domnus Herimannus, frater eius, in quarto mense, Septenbri, X. kalendas Octobris, ipso die dedicationis nostre ecclesie, endem donationem firmavit, mortuo tun III. fratre domno Wolprando, insuper et dimidiam höbam in Gotelbingun sancto Gregorio dedit. Dedit etiam mancipia utrius sexus cum eorum prediis, que possederant in Niuferon et in Öteuwilare ... Affuerunt autem testes ipso die Egiloffus de Brandekke ... Anshelmus de Malse ... Hartmott de Witendorf ... Guntrammus de Husen ... De Witelinisvvilare ... Adelbertus, Berhtolt, Manegolt, Willehart, Hartman, Adelbertus, et alii plus quam sexcenti, viri liberi et ... servi. Affuit etiam domnus Meginhardus et Sigefridus archipresbyteri cum aliis || clericis decem ...

Erlewinus prepositus et Berlatoldus, eius alliutor, fratres sancti Blasii, et Gotefridus, conversus de Richinbach, cum Burchardo de Sōizowa in in villico in Mallingin on convenerunt et connuni consilio statuerunt, ut Burchardum, filium Burchardi de Sulzowa, cum sorore sua natisque illius et uno mancipio, qui de familia saucti Blasii erant, domnis de Richinbach

ns) preclis über der Zelle. — n) liter bürd die bisberigs S-brift nef, und en beginnt von dem nachfolgenden Worte Erleseinus au nicht nur eine sebesürzere Dinte, sondern anch eine, wonn sehon ziemlicht gleichzeitige, doch verrehlefene Hand. Da auch der Text mit dem der vortgen Abschaltets und der demselbeu vonngestellten inkaltstüberschrift nicht im Zusammenhangs steht, so wild wohl das Ende der ursprünglichen Handschrift eber hier nir sent Fol. 30 a (vgl. die Einleitung S. 359 und Anm. p. der f. S.) anzunehman sein. — n. M. Les Zille door riece oder retrude.

313) Enlingen, bad. B.A. Pforzheim. — 314) Hardnof bet Malsch, bad. B.A. Ellingen. — 315) Ottonweier, bad. B.A. Achern. — 316) Salve, O.A.St. — 317) Neckarelx, bad. B.A. Mosbach. — 316) Sieineck, bad. B.A. Pforzheim. — 319) Aghaiserhansen, bad. B.A. Neckdenan. — 320) Ygl. Ann. 2. — 321) Ygl. Ann. 2. — 322) Ygl. Ann. 128. — 323) Ygl. Ann. 12. — 324) Ygl. Ann. 24. — 325) Ygl. Ann. 25. — 327) Brandeck, O.A. Sulz. — 328) Ygl. Ann. 279. — 329) Ygl. Ann. 28. — 330) Ygl. Ann. 28. — 330) Ygl. Ann. 279. — 333) Nellingen, O.A. Esilingen.

darent et ab eis Richardum de Totirbusin. Cum sorore sua Rilinda de Husingin. et natis ipsius legitimo concambio acciperent. Quod ut ratum fleret, prefatus Burchardus dedit sancto Blasio dimidium mansum quem in villa Ihilinga. habuit, idque ex sententia domni abbatis [sancti] Gregorii ipsius celle firmatum est.

Quidam vir nobilis, nomine Erlewinus de Bernech<sup>333</sup>, ad conversionem veniens dedit sancto Gregorio predium suum in villa Neron<sup>334</sup>, quod postmodum precio distractum est, et predium in Uniswilare<sup>335</sup> conparatum. ||

Notum° facimus universis, quid huic ecclesie nostre boni contulerit domnus Liutfridus, p.d. 20 decanus sancti Pauli in Wormacia. Casulam purpuream dedit, dalmaticam et subtile, fanonem cum aurifrigio, tres cappas purpureas, dorsalia septem, duo ex his lanea preciosa, quinque de serico. cortinam depictam.

Preterea XXVI marcas sancto Gregorio dedit, quibus conparata sunt hec: molendinum in Renichein \*\*, monsus unus in Nallingishein \*\*1, predia duo, unum in Dagilvingin \*\*1, alterum in Datichingin \*\*1. De quorum reditibus ordinavit, communi consilio fratum, in commemoratione omnium fidelium defunctorum, eo vivente, monachis pariter et fratribus caritatem fleri. Si quid reliquum fuerit, ad construendam ecclesiam in honore sancti Pauli donari constituit, ad cuius fundamenta locanda ipse prius marcam et dimidiam dederat. Decrevit etiam ut post || obitum cius in anniversario depositionis sue ipsa caritas pleniter fratribus impendatur. \*\*1.3%\*\*
Statuit ut quicquid ipsa die in cibo vel potu superfuerit pauperibus prebeatur. Statutum est in eius presentia et confirmatum ab omni conventu, ipso presente, ut nulla necessitate cogente nec penuria ipse sacre vestes sancto Gregorio subtrahantur.

Quidam<sup>9</sup> liber homo, nomine Adelbertus de Heigirloch<sup>34\*</sup>, dedit sancto Gregorio preditum suum quod habuit in Hurningin<sup>34\*</sup> et Marpach<sup>34\*</sup>, cum mancipils et omni lure. Hec traditio facta est in loco qui dicitur Hohinmur<sup>34\*</sup>, in placito et in presentia palatini comitis Hugonis, ipso docente et confirmante legitimo iure. Testes fuerunt huius rei omnis pene provincia, precipue liberi homines: comes Alivvic de Sulza<sup>34\*</sup>, Cuno et Walterus filius eius de Hortva<sup>34\*</sup>, Waltherus de Vitabrucca<sup>34\*</sup>, || comes Berhtoldus de Achelm<sup>34\*</sup>, Cunradus de Ammir<sup>34\*</sup>, Otto pala de Antringin<sup>34\*</sup>, Walther de Beblingin<sup>34\*</sup>, Gebehart de Raccisingin<sup>34\*</sup>, Hiltibolt de Isinburc<sup>34\*</sup>, Ebirhart de Miringin<sup>34\*</sup>, Berhtolt de Blankinstein<sup>34\*</sup> et alii plures idonei testes.

o) Von hier an wieder blässere Dinte, die Hand wie auf der vorigen Seite. — p) Von hier an entschieden audere, doch nicht viel jüngere Hand.

<sup>334)</sup> Botternbasea, O.A. Rotwell. — 335) Hossingen, O.A. Baingen. — 336) Iblingen, O.A. Hort. — 337) Berneck, O.A. Nagold. — 338) Nehren, O.A. Tübingen. — 339) Ygl. Ann. 248. — 340) Ygl. Ann. 200. — 341) Ygl. Ann. 162. — 342) Ygl. Ann. 20. — 343) Dätzingen, O.A. Böblingen. — 344) Hilager-loch, zollerische O.A.St. — 345) and 346) Hirringen and Marbach, abgeg. Ort. dabel, O.A. Rotenburg. — 347) Hochmaren, O.A. Rotvel. — 348) Ygl. Ann. 20. — 349) Ygl. Ann. 210. — 350) Jetienburg. O.A. Tübingen. — 351) Ygl. Ann. 94. — 352) Ammern oder Ammerhor, O.A. Tübingen. — 353) Entringen, O.A. Hirringen, O.A. Hilagen, desg. — 353) Blackenstied, O.A. Münsingen, desg. — 356) Isenburg, O.A. Hilagen.

Notum esse volumus tam futuris quam presentibus omnibus in unitate fldei manentibus, quod ingenuus homo, nomine Eberhardus de Sasbnch, cum uxore sua, nomine Eligga, predium suum in eadem villa Sasbach\*\*\* situm et aliud in Stozzisleim \*\*\*, cum mancipiis utriusque sexus delegaverunt deo et sancto Gregorio omnibusque fratribus ibidem deo servientibus pro remedio anime sue parentumque suorum. Ex consensu autem prioris tunc temporis et ex peticione eiusdem Eberhardi statuit omnis congregatio de suis servientibus, ut post mortem illius nullius advocati violentia opprimantur. Si autem aliqua inluste presumere velint contra monasterium, ex industria prioris aliorumque loci luius provisorum sine lesione velint contra monasterium, ex industria prioris aliorumque loci luius provisorum sine lesione dedit etiam predium suum deo et sancto Gregorio quod habuit in Durrehelm\*\*, scilicet dinas bibas \*.

[4"Hec est descriptio 804 Nigre Silve ecclesie in Richinbach, que incipiens in Aigelpach

j) Hier folgt in der Handschrift die vollständige Urkunde von 1167, welche unter nr. 388, S. 154 dieses Bandes eingereibt ist. —
 j) Die würchen [] gesettte Stelle sieht auf einem kleinen Pergamentöllichen, das an den äussern Rand der Rückselte des 31. Bistes angegenätist ist. Die Schrift derselben gehört in å 13. Jahnndest.

359) Sasbach, bad. B.A. Achero. - 360) Stützheim?, im Elsass, Kant. Trochtersheim, nordwestlich von Strassburg, an der Strasse nach Zabern. - 361) Dürrheim, bad. B.A. Villingen. - 362) Diese "Beschreihung" trifft mit der "Weitreiche" der späteren Lagerbücher des Kiosters, sowie mit den heutigen Gränzen der ehemaligen Klusierwaldungen, wie dieselben nuter andern anch in der inpugraphischen Karte von Würtemberg hezeichnet sind, grossenihells genan üherein, und nur nach der Südselle bin geht die heutige viel welter. Sie beginnt (ahweichend von der heutigen) dem Kinster gegenüber in dem Bache, der aus dem Alitelche westlich in die Murg einmündet, zieht sich von diesem südwestlich bis zur Wasserscheide in dem Attwalde hinauf, wo sie mit der heutigen zusammentrifft; folgt dann dieser in nordwestlicher Richtong, immer auf dem Gebirgskamme fort bis zur "Förstenhülte", dem Bergginfel binter dem Unizenbacher See (der Name Hundesfu"z ist verschwunden), von da nurdüstlich bis zum kieinen tlahnenberge, von hier aus in gleicher Richtung abwärts bis zum Ursprung des H'inlnemansbach (in den ällern Lagerbüchern Wimmershach, dann Immershach, jeizt Emershach), und hierauf dem nördlichen Lanfe dieses Baches nach bis zu seiner Einmündung in die Mennenahe, Schönmönz. Von hier an fübrt dieselbe genan der begligen Landesgränze nach, die Schönmünz nach korzer Strecke überschreilend, aufwärts in nordwestlicher Richlung his zum Ursprung des Pfruondebuch (des beutigen Frahnhachs nach der had topogr. Karie), sofurt diesem Bache nach bis in die Murg, diese binab bis zu dem üstlich rinmündenden Rennielbach, dem henligen Rendelbach, diesen Bach östlich aufwärts bis auf die Höhe, und nonmehr, die Landesgränze, da wo diese in einem rechien Winkel nordwäris geht, verlassend, gerade aufwärls bis zur Wasserscheide. Anf dieser angelangt wendet sich die Gräuze in einem rechten Winkel nach Südwesten, geht auf der Markscheide zwischen Schwarzenberg und Besenfeld in gerader Linie, der alten Weinstrasse nach, bis zu der avena Oticini, wahrscheinlich dem Punkle, wn die Gränze in einem weiteren Winkel sich ganz südlich kehrt und zieht sich von hier au his zum Fole enburre (in den Lagerb. Folkenbühr, anf der Karte Forkenbühr), einem Waldbezirke hinter Schwarzenberg. Die nächsifolgenden Markscheiden sind zweifelhaft, doch scheinen sie der Hannisache nach der Richtung der heutigen Gränze zu folgen, mit der sie in dem Mu°lbach wieder zusammentreffen. Dieser, in den Lagerhüchern ebenfalls Mühlbach, in der Karle Sluizbach genannt, bildet in seinem Laufe von Süden nach Norden bis zu seiner Ausmündung in die Naguld bei dem Orie Erzgrahe auch heute noch die Gränze. Von dem Paukte aber, wn der Aufangs von Westen bach Osien fliessende Bach nach Norden sich wendet, umfasst die nenere in südlicher Richtung noch eine ziemlich viel grössere Strecke. Die des Schenkungsbuchs ziehl sich südwesilich dem Belsenbru'n, dem heutigen Elsenbrunnen, zu und von da wohl in ziemlich gerader Richtung über die Bergscheide hinweg bis per ascensum distenditor usque in sneslef, et per directum usque in Hundesfüz, et ablinc usque in den Uberwalt, et per des[c]ensum in Wininemansbach et, ablinc usque in Menzenahe, et per ascensum usque in Pfründebach, et per descensum eiusdem ripe usque in Murgam, et ablinc distenditur usque in Rennielbach, et ablinc usque in sneslef, et ibidem usque in avenam Otwini', et per directum usque in Folc'unburre, et ibidem per descensum usque in Lamprehtestein, et per ascensum usque ad lapidem invata pontem Rote, et abbinc usque in ascensum montis, et per directum eiusdem montis in den herthweg, et abbinc usque in Mülbach, et sic distenditur usque in Belsenbrün, et sic per directum usque in cacumen montis, abbinc usque in Winterbrünne, et ab co loco usque in Murgam.]

[Q]uidam miles, Bertholdus nomine, de Ehingen\*\*\*, ministerialis Welfhonis ducis, dedit pol. 22 a. saucto Gregorio predium suum in Ramfrideshösen \*\*\* eo paclo ut anniversarius uxoris sue, nomine Hellevric, annualiter de eo agatur. Insuper constituit ut de nummis qui de eodem predio dantur duo solidi in cena domini duodecim pauperibus erogantur\*. Dedit etiam murenulas aureus, que pro X talentis comparate sunt, cum quibus redempta est hóba in Remmingesheim \*\*\*. Pratum ultra silvam dedit in Reinecheim \*\*\* et predium in Özenhovven \*\*\*.

Obtulit etiam nobis cruciculam || deauratam plenam reliquiis sanctorum, quorum nomina pol. 22 de continentur in insa cruce \*\*\*.

In 'nomine saucte et indiridue trinitatis. R(udolfus)., comes palatinus de Tuigen ", omnibus in Christo fratribus in Richenbach, presentibus et futuris, in perpetuum. Ad pie salutis sue memoriam collata dei famulis in Richenbach remedia R\u00f3olfus comes palatinus presentis pagine testamento precepii annotari, ut subscripte pagine lectio presentibus et futuris viva sit recordatio. Ad redemptionem predii nostri quod Nievern "\u00f3olfus dicitur XX marcas puri argenti contulit". Eius itaque peticionione deliberatum et statutum est, ut cenobii nostri cellerarlus in anniversario prefati comitis palatini preagendo ad commutationem victualem Il de XL solidis eiusdem predii annuatim accipiat fratribus equa pensa administraturus sonnam vini, somam asini cum porris, XXX caseos, CCC ova, solidos III in pisces', tria nultra tritici, duo ad panem, modius in XXV panes coquatur, et in XXV pauperibus distributur. modius in artocriis prenaretur. Fratres omnes cum pia devotione divinum officium

Ober Oreini; es its weier 1 noch e dentileb. Vor i in ni its dien Baster, wie wenn Anfangs na genunfen hins.

"") nud pra'll Sod in Hunderbilt. — s) Von der vorbreichende versa abneichende Hand. — s') In Originale folgen nunmehr die Worte: De halter etiam (diese belden anspeechabten Worte zuesfelbart) prefit mentri fractikus festram prior in
den antierensen prefit ennis jedential den sinten daministert, weiter dertraische in den dat ut dereichen und die oben nicht ones Einz liegue bit annualten accipient fratirius penne administraturus un nature Basde der Hunderbilt belgesett.

Cheftenen sied des betreu Weste annualten ist daministraturus in der Hunderbilt nuspechaten and one der Holl 31 is, bene dennad 
gegebenen Ansurge derreiben Crizande hier ergitut. — Bel Krun ist das ganze Stock von Einz liegue an his pie decembent wahrenbeimleben int Bilderbilt und die Wederbelbung of Fol. 31 is wegenissen. — ) von delten Hil is spieces Rundstant der geleichen Hand.

an die stärkste Seitenqueile des Reichenbachs, den noch jetzt so genannien Winterbrunnen, und diesem Bache unch bis zu dessen Assmindung, dem Allteiche gegenüber, in die Murg, womit die Gränze schliesst. — 363) Ehingen, O.A. Rotenburg. — 364) Renfrizhansen, O.A. Sutz. — 365) Vgl. Anm. 95. — 366) Vgl. Anm. 200. — 367) Oltenbofen<sup>\*</sup>, bad. B.A. Achern. — 366) Vgl. Anm. 39. —369) Vgl. Anm. 98.

celebrent, et beati comitis felicem memoriam in vigiliis, in missis, in spalmodiis, in orationibus

ln' nomine sancte et individue triuitatis. R., dei gratia palatinus comes de Tuigen. fratribus in Richenbach, presentibus et futuris, bone voluntatis benivolentiam. Cum sub huius mundi spatio dubio, divina sic prestante providentia, in Richenbach claustrum eiusdemque loci predia undique plurima nostre subiacerent tuenda potentie, discipline neglegentiam, in bonis detrimenta damnorum, iutentione studiosa studuimus emendare et ibidem, frigente rerum penuria ejecta. Opum abundantiam elaboravimus inhabitare. Igitur universorum fratrum in claustro seniorum et iuniorum edocti providentia et consiliis, concepto ab omnibus communi consensu, hec statuta perpetuo firmavimus observanda, ut domnus prior refectiones duas vespertinas, scilicet in ll. vespera dominice, in vespera II., ferie, universo conveutui monachorum et fratrum administret ceu in caseo vel lacte; cellerarius in vespera IIIº, ferie et IIIIº, refectiones universo conventui administret. Magister operarius et hospitalarius in vespera Ve. ferie rel. 33 b. refectionem universo || conventui anministrent. Camerarius in vespera subbati refectionem universo amministret conventui. Hec statuta pro fratrum Christi consolatione pie observantibus sit pax in domino lhesu Christo, et cum sanctis et electis dei istis statutis eternorum premia et beatitudinem recipere mereantur. Sub hoc anni termino hec statuta absoue omni contradictionis inpedimento sunt administranda, a festo scilicet beati Georgifil, usque ad festum beati Martini.

Auno' dominice incaroationis MCCVIIII. inspirante divina gratia Hugo de Wilare''s vir illustris et morum honestate preclarus, pro remedio anime sue et uxoris et omnium parentum suorum, summa devotione tradidit deu et sancto Gregorio fratribusque in Richenbach degentibus dimidiam partem molendini quod situm est in villa que dicitur Althein''', quam proprietario iure possederat, ea couditione ut ex reditibus qui ex supradicto molendino persolvuntur, uxoris sue Mathidis anniversarius annuatim celebretur. Statuens etiam insuper ut post obitum sui utriusque, scilicet sui et uxoris sue, anniversarius una die agatur. De 1-1. 21. prememoratis vero || reditibus, quorum summa est XXXII solidi, VI solidi sacriste attribuendi sunt, ut certis horis, scilicet ad publicam missam, vespertinali hora, et singulis noctibus, ante altare sancte crucis lumen accendatur. Ut etiam istud pactum ratum et irrefragabile permaneat, presentis pagine descriptione seu attestatione in posterum tralegamus. Testes sunt lunius douationis Folmarus de Wilare'', congnomento Gravva, et Ilartmôt, liber homo de Battelbranea "''.

Hec" est conputatio redituum in Dizingin 874, in Wile 325 et in Hûsen 870.

u) Etwas andere Hand. - v) Wieder etwas andere Hand. - w) Andere Hand.

<sup>370)</sup> Pfolzgrafenweller, O.A. Freudenstalt. — 371) Vgl. Anm. 26. — 372) Vgl. Anm. 370. — 373) Helletbroan, O.A. Horb. — 374) Vgl. Anm. 6. — 375) Well die Sladt (vgl. Anm. 216), oder Well das Dorf, belde O.A. Leonberg. — 376) Vgl. Anm. 110.

In Dizingin habemus V mansus, de quorum singulis annuatim persolvuntur nobis XI maltra avene. De [e-jisdem etlam persolvuntur II libre et XV solidi, minus IIII denariis. Insuper Nanzo von em lande II solidos. Kerzstalerin von em lande, stozet an Hevinger wech\*\*\*, II solidos. Der Bonre de quodam agro IIII solidos et VIII pullos.

In Wile, Albertus de mansu XII solidos. Qui habet duos fratres, quorum fratrum, duobus decedentibus, ab uno persolvitur libra, ab altero tantundem, a tercio tercia pars suorum bonorum. Item de quodam mansu VIII maltra avene.

In Hûsen VIII maltra siguli et VII avene. ||

In nomine sancte et individue trinitatis. R., palatinus comes de Tvingin, omnibus in Christo 19-1-110. Irratribus in Richinbach, presentibus et futuris, in perpetuum. Ad pie salults sne memoriam collata dei famulis in Richenbach remedia Rödolfus comes palatinus presentis pagine testamento precepit annotari, ut subscripte pagine lectio presentibus et futuris viva sit recordatio. Ad redemptionem igitur predii nostri quod Nievern 10- dicitur XX marcas argenti contulit, id statuens, ut cenobii nostri cellerarius in anniversario prefati comitis palatini peragendo ad commutationem victualem XXXVIII solidos eiusdem predii census annuatim accipiat, tam literatis quam illiteratis fratribus equa pensa amministraturus soumam vini, dorsellum porii, XXX caseos, CCC ova, pisces quantum dei militibus sufficiat, tria octaria tritici. De quibus modius in arlocreas coquatur. Statuimus etiam eodem die XII pauperes de eadem prebenda sicut fratres refici. In proxima secunda feria post festum Mohannis babliste fratres pro salute vite sue officium una concelebrent. Post obitum vero sui, pro anima eius deo suplicaturi vigilias, missam in anniversario die rite decantent.

Notum sit omnibus subscriptum intuentibus, quod ego Petrus s, miles de Tettingen dedi sanctis in Richenbach X libras Tubingenses pro remedio aulme C., militis pie memorie de Niunegge ; et pro summa pretaxata sunt mihi VII maltra sigull in curia Huson s assignata, ut eius anniversalis exinde memoria agatur et fratribus plena caritas exhibeatur, prato, quod prius collatum errat pro remediis. ad me meosque successores sive heredes libere redeunte. II

x) Wieder andre Hand. — y) Von hier bis redeunte von anderer Hand auf dem unteren Rande beigesetzt. — y\*) Statt Petrus stand vorher .....hardus. — z) Sanctis in Richenbach über der Zeile, darunter pro anniverserie gestrichen. any Wieder andre Hand.

<sup>377)</sup> Der Weg nach Hößingen, O.A. Leonberg. — 378) Vgl. S. 413, Anm. s². — 379) Vgl. Anm. 98. — 380) Vgl. Anm. 299. — 381) Nemeck, O.A. Freedenslatt. — 382) Vgl. Anm. 155. — 383) Vgl. Anm. 336. — 384) Vgl. Anm. 20 (die Handschrift hat, verschrieben, Alteht'). — 385) Vgl. Anm. 205.

ut agant memoriam eius. Hugo iunior, filius Hugonis senioris, contulit molendinum in Altenh[e]im 100, unde solvuntur XII solidi XV. kalendas Septembris; tunc erit bb eius anniversarius, et inde fratres refectionem bubere debent, ut eius agant memoriam. Contulit etiam in Cunnehusirn \*\*\* solvendos VI solidos, unde in eternum lumen accendi debet ante altare sancte crucis. Uxoris eius Mathildis memoria sub eodem tempore agi debet, que obiit VII. kalendas Ianuarii. Marcwardus, filius Hugonis senioris, contulit in Biltdachingen 350 predium, unde solvuntur X solidi VI. idns Augusti, in die obitus sue uxoris Heiluigis, ut ipsius et uxoris sue celebris habeatur memoria, et inde fratres in anniversario ipsius Marcwardi refectionem habere debent. Cunradus, frater Hugonis senioris de Hiligen 210, contulit predium in Mezzengen 200. unde bb\* solvantur VIII solidi VII. 00 kalendas Septembris, cum erit anniversarius eius, inde fratres refectionem habere debent ee, ut eius celebrem agant memoriam. Hugo, filius Cunradi, contulit predium in Altheim 301, unde solvuntur VI solidi in kalendas Aprilis, cum erit eius auniversarius, et inde fratres refectionem habere debent, ut eius agant memoriam, Si quis predicta solvenda non solverit, si quis soluta subtraxerit, anathema sit in domino Ihesu Christo. Monemus quoque fratres cenobii, ut et ipsi defunctorum in domino pie agant memoriam, et salutem eis devotissime a domino et omnibus sauctis eius implorent. Il

Fel. 35 b.

Acta sunt hec sub domno Manegoldo priori 64.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod nobilis comes Bertholdus de Svize\*\*\* pro remedio anime sue contulit beato Gregorio et Remigio pratum solvens VIII solidos\*\*, quod dicitur Bernharteswisen\*\*, ut exinde anniversarius eius celebretur.

Soror militum de Ihiligin <sup>11</sup>, nomine Werndrvdis, pro remedio anime sue contulit nobis quedam bona sua in Argozzingin <sup>12</sup>, de quibus nobis persolvuntur anunutim octo solidi Dwingenses. Quidam clericus, nomine Heinricus de M'Ren <sup>12</sup>, ob remedium anime sue contulit nobis

quoddam predium in Ratfelde ator, quod annuatim in festo Martini persolvit VII solidos et C ova.

Notum se sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod Cunradus, palatinus comes de Tuingin, divine miscrationis intuitu contulit sancto Gregorio in Richinbach annuatim X maltra siliginis et X maltra avene in villa que dicitur llarde se. Item nobilis Illiteboldus de Ysinburch se contulit ecclesie in Richinbach iu honorem sanctorum Gregorii et Remigii ob remedium anime sue omnia bona sua in Scerbeu se et in Nazetla se cum omnibus suis attinentibus.

b) orti über der Zelle belgesetzt, — bê') Von made an modere Hund, — ech Anfangs sebelnet Ill gestanden un haben, dann VI denus geschaften werder un seyn, dam werde dieses gestrichen auf VI über der Zelle beigestett, mad kelenfank ist oprille gestrichen. — ec'') deient Randleinatz. — dd) Diese Ueberschrift ist über der Spalte beigesetzt und von einer andern als der vorigen und der nuchfogenden Hund, welche letztere von der vorigen ebenfalls aberdeit, — ee) Die Worte notenen VIII. oberidies von anderen Hund die der Zelle belgesetzt. — fly An Hande von menerer Hund note er zellet. — gil Wieder andre Hand

<sup>386)</sup> Yel. Ann. 26. — 387) Uerentiteil. — 388) Bidechingen, O.A. Horb. — 389) Yel. Ann. 386. — 390) Yel. Ann. 161. — 391) Yel. Ann. 26. — 392) Yel. Ann. 60. — 393) Uerentiteit we? — 394) Yel. Ann. 386. — 395) Yel. Ann. 72. — 396) Mühlea an Neckar, O.A. Horb. — 397) Rohfielden, O.A. Nagold. — 398) Hart, zoiter. O.A. Haigerloch. — 399) Yel. Ann. 356. — 400) Schernbach, O.A. Freedensiati. — 401) Yel. Ann. 256.

Cunradus, miles de Hûsen 402, contulit ecclesie in Richenbach duo predia in Vtiulihh gin 403 Fol. 26 a. quorum unum annuatim solvit VI maltra siliginis et II maltra avene et VIII pullos, aliud duos solidos et II pullos.

ltem Welrlaherus et Dithericus fratres, milites de Ihilingin 404, contulerunt ecclesie in Richenbach, pro remedio animarum conjugum suarum Wilbirgis et Adile, curiam in Ergezingin 605 sitam, cuius reditus annuatim solvunt VIII maltra adoris 11 et VIII maltra siliginis et V maltra avene et maltrum pise et C ova.

Marquardus pinguis 110, miles de Ihilingin, contulit ecclesie iu Richenbach annuatim V maltra siliginis et Ill solidos in Ihilingin. Item de remedio Cunradi militis de Ihilingiu empta est curia in Horwe 408 sancto Gregorio in Richenbach. Item Agnes de Ihilingin contulit ecclesie in Richenbach VIII solidos annuatim in Ergozingin. Viricus miles de Ibilingin contulit saucto Gregorio in Richenbach curiam in Althein 407. Cunradus molendinator de Horuue contulit sancto Gregorio in Richenbach II maltra adoris "\* et siliginis annuatim in Rechesingin \* ...

Burchardus, dictus Nopularius, cum conjuge sua contulerunt ecclesie in Richeubach VII solidos et modium aveue et 11 pullos annuatim in Linsteten ". Heinricus miles in Achara" contulit ecclesie in Richenbach IX solidos argenti et 11 cappanes annuatim in Openowe "".

Welr Inherus de Rechesingin 412 contulit beato Gregorio in Richenbach de bouis suis jure perpetuo XVIII denarios, et ab omni jure quo tenebatur domno lohanni militi de Betenhusen "s se absolvit daudo sibi IIII libras, et sic se cum uxore et heredibus liberum fecit et tandem sancto Gregorio et R(emigio) iure censualium hominum libere se contradidit kk. ||

Quedam " matrona, Rethilt nomine, de Bernoldeshouen 414, cum marito suo Gotefrido, Fel. 36 b. villico de Stoufenberc 113, predium quod habuerunt in villa que dicitur Visbach 116, per manus advocati sui Reginbotonis, etiam de Bernoldeshouen, cum omni iusticia libera donatione delegaverunt ompipotenti deo et beato Gregorio pro remedio animarum suarum et ompium parentum suorum. Iluius rei testes sunt: Adelbertus miles de Nescilrit 417, Rödolfus miles de Scoweuburc ".

Adelbertus miles de Nescilrit 410 emit nobis partem predii apud Vriefeim 410 pro V solidis et duobus talentis in loco ubi antiquitus castrum erat constructum.

Notum "" esse volumus tam presentibus quam futuris, quod babitatores loci huius

hh) Am Raude unten von andrer Hand numittelbar nach diesem Schlusse der Selte steht folgender Beisatz: Hem Waltherus de Dalhein (vgl. Aum. 158) contulit beate ecclesie in Richenbach annuatim XII denarios de bonis suis, dandos in festo Gregorii. Item renator in witer qui dicitur Pforcein (Sadttheil von Pforzheim?) contulit sancto Gregorio annuatim de bonis suis VI denarios. - li) Handschrift: ador. -- ll\*) pinguis übar der Zelle. -- ll\*\*) Vgl. Anm. ll. -- kk) Von et ab omni an bis contradidit Zusatz von andrer Hand. - II) Wieder andre Hand. - mm) Andre Hand.

<sup>402)</sup> Vgl. Anm. 155. - 403) Vgl. Anm. 45. - 404) Vgl. Anm. 336. - 405) Vgl. Anm. 72. -406) Vgl. Anm. 210. - 407) Vgl. Anm. 26. - 408) Vgl. Anm. 128. - 409) Vgl. Anm. 27. - 410) Vgl. Anm. 191. - 411) Oppenan, bad. B.A. Oberkirch. - 412) Vgl. Anm. 128. - 413) Bettenhausen, O.A. Sulz. - 414) Bernhardshöfe, bad. B.A. Achern. - 415) Vgl. Ann. 35. - 416) Vgl. Ann. 144. -417) Nesseiried, bad, B.A. Offenburg. - 418) Vgl. S. 155, Anm. 9. - 419) Vgl. Anm. 417, - 420) Vgl. Anm. 143. 53

multas iniurias et tribulati[o]nes passi sunt ab hominibus in vicin[i]o eorum conmoran[ti]bus, Fol. 57 a. maxime ab his qui în vico Dornstetin \*\*\* et în villulis ad ipsum | locum pertinentibus conmorantur. Nam ob querimoniam illorum Egino comes de Vra 478, qui predium ipsorum quoil vocatur Aha " et pertinet ad Bahenberc " a duce Berhtoldo in beueficium sus clepit, sepe ingressus est locum istum, multis minis et terroribus an nos perturbando, dicens quod habitatores huifuls loci silvam supradictorum civium inciderent et pecoribus suis prata eorum devastarent et in multis locis predium eorum iniuste obtinerent. Provisores vero loci huius cum cousilio fratrum, ad conpescendam iram comitis et querimonium civium, dederunt ei nunc equos, nunc pecuniam, et in vehendis tabulatis lignis multum illi ministrabant. Inse vero acceptis muneribus letus abscessit, bona promittebat, sed fidem non servans populum et locum decipiebat. Aliquanto enim interiecto tempore iterum turbulentus et ira coumotus Fol. 37.b. rediit, interdicens nobis silvam et predium sepedictorum civium, et omnia que iuste || ac rite cum ipsis campsimus aut ipsi nobis delegati sunt irrita fecit. His vero molestiis et augustiis fatigati adivimus abbatem et advocatum nostrum Berlitoldum, hec omnia eis narrantes. Facto igitur placito inter eos, et die statuto simul utrimque eo ad hoc convenientibus ita definitum est et firma racione stabilitum, ut nos ipso \*\* comiti Eginoni XII talenta daremus eo pacto ut quidquid a supradictis civibus in silva et in pratis mutuatione, emptione seu delegatione adquireremus, aut ipsi nobis cives pro remedio animarum suarum tribuerent, heredetario jure perpetualiter pp possideremus. Hanc affirmationem suscepit advocatus uoster manibus suis. Berhtzoldus cum fratre suo. Cunrado, ab ipso comite Eginone et a filio suo, presente uxore sua et aliis idoneis testibus. Cûnrado de Dirbehein "\* Berhtoldo de Messingin "\*, Ger de Vra 417, Liutfrido de Richt 418 et aliis multis presentibus, quorum nomina deo sunt cognita.

Fot. 3% a. Hec est annotacio censuum et redituum in Heringiswiler et Lucinharth est Dunzilhingin est.

In Herinchinswiler Eberhardus in dem obern hove XIII denarios et duo ymi avene et totidem tritici et siguli, Walterus XX denarios et unum maltrum avene. Cunradus tres solidos et unum denarium, unde vinftinhalbin geltscevele avene unde en gistrichin geltscevole siguli et VI ymi tritici et siguli et duo ymi avene. Walterus cementarius solidum et unum \*\* quartale siguli et unum modium avene. Bernhardus solidum unum et unum quartale siguli et I modium avene. Burchardus der swarze en geltscefole siguli et XIIII denarios et VI quartalia avene. Von des Zegilher wisi II denarios. Von

nn) et terroriius libre der Zeile. — oo) utrimpus über der Zeile balgesetzt. — oo') live ipri. — pp) perpetualitier über Zeile beigesetzt. — oo') live ipri. — pp) berpetualitier des littents Seils is utegescheitent, Dis Schrift der session Seited er noch übergen Hälfen von Her an übe zu dem Worte perfinekli, gepen den Schluss der Seite, ist von der des vorligen Blattes ganz verschieden und sehr Mein. — qn') namm und einer Reun.

421) Vrl. Ann. 138. — 422) Urach, O.A.St. — 423) Anch, O.A. Frendenstatt. — 424) Bumberg in Balern. — 425) Dürhbelm, O.A. Spaichingen. — 426) Müssingen, O.A. Rolenburg. — 427) Vgl. Ann. 422. — 428) Alteriteth, O.A. Mirlingen? — 429) Vgl. Ann. 74. — 430) Vgl. Ann. 230. — 431) Thomilingen, O.A. Frendenstatt.

des smidis guti l solidum et duo ymi avene et ll ymi tritici et siguli. Nanthoch I denarium. Henricus et Burchardus I denarium. Albértus der stencheler V denarios. Von Arnoldus gut en geltscefole siguli et en geltscefole avene. Von Slithin guth ll ymi siguli et avene et ll denarios".

De L©cinharht Bertoldus et Albertus VIIII denarios et II ymi avene et totidem tritici et siguli.

De Dungelhingin von" des Rotin guth X denarios et tria quartalia avene et III ymi siguli et tritici. Carpeutarius totidem. Von Vredlins guth X denarios. Diethericus an der wisi et Bertoldus an der wisi VIIII denarios et I quartale signli et unum modium et ymi" avene. Eberhardus an der wisi totidem. Eberhardus de Scophloch in tres denarios. Ilermannus V geltscefole avene et tria quartalia spelte. Item de Heringiswiler Bertoldus et Albertus Zwigi IIII denarios et I modium avene et II ymi siguli. E quibus ministro dantur II gel[[1]scefole siguli et I maltrum avene et tria quartalia spelte et VIII denarii. Set primum illud" quod dicitur val ministro noviter statuto pertinebit. Von Drutelint gût IIII denarii. De orto II denarii "... ||

Notificamus " tam presentibus quam futuris, quod dominus Guntherus, prior Richeubachensis familie, communi fratrum consilio, curtem nostram in Ilirslanden an cuidam Walthero concessit " cum iugo boum eo pacto, quatinus ipse... " et sumptis a provisore loci huius XVIII maltris, V siliginis et V sigalis ", VIII avene ad serendum, II porcos, alterum talentum", alterum IIII solidos denariorum albe monete valentem, ceteris exceptis reditibus eiusdem predii ", reedificato molendino nostro nobis annuatim restituat ".

Notum <sup>et</sup> sit universis, quod dominus Eticlio, miles de Wittingin <sup>et</sup>, filiam Bertoldi qui dicitur Lager, iure proprietatis sibi attiuentem, dimidiam cum omni posteritate sua omni iure tradidit sancto Gregorio et Remigio. ||

Sciaut 41 universi, quod Hermannus, clericus de Beteuhusen 413, post emancipationem patris sui custodiam coupromisit monasterio dare V solidos Dwing(eusium), scriptori vero VI eorundem. Testes Dithericus. Heinricus 44.

432) Schoofloch, O.A. Frendenstatt. - 433) Vgl. Anm. 101. - 434) Vgl. Anm. 268. - 435) Vgl. Anm. 413.

### II. SCHENKUNGEN AN DAS KLOSTER ZWIEFALTEN

durch Luitgard von Beuren und ihren Oheim den Priester Eberhard geschehen, um 1130.

Die hier milgetheille Aufzeichnung steht, von einer zierlichen Hand des 12. Jahrhnuderts, unmittelbar hinter der mit Biblia 40. nr. 39 bezeichneten, dem 1t. Jahrhandert angehörigen pergamentenen Evangelienhandschrift der k. öffentlichen Bibliothek in Stutigart und zwar auf der Rückselte des Blattes auf dessen Vorderseite die Handschrift schliesst. Darunter steht von einer Hand ans der letzten Häffte des 15. Jahrhunderts. sehr sehleeht und kaum leserlich geschrieben: Notandum quod dominus Iohannes (Ill. 1437-1474), abbas Zwyfuldensis, de coumuni consensu tocius Conceutus hoc annicersarium restauravit et in anno peragendum VIII, idus octobris. Mit dieser Aufzeiehnung können übrigens noch die folgenden beiden Stellen der Zwiefalter Chronik des Mönchs Berthold verglichen werden, welche von der gleichen Schenkung handeln und einige Zusätze zum nachfolgenden Texte enthalten. Die Chronik berichtet nach dem Abdrucke bei Pertz Mon. Germ. Tom. XII. (Script. X.) S. 105: Eberhardus presbyter de Erichstein apud Niuwinhusin duos mansos dedit, quos a militibus Counonis comitis (von Achalm) 19 libris argenti emit, und S. 108: Ebirhardus presbyter de Erichstein cum sua nepte Liutgarda apud Rutelingin tradiderunt quatuor mansus et apud Niwinhusin duos mansus et quadraginta marcas argenti. Ueber dle Zeltangabe 1130 ist Ann. 6 noten zu vergleichen. Uebrigens nimmt eine dem 17. Jahrhundert angehörige Zusammenstelling der Besitzungen des Klosters ausserhalb seines geschlossenen Gebietes, da wo es der Schenknog in lierolstetlen (vgl. Anm. 5) nach der folgenden Aufzeichnung erwähnt, ebenfalls bellänüg das Jahr 1130 an. -

Notum sit cunctis in Zwiuildensi cenobio constitutis, quantis vel qualibus beneficiis hunc locum ditaverint pie memorie Livggarda de Buirron', nec non avunculus eius. Eberhardus' sacerdos, quem ad hoc crebra exhortatione sua prefata dei famula perduxit. In coemptione predii quod apud Rutelingin conparavinus, seu aliarum rerum ibidem necessariarum, fere centum marchas argenti ab eis datas expendimas. Deinde duas hobas apud Nivinhusin ' XX marcharum precio nobis comparaverunt. Post obitum vero pie recordationis Eberhardi, avunculi sui, denuo XX marchas in auro et argento memorata dedit Livggarda haiusmodi pacto interposito, quatenus eadem pecunia in usus servorum et ancillarum Christi, quolibet modo vellent, expenderetur et anniversarius dies avunculi sui per singulos annos cum missa et officio mortaorum, tribus luminibus accensis omnibusque signis ecclesie concrepantibus, celebretur, ipsu quoque die cunctis hic deo famulantibus largiter cibus et potus pro eo administretur. Post hoc XIIII marchas in usus cuiusdam allodii nomine Heroluesstetin expendit atque ecclesiam ibidem a fondamentis cum aliis edificiis construxit. Alio tempore marcham unam, et alio talentum argenti dedit, rursus alio equum qui marcham mam dicebator valere tradibit. Calicem quoque, decenter aurificis manu fabrefactum, bims marchas argenti appendentem, supra dominicum altare posnit, ubi similiter alio tempore albam bonam locavit. Preter ista diversis temporibus publice vel privatim ail vestitum servorum vel ancillarum dei linei panni plus quam ducentos cubitus, lanei quoque ducentorum cubitorum mensuram excedentem haic contalit loco.

Pro his atque huiusmodi beneficiis domuns Ödalricus abbas cum senioribus suis illi pollicitus est, quatenus post obitum eius unius sororis vel monachi apud nos cousortium in orationibus et elemosinis pleniter haberet. Quod ita factum est. Super hec statuerunt anniversarium depositionis eius diem cum officio missaque defunctorum, quinque lampadibus accensis celebrem agi, atque ipsa die uberem karitatem cibi et potus cunctis fratribus interioribus et exterioribus seu etiam sororibus nostris impeadi. Unam quoque ancillarum eius ipsius rogatu in consortium sororum nostrarum suscepimus.

1) Unbestimmbar welches. Die oben erwähnie Zusammenstellung erklärt es, aber wohl auf blose, schwerlich richtige Vermuibung bin, wahrscheinlich wegen der Nachbarschaft von Herolfessietien für Euabeuren, das aber sonst gleichzeitig bei Beribold selbst als Onin- oder Oenenburron vorkömmt. Die nach der Abhandiung von Raiser, Chronic, antiquiss. Ottenburanum, S. 16, S. 6, in diesem s.g. Chronicon zwischen 1145 und 1180 vorkommende Luitgarda illustris femina, welche das predium Buron (Kanfbeuren pach Raiser), 2 quod hereditarie possederat per decessum fratris sui, dem Kloster Otlobeuren überträgt, manudante ipsius advocato Siboldo libero homine de Horningen (lierrilugen, lm Blauthal, eine kleine Stunde über 🗈 dem ebenfalls im Blanthale gelegenen Ehrenstein - all Erichstein - vgl. die Vorbemerk. - O.A. Ulm), kann der Zeit nach nicht wohl die hier genaunte Schenkgeberin sein (über Erichstein vgl. übrigens anch noch die Urkunde von 1151, S. 60 dieses Bandes). — 2) Vgl. die Vorbemerk. — 3) Reullingen, O.A.St. Das Kloster Zwiefallen batie hier und in Riedlingen einen eigenen Freihof. Die Erwerbungen des Kiosters an leizterem Orie beginnen aber nicht vor dem Anfang des 14. Jahrhunderts. Die obige Dentung wird ansdrücklich noch durch eine Reihe auderer vorhandener Zeuguisse dieses Klosters beslätigt. - 4) Nenhausen, an der Erms, O.A. Urach, bis zum Jahr 1750, in welchem dasselbe durch Vergleich an Wirlemberg überging, im Beslize des Klosiers Zwiefallen. - 5) lieroistetten, Heroid-, Heerd-, Herrensietten, Heroi-, Heroidslatt, abgeg. Ort, westlich von Euabeuren, O.A. Münsingen. - 6) Abt Utrich I. 1095, Mai 1 - † 1139, März 19.

# III. GÜTERERWERBUNGEN DES KLOSTERS OTTOBEUREN. EINLEITUNG.

Die folgenden Anszeichnungen sind aus Feyerabend, des ehemal. Reichssiffs Ottenbenren sämmiliche Jahrbücher, genommen, in deren zweilem Bande die erste S. 826 ff. nuter Nr. III., die zweite S. 828 unter Nr. IV. abgedruckt stehl. Alle Nachforschungen nach den von Feyerabend benützten Quellen waren vergeblich. Dass er keine eigentlichen Originalurkunden vor sich hatte, gehi bei der ersien schon aus dem (auf den Rücken der Urkunde geschriebenen) Zengenverzeichnisse hervor, und die zweite sieht auch eber wie ein in Irgend einer Handschrift des Klosiers vorgemerkter Privatanfsalz aus. Dass ferner die jetzt im Reichsarchive in München aufbewahrte noch ungedruckte Handschrift des Chronicon antiquiss. Ottenbaranum (vgl. S. 421-, Anm. 1), welche auch sonst noch zur Geschichte wirlemb. Orie in Oberschwaben einige Ansbeute gewährl 1, nicht die Quelte ist, ergibt sich aus einer vorgenommenen Vergleichung derselbeu. Die bei Feyerabend (S. 207 a. a. 0.) angeführten Stellen des gen. Chronicon über den Güterbesitz des Klosters in Altingen und der Umgegend lanten, um dieselben als Zugabe 2u den nachfolgenden Aufzeichnungen hler mitznthellen, in der H.S. vollständig so: (Pol. 16 b steht noch) Sub eiusdem abbatis (nämlich Bernoldi, dann folgt Fol. 17 a) tempore Heinricus marchio de Reomsperc 2 cum uxore sua O'dilhilde et filiis ac filiabus suis predium quoddam in Altingin3 situm, dimidiam ridelicet hrobam cum duabus extremis partibus rinee sue quas rulgo duos morgin rocant, adiacentem quoque predicte rinee rallem totam, excepta portione Bertoldi coanati sui de Vrisinhorn 1 que est in medictate eiusdem vallis, deo sanctoque

mariiri Akzandro pro remedio anime sue parentunque norum in tus proprietalis tradideruni, ministeralibus suis edam hane ticentiam dantes, ut si quas res, predia, rel possessiones rendicione, mutuatione, voluntaria donatione sire quocunque modo tel pactione lividem monasterio conferre rolueriu, perpeituam habeant potestalem. Heinricus igitur, qui et mes mer? dicebatur, ministerialis predicti marchionts, cum uzore ac fila fratris sui ad conversionem O'titaburra necisens hr'bam umam in stilla Altigata, et plurimas agras extra condem tillam contuiti monasterio. Gerungus quoque frater cius pro XII marcis et pro spe amploris remunerationis plurimas agras libidum rendidit monasterio. Gebenarius etiam de Lichtinatain ministerialis predicti marchionis monasterium ingrediens molendinum in Altingin et quasdam agras et quedam prata cum filorum suorum robuntate contradidit. Similiter Heinricus de Niefron? cum uzore sua concresus predict sua libidum situ contuiti. Mudolfus quoque de la lair et Heinricus de Genkingin et Rediger de Mulheran et Redajus de Kuppingin lo, ministeriales marchionis, agras suos etidem monasterio pra argento tendidas

Ausser diesem Berichte steht gielch auf der ersten Sclie des nicht paginierten Vorsatzblattes nach der Antählung der redditus careorum et rini apud montana von anderer Iland noch folgende Stiele (bei Peyer abend II, S. 230 f. Ann). In Akingen trans alpes Rieers haf<sup>11</sup> soliti medietatem bonorum. Der O'ninger soliti de quadam domo XVIII denurios et duos pullos. Molendinum XV solidos Turcingensium, Mangoldus de quadam domo V solidos Italiensium. Soror Ricarii XVIII denarios Ilaliensium et duos pullos. De Gahai'l Sohorer XVIII denarios. Dominus Gossolius V solidos Turcingensium de quadam bono in Raistingen o' quod possidet pro lure personali. Brahitindols volit XIV manete exteris.

Die Zeitangaben 1182 und 1198 rühren ohne Zweifel von Peyerabend her und sind als der Hamptsache nach richlig bier beibehalten. Abs Bernold, under den die Schenkong des Markgrafen Heinrichs fältt, 1180 — † 1194, der Markgraf kommt schon 1181 vor und stirbt 1198 in Apailen. Abs Kourad 1194 — † 1220 (vgl. Feyerahend a. a. O. II, S. 195 ff. 205 ff. 233 ff.).

1) Es sind folgends Stellen (Handschift Fo.1. 5): Wilmandus de Albert (Albert, O.A. Havenburg) ministerialis sections in Monte (leng. 404) com uvere et filisi sui monaterium ingredien spedien sum intess infastivative (Hansweller, whendas), at tres habes computation controll. Due poster organic view Kunradus de Smalnege (Schmeige, chendas), et bendas) at the habes computation controll. Due poster organic view Kunradus de Smalneges (Schmeige, chendas) et litigitation inconsidericit must. Bendassibelts: Servigence de Sunaingen (Studingen, O.A. Laughal) current noman in Trastalistationes (unamitative), cum convertretur, delli, et spredicious consust in Sunaingia quid thicken posticitat filli suit litigitationi concedir feel, unde sindicium tritici oriectava, quad Kinordus de Mainingia, Gillentinique, Dalett, and externation view un Una nach Mommingia) sidi concessum esse fingit. = 21 Randser, belet. 1.0. Obergiandus; — 31 Altagen, O.A. Herenberg. = 4) Weissenburg, halett. C.D. Regendorg (in Nr. 1 inites Ann. 3 heists divere capsalus; 4 the Trundser). — 5) Raisser (vgl. S. 421, Ann. 1) liet mit Feyera bend meetiser nad meetis draws (f. 17. Ann. 4) cinco Heinrich (S. 18. Ann. 8) denable Direntama, Heinrich Messender einem Hall Green delle del citch bel Althage orders Ethiburg fleich ungeleben. — 6) Die Ray Liebanstein, O.A. Reutlugen. — 7) One Zwelfe der dicht bel Althage adapter Filliant diesstelben, Netferinge. — 79 Sa. abstract d'uv ver- un ancher statt de, ell 15, vol verterieben statt der der sicht Weight abstract av A. der Green dentile stage, our Gettenburg, de. O. Herenburg.

1.

Markgraf Heinrich von Ronsberg schenkt dem Kloster Ottobeuren Güter in Altingen und erlaubt seinen Dieustleuten beliebige Güterveräusserungen an dasselbe Kloster.

(1182.)

Notum esse cupimus omnibus tam presentibus quam tuturis, quod ego Heinricus, marchio de Ruomisperc', et uxor mea Uodilhildis cum filis nostris Gotefrido, Heinrico t Kuonrado atque filiabus Irmingarda et Adelheit predium quoddam in Altingen' situm, dimidiam videlicet huobam quam Waltherus excolebat, cum duabus extremis partibus vinee nostre, quas vulgo duos morgin vocant, deo sanctoque martiri Alexandro in Ottinburren pro remedio anime nostre parentumque nostrorum in ius proprietatis tradidimus. Preterea secundum eam partitionem seu divisionem que apud generos nostros, mei scilicet et Bertholdi, cognati nostri de Wrrunberc', a plerisque facta asseritur, adiacentem predicte vince nostre vallem eidem monasterio partim donavimus taliter, ut pars nostra sive porcio iosi vinee proxima, sine quorumlibet, quod absit, tam nostrorum quam alienorum interruptione vel intermixtione hominum, proprie et integraliter ipsi perpetuo servetur ac deserviat. Insuper remotiorem partem memorate vallis mediam pari modo condonavimus, et hanc idcirco nou totam, quoniam tres morgin fideli nostro Uolcmaro iure beneficiali ex ea indulsimus, de reliquo prout placuerit acturi. Hec nimirum velut pro manusdatione predicto cenobio contulinius, eadem cum deus inspiraverit ampliaturi. In hoc etiam prefate ecclesie monachis adminiculati sumus, quod omnibus ministerialibus nostris, circa partes easdem sive quacunque manentibus, hoc auctoritate nostra licentiavimus, ut si quas res, predia, vel possessiones venditione, mutuatione, voluntaria donatione sive quocunque modo vel pactione illis conferre voluerint, perpetuam habeant potestatem. Si que etiam simpliciter pro divina remuneratione quoquam donare vel disposuerunt vel deinceps disposuerint, ut in his omnibus memorati monasterii subveniant necessitatibus, et consulimus et auctoritate nostra districtius injungimus atque precipimus. Ego itaque Uodilhild hec ut habentur et expetii et patravi, et ut spero mihi omnibusque vobis ad me pertinentibus nostris et amicis tam vivis quam defunctis divinam misericordiam in horum effectu impetravi, et ut perpetualiter anud vos ita custodiantur et amplificentur rogo et consulo atque medullitus efflagito\*).

Testes horum que scripsimus hi sunt Volmarus de Affiltranc' et filius eius Marquardus. Volcmar de Celle's. Nobiles hi sunt: Gotefridus de Marsteten's. Otto de Loubon's. Heinricus de Stetin's. Heinricus de Ursin's. Heinricus et Kunradus de Eggental's. Kunradus de Gunziberc's. Volcmarus de Wiar's. Cunibertus, Kunradus de Hadilbertberc's. Erinbertus de Woodd's. Hillibrand et filius eius de Anniberc's. Wernherus de Talihouin's. Heinricus, Ruodolfus et Kunradus et Waltherus de Ottinburren's. Luitfridus et Trutwinus de Altingin's.

<sup>\*)</sup> Yor dem Zeugenverzeichnisse steht von dem Herznigeber die Anmerkung: "In exteriori pergameno sic habetur"; dann folgt das Zeugenverzeichniss in der Art, dass links die Worte Nöbiles hi sunt und darunter in einer Spatte bernb die Namen derselben, reteits die Worte Testes horum bis Celle seeben.

<sup>1)</sup> and 2) Vgt. Anm. 2) and 3) der vorhergegangenen Einleitung. — 3) Wurmberg, O.A. Manibron, passt nicht bierber. Nach der Lesning des Chron. Oltenb. (vgt. Anm. 4. der Einleitung) wird wohl hier ein Schreibfebler zu vermanhen sein. — 4) Apfeltrang, baier. L.G. Obergünzbarg, — 5) Zeil, wahrscheinlich das bei Pforzen, L.G. Kaufbeuren, abgrangene (vgt. die S. 421, Anm. 1 erwähnte Abhändlung von Raiser S. 7, Sp. 1.) — 6) Maursteitein im gen. L.G. — 7) Lauben, und 9) Steiten am Anerbach, beide L.G. Mindeheim. — 9) Irsingen, and 10) Eggenthal, beide L.G. Türkbeun. — 11) Obergünzbarg, Orl des L.G. — 12) Weyher, L.G. Mindeheim. — 13) Halzienberg, L.G. Olioberaren. — 14) Abgekürzt für Wohnolder? (vgt. Raiser, S. 11, Sp. 2.), Wulferts bei Halgen, oder Hohnoldersenenfar (Raiser S. 14, Sp. 1.) Wulfertswende, beide L.G. Olioberaren. — 15) Amberg, L.G. Türkbeim. — 16) Thalbofen, L.G. Kanfbeuren. — 17) Der Orl Olioberaren. — 18) Vgt. Anna 3 der Einleitung.

2.

Abt Konrad von Ottobeuren ordnet dem Bruder Heinrich, Probst dieses Klosters, für seine Verdienste um dessen Weingut in Altingen einen feierlichen Jahrtag.

(1198.)

Ad exemplum bene agendi et diutinam promerendi memoriam notum esse volumus tam futuris quam presentibus, quod frater noster Heinricus, sancte huius ecclesie prepositus, bona sibi commissa fideliter et prudenter in tempore suo dispensavit ac reditus annuales multimoda dilatatione prediorum fidelius cumulavit ac prudentius. Ut ergo posteri nostri memoriter teneant nomen eius et benefactorum eius non possint oblivisci, junum ex eis calamo scribe plurima transcurrentis notare curavimus. Hic siguidem, dilectissimi buius loci gloriam et honorem omnimodis studens promovere conatibus, viueam nostram Altingin'. cuius "vena benedicta est et fructus dulcis, efficacia sue probitatis plantavit et rigavit dilizenter auxilio eorum quibus divinitus est inspiratum. Spiritus enim domini bone voluntati eius aspirando cooperans eidem vinee sive curie largum celitus dedit incrementum. Proinde communi decretum est consilio, ut anniversarius dies eius memorati ac perenniter memorandi fratris nostri celebri devotione recolatur, in divinis et in mensa refectionis solenni ciborum agatur apparatu, ita videlicet, ut per totam congregationem singulis singula pocula vini dentur, adjuncto pane triticeo et quatuor ferculis accurate apparatis. Ipso quoque die pro remedio anime eius duodecim pauperes ab elemosinario summa pascantur diligentia. Cui autem curia in Altingin commissa fuerit, omnia hec de reditibus eiusdem predii indubitanter augeri providebit. Et ut hec rata sint ac firma in sempiternum, ego, fratrum amator et populi mei, Cuonradus, sancti huius monasterii abbas, in nomine sancte trinitatis constituo et decerno et signaculo sancte crucis +, quod corrumpi nefas est, consigno atque confirmo.

<sup>1)</sup> Vgl. Anm. 3) der vorhergebenden Einleitung.

### IV. HEBEREGISTER DES KLOSTERS ELLWANGEN.

Dieses Register ist ann der in der Anmerkung zu der Ellwanger Urkunde von 1117, S. 42 näber bezeichneten Handschrift genommen. Das erste Slück bis In Sulepach I. sicht auf der Vorderseite des zweiten Blattes der Handschrift unterhalb, die beiden Intgenden auf der Rückseite von Blatt 21. Der Schrift nach gehören alle drei Slücke in den Anfang des 13. Jahrhunderts. Die Schrift des letzten Stückes, mömlich von leti unt homines an. Sit aber von der der beiden andere einsa verschieden.

Iste sunt decime ad portam monasterii pertinentes. In Alrhaim' I. In Smehingin' I. In Cunlingin' I. In Humistat' I. In Hutelingin' I. In Brunnin' I. In Ebinoten' I. In Hagilen' I. In Stetin' I. In Emerstetin' I. In Schechingin'' I. In Meckelingin'' I. In Kochen' I. In Sulznach'' I.

Census camerarii in Cazwanci. In Wolcolfesdort. Rêdegerus LX denarios Nûrenbergensium, Cênradus LX denarios, Heinricus LXXXX denarios, Heinricus Sosilos, Gerhardus LX denarios, Sigelolius LX denarios, Sifridus Enko LX denarios, Hem in Limpach. Gramannina vidua LXX denarios, Heinricus Colbo XXX denarios, Fêterarius et filius suus LXXX denarios. Molendinum in Cazwanc XII solidos et dimidium. Item Hermannus XXV denarios, Cênradus in campo X denarios, Willebirc XXV denarios et obulum, Cênradus de Herzogenhoven. XVI solidos et obulum, Diemêt XXV denarios et obulum, Faber X denarios mulier que vocatur Frisine XXXII denarios. Item in villa que vocatur Gerive. Cênradus LXX denarios, Arnoldus LXX denarios, Irmenfridus LXX denarios, Fridericus quondam advocatus LX denarios, Crafto LXX denarios, filius eiusdem LXX denarios, Byteglarius XVI solidos minus duobus denariis. In Wrmach. V solidos Nêrenbergensium. In Gnnzenhusen.

Isti sunt lomines censuales qui se sancto Vito" tradiderunt, redimentes se per propriam pecuniam a quodam Eberhardo, filio quondam Stecchonis de Ravenstein": filii domine 68te et Bene, sororis eius, et omnem genealogiam procedentem ex ipsis qui sunt de Segelen". Primus ex ipsis C\u00f3nradus mercator de Ba\u00e4menkirche\u00f3, item C\u00f4nradus frater eius, Waltherus et alii quam plures de priori villa.

- a) Der Name des Zinspflichtigen fehlt. b) Lies: omnis genenlogia procedens.
- 1) Allerheim, rechts der Wörnitz, baier. Herrsch.Ger. Harburg. 2) Schmählungen, baier. L.G. Nürdlengen. 3) Killingen, O.A. Ellwangen. 4) and 5) Hohenstall, Hättlingen, beide O.A. Aalen. 6) nod 7) Broonen, Ebnat, O.A. Ellwangen. 8) Hägelensbüffe?, O.A. Galidorf. 9) Stellen, O.A. Ellwangen. 10) und 11) Hammerslatt, Schechingen, O.A. Aalen. 12) Nögglingen, O.A. Guidod. 13) Kachen (Öberr, Unter-), O.A. Aalen. 14) Stabkeh am Kucher, O.A. Galidorf. 15 16) Katzwang, Wülkersdorf, Lübnek, Greet, alle vier noffern von einander, baier. L.G. Schwäbach; Hersogenhoren unbestlumbar. 20) und 21) Warmbach (Öberr, Unter-), und Ginzzehnansen, helde in L.G. diezes Namens. 22 D. b. dem in verdächtigen Urkunden des Klosters Ellwangen schun 037 (vgl. Band 1. S. 227), in unzweifelhaften zuersi 1417 (vgl. S. 11 diezes Bandes) genannten Schutzheligen desseiben. 23—25) Ravenstein und Bühmenkirch, beide O.A. Geislüngen; Segelein nuerstüllett.

# V. DIE BESTÄTIGUNGEN DER ANGEBLICHEN SCHIRMBRIEFE KAISER FRIEDERICHS I. FÜR DAS KLOSTER WEINGARTEN DURCH SPÄTERE KAISER.

#### EINLEITENDE BEMERKUNGEN.

Aas diesen in Orticula durchaus sehr stalllich und felerlich, namentich in angewühnlich grossen Format ansgeferligten Besitätigungsurkunden sind die aben S. 83 ff. eingerückten, als falsch nachgewiesenen drei Schirabriefe kähser Friedrichs I. genommen, wie dorf bereits bemerkt ist. Dem Plan dieser Saumdong gemäss würde die Mehrzahl derschien, gleichviel ab licht oder unkeht, späler nach liter Zeitlöge dareit einzeiten gewessen sein, während die übtrein bier die dem Werke zunächst gesteckte Zeitgräuse hännasgehen. her übersichtliche Zasammenstellung hier, wurde zunächst durch die Absieht veralisst, an der Hand derseiben die Grinde für die obes angevommene bischieht dieser sich mut lite her Utknoden niber zu entwickeln nad in Verbindung damit von miglich in Beziehung anf die Frage, weicher Zeit die als solche erkannler Fläischungen angebüren, zu einem Ergebaiss zu gelaugen. Eite Nebenveranlassung gab die in der dritten Reihe ier auchstehenden Urkunden zu Tage kommende, in zwei bis drei Zelien besichende angebürche Bestätigung Friedrichs II., ein blosser Eingang, ohne Ort und Zeit, und (überhaupt) ohne Schluss. Dieses Einschlebed, weiches miglicherveise einem bissen Schrichfehr zein Dasain verdankt, sichen lesser in selenne seilhertigen Zusammenhange belassen, als späler seibständig unter den Urkunden Friederichs II. an zienlich heltebiger Siche aarsecüliet zu werden.

Die nachstehende Darstellung wird ann, was die angenommene Unichtheit heirfilt, zanächst diejenigen Punkle hezelchnen, welche sich bei einer wiederhalten genanen Vergielchung der vorliegenden Urkanden enischieden Keinem Verdaelte nuterwarfen gezeigt hahen, and hieranf die für die Unichtheit sprechenden Gründe zur Erörterung bringen. An das Ergebniss, welches bierans hervorgeht, wird sieb sodann der Versuch einer bestimmten Liisung der welter bemerkten Frage hinsichtlich der Ealstehungszeit dieser Urkanden anschliessen.

- 1. Zu den unverdächligen Paukten gehöri:
- J. Der lahall der einzelnen Bestättgrangen für sieh als solcher, wie z. B. die darin vorkommenden Kanzleiunterschriften, Zeit-, Oris- nud Zeugenangaben, u. s. w. (Die Formel in perpetanm in Kaiser-urkanden ist gietelnwohl eine ungewöhnliche). Eine der Beställigungen, nud zwar die Hetarichis VII. (A c) stimut sogar Wurf für Warf, den Nanca des Klusters, dem sie gilt, alleha ausgenommen, mil einer Urknude dieses Külter für das Kluster S. Blasten (bel Gerbert, IL N. S. 11). S. 2023 überein.
- Gehören dahln die Sigille, welche säumtlich noch vorhanden und bis auf zwet mehr oder minder slark beschädigte, zum Theil vorirefilich erhalten sind. Anch lässt die Ari ihrer Verhindung mil den Urkauden, wenktsiens bei zwei derselben (A. e. and C. b.), keineriet Verdacht zu.
- 3. Gehören hicher wenigstens bei der Mehrzahl dieser Urkunden die Schriftzige, welche nur bei der reitlien der am Rodoff lanienden Beställigungen entsehlechen für gefüsstat, bei den beiden andere für etwas zwelfelhaft, bei allen übergen für durchaus nuverdüchlig erkannt werden müssen. (Dasselbe scheint bei den Monogrammen der Fall zu seine).
  - 11. Die Gründe, welche die Ächtheit aller dieser Bestätigungen gleichwohl in Frage stellen, sind:
- Die Unächtheit der darin beslätigten Urkunden, obgleich nicht zu läugen ist, dass anch Beispiele his jetzt wenigstens mangeforhiener Urkunden varkommen, worin anferschobene Urkunden beslätigt werden.
- Innerer wie änsserer Anzeigen wegen, missen zum mindesten zwei der Urkunden Rudolf's für unbeilingt naterschoben erklärt werden.

Die Innere Anzeige liegt in dem Verhällniss der darin bestätigten Erkanden Priederichs 1. zu einander. So wenig dieser oder ein anderer Kaiser zwei und drei mächtig grosse Erkanden, darauter zwei an einem und demselben Tage, ansstellte, welche einander grossenliells wörflich wiederholen, dabei aber darch eingeschobene Zusätze sich nuterscheiden, wodurch sie weder als Dupilkate, ooch als vollständige für sich besiehende Urkunden gelien können, so wenig hat der spätere Nachfulger Rudolf eben dieselben, und zwar zwei darnnier wieder an einem nod demselben Tage (die dritte ist obnedem falsch), beställigt. Dieser Ponkt wird als so entscheidend anzusehen sein, dass zwar wuhl alle drei Urkunden dieses Königes falsch, aber nicht mehr als eine ächt sein Können.

Es kommt Indessen binzo, dass weuigstens eine dieser drei Beslätilgungen, und zwar gerade die grösste darmier, überhaupt auch äusserlich alle Keanzeichen handgreiflicher Unächtheit an sich trägt. Es ist diess die dritte angeblich in Ulm ansgesichte (C a).

Schriftzüre, Pergament, Siegelung, alles ist hier in gleichem Masse verdischtig und zeugt jedes in seiner Art für die begangene Päischung. Ersiere (die Schrift) ist durchaus schwerfällig und gezwungen, eine klünsliche Nachahmung einer dem Schreiher fremden Haud; thellweise sind verzierte Buchstahen angehracht, wie sie wahl schwerlich in einer andern Urknode Rudoffs sich finden werden. Danchon zeigen sich eine Anzahl, je zuweilen verbesserier, an sich kleiner; kamn bemerkharer, aber doch gerade für die Fälschung sehr bezeichneuder Verschen. Seinst das änsserst dicke, aussen gethe, inneh weisse Pergament, chenso die sehr starke, vierkanlig gewuhene seidene Schour, wuran das allerdings ächte Siegel (vgl. S. 435, Anm. 1) häner, dielehen eher einem Erzennisse späterer Zeit.

In Brzichung and das Siegel ergeben sich aber fülgende eigenthümliche Erscheinungen: Dasselbeist der Länge anch zerbrochen und die durchgezogene Schunt in Palige davon unde der Vorleterselbe ihn blossgelegt. Feruer ist die Rückselle in mehreren grösseren Stücken davun abgresprangen. Nun zeigt sich aber,
dass diese losgesprangenen Stücke nichts anders sind, als Theile eines zweilen, etwa flugerdicken Wachsanfgusses auf die Rükselle des nun wieder zum Vorsteilen gekommenen ursprünglichen, an sich viel dümeren auch
etwas beileren ächten Sigells, für welches die Schunr, an der dasselbe jetzt befreitigt ist, viel zu duck gewesen wäre. Das Zerbrochen des Siegels seiner Länge nach auf das Absprüngen einzelner Stücke ans dem
Siegelbilde kann füglich die Polge der offenbar nachtfrätlich von der Rückseite eingelegten falschen Siegelschunr sein, weiche auf der oberen Flücke zu wenig Küpper übtrig liess.

Sind damit der Auzeigen gegen diese Urknude Rudolfs geung an die Hand gegeben, so ist dem Zweifel, werche der beiden Burgen Urknuden Rudolfs zumächst für lache iz zu gelten bei, durch ein Seilenztisiet, das die zweite derseihen zu der eben bemerkten Besiegelung liefert, vallstäudig begegnet. An dieser Urknude, wetche, verschiedere van der vorigen, van einer festen und sichern, nur von der sousitigen Schrift der Urknuden Rudolfs sehr abweichenden, nunstrellig lübrigens dem Schlanse des dreizzbenten Jahranderfs angebörigen Hand herrührt, ist nuch jetzt eine sehr starke, aus gelben seidenen Strängen bestehende Slegelschans befestigt. Ands ist unch ein vortrefflich erhaltenes zeitere Slegels Rudolfs varhanden, welches nach dem Zenglasse des öffer erwähnten Riteren Weingarleer Repertoriums und ans elnigen Triimmehen der gieleben Seide zu selblessen, welche sonde für an dem Wachse kiehen, früher mit der Urknude verbunden war.

Van diesem Siegel nun ist ein, wie sich Jetzt zeigt, ebenfalls nachträglich anfgeschundzener, sohr dieker, dasselbe vullkommen deckender Wachsrücken abgesprangea, nuter welchem Jenes in seiner ursprünglichen Gestall wieder zum Vorschein kommi. Daraus sieht das Ende eines abgeschulltenen dünnen, dunkelfarbigen Siegelschürchens hervor, und die gelbe Siegelschur lief, ganz denlichen Spuren zufolge, zwischen der Scheiche des unsprüngliches kiegels und der anfgeschundzenen hindurch.

Wie sieht es nach diesca Pruben mit der ersten Urkunde Rudoifs, so wie mit den ührigen?

3. Es wird hier der Ort sein, die oben (S. 91) angedentete Vermulbung, dass von den drei nater C a-Ce enthaltenen Urkanden die Ludwigs (Co) die ältere sie und den betden andern als Grandinge gedient habe, n\u00e4her zu pr\u00edfren. Witre diese Vermuthung als richtig auzunehmen, so w\u00fcrde hieraus nicht nur in erster Linie die Un\u00e4chleit auch der in librem Acessern durchans als \u00e4\u00e4ch erselctionden Best\u00e4tigen griedrichs III. (Co) von selnst fuigen, soudern es w\u00e4re and keitu Grund vurbanden, wesshab nicht in gielener Weise die ebenso noverd\u00e4chleit gessiltigung lieturichs VII. (A) und noch mchr die \u00fcbrigen f\u00fcr no\u00e4chleit alter lessiltigungen w\u00fcr als gen\u00fcr no\u00e4chleit alter lessiltigungen w\u00fcr als gen\u00fcr no\u00e4chleit alter lessiltigungen w\u00fcr als gen\u00e4chleit zu betrachten.

Die erwähnte Vermalhang unn stützt sieh auf die Annahme, dass die angebliebe Bestätigung Priederichs II. ohne Ort und Zeit, weiche is allen drei Urkanden so bedentungslos dazwischen geschoben ist, nich eine arsprünglich beebsichligte Fätschung sci, am eine Lücke in den Bestätigungen zwischen Priederich i. b. und Rudolf aszafüllen, sondern durch einen blossen Schreibfchier in der Urkunde Landwigs ihre Eatsichung erhalten babe, bem natürlichen Zasammenhange nach sollte nämlich in dieser, da wo das ersiemal Pridericus sicht, Rudolfus gelesen werden. Würde diese Lesaug als die richtlige, die Lesaug Pridericus aber als ein reines Versehen des Schreibers zu betrachten sein, so würde damit die ganze liestilitigung Priderichs II. verschwunden, nud eben dadurch chtlirt, wie das Einschelesch in die Urkanden Ca nut Cot Priederichs III. Abindengerahen konnet. Zur Unterstillizung dieser Annahme künnte das in Ce und Ca febleude Annogramm Priederichs II. (in der Priederichs III. siebt unr dessen eigenes) diesen, ebenso der in allen drei Urkanden Febleude Schluss, sofern näufelch den Beställguagen Ladwigs die Schlussformalten der eitgerlickten Haupturkanden bereits hänfig weggelassen werden. Annb. ist ein Beisatz, den die Beställigung Priederichs III. zur Haupturkande Priederichs I. hluzufügt (vg. S. 98, Ann.), schon oben als Grand dir die Anseepprochen Annahm engeführt worden.

Diese Vermuthung mass aber jedenfalls schon darum aufgegeben werden, well die wahrgenommenen Unregelmässigkeiten anch ohne dieselbe sich erklären lassen. So ist zunächst die Annahme, dass die mangelhafte Bestätigung Friedrichs II. durch ein blosses Verschen entslanden sel, ebenso gut auch bei der Urknode Rudolfs (C a) möglich. Die diesem belgelegte Beställgangsformel tst nämlich offenbar wörtlich aus der Urkunde Adolfs enliehnt. Dachte nun der Schreiber, der, wie es scheint, sein Machwerk aus verschiedenen Texten namittelbar zusammenstonnelle, nicht daran, dass er ausser den Namen noch weiter an lener Fnrmel zn ändern habe, oder nahm er aus blossem Verschen mehr davnn auf als er hätte sollen, so blieb, da nichts mehr geändert werden konute, keine andere Wahl, als eine weitere Bestätigung (Friedrichs II.) ans dem Stegreif cluzuschalten, wozn daun der Elugaug der ersten Urkunde Rudulfs (A a), womit jene genau stimmt, ohne Zweifel als Muster dicute. Wirklich deutet anch das Wort Friderici in der Eingangsformel anf ein derartiges Versehen bin, denn man erkennt deullich ans den veränderten Aufangsbuchstaben Fri, statt welcher anfangs Re stand, dass der Schreiber im Zuge war, Rudolfi zn schreiben. Der fehlende Schluss erklärt sich unter diesen Umständen einfach ans Mangel an Raum, der durch den hinzugekommenen Einschnb nud die chenfalls feblerhafte Wiederholnng eines Salzes in der Haupturkunde (Indulgemus bis illibata) entstand, und zum dritten Mnnogramm fehlte nuter der angenommenen Voraussetznug wahrscheinlich das Vorbild, wesshalb es ohne wettere Umstände weggelassen worde. Was sudann die Urkunde Lindwig's betrifft, so bedient sich der Schreiber derselben, wie aus der Gleichheit der beiden Texte in diesem Stücke geschlossen werden kann, der von Rudolf gebrauchten Bestätigungsformel. Um nun diese, als er an die Urkunde Rudolfs kam, nicht würtlich wiederholen zu müssen, lässt er den nicht wesentlichen Eingang der letzteren ganz weg und beginnt gielch mit der Urknude Friederichs 11. Dadurch wäre die anscheinende Namensverwechseinng in der Urknude Ludwigs erklärt, das vierte Munogramm aber blieb weg, well in der Urkunde Rudoifs eines zu wenig steht.

Der Zusatz endlich, wie ihn die Urkunde Friederichs III. enthäit, ist an sich nicht gegen die Gedenkbarkeil. Stati den Besilz dere weiterer (unkundlich im Jahr 1278 erworbener) Güter besonders zu bestätigen, nahm man diese unter die in der bestätigten Urkunde angrezählten Orie ant, wodnech der Zweck erreicht wurde. Da aber Ludwig nicht die Urkunde Friederichs III., sondern die Rudolfs, in weicher der Beisalz ebenfalls fehlte, bestätigte, so kann das Nichtvorkommen desselben in der Bestätigung Ludwigs ebensowenig befreuden.

Somit fällt der aus der angeführten Vermallnung abgeleitete tieweisgrund weg, und es bielbt nach Beseitligung desseiben einzig und allein noch die Besiegelung der ersten Erkunde Rodoffs (A a), Adoffs (B b),
Albrechts (A b) und Lodwigs (C c) übrig, welche dorch ihre Beschaffenbeit nuter den vorliegenden Umsländen allerdings Verdacht erregen muss.

Die Stegel der ersten Urkunde Rudalfs (A a), sowte der Urkunden Adolfs (B b) nad Albrechts (A b), sind ganz wie das an der zwelten Urkunde Rudalfs mit einem unverhältnismässig dieken, einer Halbkugel gleichenden Wachsanfigsse ungehen, der Jeuen auch in der Farbe vollkammen gleicht. Die in rotheselenen, in Zopftorm geflochtenen Strängen bestehende Siegelschaur an der Urkunde Rudalfs (A a) ist überdies von einer ungewähnlichen Stirke, Das unt einem Gegenstejer verschene Siegel der Urkunde Landwigs endlich war zerbrechen und ist sorgfältig, wenn gleich Ziemlich unbehillich, mit Wachs wieder zosummengeklebt. Der Kopf des Kaisers im Hauptstegel ist seinler Wieder eingesetzt und ein ans dem nheren Runde des letzleren ausgefällenes Sliek der Umsehrift ist durch ein anderes, gar nicht zu dieser gehäriges, aus einem andern Stille erstelt. Endlich ist frinst

nm das kleinere Gegenslegel, welches ebenfalls zerspraugen nad wieder zusammengekiebt ist, eine die gauze übrige Flüche des Rückens bedeckeude dieke Wachsschichte diesem so aufgeschmolzen und angepasst, dass sie auf den ersien Blick eine Masse mit demselben zu sein scheint.

Sind nan diese, sawie überhaupt die bis daher aufgezählten Verdachtsanzeigen nad anehgewieseuen haudgreiflichen Fülschungen, aameuillich in Verbindung mit den zahireichen übrigen bet dem Kinster Weingarten vorkammeuden Unterschieften vielleicht zurelebend, um anch die äusserlich weuig uder gauz unverdächtigen anter deu vorliegeuden Urkauden für unterschoben zu erklären, oder muss ein Unterschied gemacht werden, und wortn ist dieser zu finden?

Die Frage ist sebon darum nicht ohne Bedeulung, well tus ersten Falle alle vorliegeuden Urkunden wenigstens zu einer und derselben Zeit unterschoben worden sein können, während im anderen nothwendig anzanehmen ist, dass die Fälischnagen bei diesem Kloster längere Zeit plaumässig furtgesetzt wurden.

Ein Umstand, der bei näberer Untersuchung der Besiegelaug Adulfs sich erkennen lässt und am passendsten hier zu erwähnen ist, wird wohl den Ausschlag in der Frage geben.

Der Im Lauf der Zeit locker gewordene Aufgrass auf dem Sigille Adults kann nämlich mit elem mässigen Dracke von demselben ab (und anch wieder zurück) gesehbebe werden, so anss er (abgeschobee) nur am obern Rande mit den durch diesen bludurchgebenden Siegelschnützen verbaunden bieht. Uuter demselben zeigt sich der naversehrte Rücken des Siegels in seiner ursprünglichen Form, nud durch dieses numittelbar läuft die an der Urknude beetstigte Siegelschenz.

Dies gibt einen bestimmten Fingerzeig. Die erwähnten Siegelnutersollebungen konnten ohne Nachbell ihr dan Siegel nur mittelst einen sehr starken Wachsanfgusses naf den Rücken desselben bewerkstelligt werden. Ein Mittel nan, nan dies nieht altza auffänligt werden zu lassen, lag vielleicht darin, sehr dicke Siegelschwüre anzuwenden. Dadurch warde ein gewisses Verhällniss zu der Schwere des Siegels hergestellt, and die Besiegelang erheitt Werdens ein feierlicheres Aussehen.

Ein zweites Mittel war, wie der Angeaschein lehrt, die Sigille an üchten Urkunden in gleicher Weise wie an den fischen dieker and so den leiztern Simicher zu machten. (Die meisten dieser Siegel waren überdiess binten mit Papier, theilweise mit rathem Safianleder überkiebt aud surgfültig in seidene Sückehn einerwäht.)

Ist diese darch die obesbemerkte Wahrnehmung bestimmt anterstützle Annahme als richtig anzuseben, so werden wich neben den änsserlich gazu zuwerlächtigen Beställiguugen Friederichs III. und Riearlebs VII. nicht nur die Adolfs, saudern auch Alberts aud Ladwigs (der Wachsaufgass auf dessen zersprungewem Sigille bezwechte einfach die Erhalitung des leizteren), deren Schrift insbesondere mit der in andern Urkanden dieser Radsier überenslahmt, als ächt gelein müssen. On die augewöhnlich diecke Siegelschaure au der ersten Urkande Radolfs (sehr starke Siegelschaure kannen indessen aneb sunst an dessen Siegeln vor) hierelebend ist, der Urkande Aberts gegenüber einen Unterschiel auf zu siegenheiden zu begründen, mieble schwer zu eutscheiden sein. Ihre Schrift gebärt jedenfalls eusehleden, wie übrirens alterdings unch die der falsehen zweiten, dem 31. Jahrhaunderte an, ab sie gleich eiwas eckiger auf gedrängter ersbechni, als sunst in Urkanden Rudulfs, ein Umsland, der vielleicht daher rührt, dass der Schrieber, am mil dem Raum zu reichen, seiner tiaud einigen Zwang anflegte. Gegenüber der zweiten Urkande Rudulfs darf aber vielleicht nech bemerkt werden, dass das Siegel der ersten ganz dansselhe ist wie z. B. das an einer im gleichen Mauat mit dieser (16. April) anspessiellien Urkande Rudulfs für des Siadt Ulm, während das an der zweilen davun abweicht. (Schwerlich wird Rudulf seine verschiedenen Mägelsilsstellte zu geleicher Zeit geführt haben.)

Darf die erste Urkunde Rudolfs als liebt angesehen werden, was weutgstens zu der hiernächst anzudenienden Unständen enischieden passt, su wäre der Hergang husichtlich der Entstehungszeit und der Aufeinanderfolge dieser Besätigungen folgender: Bereits Köufg Rudulf ist durch Vorlegung einer falschen Urkunde
Friedrichs I., die lant des Weingarteuer Reperforinus auch wirklich vurhanden war, getfänseht warden. Nachdem diese Tünschanng (A. a) gelungen war, wurde eine falsche Urkunde Rudulfs geschniedet (B. a), welche
eine angebliche zweite vun Friederich I. ausgestellte, dessen erste falsche durch einige Zusätze erweiterunde,
übrigens dem benaunten Reperforinu zufolge überhaupt ale vurhanden gewessen Urkunde, besfälligte. Diese
dritte Fässehung (die gefälssche Urkunde Friederichs I. als die erste gerecheut) wurde dem Kolfing Adolf, der

Grund hatte, sich die schwäbischen Küster geneigt zu machen, und dessen karze Auweschelt in diesen Lauden ein nüberes Zingeben auf die Umstände wohl überhaupt nicht müglich mehrte, vorgelegt und von ihm in einer ächten Urknade (6 b) bestätigt. Von König Abbrecht, dem die Beslätigungsarknade seines ihm erlegenes Gegners nicht wohl vorgelegt werden konnte, durfte voransgesetzt werden, dass er die Genehnigung einer Regierungshadungs seines Visters Rodoff incht erschweren wirde. Sie erfoligt anch wirklich derord die Ufknade Ab. König Helnrich VIII., den Gegner der Habsbarger, mochle für das sicherste gelten, zur Anerkennung der ersten falschen Urknade haben bei der sien die Steben Urknade Friederichs I., weiche leitztere überdies zu seiner Zit kleinen Anstoss mehr eregen konnte, zu bewegen, und die Anerkennung geschah in Ac. Mit König Friederich II. und Kaiser Ladwig waren dann wieder Zeitunstände eingelreten, welche einen ähnlichen und noch erweiterten Versuch wie unter König Adulf begünstigten. Anch diese beiden Gebiefer hatten eben zur Zeit der von ihnen ansgestellten Bestätigungen auf das einflussreiche Kinster vohl Rücksteht zu nehmen, und waren zugeleich sonst amf das manchfachste in Ansprach geommen, während üben ein den Kanziel zur Seitel stand, die seit Rodoff zum Verterung gewechseil hatte. So scheint es denn anch gelungen zu sein, die Bestätigung einer so plumpen Fälschung wie die (vierte) to Ca verszenker, in den Urknade Ch sund Ce anszawitken.

In Beziehung and die Urknoden der dret genannten Gebieter (Adolf, Priederich III. und Ladwig) darf vielleicht unch hervorgehoben werden, dass, währeud die Erreichung der Zwecke des Kinsters bet diesen teichter geschehen konnie, eine spittere Faischung auf ühren Namen, insbesoudere auf den Namen des im Banne gestorbenen Katsers Ladwig, keinen besondern Werth für dasselbe gehabt hätte. Eine Bestättigung für die ganze seitherige Annahum liegt endlich nach noch in dem eigenthümlichen Umstande, dass die Nachfolger Radolfs bald die eine, bald die andere seiner Urknoden, einer (König Heinrich) sogar nur wieder die Urknode Friedrichs I. nomitielbar unch deren Texte in der ersten Urknode Radolfs bestättigen, was, im Falle alle Urknoden gleichnissigs unterschoen würen, sich kannu trezod befriedigend erklätigen liesse.

Das Eudergehalss dieser längeren Ansführung wäre sumit im Ganzen, allerdings der orsprünglichen Vermuthang eutgegen: die Unächtheit der zweiten und dritten Urkunde Rubolis (B a und C a) und mit letzterer anch die Völlige Nichtigkeit der (In Ca—Ce) eingerückken Urkunde Priederichs II., die sehr wahrscheinliche Ächtheit der ersten Urkunde Rudolis (A a) und die Ächtheit aller übrigen (A b and A c, B b, C b und C c), woach die Anfertigung der falschen Urkunden Priederichs und Indolfs bereits in die letzie lijäifte des 13. und den Anfanz des 14. Jahrhunderles zurück zu verseien sein wirde Der crate falsche Schirmbrief Kaiser Friedrichs L. enthalten oben S. 83 unter

#### A. bestätiat

Albertus - wie a mit folgenden

a. durch König Rudolf. Rotenburg 1274. April 6.

Bestätigung der Urk. Rudolfs (a). Constans 1299. Märs 17.

b. durch König Albert I. mittelst | c. durch König Heinrich (VII.) Constanz 1309. Mai 31. Heinricus, dei gracia Romanorum

rex semper augustus. Universis

sacri Romani imperii fidelibus pre-

sentes litteras inspecturis graciam

suam et omne bonum. Quanto || nos

alcius exaltavit altissimus, tanto

benignius inspiravit in nobis spiri-

tum voluntatis illius qui ad zelum

fidei christiane nos provocat, ad

iusticiam dirigendam sollicitat et |

et per quas pro nestre salutis

augmento placabiliter exoratur, fa-

vorabiliter promovendas invitat et afficit mentem nostram. Hac ita-

que consideracione ducti notum esse

volumns tam presentibus quam fu-

RUDOLFUS, dei gracia Romanorum rex semper augustus, um- Abweichungen: versis sacri Romani imperii fidelibus imperpetuum. Regalis excellencia tunc sui nominis titulos ampliat et exaltat, cum loca divino cultni depultata et personas ibidem domino famulantes in suis iuribus confovet ac ipsorum justis supplicacionibus favorabiliter se inclinat.

Hinc est quod nos. Her. abbatis Hinc est quod nos . . abbatis et

ad religiosa loca et monasteria ct conventus monasterii in Wine- conventus monasterii in Wingarten ac personas religiosas, in quibus

garten, ordinis sancti Benedicti, Constanciensis diocesis, piis postu- dvocesis lacio nibus inclinati, gracias, coucessiones, sive privilegia ab inclite recordationis Friderico quondam Romanorum imperatore sub tenore infra posito eis et suo mouasterio tione, abolicioue ac vicio quolibet karissimi, nostre serenitati presentatorum talis est.

Folat das Privilegium A.

privilegii ac gracias, concessiones. beneficia et libertates consistere

Cupientes itaque tenorem ipsius

confirmamus. Tenor antem con- clare recordacionis serenissimi docessionis, gracie, et privilegiorum mini Rudolfi Romanorum regis.

supradicti Friderici sine cancella- genitoris et predecessoris nostri sancti Benedicti, Constanciensis dyo-

perpetualiter illibatas, ad rei memoriam sempiternam confirmationis nostre presentem paginam conscribi iussimus et sigilli 1 nostri sigilli 2 nostri munimiue roborari. privilegii Friderici imperatoris premunimine roborari. Testes sunt: Testes sunt: venerabiles Heinricus fati talis est. Rudolfus gubernator ecclesie Cam- Constanciensis, Landolfus Brixi-

turis, quod constituti in uostre matradita et concessa presentibus concessa ad instar et imitacionem lestatis presencia honorabiles et religiosi viri.. abbas et conventus mouasterii in Wingarten, ordinis cesis, nobis hunúliter supplicarunt ut privilegium dive recordacionis, Friderici imperatoris ac omnia alia privilegia, gracias et libertates ipsis et suo monasterio a clare memorie imperatoribus et regibus Romanorum predecessoribus nostris tradita a) et concessas innovare, approbare et confirmare de benignitate regia dignaremur. Tenor autem Folgt das Privilegium A. pidouensis, . . de Kamberch, . . de nensis et Sifridus Curiensis eccle-

Nos itaque dictorum . . abbatis Lorcha et., de Murrehart abbates, siarum episcopi. Cunradus abbas et conventus precibus favorabiliter et alii quam plures.

gramm) Romanorum regis invic- norum regis invictissimi (Mono- tis scripti patrocinio confirmamus. tissimi.

Mo, CCo, LXXo, quarto, VIII, Idus das Aprilis, anno domini mille-Aprilis, indictiono secunda, regni simo duceutesimo nouagesimo nono, infringere vel ei ausu temerario in nostri anno primo.

Ego frater Heinricus de ordine anno primo. fratrum domus Theutonicorum, doctor decretorum, regalis curie prothonotarius, vice venerabilis cancellarii regalis curic O., prepositi sancti Widonis Spirensis, recognovi privilegium et hanc confirmationis pagiuam de mandato tradidi speciali.

L. comes de Othingen. Hugo de | Campidonensis. Eberhardus impe-| inclinati predictum privilegium huic Werdenberch. R. de Monteforti. rialis aule cancellarius. spectabiles nostre confirmacioni insertum, nec Al. et Burchardus fratres de Ho- viri Iohannes de Schalun, dominus non omnia alia privilegia, iura, grahenberch comites. Krafto, Gode- de Arlato. Rudolfus comes de Mon- cias, concessiones et libertates, sicut fridus et C. de Hohenloch. Cun- teforti. Rudolfus comes de Werdem- ipsis et suo monasterio a divis radus pincerna de Wintersteten, berch, Marquardus et Viricus fra- imperatoribus et Romanorum regi-Eberhardus dapifer de Walpurch tres de Schellenberch et alii quam bus nostris predecessoribus rite et plures fide digni.

gramm).

indiccione XIIa, regni vero nostri

provide sunt tradita et concesse \*\*), Signum domini Rudolfi (Mono- Signum domini Alberti Roma- innovamus, approbamus et presen-Nulli ergo omnino hominum liceat Datum Rodenburch anno domini Datum Constancie, XVI. kalen-hanc nostre approbacionis, innova-

cionis et confirmacionis paginam aliquo contraire. Quod qui secus facere presumpserit, nostram indignacionem et offensam se noverit iucursurum. Huius rei testes sunt: venerabiles Petrus archiepiscopus Maguntinensis, sacri imperii per Germaniam archicancellarius, Gerhardus Constantiensis, Iohannes Argentinensis. Otto Basiliensis et Philippus Eistetensis episcopi, ho-

norabiles viri Heinricus, abbas Villariensis, ordinis Cysterciensis, aule nostre cancellarius, magister Symon, thesaurarius Mettenensis, dicte aule prothouotarius, nobiles viri Walramus de Ly'tzelenburg, frater noster. Gwido de Flandria comes Namurcensis. Iohannes comes de Spanhein. stremmi viri Iohannes de Brulushorn, curic nostre magister, et Dietdegeno de Kasteln ac plares alii fidedigui. In cuins rei testimonium presentes litteras conscribi et maiestatis nostro sigillo 3 inssimus communiri.

Datum Constancie pridie Kalendas Iunii, indictione septima.

Signam domini Heinrici Romanorum regis invictissimi, Anno domini millesimo treccutisimo uono, regni vero nostri anno primo. (Das Monogramm steht rechts in den Text eingerückt über den tetzten swei Zeilen.)

\*) Anfanga stand traditas, das s ist aber wieder ausgeschabt. -- \*\*; So die Urknade,

1) Das wohl erhaltene Siegel (vgl. dazu die Einleitung) zeigt den im Krönungsschmucke auf einem mit Fussbank, Rilcklehne und Polster versehenen geschuitzten Stuhle sitzenden König. Umschrift: RVDOLFI'S \* DEI \* GRACIA \* ROMANORVM \* HEX \* SEMPER \* AVGVSTVS (die E, N und das zweite M gerundet). - 2) Das an roth-gelb- und vellchenblanen seldenen Strängen häugende Siegel (vgl. dazu die Einfeltung) ist wohl erhalten und dem an Ca häugenden findolfs belnahe ganz gleich. Umschrift: † ALBERTYS . DEI . GRACIA . ROMANORYM . REX . SEMPER . AVGVSTVS (die E und das zweite M gerundet). - die einfachen Punkte vor und nach, und die Doppelpunkte zwischen den Worten der Umschrift bei Homer-Büchner, die Siegel der doutscheu Kalser. S. 41 slud nicht richtig: vgl. dazu die Abblidung bei Lichnowsky. Gesch. d. Hauses Habsburg H. Taf. 3, welche übrigens sonst sehr angenan gerathen ist. Der Kaiser sitzt z. B. baarfuss auf dem Throne! -- 3/ An rothen seidenen Strängen hängt das wohl erhaltene Majestitsrigill. Es 1st das bei Römer-Hüchner a, a.O. S. 41 beschriebene. Umschrift; † HEINBICVS | DEI ; GRACIA ; ROMANDRYM ; REX : SEMPRB ; AVGVSTVS (die E. N und das dritte M gerundet).

Der zweite falsche Schirmbrief Kaiser Friederichs I., enthallen oben S. 83 unter

#### B, bestätiat

a. durch König Rudolf. Rotenburg 1274. April 6.

RUDOLFUS — wie A a mit nachstehenden Abweichungen — monasterii in Wingarten (statt Winegarten) — Cupientes tenorem (itaque fehit) ipsius privilegii — sigilli nostri munimine roborari. Testes — de Kamberch . . Lorcha (de fehit) — (Hinter deu Zeugen) Eberhardus dapifred te Walpurch (folgen noch:) magister Heinricus de Herwilinge. m. Go'zo et alii quam plures. Dan Wort tradidi zeitchen wandato und Succiali um Ende fehit.

 b. durch König Adolf mittelst Bestätigung der nebenstehenden Urkunde Rudolfs.
 Memmingen 1293. Februar 1.

ADOLFVS, dei gratia Romanorum rex semper augustus. Omnibus imperii Romani fidelibus imperpetuum. Tune excellencia regalis exaltat et ampliat titulos sue laudis, dum | loca cultui deputata divino et personas domino famulantes bibdem in suis iuribus confovet et eorum iustis peticionibus favorabiliter se inclinat. Hinc est quod nos Her. abbatis et conventus monasterii de Wingarten, ordinis sancti Benedicti, Constanticanis | dyocesis, devotis petitionibus inclinati priviletium confirmacionis sub

sigillo dive recordacionis Rudolfi Romanorum regis ipsis super graciis et concessionibus a quondam Friderico Romanorum imperatore indultis nobis exhibitum de verbo ad verbum huie | carte inseri fecimus et conscribi. Cuius privilegii tenor talis est. Nun folgt die Bestäligungsurkunde B a bis zum Schluss, ammt den Yonogrammen Friederichs und Rudolfs.—

Nos igitur Adolphus, Romanorum rex predictus, devotis supplicationibus predictorum... abbatis et conventus monasterii de Wingarten faxorabiliter annuentes prescriptum privilegium in omnibus suis articulis ad imitacionem inelite recordacionis Rudolfs Romanorum regis predecessoris nostri innovamus, approbamus, confirmamus et maiestatis nostre sigilli² robore communimus. Testes huius rei sunt: venerabilis Petrus Basilensis episcopus. Ch. abbas Campidonensis. spectabiles viri Eber(hardus) de Catzenellemboge . . comes irsutus. Viricus de Helfenstein. Eber(hardus) de Spitzenberg comites. nobiles, Gerlacus de Bruberg. Gotfridus de Meremberg et alii quam plures.

Datum in Memmingen, kalendis Februarii, indictione sexta, auno domini Mº, CCº. nonogesimo tereio, regni vero nostri auno primo.

1) Das an elseer L'insurée befeutig prevenen, vortreillée énalteus Siegal (pg. die Elnistung) ist das bei Römer-Büchner, a. o. O., S. 2016 the Bürgens der RVDOLFVS) nicht RVDOLFVS) beit berbiehense und bei Lichnowsky. a. O. I., Tat. A abgabilisées, und von dem an A. hängenden — Rodolf führte verleitels, nach andem desietel Majestissiglite — vernchiezen. Unschrift; † RVDOLFUS P. Ell. 2016 (ale. A. D. O. M. Ellisten) (et al. C. Ellisten) (et al.

Der dritte falsche Schirmbrief Kaiser Friederichs I., enthallen oben S. 83 unter

### C, bestätigt

a. durch König Rudolf mittelst b. durch König Friederich III. c. durch Kaiser Ludwig mittelst Friederiche I. bestätigenden Urknude Friederichs II.

Ulm 1274. April 12.

RU°DOLFVS, dei gratia Romanibus imperii Romani fidelibus imperpetunm. Tunc excellentia regalis et || personas domino famulantes eorum justis netitionibus favorabi-

Bestätigung einer den Schirmbrief mittelst Bestätigung der neben Bestätigung derselben Urkunde bemerkten Urknude Rudolfs.

Ravensburg 1321. Januar 6. FRIDERICUS, dei gracia Roma-

norum rex semper augustus. Om- norum rex semper augustus, uni- Romauorum imperator semper auversis sacri Romani imperii fide- gustus, omnibus imperii Romani libus presentes litteras inspecturis fidelibus imperpetuum. Tunc exexaltat et ampliat tytulos sue lau- graciam suam et omue bonum, cellencia imperialis exaltat et amdis, dum loca cultui deputata divino Venientes ad nostre maiestatis pre- pliat tytulos suc laudis, dum loca senciam honorabiles et religiosi cultui deputata divino et personas ibidem in suis inribus confovet et viri . . abbas | et . . conventus domino famulantes ibidem in suis monasterii in Wingarten, ordinis iuribus confovet et corum iustis liter se inclinat. Iline est quod nos sancti Benedicti, Constanciensis petitionibus favorabiliter se inclinat abbatis et conventus monasterii de dyocesis, devoti nostri dilecti, quot- Hinc est quod nos.. abbatis et.. Wingarten, ordinis sancti Benedicti, dam privilegium confirmacionis et conventus monasterii de Wingarten, Constautiensis dyocesis, dev otis innovacionis a dive recordacionis ordinis sancti Benedicti, | Constanpetitiouibus inclinati privilegium Rudolfo Romanorum rege, quon- tiensis dyocesis, devotis peticionibus confirmationis sub sigillo dive re- dam avo et predecessore nostro inclinati privilegium confirmatiocordationis Friderici\*) Romanorum carissimo, salvum, non abolitum, nis sub sigillo dive recordacionis regis ipsis super graciis et con- nec ulla parte sui viciatum, ipsis Ru"dolfi Romanorum regis, avi et cessionibus a quondam Friderico traditum et donatum | nostris con- predecessoris nostri, ipsis super Romanorum imperatore indultis spectibus in civitate nostra Ra- graciis et concessionibus a quonnobis exhibitum de verbo ad verbum | uenspurch obtulerunt, supplicantes | dam Friderico Romanorum imperahuic carte inseri fecimus et con- humiliter et devote, se defensionis tore indultis nobis exhibitum de scribi. Cuius privilegii teuor talis est. et gracie nostre muniri presidiis, verbis ad verbum huic carte inseri Fridericus, dei gratia Romanus rex ac de speciali benignitate sibi in- fecimus et conscribi. Cuius privilegii semper angustus, universis sacri Ro- novari et confirmari privilegium tenor talis est. Friderieus, dei gratia mani imperii fidelibus imperpetuum. memoratum. Cuius quidem privi- Romanorum rex semper augustus, Regalis excellentia tunc sui nominis legii est per onmia tenor talis: u. s. w. wie in Ca bis - presentatytulos ampliat et exaltat, cum loca Nun folgt die ganze nebenstehende torum talis est. Jetzt folgt die divino cultui deputata et personas Urkunde Rudotfs (uameuttich Haupturkunde C bis iniuriam mit ibidem domino famulantes in snis auch der Schreibfehler Friderici dem Schluss der Bestätigung Ruiuribus confovet ac ipsorum iustis statt Friderico iu der Bestätigung dolfs (Ca) bis secundo. supplicationibus favorabiliter se in- Friederichs II.) bis zu ihrem clinat. Hinc est quod nos abbatis Schlusse anno secundo, Hierauf Nos igitur Ludowicus, Romanogarten, Constantionsis dyocesis, or- rex Romanorum predictus, devotis supplicationibus - u. s. w. Wieder-

Rudolfs.

Augsburg 1331. October 20.

Lydowicus quartus, dei gracia

Hierauf Schluss:

et conventus monasterii in Win- Schluss: Nos igitur Fridericus rum imperator predictus, devotis dinis sancti Benedicti, piis posta- supplicacionibus predictorum ab- holung der vorhergehenden Schtusslationibus inclinati gratias, cences- batis et conventus monasterii in formet bis - recordacionis Rusiones, sive privilegia ab inclite Wingarten favorabiliter annuentes, dolfi Romanorum regis avi, et recordationis Friderici quondami prescriptum privilegium in omniformanoum imperatore sub tende se singulis suis articulis ad probamus, confirmanus et nucleario imitacioneu inclite recordacionis tis nostre sigillo signoque nostro tradita et concessa prescutibus confirmanus. Tenor autum concessioni avi et prefecessoris nostri karisporti et consueto iussimus comfirmanus. Tenor autum concessioni avi et prefecessoris nostri karisporti karis-

inis, gratie et privilegiorum suprasini, imovamus, approbamus, ratidicti Friderici, sine cancellatione, ficamus et presentis scripți patroabolitione ac viti quolibet nostre cinic confirmanus, dantes se preaserenitati presentatorum talis est.

Fabit due Petistenium C.

Fabit due Petistenium C.

Fabit due Petistenium C.

Fabit due Petistenium C.

Fabit due Scriptionium C.

Fabit due Scripti

serenitati presentatorum talis est.

\*Folyt das Pricitegium C.
Nos igitur RV-DOLFus imperator Romanorum predictus — eie in [Rauenspurch VIII]. isla Inauraii, henden Monogrammen, links Lud-

tor Romanorum predictus — wie in Rauenspurch VIII<sup>a</sup>. idus Ianuarii, henden Monogrammen, tinks Ludder Urk. Adolfs, ausgen. Friderici, — bis sigilli 'robore communimus. Datum Ulme, anno domini anno septimo. (Das Monogrammi anno septimo. (Das Monogrammi

mus. Datum Ulme, anno domini anno septimo. (Dus Monogramm M°. CC°. LXX°. IIII°, II. idus aprilis, indictione secunda, regni nostri anno secundo.

diezem ist keines brigesetzt.)

(Links unterhalb das Monogramm Friederichs I., rechts das von Rudolf.)

\*) Statt der Anfangssylbe Fri stand preprünglich Ro.

# VI. REGESTEN EINIGER LÄNGST VERLORENEN URKUNDEN NACH DEM WORTLAUTE DER REPERTORIEN, IN WELCHEN SIE NACHGEFÜHRT WERDEN.

.

Stiftung Graf Egonis von Vaihingen und seiner Gemalin Cunigunde, dem ersten Abl Diether in das Kloster Maulbronn zu Weissach<sup>4</sup>) gethan. S. D. (swischen den Jahren 1148 und 1157, in weicher Zeit man den benannten Abl in Urkunden findel).

a) O.A. Vaihingen.

2

Fertigung Gelphrad, eines Edeln von Horrheim\*), um sein Gut zu Steinbachb), so er dem Kloster Maulbronn für 5 Mark Silbers verkauft. de anno 1179.

a) O.A. Vaihingen. - b) der Steinbacher Hof, O.A. Vaihingen.

3

Kaiser Heinrich VI. bewilligt dem Kloster Lorch, die alte abgegangene Mühle an der Mühlhalden zu Münster\*) wieder zu bauen. 1193.

a) am Neckar unterhalb Cannstadt, vgl. oben S. 295, Anm. 1 nnd 2.

4.

Pfalsgraf Rudolff von Tübingen restituirt dem Kloster Maulbronn den Flecken Iptingen, so dem Kloster von Urich von Uobelingen\*) vermacht worden, anno 1206.

a) d. i. Iptingen, O.A. Vaihlugen, vgl. S. 354. Anm. 1 nnd 2.

E

Stiftung der S. Nicolaus Pfründ in der Capelle zu Bruchsal. S. D. (um 1212).

In dem Repertor, des Klosters Manibronn nnter dem Orte Unteröwisheim, bad. B.A. Bruchsal, vor einer Urkunde von 1216 eingetragen.

# MACHTRAG.

### (Zum ersten Bande.)

Я

Cuniberct gibt sein gesammtes Vermögen an genannten Orten, unter der Bedingung es auf Lebenszeit zurückgeliehen zu erhalten, an das Kloster Fulda.

## 779. Märs 9 oder 10.

Dominus ac redemptor noster dei filius ammonet dicens: datum elemosina et ecce omnia fiunt vobis munda. Idcirco ego Cuniberctus, in dei nomine pertractans remedium animae meae vel parentum meorum, ut veniam in futuro consegui merear meorum delictorum, dono atque trado ad sanctum Bonifatium et ad monasterium quod nominatur Fnlda, in silva Bochonia in pago Grapfeld consitum, ubi sanctus dei corpore requiescit, et ubi vir venerandus Sturmi abba multitudini monachorum preesse videtur, totam substantiam meam, id est in istis locis inferius nominatis: Hohdorf', Gruoninga'. lngiheresheim', Feinga', Stangbach', Uulfinga", Adaloltesheim", Uuachalinga", Bunninga", Luutra ", et in villa Sauuilenheim " in pago Uuormazfelde quicquid in istis locis seu villis proprietatis habere visus sum totum et integrum ad supra dictum monasterium manu potestativa trado, tam terris, domibus, aedificiis, mancipiis, vineis, pratis, pascuis, silvis, campis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et inmobilibus, quicquid dici vel nominari potest, ea scilicet ratione ut per vestram prestationis kartulam supra dictam rem usque obitum vitae meae habere possimus, post obitum meum vos seu successores vestri hanc rem incontradictam tenere, frnere, possidere firmissimam in omnibus habeatis potestatem. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipse aut aliquis de heredibus proberedibusve meis seu ulla opposita persona qui contra banc traditionis kartulam venire temptaverit aut eam infrangere voluerit, iram trinae maiestatis incurrat et ab universis sanctorum ecclesiis excommunicatus appareat. Data mense Martio. X. die, VII. a idus Martias, anno XI. regnante Karolo rege gloriosissimo Francorum.

† signum Cunibercti comitis qui hanc cartulam traditionis fleri rogavit † Adalboto † Gundhart † Adalbraht † Berahtolt † Rihberaht † Gozbraht † Cazo † Hruodachar 438 Nachtrag.

- + Hufo + Gisalmar + Ercanbold + Sigifrit + Rami + Gerolf + Nordman + Engilhart
- † Hruodheri † Otram † Matzo † Vro † Berahtrih † Radhad † Gerbraht † Engilheri
- + Hruodolt + Biricho + Uuolfger + Fridaheri.º

Nach Dronke Cod. dipl. Foldens. S. 39. nr. 62. Kartula Cunibercti, und in abweichender Recension bei Schöttgen und Kreyszig Diplomatoria, S. 4.

- a) Belde Tagesnagshen welchen om einen Tag von einnoder ab. Schammel livst: JIII. idux. b) und c) Drenke bemetht, dass der in seinen Tradië of antiquita Neulen-von Blue beschiebene Octor Eberhard's und Prenorem den Zusatus hebe qui et igne aderet et eandem traditionem son precepte confirmant et primus igne signum etstimonii fecil, dass femer derathe Cod. nor fille Tagesto, daugen folgendes Schalbes des que haustille Caristis seven Ethichus frei certern. Diestebes derathe Cod. nor fille Tagesto, daugen folgendes Schalbes des que haustille Caristis seven Ethichus frei certern. Diestebes hebes an suppl. Monogramm des Königs und rif ? Signum Domisi Karoli regis belütgt. Obbe Zevelle It dies Bec. und die der Cod. Eberh. eine und dieselbe. Drenke billt den ertern Beistat tilt nollet, Indem er anfolknt, davs kindliche Zusätze anch hal andem trik. In jenner Careks verkennen, deren Unlichheit ein erweise lause. Der gause shwelchend Text list sichtlich nor Anschmickung seines späteren Abschwiebers, der der Urtode mehr Anselen verdellen wellte. Der erwähnte ernte Beistatt tutt robio dermin nicht, well von zuret verschlestens Arten dann die Rede ist, milmilich dem Ausstellen einer eigenen Bestättingsparkunde, eines praceptum, nod dem Unterfestigen dieser karbuid dem den Kning Sulte überhaups eine derattge Privaturnunde oder der König genoless malutg.)
- 1) Hochdorf, O.A. Yahlingen. 2) Mark- oder Neckargröningen, O.A. Ladwigsbarg. 3) Ingeraheim, Gr., Kl., O.A. Besighelm. 4) Yahlingen, O.A.Sl. 5) Stangenhach, O.A. Weinsberg. 6) Wölfingen, abgeg. Ort bet Forchienberg, O.A. Ochringen. 7) Adelsheim?, had. B.A.Sl. 8) Wächlingen, abgeg. Ort beil Hornberg, O.A. Ochringen. 9) Benningen am Neckarr, O.A. Ladwigsburg. 10) Alliastern, O.A. Weinsberg. 11) Saulbeim, Ob., Med., links von der Landsft: Now Würstaltt ands Niederbnis in Beheinbessen.

ß.

König Heinrich (1.) besätigt der bischöffichen Kirche in Würzburg den ihr von seinen Vorgängern bewilligten Antheil an der innen bezeichneten Steuer in Ostfranken an ebenfalls innen benannten Orten.

Quedlinburg 923. April 8.

(Chr.) In nomine sanctae et individuae trinitatis. Heinricus divina favente clementia rex. Regalem celsitudinem — u. s. w. wie in der Urk. Arnulfs, Band 1, S. 192. mit ff. Abweichungen — quia venerabilis episcopus aecclesiae Uuirciburgensis, Thioto nuncupatus, — antecessorum nostrorum praecepta, Pippini videlicet, Karolomanni, Illudouvici atque Arnolft necnon Chuonradi regum atque imperatorum, in quibus continebatur — stiora — quae ut diximus de pagis orientalium Fraucorum\* — et de pagis Tibargouue, Yuingartuneiba, Jagasgouve, Mulahgouue, Necchargouve, Chohhangouve, Raugouve, Iphigouve, Itasagoune, Grapfeld, Tulliueld, Salageuvi, Gozfeld, Badanacgeuvi dictis — Ingilunheim, Riotfeld in Rangeuve, Ruodeshof in Volcfeldon, in Crucinacha et Neristein, Ommuntestat, Albsteti, Chuningeshoua, Sunderunhoua, Gollehoua, Berenheim, Kilenheim, Vuiclantesheim, Rumweld, Gouunheim in Gozfeldon et Brozzoltesheim, Halazzestat in Ratinzgouve, Chuningeshoue, item Chuningeshoue et Salz, Ilanulunburg, Iphahoue, Tettilebalt, Bleihfteld, Heilachrunnen et Loufen — tam de illa decima

Nachtrag.

439

census quam de omni collaboratu quod ipsis — praesul Thioto una cum Bobbone comite — Eorum petitionibus, quia iustae et rationabiles visae sunt nobis, assensum libenter praebuimus et iussimus — regibus vel imperatoribus praefatis, Pippino scilicet, Karlomanno, Hludouuico, Arnolfo atque Chnonrado de — ex fidelibus nostris seu — aut eius ministris — Et ut hoc praeceptum verius — manu nostra propria supter illud confirmavimus et sigilli nostri impressione insigniri praecepimus.

Siguum domni Heinrici (Monogramm) serenissimi regis.

Simon cancellarius ad vicem Herigeri archicappellani recognovi et subscripsi (Recogn. Zeichen, Siegel.\*)

Data VI. idus Aprilis, anno incarnationis domini DCCCCXXIII., indictione I.\*, regnante Heinrico glorioso rege anno IIII. Actum in loco Quitilingoburg nuncupato, in dei nomine feliciter. Amen.

Nach dem Orig. im Reichsarchive in München verglichen, — Abdruck in Monum. Boic. XXVIII, S. 161, nr. CXII.

a) Die Urkunde Atnolfs bier und vorher Franchorum.

1) Vgl. über sömmtliche bler genannte Gane und Orte Band 1, S. 192, Amn. 1—3. — 2) Aufgedrückt, queer herüber zersprungen. Der K\u00fcnig in halber Figur mit der Fahnenlanze noch zu erkennen. Umschrift BENRICVS REX gut erhalten. — 3) Die gew\u00e4bullehe Indiction zu 923 ist 11, nicht 1.

# (Zum zweiten Bande.)

C.

Papat Eugen III. nimmt das Kloster des heit Urichs bei Constans (Kreuslingen) mit genannten Besitoungen in seinen Schuts und ertheilt demselben andere ausgedrückte Begünstigungen.

### Signia 1151. Juli 10.

Eugenius episcopus, servus servorum dei, dilecto filio Manegaldo, abbati monasterii saucti Odelrici, quod secus Constantiensem civitatem situm est, ciusque fratribus tam presentius quum futuris regularem vitam professis in perpetuum. Il lustis religifos]orum desideriis consentire ac rationabilibus corum postulationibus clementer annuere apostolice sedis, cui largieute domino deservimus, auctoritas et fraterne caritatis || unitas nos hortatur. Proinde, dilecti in domino filii, vestris iustis pelitionibus benignum impertientes assensum, predictum monasterium, in quo divino mancipa||ti estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione snacipimus et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium inpresentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum, concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis deo propitio poterii adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata nermaneant.

In quibus hec propriis duximus exprimenda nominibus. Videlicet: Horinguncella' et ceteraque in pago Linhgowe rationabiliter possidetis. In pago autem Turigowe : Suligen. Onewanhc. Orringen. Willare. Confirmamus etiam vobis concambia que sive ab episcopo sive a fratribus majoris ecclesie vel a fratribus ecclesie sancti Stephani aut ab aliis personis ecclesie vestre sunt iuste contradita. Preterea liceat vobis clericos e seculo fugientes, vel laicos liberos, absque alicuius contradictione ad conversionem suscipere. Prohibemus quoque ne bona monasterii vestri enisconus vester alicui inbeneficiare presumat, vel in eis advocatum constituat. Set aut ipse advocatus existat, aut abbas, qui pro tempore fuerit, assensu fratrum suorum, quem providerit idoneum, ordinet advocatum. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus perturbare, set omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva Constantiensis enisconi debita iusticia ac reverentia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc postre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi presumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri lhesu Christi aliena flat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceut. Cunctis autem eidem loco sua inra servantibus sit pax domini nostri lhesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum judicem premia eterne pacis juveniant. Amen. Amen. Amen.

(Rundseichen'.) Ego Evgenius, catholice ecclesie episcopus, subscripsi. (Monogramm für Bene valete.)

† Ego \* Vbaldus, cardinalis presbyter tituli sancte Praxedis, subscripsi. † Ego Aribertus, presbyter cardinalis tituli sancte Anastasię, subscripsi. † Ego Iulius, presbyter cardinalis tituli sancti Marcelli, subscripsi. † Ego Vbaldus, presbyter cardinalis tituli sancte crucis in lerusalem, subscripsi. † Ego Borardus, presbyter cardinalis tituli sancti Clementis, subscripsi. † Ego Rolandus, presbyter cardinalis tituli sancti Marci, subscripsi. † Ego\* Iohannes, diaconus cardinalis sancte Marie Nove, subscripsi. † Ego Guido, diaconus cardinalis sancte Marie in porticu, subscripsi. † Ego Iohannes, diaconus cardinalis sanctorum Sergii et Bachi, subscripsi.

Datum Signię per manum Bosonis, sancte Romane ecclesie scriptoris, VI. idus Iulii, indictione XIIII., incarnationis dominicę auno MCLL, pontificatus vero domni Eugenii III. pape anno VII.

Nach dem Original im Archive des vormal, Klosters Kreuzlingen. — An geibseidener Schnnr die gewöhnliche Bielbulie mit EVGENIVS P.P. 111.

 Horgenzell, O.A. Ravensburg. — 2) Das Orig. Ilest wirklich Linh., nicht Linsgowe. Der Schreiber der Bulle verwechselt das in der Schrift dieser Zeit sehr ähnliche a und A miltenader. — 3) Die Orie des Thurgaus sind: Suigen, rechty von der Thur, Ibez. Bischofszell; Aawangen, sild, von Frauenfeld; Orringen, Ob., Un., bel Sezzach, an der Landstr. von Winterther nach Heilingen; von den verschiedenen möglichen Weilern sind das im Dorte Illighansen bei Krenzlingen anfiggangene, Wiler bei Herdern, Bez. Sieckborn, und Schönholzerswyt, luks von der Thur, Bez. Tobel, urkandl. die wahrscheinlichsten. — 4) Wie oben S. 47, Anm. 6. — 5) Mit dieser Zeile beginnt die zweile delhe der Unterschriften. Für die Cardinalbischöfe ist in der Mitte Raum offen getassen. — 6) Anfang der dritten Reibe der Unterschriften.

70

Die Brüder des Klosters Sinsheim erkaufen mit Bewilligung des Klosters Lorsch dessen Zinsgut in Liensingen von den seitherigen Besitsern und versprechen einen genamnten jährlichen Zins an das Kloster duraus zu entrichten.

(1156.)

Noverit universitas omnium Christi fidelium ad presens et in posterum: fratres [de Sunnesheim\*1] quedam predia Laurensis\* ecclesie in Linzingen\* sita, permissu domni Heinrici\* Laurensis abbatis suorumque fratrum, precio a possessoribus redemisse et in censum XII denariorum prefate Laurensis ecclesie monete, annuatim in festo sancti Nazarii persolvendorum, ipsorum concessione suscepisse. Quem censum si quandoque solvere supersederint, predicte possessiones in Laurensis abbatis dicionem absolute recolligantur, luminaribus ecclesie sue perpetuo serviture. Facta est hec conventio tercio domni Heinrici abbatis anno, tocius sue congregationis festimonio. Ceterum si qua ab hoc tempore ibidem residua sunt predia, sciant ad se non pertinere, nisi ea pari obtineant conventione.

Ans einer früher in der Bibliothek des Herrn Pfirsten von Leinigen hefindlich gewesenen Pergamenhandschrift des 21. Jahrhanderst in Polio, weidehe, Bedeu E-zpasitio super parabotas Salomonis et Hörum Tobiae" entbill. Die Urkunde sieht auf der Rückseile des vorletzten und der ersten Seile des letzten Blates der Handschrift. Dazu bemerkt eine neuere Hand: serigium hae eirea annum 1156, nam eirea 1153 Hernieux factus est abdas.— Angedrackt ist die Urkunde bei Mone, Quellessammlung der had. Landesgesch. 1, S. 218.

a) Beide Worte sind herausgeschabt, de schimmert noch durch, dem Umfange der Lücke und den noch hervorstebenden Spitzen einiger Buchstaben (der beiden langen a und des A) nach stand ausserdem noch Sunnesheim,

1) Süshehm, bad. B.A.Silz. — 2) Lorsch, an der Weschultz, jetzt bessendarmst. — 3) Lieszingen, O.A. Manibrona. — 4) Abd Heinrich III. von Lorsch, 1152 — † 28. September 1167 (vgl. Cod. Lauresh. I, S. 256 und 275), war vorber Abt in Sisbelsen. Das Jahr 1156, welches die Benerkung zur Handschrift selbst als ungefähres Jahr der Ausstellung bezeichnet, ist mil Rücksichl auf die eben angegebene Regterungszeil als solletes beitehälten.

œ

Bischof Hartwig von Augsburg bestätigt einen Tausch, kraft dessen das Kloster Lorch gegen Abtretung seiner swei Drittheile des Zehentens der Kirche in Ebermergen die Kirche zu Welsheim mit dem Präsentations- und Zehentrecht erhält. Augsburg 1181. Juli 8.

(Clr.) In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Hartwicus, sola dignatione divina humilia Augustensium episcopus, omnibus Christi fidelibus salutem in perpetuum. Quia ea que II. iuste a nobis et a predecessoribus nostris aguntur scripti memoria in noticiam posterorum transmittuntur, hinc est quod instantissima regis Cfuradi petitione ac beate memorie episcopi Waltheri antecessoris nostri pia concessione concambium Laureacensis cenobii factum inter ecclesiam Ebermæringen' et ecclesiam Waltenzin' ratum habendo nostre auctoritatis scripto lico statutum sicut predecessores nostri Waltherus et Cfuradus episcopi cum animarum cura, salva iusticia episcopi Augustensis, dicto cenobio indulsimus. Predictus enim pie memorie rex C. ecclesiam in Ebermæringen, que cum duabus decime partibus ad prebendales usus monachorum Laureacensium pertinuit, sue proprietati conquisivit et in concambio cum prescutatione et decimatione dictam in Waltenzin ecclesiam fratribus cum omni iure iuste et legitime contradidit. Huius igitur commutationis tenori annuimus, et nostra subscriptione, nec non imaginis nostre impressione ipsam communivimus, ut inconvulsa permaneat et in noticiam posterorum transeat. Huius rei testes sunt presentes hec videntes et audientes canonici\*: Ödalscalcus prepositus; presbyteri: Tiemo decanus, Wernherus, Répertus, Tietricus, Perlutit; diaconi: Sifrit, Cfurat, Wilhelelm, Burchart, Hainrich; subdiaconi: Otto, Poppo, Walther, Cfurat, Herman, Herman, Witegó, Ödalrich, Adelbertt, Liutfrit.

Actum est autem anno ab incarnatione domini millesimo C°. LXXX°. 1°., VIII. idus Iulii, anno regni Friderici XXX°., anno imperii XXVII., indictione XIIII. Datum Avgyste VIII. idus Iulii.

Nach dem von Bischof Siboto von Angsburg unlerm 12. Juni 1243 ausgestellten bestäligenden Vidimus dieser Urkunde.

- a) Wird auf allo genanateu Zeugen zu beziehen sein. Die Urkundo liest: Canonici, Ordaiscalcus prepositus. || Presbyteri, Tiemo Decanus, Wernherus, u. s. w. — Pertholt, Diaconi, Sifrit, u. s. w. — Hainrich, Subdiac', Olto, u. s. w.
- Ebermergen, an der Wörnitz, eine Singde südlich von dem baier. Herrsch. Ger. Orte Harbarg. —
   Welzheim, Sitz des O.A., einige Singden nördlich vom Klosier Lorch.

#### £.

Die Aebte der Klöster Maulbronn und Eusserthal lassen die swischen den Brüdern auf ihren Banhöfen su Murrenheim und Mechtersheim entstandenen Mark- und Waidrechtsstreitlickeiten durch einen Schiedspruch austragen.

### 1192.

In nomine saucte et individue trinitatis. Quia labilis memorie fore constat lumana condicio, presencium gesta, nisi scriptis maudentur, supervenieute oblivionis nebula facile taudem oblitterantur. Ea propter ego. F.', divina gracia fratrum Mulenbrunnensium dictus abbas, ac Uterine vallis' eadem ordinacione Becclinus venerandus abbas, presenti testimoniali pagina notum facinus quibusque Christi fidelibus presentibus atque futuris: quod quedam grangie iuxta Renum in confinio Spirensis ecclesie sunt posite, quarum una, Marrenheim', Mulenbrunnensi cenobio,

altera. Metersheim', ecclesie dei que est in Uzerstal deservit, in quibus dum fratres inibi degentes, quod minime decuit, pro agrorum confiniis seu animalium pascuis assidue discentarent, nec cente contencioni finem dareut, patres utriusque cenobii coadunati\* sibi religiosissimis atque summe discrecionis viris in unum convenerunt et communi deliberacione personas venerabiles et coabbates dominum Godefridum Schonaugie\*, dominum Ekembertum Novi Castrio, dominum Bertoldum de Sturcelbrunnen', dominum Baldewinum de monte sancte Marie\* elegerunt, ut iuxta discrecionis scienciam divinitus sibi collatam utrorumque causas audirent et, justicie faventes, que pacis et dileccionis essent statuerent ac statuta ordinis auctoritate et proprii sigilli inpressione confirmarent. Qui itaque commisse dispensacionis officium in presencia veuerabilis Udalrici, qui divina disponente clemencia Spirensem ecclesiam felici aministracione gubernabat, studiose prosequentes, que subjecta sunt statuerunt, et auctoritate sibi concessa inconvulsa manere decreveruut. Primum ut, si deincens quelibet contencionis zizania de agrorum seu pratorum confiniis sive de quibuslibet aliis rebus succreverit, nec facile succidi potuerit, fratres prudenciores, accitis de monasteriis quibus subjecti esse noscuntur in testimonium singulis presbiteris, pacem reformare contendant, quod si nequiverint, convocato fidelium laicorum concilio, nulla interveuiente pecunia vel fratrum collegio terminetur; si vero nec sic limitari potuerit, ad audienciam prescriptorum abbatum differatur et secundum iusticie censuram ab ipsis editam teneatur. Animalium vero pascuis utriusque banui communiter utantur, exceptis hiis que ad tempus pro communi utilitate reservare volueriut. Statuimus eciam ut si agriculture vel prata predictarum grangiarum, ad fundum sive ad redditus pertinencia, inculta permanserint et in ipsis fruteta sive liguorum saltus succreverint, cuius iuris culta fuerant et iuculta permaneant, et ut minus lineam dileccionis insorum religioni debitam infestare queant, prefati fratres de Metersheim in villis que fratribus de Marreubeim contigue sunt, scilicet in Berchusen° et in Heiligenstein 10, nec illi e contrario in Metersheim aliquid comparare presumant, nisi in puram elemosinam, nec pro temporali, sed pro eteruitatis retribucione datum fuerit, aliquid recipiant, et non solum hoc in hiis, sed eciam in aliis ipsarum ecclesiarum grangiis observare studeant. Si quis vero nostre sentencie transgressor temerarius extiterit et pacis terminos a nobis constitutos transire quesierit, penitenciam talem subibit, ut, si verbi gracia frater alicuius grangie Mulenbrunensis ecclesie prevaricatus fuerit, cum litteris in Uterinam Vallensem ad portam monasterii et deinde cum litteris a patre monasterii ad ecclesiam Vilariensem 11 dirigatur, ubi et penitencie digne subdatur. Similiter quoqueb in grangiis Uterine Vallis deliquerit, cum litteris ad portam Mulenbrunnensis ecclesie et prefato modo ad Novum Castrum mittatur et quasi discordie seminator et amator gravi animadversione plectatur.

Acta sunt autem anno M°. C°. XC°. II°. indictione nona. Nach Würdtwein Nova Subs. dipl. Tom. XII., S. 123, pr. XLI.

a) Lies condunatis sibi oder ibi. - b) Es scheint qui ausgefallen.

1) in dem Reperfer, des Kiesters Manhrona, in welchen eine früher anter den Urkunden desselben vorhanden Abschrift dieses Schledspruches verzichtend steht, denoso bei Samma rich anna Gall. christik V. Sp. 753 (Ausg. v. 1731) heisst der Abt E. — 2) Enserthal in Rheinbaltern, Kant. Annweller. — 3) Abgegangener Ort zwischen Berghansen, dem folgenden und Heiligenstein, Josil. von diesem, and dem s. g. Narrenberge, dem chemal. Hochafter des Rheins, eine Slande södl. von Speier. — 4) Mechtersheim, 1½, Est. Mall. von Speier, nächst dem Rheine. — 5) Schönan im Odenwald, bad. B.A. Heidelberg. — 6) Neubarg bei Hagenau im Elsaas. — 7) Starzeibrona, rechts der Strasse von Weissenburg nach Blisch im Elassa, sunveil der rheinbalten Grenze. — 5) Usermilleit. — 9) and 10) Berghansen ¾, St. and Heiligenstein ¾, St. südlich von Speier. — 11) Villiers-Beitaner, Zwischen Metz um Thomatile, vgf. Samma rith Mill, Sp. 945.

€.

Pabst Cölestin III. bestätigt dem Kloster Sanct-Blasien das Recht auf innen genannte Kirchensehenten.

### Im Lateran 1198. April 15.

Eclestinus I episcopus, servus servorum del. Dilectis fillis, ... abbati et conventui sancti Blasii || salutem et apostolicam benedictionem. Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere conflesnum et vota que a rationis tramite non discordant effectu prosequente complere. || Eapropter, dilecti in domino filii, vestris instis postulationibus gratum impertientes assensum decimas ecclesiarum de Tullinkovin', Scuonowe et medietatem decimarum ecclesiarum de Nallingin, Sneisanc, Kilicdorf usibus vestris concessas et a felicis recordationis Honorio et Innocentio, predecessoribus nostris, vobis postmodum confirmatas vobis et monasterio vestro, sicut eas rationabiliter et sine controversia possidetis, sedis apostolice munimine roboramus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausn temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem onnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Laterani XVII. kalendas Maii, pontificatus nostri anno septimo.

Nach dem Original im G.L.Archive in Karlstnhe. — An gelber und rother seidener Schnur hängt die gewöhnliche Bieibnile (vgl. S. 284).

Dieser and die folgenden, schon oben in den Urkanden des Kiosters S. Biasien öffer genannten Ortesiadt Tüllingen, bad. B.A. Lürrach; Schönan, bad. B.A.Silz; Nellingen, O.A. Esslingen; Schneisingen (Ober-Unter) and Kirchdorf, beide im Kanion Aurgan.

## VERBESSERUNGEN UND ZUSÄTZE

### ZU BAND L

Seite 35. Anm. 6) hinzugnfügen: am scahrecheinlichsten der abgeg. Ort d. N. bei Vöhringen, O.A. Sulp. Anm. 12 und 13) and Seite 45. Anm. 17) statt Dormettingen, O.A. Spaichingen jedeamel zu setzen: O.A. Rottoell,

- .. 73. der Anm. unmittelbar unter dem Toxte beizusetzen: Abdruck in Mon. Boica XXXI, S. 27. nr. XII.
- , 89. Ann. 4-6) Z. 2 statt Laufen, O.A. Beelgheim, lies: Laufen am Kocher, O.A. Galldorf, we Kl. Murrhart noch 1414 Guter veräusserte, vgl. Prescher, Gesch. v. Limb, II, S. 267. (nech Karl Pfaff's handschriftt. Bemerk. zum 1. Thell des wirtemb, Urkundenbuchs.)
- , 91. Anm. 3) statt Bissingen u. s. w. lies: Biesingen, ebenfalls bad. B.A. Villingen. Anm. 6) und 7) statt Tuttlingen lies: Rotweil.
- . 121. Zn Anm. 2) binzuzusetzen: nach Neugart, Wengen O.A. Laupheim.
- " 126. Anm. 2) statt Ettlingen. bad. B.A.St. lies : Aldlingen, O.A. Böblingen.
- ., 134. Zu Hengesfelt des Textes die Anm. beizusugen: jetet mit verändertem Namen Pfordefeld, baler. L.G. Lichtenfeld. (Vgl. Münch. Gel. Anz. 1850, Bd. 31, Sp. 203.)
- ., 141. Noch einer gef. Mittheliung des Hru. Stiftsarchivar Wegeiin in St. Gallen bat eich das Orig. der Urk. Nr. CXXI, weirhes während der Anwesenheit des Heransgebers dort vermisst wurde, inzwischen wieder vorgefunden. Das Siegul daran ist ganz gut erhalten. S. auch nnten die Zusätze zu 167, 198, 202 und 208.
- .. 145. Anm. 1). Nach Pfaff (vgl. Zus. zn S. 89) ware Zell. O.A. Wangen, bler gemeint.
- " 148. Eine nechträglich vorgenommene Vergleichung dieses Abdrucks mit dem Liber Privilegiorum ecclesies Wormatieneis, einer P.H.S. des 15. Jahrhunderte im Archive zu Hessen-Darmstadt, wo die Urk. Fol. CCLXVIII. eingerückt ist, liefert folgende Verschiedenheiten. Z. 1 Iheau und Ludorvieus (statt Hiu) nnd so auch später. Z. 6 und später Wangionum. Z. 8 fecerint in rebus et locis ad Wimphinam, letzteres auch später. Z. 14 audiendes (felsch) und distringendos. Z. 15 alleuod. Z. 16 pach utilitatem; prefate ecclesiae habeat; est. Z. 19 Isenienhelm, Z. 22 Euchhusa et de Euchhusun. Z. 24 das zweitemal Kircheach. Z. 25 Dungberges et de Dungberge. Z. 27 Rucdelacheesewe beidemal. Z. 28 Suartuacha beidemal. Z. 29 das erstemal Milinbach. Letzte Zeile Isinensuheim. S. 149, Z. 2 in hiie villie - habeat nichil. Z. 4 manu nostra. Z. 5 subscriptionibus subditie illam decrevimus roborare - juseum est sigillare. Z. 6 Data. , 152. Anm. 2) fuge binzn: auch 96, Anm. 1).
- .. 167. Nr. CXLII. Auch von dieser Nr. ist das Originsi mit ganz und schon erheltenem Siegel wieder zum Vorschein grkom-
- men, s. Zns. zn S. 141. . 179. Ann. 2) statt Wiblingen lies: Waldsce, vgl. Beschr, des O.A. Waldsee, S. 107.
- , 194. Anm. 6) statt Ippingen iles: Ewatingen, bad. B.A. Bonndorf, vgl. Gerbert H. N. S. 111, S. 252 Anm. a.; dort heiset es im Texte Egebettingen.
- " 195. Die hier aufgenommene Urk. des Klosters Fuida gehört nicht in die Semminng. Die darin bezeichneten Oertlichkeiten in Crustero marcu et in Fisgobach siud nicht die in Anm. 1) und 2) genennten Orte in Oberschwaben, sondern Criftel and Fischbach in den nassauischen Aemtern Höchet und Königstein, wohln auch der in jene Gegenden gehürige comitatus Walahes weist, vgl. Vogel, Beschr. des Herzogth. Nassau, S. 149. 191. 850. 870.
- 196. Zu der Zeitaugabe in der Ueberschrift von Nr. CLXIX. wäre zu bemerken gewesen: Indiction und Regierungsjahr weisen auf 894.
- .. 198. Nr. CLXX. Auch hievon das besiegeite Orig, noch erhalten. Vgi, den Zus, zn S. 141. Der Ort der Ausstellung heisst im Orig. Reganespure, nicht - purch.
- 202. Anm. nnter CLXXIII, Von dem Original dieser Urk, nahm euch Ph. Ernst Splese während seiner Auwesenheit im J. 1788 in S. Gellen eine Abschrift und gab sie in "Ansklärungen in der Gesch, n. Dipl." S. 216 heraus (Mitthellinus von Herrn Wegelin, s. den Zus. zu S. 141).
- .. 208. Von der bier nach Neugart abgedruckten Nr. CLXXIX. finden sich im Stiftsarchiv in S. Gellen noch zwei Copielexemplare, von deuen eines als gieichzeitig auzuschen und mit einem Monogramm vereshen ist (Mitth. v. Wegeiln, », dan Zus, zn S, 141).
- , 216. Anm. 10-15) Z. 2 statt Berg? zn setzen: Parchdorf, abgeg. bei Sauggert, O.A. Riedlingen, vgl. Beacht. dee U.A.R., S. 233.

- Seite 218. Die Urk. von 973 wird von Naugart in's Jahr 972 gesetzt. Seine Gründe sind in der Anm. 2 daselbst entwickelt.
- -226. Anm. 3) s. die Verhesserung zn S. 216.
- 228. Von den Leaeverschiedenheiten, die eich aus dem in der Anm. zu der Urk, von 988 hezelchneten, nachträglich unmittelber verglichenen Wormer Copialbuch ergaben, verdient wohl nur bemerkt zu werden, dass dort statt Hüliselde und Hildeshied des Abdrechs briebend jelechmisst Hüliselde etabl.
- " 232. Anm. 2-6) Z. 2, das dort unbestimmt geinsseue Zimmern ist nach Pfaff s. s. O. Herrennimmern, O.A. Rolweil.
- 239. Die in Anm. 4 und 5 zu deuten versuchten Orto Tiechelinge und Cirnicinge sind: die Binöde Diecherling und der Weiler Zenwing, beide genne nahr beiesemmen, eidlich vom Rodinger Foret, nördlich am Regen und eidureetlich von Roding im I.O. Roding geltegen.
- . 247. Zn Anm. 1) Nach Pfaff a. a. O. helsst Kirchenteninsfurt noch 1473 Kirchheim am Neekar, und gehörte zum Reichtsgute.
- 253. Ann. 5) Danamarachirica ist nicht Tannenkirehen, wie es dort beisst, sondern: Damerkireh, franc. Dannemaire,
- Kantonsori im Ben. Belfort im obern Elsane. , 256, Aum, 4) Belde Giattbach gehören in's Oberamt Vaihingen.
- 257, Anm. 1) Schluss; in einer älteren Karte von Limpurg beisst der Klingenbach wirklich nech Neuenbrechtsbach.
- " 263. Usbertehr. Z. 1 statt Würsburg lies: Regensburg (schon in den Verbesserungen zu Bd. 1. bamerkt) und Z. 3 statt 16 lies: 17.
- 265. Aum. 17) statt Erlenbach u. s. w. nach Pfaff s. a.O. zn iesen: Baumerlenbach, O.A. Ochringen, wo das Stift Ochringen noch 1410 Kirche und Kirchensets besass (Wibel Hoheni, K.u.R.H. IV, S. 49).
- 266. In Ann. 1—4 die Ortmanen Arafinjin, Adelinchemus, Lieta, Richenbech und Hittenheus wurfchtig erklier, wisch und tiene Mitchellung des Irn. D. N. 19-yr in Zirich: Bredingen, Kent. Aragyen, and err Greens éen Kenten Zörich, hei Backen j Adilion, Bes. Regensiurg (Kenten Zörich, jeld im Kenten Aorgen, en der Greens gegen den Kenten Zörich, ist ille men der Greens gegen den Kenten Zörich, ist ille mengen zu fielennisch ist Winterhur und Hittenn, es ist Hittenoura us tesen.
- 267. Ann. 1-9) Z. I mach Sindringen saitt der den gegbenen Dentung zu setzen: Sindriderf, elsge, Ort, eine Vierteitunds aufgeleit von Sindringen, am linken keherufer, er omeh fest des Petle au heist, dietem gegenüber auf dem rechten Keckerufer der Wuld "Rug", hier weite Geraldechapen au suchen sein; der Buchhelj verstl. von Sindringen, silo A.O. Ortsingen, silo
- , 271, letzte Zeile statt Freudenstatt lies: Sulo.
- . 272. Anm. 7) und 8) nach Ailringen einzuschalten: O.A. Kunnelsau.
- " 279. Anm. 33) Z. 2 statt Grunbach, O A. Neuenbarg lies: Grombach, O.A. Freudenstatt.
- " 280. Anm. 7) nach Pfaff a. a. O. statt Ober-Haugstett (das zu Bulach gehörte) zu setzen: Unter-H., und
- Anm. 24) ware das dort gen. Biberbach des urkundlich alimählig so umgelautete Feuerbach seibst.
- " 285. Zu Anm. 2) und 3) bluzuzusetzen: die Ergänaung ergibt eich aus S. 283. " 288. Die auf dieser Seite genannten Orta Rudenesheim und Lorecha sind ohne Zweifel Rüdesheim und Lorch (bei Kaub)
- 2000. Die auf dieser beite genannten Urta Rudenetheim und Lorecha sind ohne Zweifel Rudetheim lind Loren (ees haut) am Rhefin, wonach S. 259 Anna. 2) und 3) zu berichtigen. Vgl. Schünhuth, Zeitschr. d. hist, Ver. f. d. wittemb. Frankeu III, 1, 8, 77, nr. 5.
- " 294. Die in der Anm. bezeichneten angebi. Originalien sind nicht spurios verschwunden, wie dort gesagt ist, eeudern hefinden alch in der k. niederl. Bibliothek im Hang.
- 207. Ann. 4) ttatt unermittelt zu ertzen: "Der Widumblof en Pleitshausen welcher im rhrallten Legeriuch beschrieen: Der Hof av Bütelsuis erund der Hof av Bütelsthauen die er Münch au Stehphauen sindt Vorgeschrinen Sedelhof zie int dem Zehenden and aundern Geitern au Plietshauen von beiden Spillera Vroch vand Nürlingen zum das Closter Allerkeitigen au Schaufhauen erhauft." Schäulsiche-Ferulagerb. v. 1386, Mittleren Auf. Plietshauen.
- . 298. Anm. 12-16) Z. 2 statt 1033 S. 262 ties: 1037 S. 264.
- ., 299. Zu der Aum, unmittelbar uuter dem Toxto belzufügen: ferner abgedruckt bei Perts Monum. Germ. XII, S. 80.
- .. 307. Z. 4 statt 282 lies: 284.
- 317. Ann. 12—14) statt Wertech Hes: Witech.— Ann. 15. Z. I statt Biefpert a. d. Taur u. z. z. lies: Biefpert an rechten Demaufer, sofferech, O. A. Signaringen, Z. 3 statt Sals O. A.S. Ijles: "Side. O. A. Nogles' fearne (sals size Wittleblung der Fielbert Hans v. O.) statt Oze abgog. Burg u. v. z. lies: Oberman, O.A. Beteniurg, Stamburg der Seite von Org. soullet. Z. a. duch Tamaerk u. v. z. einzuschalter: gr. M. wase Ass. 1882, Sp. S.
- 321. Ann. 21) und 22) statt Meiserholf, Knut. Keizerlauter, lies: in Träumern liegende ursite Burg Meisteredet, nördlich von Romberg, im Hintergrunde den Medendacher Thälichen, im Kealon Anneziler, vg. 1: rsy Basht, d. bayer. Bleihkr, 1, 8, 358.— Ann. 29) statt unermittelt lies: abgrg, Ort owiechen Arabeim und Landau in Rheinbieters, vgl. 7 rsy a. p. 0. S. 143.
- 321. ferner: Die Stiftung des Klosters Ochsenbausen fällt, angenommen, dass der Jahresanfang vom Christing, und nicht etwa von Ostern an berechnet worden, noch auf den feizien Tag des Jahres 1099.
- 322. Aum. 4) Das Z. 4 als unvermittelt bezoichnete Litzelburg. Luszdundurg, soll bei Datzach, 1½ St. südlich von Kompten, zu suchen zeln, wo ein altes Schloss dieses Nameus gestauden und nuch ein Dauermhof vorhanden sei. Münch. Gel. Aus. 1850, 104, 31, 89, 2014.

- Seite 331. Anm. 8. Z. 1 statt Silin unbek, lies: Seitingen, O.A. Tuttlingen, Z. 2 statt Burg, O.A. Rotseit, lies: bei Immendingen; Z. 3 auch Eschingen, O.A. Rotseiberg, lies: cher jedoch Dones-oder Riedöschingen in Baden; Z. 4 etatt Lichehauren, O.A. Ulm, lies: Littlesthousen, Sod. B.A. Rededjensen,
  - 337, Anm. 2) statt Gailenhofen u. e. w. lies Gailenhof, bad, B.A. Salem,
- " 339. Anm. 7) Z. 4 nach Homburg, desgl. Kant. St., zu setzen: ? cher doch Huneburg, weret. Burg, bei Nenweiler, Ben. Zabern im Elsace.
- .. 341. Anm, 2) Z. 2 wird statt Bischofs zu setzen sein: Koisers.
- 342. Ann. 7-10) Z. 3 v. n. statt Dangendorf n. v. w. bis Oberndorf lies: Thandorf, shidsell. von Frauenfeld, in Thergen; Tuefen, an der Tots, unseit des Rheins, Mont. Zürich; Tameck, vgl. S. 317, Ann. 12-14, Z. 4 und Hone Ann. 1837, Sp. 8, fenore tuch am Rhein: vgl. M no Ann. 1887, Sp. 6.
- .. 344. Die bier nuter nr. CCLXXIII. abgedruckte Bolle Pabst Calixt II. vom 19. März 1120 bei Jaffé Reg. Pont. S. 950 nutet die "Literes spurine" versetzt.
- . 354. Zu Anm. unter dem Text beizufügen: und bei Ports Mon. Germ. XII, S. 80.
- 364. Anm. 11-14) statt Ow, abgeg. Burg. O.A. Horb, Hes: Obernau, O.A. Rotenburg (s. Verbess. 2n S. 317, Z. 3).
- 306. Durch die Glie des Hin. Demosphutas Seielch die wurde dem Statisundher das im Michdifflichen Archive in Ausburg befindliche Original der Bulle für das Kloster Anhausen zur Vergieichung mitgebuldt. Es ist darum folgenden zu bemerken: Die erste Zulie mit verfüngeren Schuft schliert nach Bendifferieren, die zweite nach Aelebert; die dritte nach Henhlim So nod in der ersten Zulie (Alber. Z. 2) Abahlim ilted Aufrighanl. Ferner hat dasselbe statt der se hald QE bald phald qu. Aber. Z. 2 ibst. das Onig. O'delricit, Z. 5 ergutungt. Z. 6 precliem quod Anahimi dieliur, ubl domus ut fast, (ietzto Z. 22 Tüfingen; S. 307, Z. 1 coninentia (istat connic), Z. 12 istere und zo spiker, Z. 17 ishnericit, Z. 15 Indicitous Hille, (istato). Z. 19 prase absplikts IPP. An roth and qelbeidener Schaur klung die Bilchildte mit den gewindlichen Kopfüldern auf der einen, nod HONORIES PP. II. auf der nadern Stein. Ein Aberruk der Bulle auch des Steiche lei Beitz zur Gesch. des Bilbt. Auchgung 1, S. 254.
- 372. Von der lifer mitgehalten Urk. von 1127 hat sich nachriglich ein Vidinus des Alte Grigor von Hindveren von United Schaffen, aus weichem folgende Leseverschiedenbeiten bewarkt werden: S. 373 Z. I liest das Vidinus seatu prefincie profine, Z. 2 Scheiklingen, Z. 3 Z. echni in Aereilistems, Z. 5 Loieri in ad tout Reinrico) H. Z. 10 inre no et, Wegennerg, Scheiklingen, Z. 11 Ehingen und so spliter, Z. 12 Rudgern de Effingen, Wolfriegd de Ehingin, Wickelmon (sich chaffen) Twente, Z. 18 Gepten et id, Z. 20 Horning mit Abditumopstitch über dem g, Heinrico de Hochennenne, Gerneie de Merdinbere, Dietrico de Mess mit Abditumopstitch über zu, Ernie et Curaredo.
- " 390. Z. 23. Nach Pfaff a. a. O. fällt die ätteste Urk. des Schenkungshuchs 1088, die jüngste 1150.
- 395. Anm. 3) und 4) (Z. 3 v. oben) Thitebach und Gienen nach Schönbuth, Zeltschr. des histor. Ver. f. d. wirtens. Franken III, 3, S. 78, nr. 7, Denbach, O.A. Mergentheim, nod Güzing am Zimmerner Bache, jetzt noch mit cleier Mühle.
- . 396. Anm. 2) Z. 1 statt Kunneleau lies: Gerabronn.
- . 397, Anm. 5) und S. 399. Anm. 1) etatt Hall, lies beidemal: Gaildorf.
- 401. Anm. 5) Z. 1 statt 14 lies: 15<sub>2</sub> ferner Z. 2 statt Gröningen n. s. w. bli Stein lies: weakracheinlich Untergröningen, O.A. Geildorf (vgl. Bech. des O.A. Gliddorf, S. 217), under unbestlimmt, welches der verschiedene bezonders behennnten Stein der Gegend, vielleicht Bachantein (vgl. Schön but h. a. o. 9. S. 79, n. 8).
- . 404, nr. 19. Ann. 1) statt Ennvelsau lies: Hall.
- 409. Anm. 24-27) Z. 2 statt Burgham iles: Burghaun.
- 410. Ann. Z. 3 in bounett, dass die hel Dronke angegebenen verschiednent Exertee des God. Eberhardi monschi not siese Godax der Bilt. In Politage von 4.5, coverie is rugielich von Schannat abweiden, chenfulle sufgenommen seien. In lingerer Ansführung ist wur in den Müncher Gel. Ann. 1850, Bd. 31 Sp.211 ff. nachgevienen, dass der leutgemannte Godex dieses Urbunde nicht enthalte, noch enthälten könn, werstel hier zufmerkum gemacht wird. Der irrithme entstand derbert, dass Dronk voll am dem Godax Eberhardt ill. S. 120 tv. vom him bernetten Leserschiedenheiten mit E. bezeichnet und darunf die Bezeichnung E. Zolgen liest. Mit dieser ist, wie aus einer näheren Vergieleinen des Zumannenbangs der etwan längeren Annenkung bervorgeht, der "Text der eibenfalls im God. Eberhardt Ill. S. 118b. enthaltenen lichten, durch die vorliegende falleich bestätigten Urk. Ludwigz gemeint. Im Urknodenburche wurde irrig der obenbenannts, 43. 3. E. Z. Exclichtente Goder, um Fluid Autometer verstanden.
- 410. ferner: Durch ein eigenthumliches Versehen wurde die echon S. 134 mit herichtigter Jahresaugabe aus Schannat aufgenommene Urkunde von 818 (Jan. 5.) hier unter D. noch einmal ans demselben, und zwar unter dem unrichtig von ihm angezeichenen Jahre Sch abgedruckt. Die Urkunde ist einfach zu etzeichen.

### ZU BAND II.

- Seite 9, letate Z. der Anm. streiche in porticu and statt Aquino lies: Aquiro.
- . 11. Z. 4 ware die irrige Lesart comque statt coque durch Setzung eines cursiven me zu bezeichnen gewesen.
- 12. Anm. 14) lies Wilflingen, zollerscher Ort, Einschluss swischen den wirtemb. Oberämtern Spaichingen und Retweil. - Anm. 201 Die dort bezeichneten beiden Bofe Beckhofen eind noch jetzt vurhanden und geboren zur Gemeinde Kiengen, bad, B.A. Villingen,
- 25, ist Kippenhorn (Anm. 77) nach der S. 93, Kippenhorn (Anm. 12) enthaltenen verbesserten Deutung zu berichtigen.
- 29. Anm. 37-42) Z. 3 statt Herbatefeld, alle drei O.A. Gmund, ilos: O.A. Gmund; Herbatefeld, O.A. Aalon. -Anm. 43) and 44) die Dentangen zu steelchen und statt derselben zu setzen: Sulbach, noch jetzt der Name eines Bachs in der Nahe von Mögglingen, der Ort ist abgegangen; Forst, O.A. Aalen, nur eine halbe Stunde von Mondingen. - Letzte Zeile die Kjammer vor 60 zu streichen und 60) zu lesen.
- 42. Ann. 8) statt Hohenroden lies: wahrscheinlich Leinroden, d. h. die dabei befindliche Burg, walche den Namen Roden führte und wovon der Leinroder Schlosethurm (ierthämlich Lustenau genannt) noch jetat erhalten ist, vei. Beschr. des O.A. Aaien S. 280.
- 45. Anm. 1-3) statt Lauterburg lies: Hagenau.
- 51. Anm. 41 Z. 3 statt our lies: our.
- 59, Z. 6 Uilemöbech, su die Urkunde. Das ö kann aber anch ein zusammengezorenes od mit einem Ahkurzungestrich vorsteilen sollen, so dass ode zu jesen wäre. Möglicherweise kann sozar die Absicht gewesen zein (angenommen, der Schreiber hatte de vergessen und wollte nicht überbessern) beldes o nnd de durch die eine Abkurzung auszndrücken, so dans hide en lecen sein wilrde.
- 61. Aum. 5) Biberbach, baier, L. G. Dachau, Hos: Biberbach, ietal Feuerbach, O.A. Cannelatt (vol. S. 102. Ann. 21. Z. 4.)
- 65. Ueberschrift der Utk. CCCXL. Z. 1 statt Friederich I. (jes: F-ch (I.).
- 75. Aum. 6) und 7) statt rückwärts lies : vorwärts.
- 79. Z. 8 nach capellanus statt ; ein , nnd Z. 9 nach Walchden ein . zn setzen.
- 83. mittlere Spaite statt Guelpho lies: Gwelpho.
- 90. Anm. Z. 4 statt Ac-Cc lies Ac-Ac and Z. 10 statt 1784 lies: 1795.
- 92, (Anm. 45) statt Hartemderiuti lies : H-te.
- 99. Aum. 23 29) nach: bei Constane, einzuschalten: Kreunlingen am Bodensee, eine Viertelstunde östl. von Constane,
- 103. Apm. 4-9) Z. 2 statt Euernhausen lies: Euerndorf.
- ... 113. Anm. 3) Mittelbuck nach Anm. 5) auf S. 172 zu berichtigen; eheuse in Anm. 6-9) Z. 1 nach Anm. 17) auf S. 172. demnach zu jesen: Bronnen, O.A. Biberach, Z. 2 und 3 nach Anm. 7) and 9), demnach statt Arlen n. e. w. bis bad, B.A.St. zu lesen: Arlach, B.A. Leutkirch; Wollbach, baier. L.G. Zusmarehausen. - Z. 3 statt Neukirchen, Kentons Schaffhausen , nach Anm, 5) S. 15 zu lesen: Neukirch , O.A. Rotecil. Erst 1789 verkaufte S. Blasien seinen dortigen Zehenten an das Kt. Rolenmunster. - Z. 2 v. u. statt Staufen wie Aum. 9 auf S. 15 zn jeseu: Jestetten. - S. 114. Z. 2 v. o. statt Beuron n. s. w. bis Wald wie Anm. 14 anf S. 173 zu jesen: Edejbeuren, O.A. Biberach; und Z. 3 statt unermittelt, wie Anm. 15 auf S. 173 zu lesen: Warmieried, baier, L.G. Mindelheim
- .. 115. Anm. 1-6) hiuter den Worten: Anm. 1-5) beizusetzen: und S. 94. Anm. 1) und S. 103. Anm. 5). Anm. 7) and 83 hinter Burg einzufugen; bei Kirchberg und hinter Widenst, statt unermittelt zu seizen: Oberwittstadt. bad B.A. Krautheim.
- . 122. Ann. 1) und 2) Z. 3 statt Zürich lies: Aargau, und Z. 4 statt Neukirchen, Kantons Schaffhausen, lies: Neukirch. O.A. Rotecell (vgl. S. 15. Aum. 5 und die Verbesserung zu S. 113, Z. 3).
- . 125. Ann. 1-6) Z. 2 statt Marnheim, rheinbaier. Kant Kirchheimbolanden, lies: Marrenheim, abgeg. Ort awiechen Berghausen, Mechtereheim und Heiligenstein, östlich von diesem, auf dem sogen. Narrenberge, dem alten Hochufer des Rheins, eine Stunde gudlich von Speier,
- .. 129. im Spaltentitel and der Uebesschrift statt 15 lies: 14.
- " 138. Nachträglich konuten einige Abschriften der Kreuzliuger Urkunde (von 1162-1182), darunter eine beglaubigte von 1715, verglichen werden. Das rathselbafte Pillo scilie [pre]dinm lost sich danach, und zwar in alien, in Pillo scilicel predium auf, wie zu vermuthen war. Ansserdem bieten dieselben keine bemerkenswerthen Leseverschiedenheiten.
- 139. Anm. 4) Altinbrugg, eine Zusammensteilung der Besitzungen des Kiosters Zwiefalten ausserhalb seines geschiossenen Gebietes aus dem 17. Jahrhnndert, aber aus Siteren Queilen geschöpft, bemerkt: Item in siedem partibus (namiich Walichgouia pago, tractu in Romana terra,) Rudolphus comes de Brigantia iuxta castrum suum Monifort, seu Montifort, dedit nobis quandam villulam, Altebrügga, vet Nilviloch (sic!), dictam, ad alenda pecora satis idoneam enne 1127. Vgi. dazu auch Berthoidi Zwifait, Chron, bei Pertz, Mon. Germ. XII, S. 113, Z. 16 ff.

- Seite 141. Z. 3 der Aum. 1-5) statt Reimling lies: Remling.
  - . 143. Z. 13 v. u. nach Vlleingen zu setzen: 10),
- , 146. Aum. 8) Z. 2. Das dort urklärte Cimberen ist nach Baner in Zeitscht. 4. vereinigten Alterthumsvereine für Baden and Donassetchiegen II, 1, S. 67 und Sebön h n h., Zeitscht. des bistor. Ver. L. 4. wirtenh. Franken III, 3, S. 112 nicht Zimmern. 4. Seckach, soodern bei Grünfeld, Grünfeldeimmern, kad. B.A. Gerleckheim.
- , 158. Anm. 5). Das ansemitteite Froberg kann nicht wohl das bei Soichunn sein, med Schönbuth, Zeitschr. d. histor. Ver. f. d. wirtemb. Franken IV. 1, 8. 117 wärn es Frohberg, Sudd und Harrechaft im Obersächslichen. Anm. 7) satz Granschen F. O. Weinstere, Gies: Krensheim, ed. B.A. Gerlachsheim.
- . [64. Ann. [0] Z. 6 blunc Gairlingen, sinaschalten: Holienstein, Schloen, unmittelber über der O.St. Heitenbeim, 167. Ann. 7) nach Hobenwert sitt unsermittell bei viene Pfruezpend des Eksings, nie se zokaist, unweit des Ein-fluxes der Schmiechen in die Donou, beist der Weiher Esch oder die flohe Wart. Legerbuch über Rotenscher II. v. Jahr 1898.
- .. 171. Z. 1 der Anm. v. o. hinter O.A. Waldses einzurchalten: eder Gelechweng bei Ravensburg.
- . 189. Anm. 1-11) Z. 3 statt Fohelingen fies : F-in.
- " 197. sind die † vor den Unterschriften der Cardinale beizusetzen vergessen worden.
- " 204. Nachträglich konnte das Original der Urk, Herzog Fried. V. für Kreuzlingen nech verglichen werden, worans folgende Verbesserungen elch ergeben. Anfangs steht ein † als Chrismon. Die Worte In nomine - Fridericus IIII. sind in verlängerter Minuskei geschrieben. Die arste Zeile des Originals eudet mit precepe, die zweite mit posterites, die dritte mit wossederimus. Z. 5 des Abdrucks in future und etatis. Z. 8 in eue. S. 205 Z. 6 in ecclesie suc. Z. 8 in cenobii, Z. 10 in evum und pagine, Z. 11 in penam, Z. 12 in pre des Wortes preferes, Z. 15 in que, endlich in der Schinssfermel Z. 1 in hee und deminice und Z. 2 in kathedre (Syibe re) statt der einfachen e zu fesen: e. Nach dem Original ist ferner conmendata, conmendavit, incomminutus u. s. w. nicht com n. s. w. zu lesen, ebense inmutere. Sedann ist in Z. 11 nach presumptione einznfügen: vel. Die in Anm. 10-12 bemerkten Schreihsehler stehen nicht im Original, sondern es heiset dort richtig districti und iAcsu, wie die Anm. vermuthet, und ebense statt libertatem, zwar nicht facultatem, wie die Anm. vermuthet, webi aber potestatem. Das Zeugenverzeichniss von Testes an his marhtorf (einschijeselich) ist von etwas andrer Dinte. Statt Shunenriet Z. 3 des Verz. ijes: Shunenriet, Statt des zweiten Bertolfus ware etreng genommen Beretolfus zu fesen, es steht betolfus. Letzte Z. des Verz, statt Rodolfus zn lesen: Ruedolfus. Die Zahlen der Schlussformel sind ganau die des Abdrucks; Me. Co. LXXo. VIIIIo. Indictione XIP. VIIIo. k'. Jan', - romanorum XXºVIo. Die ind. Xii., vom 25. Septbr, 1178 an gerechnet, wurde ührigens anf das letztere Jebr weisen, während das Kaiserjahr 1180 verlangt. Unter diesen Umständen wurde 1179 beibehalteu. An einer ene Abwerk gezwirnten Schnnr bangt das links etwas zerbrochene, runde Sigili des Ausstellers von gewöhnlichem mit Mehl gemischtem Wachse. Das Siegelbiid zeigt la ziemlich rober Zeichnung einen nech rechts (herald, links) gallepierenden Reiter in einem enganliegenden, vom Scheitel bis an die Kniee reichenden Panzerbemde. Nur das Gesicht ist frei. Ange, Nase and Mund sind nech zu erkennen. In der Rechten bält der Reiter eine nach vern empergekehrte Lanze mit einem rückwärts flatternden, wie es echeint, netzförmig gezeichneten Fähnchen, dessen Ende durch den Kopf des Reiters bedeckt wird. Die Spitze der Lanze reicht durch die Randnmschrift, ist aber am ehersten Ende sammt dem aussersten Rande des Siegels abgesprungen. Um des Reiters Nacken geht ein Band, woran der vor die Brust gestellte drejeckige, wie es scheint, gewölbte Schild befeetigt ist, Ansser einer doppelten Randlinie und einer Art Schrafterung scheint sich auf diesem kein Bild oder Zeichen zu befinden. Weiche Fussbekieldung der Reiter trägt, lässt sich nicht erkennen, jedenfalls ist eie straff anliegend. Ziemlich hoch hinter dem Kuöchel scheint eine Art Spitze ale Sporn hervorzutreten. Ans dem einfachen Bügel, in dem der Fues etwas aufwarts steht, sieht eine ieuge abwarts gekehrte Fussspitze hervor. Ein Schwert ist nicht siehthar. Das Ross ist, soweit erkennbar, einfach gezänmt und bat unter dem nicht behen Sattel, dessen verderes and hinteres Ende eichthar ist, eine über den Bauch herabhängende, viereckig gezachte Decke. Ueber den hinteren Thuil des Pferdes scheint ebsufalls eine bis auf die Hacken herabgehende Decke gebreitet, Doch konnte die auscheinende Decke auch nur den hintern Oberschenkel des Pferdes vorstellen sollen. Die Füsse von dan Hacken abwärts eind weggebrechen, ebenso das Ende des flatternden Schweifes. -- Umschrift . . . FRIDERICUS. DEI, GRA (die E gerundet), dann noch einige andeutliche Buchstaben, der Rest weggebrochen.
- ., 210. Aum, 1) statt Derdingen (les: Dertingen,
- . 211. Anm. 1-3) Z. I statt Ludicige- lice: Leopoldehofen, und Anm. 5) statt: Kirnbach u. s. w. bler, sowie
- 221. Ann. 13) lies: Quirnbach, en dem gleichnamigen Bache, der sich in die Glan ergiesst, rheinbaier. Kant. Kusel, vgl. S. 141, Ann. 10 und S. 244, Ann. 7, auch S. 245, Z. 2.
- " 213. Aum. 10) nach Stetten, O.A. Laupheim, lies: oder Stetten am Auerbach, baier. L.G. Mindelheim, vgl. S. 423.
  Aum. 8.
- . 232. Anm. 6) Z. 1 statt 1184 lies: 1185.
- 235. Anm. 6) Z. 3 statt einen Apfel lies: die Weltkugel.
- . 245. Anm. (3) Herlincheim nach Mone, Zeitschr. f. d. Gosch, des Obertheins I, S. 108, Anm. 16: Herlicheim, nahr am Rhein, Ben, Strassburg.

- Seite 248. Anm. 1) Das aus seisem Sickchen befreits, leider zerbrochens, made Siegel von gewölnlichen mit Mehl gemierbem Wachs ist von dem S. 2019 beschriebens gan verschieden. Dasppen ist et dasatelb, welches bei Do Pere Cut, Alasticat, rer, poolenums S. 229, alterdings sehr ungenen abgehöltet und danne sie Tittelbild bei Röler, Genseleg, famil. Stanfens, ecitebilm ist. Der nach (hersté) litiske grimmanen f.ören nit anfgeschiagemen Schweift auf dem vor die Brust des Reiters gestellten Schlide ist anch auf dem vorliegenden Originale noch deutlich zu erkennen, von der Umschrift ferner noch . RIDERICVS. DEI. 6. . . . . FEWOR W. . . . (die E gerenden Deigenschieden deutlich zu erkennen, von der Umschrift ferner noch . RIDERICVS. DEI. 6. . . . . FEWOR W. . . . . (die E gerenden deutlich zu erkennen, von der Umschrift ferner
- . 261. Aum. 29) Z. 1 statt Neckarele lies: N-ele.
- " 267. Zo der Anm. unter dem Texte binzurusgen: Abdruck bei Kwen, Collect, scriptor. Tom. V, P. 11., (Petri Germ. Augustin.), S. 307 mac Christmann, Versuch einer Abhandlung über die Verh. wie. d. Chorkerrenstift wis. Michael wig dem Wengen m. 2. no., Urks. nr. 2. unter dem Jahr 1215.
- stift on S. Michaet bey den Wengen u. 2. vo., Urkk, ur. 2. unter dem Jahr 1210. 273. Z. 4 stett I) und 2) lies: 2) und 3). Sodann nech Anm. 1) einzuschalten: und 2) Denkendorf und, und in der folg. Z. statt 2) lies: 3).
- " 295. Aum. 3) Z. 3 die Worte: vgl. S. 334 bis (vgl. 1. S. 401;) zu etreichen und zu setzen: Gröningen scheint Markgröningen, O.A. Ludwigsburg.
- , 305. Ann. 3 statt Mündelheim lies: Mindelheim; Ann. 11) statt Ehingen lies: Laupheim; Ann. 15) statt Stetten?
  O.A. Laupheim, lies: das nachherige Freudeneck, a. d. Itter, baier. L.G. Neuulm.
- 332, Aum. 2-5) Z. 1 statt 476 lies: 276.
- 391. Anm. a) statt mr. 136, S. 284 lies: mr. 286, S. 284.
- ", 400. Ann., 116) statt O.A.St. lies: an der Tauber und nach Aum. 130 einzuschalten; vgl. namentl. Schmid., Pfategr. S. 117 und Steinhofer, wirtemb. Chronik II. S. 125.
  - 403. Anm. 179) nach Burg zn setzen: sher Rodt im Murgthai u. s. w.
  - 404. Ann. 220) Das "Urbarium über die Einhünfte des Ki. Reichenbach zu Horb" n. a. Orten kennt einen Follensisch, einigemal ist auch Fortenisch geschrieben, bei (Nieder) Arbern, sonach wird Fellen- in Follensisch aufzulüsen und wohl Fourlenden, wie oben geschehn, darunter zu verstebes sein.
- 40T. Die Stelle auf der hatten Zulie des Textes: viraltem eignigen in gelede sitem eines domum fernem, måt idem Limfridae stelli, qui vietuka alfud nomen nom hade, whild tend viete het dem den no. 28. 40 gennmen Urbartum einprickte Vebersetung der bete. Urt. thee Deutung. Sie lautet darit wie folgt: "ein Dorff das da leit iste, jame dem Bruch, seit des vorgenams Liffrida Hame. Es its Bruchbassen, Dorf, und Pilla von Ettlingsweiser, bad. B.A. Ettligen, genefit, wie noch nos siner nodem Stelle der gem. Urbars hervorgeht, wo von dem "Zebend zu Viswier, zu Bruchbassen" u. a. Nebbasseten die Reda in.
- 410. Die Dentongen der Anm. 313), 314), 315) und 326) sind zu streichen. Wingen, ist Entingen, O.A. Horte, Harde, Hatt, ein abge, Ort, nordwestlich auf der Markung der Stadt Hörb; eine Kapflie, die sich hage noch in jeuer Gegend erbeit, hieres, das Barter Kapplien deer "Kreibe". Güter haben die Beseichnungs zu der Harter Gassen, zu Hart beim Kirchlein, und der Ort, wo dieses sints stand, heists noch das Kirchle. Oftenseifers ist der schenfalls abgeg. Ort Unreweiter, zusteben Alt-Neufan und Halterbach. O.A. Nagold. Alle den Otre Lagen einner sehr nabe. Quetle höfer ist des vorgen. Urbax, in welchem die Orte. Hent und Unseweiter" noch besonders neben sinauder aufgrüßtet werden, auf Zilm z.-Renovation der Reichenbach. Schaffenerge zu Herb v. 1755.
- , 416. Anm. 398) statt Hert, moller. O.A. Halgerloch, ties: Hart, abgeg. Ort bei Horb (vgl. die vorbergehende Berichtigung).
- , 417. Anm. bh) Z. 2 statt 158 lies: 161.
- 420. Die nuchträglich aufgefundeue, aus guten Quellen geschöpfte, Papierhandschrift in fol.: "kurtze Verzalchunss was von Anno 1098 der Stifftung des 15db. Gotteshauses Zwifalten von Jar zu Jar bis vff Annum 16[50] beloffen" n. a. w. enthät die bier mitgehölten Anfeichung ebenfalls wörftle hunge den Jahr 1137.
- , 438. Z. 5 statt Kreyszig Diplomatoria ites: Kreysig Diplomataria und Anm. a) Z. 4 v. n. statt seines: eines.
- 444. Ann. S) mat user mittelt, lies: die sem. Cit. Aleit Honl-Scinist-Marie iei Besengenz, vgl. Duned, Hist. de lêgi, de Besengen, S. 499, und Ann. III, lige bluus oder die (1755 westloch) Aleit Villere ies Dicelle in Brisant, vgl. Messeger des Sciences &c. de Belgique année 1853, S. 1 ff. und un den dort angefähren gebellen Marriege, Annal, Citters, L. 1146, cp. 18 u. IV, em., 210, cp. 8 ff.

## ORTS- und PERSONEN-REGISTER.

\* Nota, Cursivdruck weist auf die Anmerkungen und Ueberschriften. - acanc. = archicancellarius; aspa. = archiepiscopus; epatus = episcopatus; epe. = episcopus; mgr. = magister; mucp. = mancipium; mul. = ministerialis; pp. = papa; ppus. = praepositue; pbr. = preebyter u. e. w. - δ = o mit übergesetztem v oder n; ü = n oder v mit übergesetztem o.

A. adv. de -, e. Rotenburc. A. de -, e. Houe. Auch. e. Aba.

Auch, die - bei Blanbenren 179, 210. hei Salem (s. g. Sesfelder) 68. 288. -(Aachthal) im Hegan 99. 113 (vgl. hiezn Achelm (397. 411.), s. Achalm. die Berichtigung unter "Arla"). - Zufluss zu der vorigen 201.

Aslbuch 29. Aalen, O.A. 42. 425.

Agr. die -. s. Are. Aurgan, Kant. 4. 15. 19. 58. 60. 77. 83. 118. 114. 122. 186. 174. 327. 332.

Aaron, virga 223. Agsen, a. Ascheim.

Abbatispach, rives 66.

Abbenwilare (Appensceier), Waltherus de -. ts. 394. Abbo et alius Abbo, lib, homines, tss. 395,

Abembergh, Amberc (Abenberg) Cupradps. com, de - , ts. 136. Fridericus , com, ds -, ts. 280.

Abula Avils 259. - Abulensis eps., Dominicus - 259.

Accon (37.1 s. Acon. Acela, mater Rödolfi, et Bernoldi eacerdotla

de Dornesteten 405. Acelnawiler, Atnenuceller 87.

Achalm, Achelm (Achalm), comes Adelbertus da -, adv. in Cholsteten, 137. com. Berhtoldos de -. ts. 411. Conno (ron A.) 420, Liutoifes de - 397, Achara, Achare, (Achern oder) Achkarren

Achara, Acher, Achera, Achhera, Achera

359, 404, 417. - bad. B.A. 155. 404. 410 412 417 - Adelbertus de - . fil. Gotescalci 408. - Burchardus de -, ts. 358. Eberhardus de - et ux. ej. Gerdrut 403. - Eberbart de - 404. -Erchenboldus lih, ho. de - 409. - Gotescalcus et fil. aj. Adelbertus de - 406. Heinricus mit. in - 417.

Achare (199) s. Achara.

Acher (358.), Achera (403, 404, 408, 409.), Achern, Achbera (408.) s. Acbara, Achilleus, sanctus, s. Nereus.

Achkarren, s. Achara. Achon (86.), s. Acon. Achstetten, s. Asteten.

Achtirtingen (249, 250.), s. Ahtertingin, Acon, Accon, Achon, Akka, eccla, sanctl sepuler. in - 35. 36. 37.

Adalbero, Adel -, Adilbero (vgl. Athero). cognom. Hertfuss, ts. 43. - eps. Wirzh., Wirzib, 5, 52, - nob, vir 2,

Adalbertus, Adelbert, -bertus, -herht. -hreht. -breth, Adilbertns (vgl. Albert und -breht) Adelberc, -berg, -berk, Madelberc, -barch, ts. 39., 57. - abh. Campidon., ts. 98. ahb. Elewangens., Eluacens, in Elewangen 41. 65. 66. 73. 201. ahh. Kambergens. 102. abb. S. Georgii 330. - adv., ts. 393. 409, (ds Nöreshaim) 67., (vir ingen.) ts. 395. - arcbicanc, Magontinus 13. - buriens, (Spire), te. 141. - capellau., ts. 103. - civ. Gimnndin, ts. 140. - com, 67., te. 78. - com. (comitatus in Scu- Adelberht (442.), s. Adalbertus. zengonye) 107. comes de -, s. Achalm, Adeiberk, s. Adeiberg. Caiwa, Chiburc, Dilingen, Habeshure, in Adelbero, e. Adathero.

-, s. Enzgonwe. - custos (Spir.), te. Adelbert, -bertus, s. Adalbertus. 207, (Wirzeb.), ts. 161. - de, s. Al- Adelbreth (133.), s. Adalbertus. dnnsteiga, Anegentingin [flieichfeit] '), Adelburgabonen 88. 91.

Heigirloch , [Hochdorf], Husen, Ing ers- 151.

heim , [Lomeresheim], Lorch [Mezzesteten | Mezzingen , Nescilrit , Norvenihe, Oberenstetin, Ondingen, Pfitaingen, Ravenstain, Sallesteten, Schopfheim, [Steineggel, Stofelen, [Stonfenberc], Truhentingen, [Vraha], Waldeck, Waldhausen, Witeliniewilare, Yaolteshusen. decan, de Lörke, ts. 330. - fr. Waltheri Angust. ept. 26. 30. - marchio, ts. 61. - miles Magadb. aepi., ts. 399. ppus, (de Herbrechtingin) ex conventu Herdensinm 162., de Harriden, ts. 161., de Oningin, te., 132. - quidam et fr. ej. Cono 407. - servns 404. - subdiac. (August.), ts. 442. - vir lugen., ts. 395. - Wirzeburgensls, ts. 39.

Adalboto, ts. 437. Adalbraht, ts. 437.

Adalo, lib, ho, de -, s. Gunderichingen. Adaloites, -heim, Adelskeim 437. Adam, abb. de Eberaba, ts. 6., Elvacens. 94.

Adefonsus, e. Aidefonsus. Adelardus, s. Adelhardus,

> -herk, Madilberg mouaster., Adelberg, Kloster 200, 206, 216, 221, 236, 237. 268, 264, 336, 351, 355, 370; -- ppus. Odel-, V-, Vodalricus In - 217. 249. 264. 851. 352. - Adelbergenses fres. 330. A-sis eccla. 217. - sancta Maria et

sanctus Udal -, Viricus Adelbergeus., in A-g. 217. 236.

Burfeldiugen, Cnutelingen, [Frikingen], Adeldegen, mni, S. Georgii in Bahemberch

<sup>\*)</sup> Die so in [ ] eingeschlossenen Worte eind mit dem Personennamen, der darauf Beriehung nimmt, nicht numittelbar verbunden.

Adelfus comes, ts. 61. (vgl. Adolfus). Adelhardus, Adelardus, -hart, (vgl. Alerdus) de -, s. Niuferon - ppus. de Deukendorf 268, - phr. card. tit. S. Marceltl 247.

Adelheid, -is, -heit, -heith, -Adiiheidie 231. 240. 292. - comitissa 126, ux. Heinrick comit. de Töwingen 402., vid. einsd. 397. - et Adeiheidis, homiues Lauresc, abbati traditae 299. - filia Heinr, march, de Ruomispero 422. - filia Heinr, Iti. (l. e. IV.) R. lmp. 107. - matertera (Cunradi 111.) 16. - regia mater 105. -(ux. Liutfr. de O'neswifare) 408. Adelhelmus mui. August, epl. 28. Adelban, Adliban, ts. 32. faicus, ts. 34.

53. - mui., ts. 300. mul. S. Kil., ts. 39. - Wirzehurgens., ts. 39.

Adellungeshart, Aglishart, 346. Adelmannesfelden , (Adelmannefelden), Walchun et fr. ej. Rödoif de -, tss. 42. Adeioit, consobr, Wielandi lib. hominis de Aitheim 395, liber (id ) 395,

Adelradus, -rat, canon. (de Orengowe), ts. 106. - de -, e, Steinisberg. Adelsheim, s. Adaloltesh,

Adeler sute, Adelerinti, -ruti, Adii-, Adiisriuti. Aisriuti. 82, 188, 231, 239, 292, 307. 382. 383. - Guntram von -Guntrammas vir nob. de - 81. 231. 291. 310. 382. 383.

Adiia (coni. Ditherici de iblingen) 417. Adilbero (52.), s. Adalbero.

Adilbertus, s. Adalbertus, Adithaidis, s. Adefheid.

Adlihun (53.), s. Adeihun Adil-, Adilsriuti, s. Adelerente.

Adolf, Adolfus, -phus, (vgi. Adelfus) electus Coioniens., ts. 301. - major dec. in Colonia, ts. 90. - portonarins, canon. Erhipol., ts. 365. - Romanor, rex 433. Aichein, s. Aichain 494

Adrianns, papa 1V. 111, 113, 114, 119, 120, 125-127, 150, 194, 196, - Sanctus, ej, diac, card. Athertus 113., Cluthrus 180, 182, 184, 186., Hnhaidus 9., Johannes Paparo. 56., Wide 3. Acaidienprobstei, s. Camberg. Acion, Ailon, Aillen 259, 260.

Aeschach, s. Ascahe. Aessens, Dessans 35, 36, Affiltrane, (Apfeltrang), Volmsrus de et fil. ej. Marquardus, tss. 423.

Afrahof, der - in Bezen 247. Agoleisterenhusen, Aglasterhausen 135. Agelesterwilare, -wilere, Ageisterwilare

(Weiterhof mit Aglasterhausen) Mar- Almericus, s. Almericus.

ts. 211. Aglasterhausen, s. Ageleisterenhusen und

Agelesterwilare. Aslishart, s. Adelfungeshart,

Agnes de -, e. Ihilingen, - imperatrix 76. 107. - Tochter des Pfalzgr. Konrads a.

Rhein 312. Agrippe, tempium - 180., vgi. Eustachius.

Agripennis 259. 262. Aha, Asch. (O.A. Freudenstatt) 418.

Aha, Ahe, Aach, (bad, B.A., Stockach) 99. 189. - Ro-, Röbertus et Bertoldus, -tholdns de - 231, 240, 292.

Ahausen, Ahawsen, s. Ahusen, Ahr. am Ahrflusse, s. Hara.

Ahtertingin, Achtirtingin, Hahtertingin. Echterdingen, eccla. in - 237, 250-- Cunrat de -, ts. 237. 250. - pleb.

Bertholdus de - 249, 250, Ahnsen, -iu, Ahawsen, (monachi, mium S. Martini in -) Ahausen, Anhausen. (a. d. Brenz) Brennahausen, -anhausen

26-28. 29. 30. 55. - abb. Sigefridus, Sigifredus de - 55., ts. 163. 164. Vodalriens de - ts. 216.

Abusen, Anhausen (baier, H.G. Walierst.) 80. Ahnson, Anhausen (Gross-, Ktein-, a. d. Kamlach) 375. Aichach (vgi. Eichach), Fiurgegend 352.

Aichach, baler. L.G., 60. 94. 102. 230. Aichain, Aichein, Eccheim, Eichheim, (#teraichen, -eichen - vgi. dieses -), dus. Eberhardus et fr. ej. dus. Swiezerus de -, tss, 212., Svicherus, Sviggarus, Swige-

rus, Swiggerus de -, ts. 242. 249. 253. 254, 276, Alcheim, Eichem, Aichen, Aichheim, Aichhofe, din - , auf der Alb, O.A. Blau-

heuren, 28, 80, 251,

Aichelberg, Zell unter - 402. Aichen, s. Aicheim. Alchenherg, Elchiberch, Eichenberg 70.

225 369 Aichheim, Aichhofe, s. Alcheim. Aicholtingen, e. Aigoltingen.

Aigelpach, der Ailteich 412, 418. Algoitingen, Aichoitingen, Eigzoltingen, Eigeltingen 97. 99. 100. - Wernherns de - (can, ecci. Constant.), ts. 336. idem, can, eccie. Constant, ts. 386.

Affingsu, s. Eilingen. Aitlon, Ailon, s. Aelon. Ailteich, der -, e. Aigelpach. Aitworld 412.

Ain, Depart. de 1' - 60.

choifns, Marcolfus, de -, ts. 410., lth. | Aisch, die - 94. 106. 152. Aislingen, s. Cisnigiun. Aiterbach, s. Elgenbach,

Akka, s. Acon.

Ai. de -, s. Hohenberch, Albertus de -. Alardos, (vgi. Denkendorf Adelhardus) ppus. S. Pelagli de Denkendorf 272.

All. die schwäb., Geb. 72, 235, 251. Alba, Alb, die -, flavius 49. 50.

Alba monast, monast, S. Mariae In -, fratres in - Albense monast., Albenses fratres, Albensis eccia., Herrenalb. 49, 159.

181, 209, 210, 244, 294, 298, 311 -313. 358 - 362. - abh. Athertus, th. 244, 358, 360, (363), Oriricus ib. 181, - prior Godefridus 1b. 360. Alba, Langenale 183.

Alha de Monte de Oca 257.

Alba (im Kirchenet,) 67, 68, - Albanene, Albanus epus, Albinus 283, 305., Heinricus 226. 229, 246., Joannee, Johannes

349. 377., Nicolaus 56. Albanus, sanctus -, s. Maguntia,

Albarus Roderici de Maselia 259. Albecge, -eche, -ecke, -egge, (Albeck, Alpsck) Berengerus, patruus Witegowl de - 378, Cuuradus de -, ts. 380, Sihot, Siboto, de - , ts. 379, 380, - Wernherus pincerna da -, ts. 380. - Witegoo, ·gous, -gouwns, -gowe, -gowns de - 142.

233., ts. 264., 378 - 380. Albense monast., Albensis ecela, n. s. w. s. Alba monast.

Alberatshofen, s. Hadehrechtishoven, Athere de -, s. Frikingen.

Albericus de -, s. Sleithdorf. - eps. Hostiens., Ostiens. 15. 23. 36. 71. - lib. homo (vgi. Cimberen) 394. - vir ingen... ts. 395.

Albero (vgi. Adsihero) de -, s. Cottenheim. - ppus. (in Bachnauch), ts. 222. Alberswilsere, -wilsre, Atherweiter 289. 302, 307,

Albertus (vgi. Adalbertus and Albraht) 366. - abh. Albensis 244. 358. 360. (363). Cambergens, 53. Campidonens., ts. 82. 148. Eluaceusis 157. - scancellar., scancellar. Mogunt, 2. 16. - adiac. (Spir.) 344., idem etism ppus. S. Gidonis et decan. Spir. ts. 344. - Asinus, ts. 237. 250. - calvus, canon. (Spir.), ts. 244. - cellerar, de Bevenhusen, ts. 368. - censual, censual, Richenhac, 415. 419. - comes, s. Biandatensis, de -, s. Calwa, Dageshuro, Dilingen, Hohenbarc, Weringrode. - cnstos, ts. 157. (Spirens.), ts. 244., major, eocle, Spirens., ts. 211. 418. 319., S. Widonis (Spir.)

342. - de -, s. Burfeldingen, Bruchsal, Cottenheim, (Eberstein), (Prikingen), [Grifanstein], Hohauloch, Hohanstein, In- Alechtorf, Alfdorf 28, gersbeim, Limpach, Mezzingen, Nagaltha, Aledorf, s. Altorf. Oberanstetin, Offenbach, Rastett, Ra- Alemannorum marca 95. venstain, Rotenberc, Sass, Senct-Leon Alewicus, Allwic, Aiwicus, com, do -, s. Stofelen, Staufen Sumerouws, Tisendorf, Trubentingen, Vraha, Waldeck, Waldhousen, [Wrmstlugen]. - decanus (Spir ). ts. 357. - der stancheler (cansual, Richanbac.) 419. - diac, card. S. Adriant, 113. - dux de -, s. Tecks. - fr. ducis Burgundiae, ts. 57. - fr. Johannis cellezarii 338. - incola de Milaboven 150. inc. de Stetin 150. - major decapus, ts Algersryvthi, e. Algeres Ruthen, 342. - marchio, ts. 118., Saxoniae, ts. 66; - marscalens, ts. 134. - Munt, qui cognomiuatur -, de Haigingen, ts. 366. 366. - Nvo, ts. 357. - pisbani H. in Nailingen antecessor 332. - plebanus de Twingen, ts. 271. - ppus, de S. Cruce Allonor, s. Alisnor. (in Augsburg), ts. 163., Sindiluingen, Allvvic (411.), s. Alewicus und Sniza. ts. 351., eccls. S. Widonis (vgl. Alb. Allwigesriuts, Albisreute 88, 91, adiac.) 344. - pbr. card. S. Laurentil in Allensbach, s. Alojuespach, Lucina 180. 182. 184. 185., tit. S. Gri- Allerheim, s. Airhaim. sogoul 173., S. R. scele, et cancellar 192, 197, 200, 202, 218, 226, 229, 241, Almericus, Almericus, Americus, diac, card. 247. - pbr. comit, Rudolfi de Ilabespurch 324, 325. - Romanor, rex 431, Alolosspach, Allensback, Ov. minister da -432. - Zwigi 419. Alberweiter, s. Alberswilnere. Albesheim, (Athis-, Athsheim), Humber-

tns de -. 400 Albertal 49 50 Albinus, eps. Albanensis 283. 305. - pbr.

card. tit. S. crucis in Jerusalsm 247. Albie, der 15.

Albis-, Albsheim, s. Albeshelm. Albiercute, s. Allwigesripte.

Albreht (vgl. Adalbertus und Albert), celterarius, canon. (August.), ts. 379. - comes, ts. 269. - da -, s. Ravenstain. - lalcus, ts. 269. - Ravenstain, canon. (August.), ts. 379. - Studstvingen, ca-

non. (August.), ts. 379. Albretrhit, s. Altrichisrieth, Albeheim, s. Albesheim.

Albetett 438. Aledorf, Attdorf, O.A. Böhl. 346. Alegeres Ruthen, Algerstythi 271, 296. Alchingin, s. Elchingen (bater. L.G. Gunzboze).

Aldefonsus, Adefonsus, Alfonsus, (Alfons VIII.) Castellae et Toleti rex 256. 257.

Aldunstelga, Altdunstelga, (Altensteig),

Adelbertus de - 403. Heinricus de sx famil. O'dairici comit. 393. Sulza, - laicus de socia. Erbipol., ts, 265.

Alexander pp. 111. 12. 17, 129, 130, 165. 179. 180-186. 189. 191, 192, 194, 197, 198, 201, 202, 205, 217, 218, 222, 223, 241, 265. - sanetus -, s. Ottinburren. Alfdorf, c. Alechtorf. Alfons, Alfonsus, s. Aldefonsus, Algerus, nobilis vir 2.

Allchlugen, s. Etchingen (auf dom Herdtfeld, O.A. Neresh.). 367. - Naffa Gottfrieds v. Chugaleuberch Allenor, Allonor, regina, nxor Alfonsi Castellas regis 257, 258, 260r. Alineswijare, Altachiosfer 403.

Almaçanum, Almazan 259. 26000. S. Rom, eccle. st cancellar, 4, 9, 11, 15,

ra 144 Alosbach, Alsbech, Probstei, monast. S. Johannis in -, 383.

Alose, s. Mose. Alpeck, a. Alberge. Alpes 96. Aipes (Hispaniarum) 259. 261.

Altbalm, Allerheim 425. Alsatla . Elease 8, 12, 45, 51, 61, 77.

82. 99. 116. 155. 200. 313. 319. 343, 384, 444.

Alsback, Probatel, s. Alosbach. Alebusin, s. Aiteshösen. Alsrivti, s. Adelereute. Atthalern 247.

Attenstilien 261, 262. Attdahn, s. Tanne.

Attdorf, a. d. Wortsch, baler. L.G. Oberdorf, s. Altorf. - O.A. Böblingen, s. Aledorf, - O.A. Ravensburg, Attdorfer

Wald, s. Altorf. Altdnnstelga, s. Aldunstelga. Alteberstein, s. Eberstein. Alteheim, Alteim. s. Altheim, Altenbeuren, s. Burron.

Altenbelm, s. Altheim, Altenrieth . s. Right.

Altensickingen, s. Sickingto.

Altensteig, s. Aldnasteiga. Alteshösen, Alshusin, Altshausen 58, 91.

- Conradus ds -, ts. 168. Althaim, s. Altheim (O.A. Lanpheim). Allhousen, a. Althousen.

Altheim, -bein, Alteim, Alta-, Altenheim, Attheim, O.A. Horb, 10, 199, 393, 394. 403. 404. 410, 414 - 417. - Adelott, ilb., consobrin. Wielandi de - 395, Berhtolt ds -, ts. 410. Burchardus ds - 409. (Burchart, lib. de - 395.) 409. Ebbo ds -, ts. 410, (Gisela da - 395) - Hecil, fit, Wolfhoe da -, 403, (irmingart ds -, 395.) Sigefrit ds - Walther de -. tes. 410. (Warn, 11b. da - 395.) Wernher de -, ts. 410. Wielandus, Burchardus de -, tss. 409. Wislandns 11b. homo de - 394, Wielant de -, ts. 410. (Wielant souler de - 395), Welfhoe de - 403.

Altheim (O.A. Laupheim), Althaim 304. Altheim (O.A. Risdlingen) 142.

Althenowa, Altmos 97. Althusen, Althausen 280.

Altinbrugg 138 (139, Anm. 2-4 als "unermittelt" bezeichnet, nach der S. 420 in der Vorbemork, genannten Zusammenstelling der Besitzungen des Kl. Zwiefalten: "inxta castrum Montfort in Walichgows".).

Altingen, Altingin 421, 422, 424. - Luitfridus et Trutwinus do -, poblica, tsa.

Altinshusin, Altishausen 119. Attisried, a. Altrichisrieth.

Althainenellenbogen, e. Kazzonellanbogen. Attkirch, Arrond., im Elsass 82. Altkrautheim, s. Cruthsim. - bad. B. A.

Althestern, s. Luutra. Atteiningen, s. Liningen

Attlixhelm, s. Luchesheim. Altiussheim, s. Luzbelm. Altmaneshoslo, Altmanneshnsin, Altmans-

husen, Altmannshausen 366. 367. Altmannus da -, s. Bretsheim. - sacerd. parrochias in Cnuttellingen 44.

Altmühl, die - 293. 355. Altnau, s. Althanowa. Alt-Nuifra, s. Ninferon

Altorf, Altdorf, a. d. Wartach, baier. L.G. Oberdorf 375.

Alterf, Aisdorf, Alterph, Altdorf, O.A. Ravensburg, (vgi. Wingarten) 85-87. 98. 204. 205. - Ortolfus ds (Aled.) 170. -Wilmandus ds - 422. - Altorfens., -phens. eccla. 20. - coenobii abb. Diethmarus 158. - parrochia 22. - silva 20. 85.

328 Altregensberg, s. Regensberch, Aitrichisrieth, Albretrhit, Allieried, 172. Allachweiher, s. Alipeswilare. Altshausen, s. Alteshösen. Altepeier (vgi. Spira) 857. Allaleusslingen, s. Stuzelingen. Allsundhausen, s. Snuthusen. Altthonn a Tanna. Alttoggenburg, s. Tokenburg. Altwise, Altwys, Bern de -, ts. 3. Alvingen, s. Einingen. Alwar, dus. de -, s. Kirchheim, Alwicus, s. Alewicus. Amaistani viri 87. Amandus, sanctus - s. Vedastus, Amaya 257. Amaquelas, die beiden, v. Portus S. Anderii. Amberc, s. Abembergb. Amberg, s. Anniberc. Ambra, Ammera, Ammir, Ammerhof, Ammern 165, 166, 176, 203, 282, 339. -Conrat, Cunradus de -, ts. 133 (S. 134. Anm, 8. der Ort ale unermitteit bezeichnet, gebört schon des (S. 133.) ibm hieber), 411. Ambtenhusen, s. Amitenhiusen, Amedes. Ems. 69, 97, 225. Ameizerbere, Amesserbere, beut. Monchskopf 50, 51. Americus, e. Almericus, Amerstede (Ammerstetten), Ebeshardus de -, ts. 289. Amesserberc, s. Ameizerberc, Amiciniswilleri, Halpzinswil, Enzimeiler. 350. 384. Amitenhiusen, Ambtenbusen, Amtenhausen, cella, 10, 198. Ammera. Ammerhof, Ammera, s. Ambra.

nachf. Conrat de Remichingin wegen doch Anniberc (Amberg, baler. L.G. Türkbelm), Ammerace 233. Ammeratetten, a. Ameratede. Ammir, s. Ambra Amper, Fluss 210. Amtenhausen, s. Amitenbiusen Anagni, Anagnia, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, Anastasia, sancta, tit, ejus pbr. card. Aribertus 56, 440,, Johannes 197, 202, Rogerins 377., Romanna 283. Anastasius, pp. 150. - sancins. martyr Andechs, Anderhsa, Audebse, com. Bertolfus de -, ts. 118. - marchio, Berthoidus de -, ts. 232.

Orts- und Personen-Register. 285. Altorfer Walt. Alid. Wald 24. | Andreas, acoiast. (Spir.), ts. 187. 244. 253. | Anzelunwilare. s. Azelunwiler. 254. 357., major, eccle. Spir., ts. 263. Apfeltrang, e. Affiltranc, 318, 319. - sanctus, s. Wormacia. Appen 25 Andiceil, s. Answilet. Appensocier, s. Abbenwilare. Appensell, Kant. 98, 99, 121. Anegestingin (Gr., Kl. Engelingen), Adelbertus. Chilian de villa -. Ernest de -, et Appishusen, Eppishausen 119. Wernherus . adv. de ead, villa, tsa. 138. Apulien, 422. Anemarchingen, Anemerkingen, (Emerkin-Agnessis pons, Willelmus 328. gen), milites de - 340. - Waltherus Aquilegensia, -riensis patriarcha, Conradus, de -, ts. 366. Maguntinus aeps., ts. 317., Peregrinus, ts. Anewillere, Annewillaere, Anneveiler, (vgl. 135 dieses) - Marquardus de -, ts. 289. Aquiro, S. Marie in - diac. card. Gerardus dapifer de -, ts. 293. (9.) 173., Gregorius 283. 305., Ive 3. Answijer, Anniwijere, Annavijer (Andweil), Ara. e. Are. Arbon, Arbona, Arbon 96, - thorg, Amt. Berbtoidus, Berthoidus de - (can, Constaut), ts. 335. 364. M(arquardus?) de 99 121. - W(emberus) de -, ts. 332. -, cauon, Constant. 332. - Arbonense forestum 96. Angelus, sanctus --, ejus diao, card. Bobo Archalum, Arevaium, Arevalo, 259, 260 st. 229., Gregorine 15, 47., Hugo 182, 184. Ardicio, diac, card. S. Teodori, Theodori 120. 186., Johannes 202. 218. 197. 200. 202. - pbr. card. tit. S. Cru-Anhausen, a. d. Brens, Kloster, e. Ahncis in Jerusalem 226. sen (minm. S. Mart. in -.). - baier, L.G. Ardninus, pbr. card. tit. S. Crucis in Jeru-Walierst., s. Ahusen, - Gross. Klein saiem, Jherusalem 192, 197, 202, 218. a. d. Kamiach, s. Abueun. - O.A. Müns. Are. Ares. Ara. Agr., die - 96, 98 327. Areiato, dus. de -, Johannes de Schalun, 367. Anna, sancta, virgo. 223. ts. 432. Annentobel 96.

Aretaried, s. Arnoldosr[i]t. Annewijaere s. Anewijaere Arevalo, Arevainm, s. Archalum. Argentina, Strassburg 77. 201. 311. Hiltebraut de -, ts, 423. Arrond. 9, 12. - Argentinens, adv. An-Anuinhusen 119. 121. selmns, ts. 76. - electus Roduifus, ts. 148. - epatus. 95. 116. - eps. Burch-Anniwilere, Annaviler, s. Anewiler. ardus, ts. 76, 135, Cunrados, Konrad Annweller, e. Anewliaere, - rbeinbaler. Kaut. 75, 102, 319, 344, 395. 286., ts. 313. Heinricus, Heinrich I., Anabach. e. Opoldesbach. - baier. L.G. II., III., IV., ts. 285. 286. Johannes. ts. 432. Anselmas, Ansheim, Anshelmus 332., te, Argocingen, -zingen, -un, Argozzingin, Er-360. - adv., ts. 357. Argentinens., ts. gezingen, Ergozingin, Ergenningen, 396. 76., mnl., ts. 245. - camerar., ts. 133., 405, 407, 416, 417,

Spir., ts. 101., mul. (Spir.), ts. 45. Argun, (Langenargen), Volchardus de -108. - can, (Spir.), ts. 64. - cliens mni., ts. 170. comit. Hugonie de Cravvonegge 407. Aribertus, pbr. card. tit. S. Anastaslae 56. - de -, e. Duringheim, Jvetingen, Moie, Wrmelingen. - eps. Haueiber-Ario, Ariach 111. (nicht Arlen wie es gens., te. 63., nnus de Saxonia. ts. 78. S. 113. Anm. 6-9 irrig erklärt ist) 172. - mencip, 402, - maritus Wielburg, Arlançon, Arlenson 257. sororis Berhtoiff de Bûb, 407. - mni., Arlen, irrige Dentung, s. Aria. ts. 141. 211. Spireus, eccle., ts. 104. Armotia 35. - pbr. card, tlt. S. Laurentil in Lucina. Arnedo, s. Arnetum. 8 15 Arnesbere, -besgk, s. Arnspere. Antakia, s. Antlochia. Ametum (Arnedo) 259.

Anthringen, s. Antringen, Arno, custos (Novi Monast.), ts. 238. Antiochia, Antakia, Antiochien 35. 87. Arnold, s. Arnoldus. Antringen, Anthringen, Aut-, Entringin, Arnoidesbach, Arnoidsback 10. (Entringen), Beringerus de -, ts. 253. Atnoidoss[i]t, Areteried 375. 254. Eberbardus de -, ts. 272. - Otto Arnoldsbach, e. Arnoldesbach. de -. ts. 411. Arnoldus, Arnoit 39., ts. 152. - adv. et fiii ej. Arnoldus et Walterus, tss. 152, Antwartus 401.

- adv. de -, s. Rotenburc. - aepue, Atenberde, Attenberd 396, 406. (Colon.) 43., Magon-, Magon-, Mogon-, Athegbach 20., vgl. Hegebach. Moguntinus, et acane, 76, 82, 94, 98. - Atlenza, a. Atenela, 101. 109. 118., Treverensie, ts. 193. cauceliar, 2, 13, 16, 33, 39, 58, 60, 63, 65, 66. - canon, (Spir.), te, 64. - (cens. Atsenweiler, s. Azelunwiler, Eilwang.) 425. - cives Gimundin (Ar- Au. am Rhein, e. O'wa. noldne et Arnoldne), tss. 139. - dapifer Au, bel Horb, s. Owwa. de -, e. Rotenburc. - de -, s. Biber- Anbach, der - 408. bach, Dierbach, Horenberc, Rotenburc, Audorf, s. Gaslosna. Spira, - decan. (Spir.) 207., decanus Auenstein, s. Ostelm. malor, eccle, Spir, 187, - fr. (Riperti Auerbach, der - 428. cninsdam) 407. - incolae de Stetin Aneraheim, s. Oubelm. (Arnoldus et Arnoldus,) tss. 150. - quidam 407.

Arnoldusgut 419. Arnolfue, Arnnlpbne, patriarcha 35. - rex

438. 439. - sanctus -, confessor 103. Arnolt, s. Arnoldos. Arnepero, Arnesbero, -bergk, Arnaberg Heinstens de -, ts. 61. 62.

Arnstein , baier, L.G. 198. Arnniphus, s. Arnolfus.

Asbach, s. Aspach. Asberg, s. Ascisberc.

Ascahe, Aschaeb, Aschah, Aschabe, Assaschen (vgl. Scahen, ad -), Aeschach, Eschuck, Ober-, Unter- (O.A. Baveusb.) 20. 24. 25. 86. 170. - Fridericus sacerdos in - 170. -- Walterus censual, de

-, ts. 170. Aschaffenburg, baior. L.G. 366.

Aschab, e. Ascabe. Aschaha , Nieder-Eschah (bad. B.A. Vililagen) 8.

Aschahe, s. Ascahe.

Aschebnezen , Askesbusen (Aschhausen), Conradus de - 300. - Theodericus de --,

te. 146. Aschenzo (Escheno), Heinzicus de -, ts.

326. Aschhausen, a. Aschebuszen. Ascisbere, Asperk, Asberg, 209, 210. decan, de -, Küdolfue, ts. 272. Aseheim, Assen, 10, 12, 199, 201, Asinus, Albertus -, ts. 237. 250. - Marcwardus -, ts. 357. Askesbusen, s. Aschebuszen, Asleibingen, Asselfingen 28. Aspach, Ashach 28. Asperk, s. Ascisberc.

Assaschen, s. Ascaha und Scahen, ad -. Asselfingen, s. Asleiblugen. Assoluesburo 150. 151. Astaldue, pbr. card. tlt. S. Priscoe 120. Asteten, Achstetten 303.

Astudello, Astudillo 257. 260 tt, Atencia, Atlenza 259. 260 a.

Attenhausen, e. Hatunbusen, Attenherd, s. Atenherde. Aufhausen, e. Vfhusen. Aufhofen 226. Aufkirchen, a. d. Wörnitz, s. Vikirchin,

Augea s. Augia (Weissensu). gia (Weissenen). Auggen, a. Oncbeim.

Augla, Au, am Rhein, s. Owa. Augla, Augensis, Auglene, abbatia, eccla-, Owa, abbatla S. Mariae in -, Reichenau, - vgl. Sintlezesowa - 66. 96. 142. 143. Babenhausen, baier, Herrsch.Ger. 378. 144. 233. 267. 317. - Augens., -glene., Babenwane, Basonng 28. abb. Diet-, Thiethelmus, ts. 90. 232., Rabinbergeneis, s. Rabenberc. 238. 234., Fridelo, Frideloch, ts. 82., Bablowilare (Bebenweiler), Wacilet fr. ejus. 93., ts. 98. Ov(dalrieus), Ovdalricus, Viri-- custos Ou(dalricus), ts. 144. - incolae

scutifer A. de Houe, ts. 144. Raueneparch, b. Petri domue, cenob., eccla., S. Petrue in - Angensis, -gieusis, - se, cenob. congregatio, eccia., Weis- Bacheim, Bachheim 172. scnau, 10. 61. 137. 147. 167. 170. 198. Bachhaupten, s. Bachbbiton. 247. 277. 278. 320. 333. 350. - An- Bachheim, c. Bachelm. Herl-, Hermannus 147, 167, 170., Nico-

lane 829, O(rtolfus) 335. Augeburg , Augusta 143. 210. 235. 379. Bachlugen, Unterbackingen, (ulcht a. d. 434, 435, 442, - urbi com. mil. Chonradne lb. 143. - Augustene, civitas 191, 228, - diose, 381, - eccla, 162, 163, 245, 246, 251., S. crucie (Augustens.) 163, 164., S. Manritli 191, 228. Bachingen, Hartmannus et Heinricus de -- epatus, 95, - epus, 27, 67, 436. epus. Chon-, Con-, Con-, Konradus, ts. 82. 98, 148, 162., Gualterus, s. Waltb., Hartwicas 441., Siboto, (Bisch. v. Augeb.) 486., S(ifridus)., Sifridus 378. 379., Bachus, sanctus Sergius et -, s. Sergius. 245, 299, 316, Waltherns, Gnalterus 26, 28. 30., ts. 32., 55. 80. 442., Wilhelmne, ts. 232. - ilhrae 163. - parochia 67. Anguetinne, beatne 32, 34, 70, 127, 148, Bacoboton, a. Bachobitun, 165, 168, 217, 218, 224, 225, 233, 234, Badanacceuni 438,

262, 281, 283, 375, 376, sanctus 162, 213, Aura-Trimbera, s. Trimperc. Aureline , sanctus - , s. Hirsau,

Aurich, s. Vraha. Austrie, dax - Leopoldus, Linpoldus, Lintpoit, Lupoldus, ts. 90. 234. 280. - et

Stirie, ts. 301. Avena, Ocwini, Otwini 412, 413, Avila, s. Abula.

Azelinus 404., - de -, s. Mezzestetin. Azelunwiler, Anzelunwilare, Atsenweiter 87. 91.

B. comes, ts. 106 (vgl. Boppo). - com. de -, e. Berga. - de -, s. Mals. decanus (Wirzeh.), ts. 109.

Angensis, s. Augia (Reichenau) und Au- Babenberc, Babenberch, Bamberg 105. 418. S. Georgius In - 151, - Babens, slns. Bafbergensie eps., ts. 93. C(onradus), ts. 288., Eberhard, Eberhardus Ebrahardue, ts. 66,, 98,, ts. 135,, Otto, ts. 89, 93, 280., 288., ts. 301.

Gnauno de -, tse. 408.

cus 93. 97, 142. 143. 144., ts. 148. Bacewillare, Bazenwillare, Batuenweiler, 148. 143. - lacus 97. - nobiles 144. - Bach (Bach, - vgi, Bachin -), Wirious

de -, ts. 255. Augia, Augea, -gija, Onwe, Owe, apud Bachaim, Bacheim (Iller-, Oeden- oder Edenbachen - vgi, Bachin -) 70, 225.

- Richfrith de -, ts. 149.

gens., -giens. ppus. Conradus 382. 383., Bachin, (Iller - Eden oder Oedenbachen vgl. Bach und Bachalm 7). Udairious de - . te. 212.

> Brenz, wie S. 29, Anm, 61 angegoben, sondern einige Stunden nordwestl, von Bächlingen, welches letztere a. d. Brenz ) 28

tse. 323.

Bachöbiton, Bacoboton, Barbobiton, Bach-Asserten 232, 240, 292, 307, - Bertholfue de - 232. 240. 292.

Yodelscalens . Yodilechalcus , Volscalcus Backnang, Bacnang, Baggenach , Baggenag 127. 221. 222, 262, - eccla, S. Michaelis, S. Pancratii ibid. 127, 262. -O.A. 7. 103. 295.

Bebenhusen, Beblubusen, -husin, -husem,

Baden, Badin 16, 116, - B.A. 183, 210, | Barhobiton, s. Bachobiton, 862. - Grahrzeth, 151, 174, 182, Bari, terra di - 87. 184. 251. 842. 893. - Johannes adv. Barinrieth, c. Barenrieth. de - ts 368 - marchio, marchiocomes H(ermannus), Hermannus, Herimannus de Barnabas, eanctus, anis, 223. \_\_ ts. 51, 52, 57, 76, ts. 232, 285, Barnrieth, e. Bareurieth. msnnns, ts. 57. Baden (im Aargan), Bez. 4, 114. comes Coprados de - 136. Radensseiler a Wilsza. Badin, a. Baden. Bachingen, Unter-, s. Bachlogen. Barenbach?, c. Bernbach. Basrowa, s. Berowa. Rafherrensis, a. Rabenberc. Bafendorf, Baphen-, Bauendorph, Baulo-Paven-, Bavendorf 21. 24. 86. 148. 274. - Halnricus de -, ts. 170. Baggenach, Baggenag, a. Backnang. Rapirarit. Baieraried. (vgl. Vesgirsrhit) Baienfurt, (vgl. Ezlinsmúli) 92. Baierfeld, s. Byrevelt. Bajermanchingen, Merching 247. Baiern, s. Bayaria. Baiersried, e. Bagirsrit und Veagirsrhit. Baind 91. Baismeil, a. Bascwil. Buidefheim, e. Baldeshaim. Baiderichswiler, Baldensweiler 87. Baldeshaim, Baldefheim, Baldesheim, Balgheim, Ob .- , Unt .- , 213. - com. Harthmannus de -, ts. 212, - Dithoch et fr. eius, Heinricus de -, tss. 149. Baideshusen, Bainhausen 191. 228. Baldewin . - us . Baidninus . Balduwinus . 39. abb. de Monte S. Marie 443. canon, de Bruneswich, ts. 302. - rez 35. Balingen , O.A. 12, 200, 411. Ballenberg, -burg, (Ballenberg) Conradus de -, et Rudegerus fr. ejus, tse. 387. Ballendorf 28. Ballenbart 28. Balmbrehtesriet, Balmrechesriet, Wallmusried?, 87, 91, 98. Raltrameshoven 10. Baluhausen, s. Baldsshusen, Baluheim, Ober-, Unter-, s. Baldeshaim, Bamberg, s. Babenberc. Baugratius, sanctus, s. Pancratius.

Bannried, e. Barenrieth. Bapbendorf, e. Bafendorf.

24. 86. 87.

Bappenhain, Pappenheim 355. - Holo-

ricus), marscalcus de - 355. Barentieth, Barin-, Barurleth, Bannried 20.

Bevenhusen, Bebenhausen, com ob., domus, eccla., Kloster, mium., minm. S. Marise in - 248, 249, 258, 254, 255, de -. ts. 358, 360, 361. - marcaravius Barletta, Barietum, S. sepulcri eccla. Ibid. 270, 290, 296, 346, 368, - preed, in 35 296. - abb. Dispoidus in -, ts. 271., Ludewicus in - 395. - cellerar, Albertre de - 368 - fratres de - 385. 358. - marchionis Herimanni fii. Heri- Bartholomaeus, sanctus -, apis. 103. 222. - supprior Burchardus de -, ts. 386. Behenspeiler, a Rabinvvilare, Barnium, S. sepuleri eccla, extra castell. -Bebenwijaere, Bebinwijaere, -wilare, Behsociler? 82, 188, 231, 239, 292, 307. 87 Bascwill. Baismell 375. Rebikon 3. Basel, Kant, 118, 174. - Basilens, Basi-Bebilingin, Böblingen, O.A. 99. 238.248. liensie, ercla, 112, 196, - enatus, 95, 261, 349, 351, 379, 394, 397, 411. - epus, Ortleibus, Ortliebus, ts. 57, 135 Walther de -. ts. 411. Otto, ts. 432 . Petrus, ts. 433. - mo-Bebinhasen, -hasem, -hasin, s. Bebenhasen. neta 153. Bebinwilaere, -wilare, s. Bebenwilaere. Basilicata, Provinz 38. Bebphingen, a. Bebphingen. Basiliensia, a. Bagel. Beckhofen, s. Betechone, Basilia, sancta, virgo 223. Beggingen, Bockingen 135. Basincheim, Besieheim, 76. - O.A. 14. Begin-, Beygenstein 16. 41. 45. 101. 108. 186. 141. 161. 185. Behle, a. Belban. 245. 261. 892. 401. 488. Behlenheim, e. Belhen. Batemaringin, Batemarin, Bath-, Bati-, Bat-Behmeiler, s. Bebenwilzere. maringin, Bettmaringen 14. 111. 114. Beltzewison, a. Betzwisan, 122. 153. 172. 195. 266. Belen, s. Belban. Batenesdorf, Batsendorf\$ 8. Belforado, s. Vilforado. Bathenheim, s. Bötenheim. Beihan, Beien, Behla 97, 199. Bathmarlogin, Bati-, Batmaringin, a. Bate-Belben, Behlenheim 8. Belinchon, a. Velinchon. maringin. Beirein, -us, -remus, -rinne 40. - de -. Batnendorf, s. Batenesdorf. Batuenweiter, e. Bacewilare. a. Creinegra-Belsenbrun, Elsenbrunnen, der - 412. 413. Baugiglie, e. Buwigel. Belsenfeit, Besenfeld 404. 412. Baukefen, s. Púwenbonen, Baumgarten, s. Bongarten, -gartin und Bön-Rembera 109, 170. garten. Bena, coror dominac Gute 425. Baumenkirche (Böhmenkirch), Cunradus, Benedictus, abb. Wiblingens., administr. mercator de - 425. (Reichenbac.) 390. - pbr. card. tit. S. Bavaria, Bauwaria, Bawaria, Beyern, Baiers Susannae 377. - sanctus, abb. et mo-81, 169, 192, 260, 378, - dux eine nachi de eo 406. - ejns(beati) regula Otto, ts. 232. - dox eins et Saxoniae 8 11, 30, 47, 56, 67, 109, 112, 179, Heinricus, Heinrichus 61, 117, - Her-181, 183, 188, 195, 196, 239, 303, 304, zor Heinrich der Löwe von Sachsen und 307. 346., eins(sancti) ordo 338. 431. Baiern, ts. 812. - Hzg. Ludwig In -433, 434, regula 27, 199, Repedictoborani 80. Barendorf, Bauendorph, Banindorf, s. Ba-Benevent, Beneventana civitas 35. fundorf Benningen, s. Bunningen. Bascang, e. Babenwanc. Benrenhusim, s. Bernhausen, Bawatia, s. Bavaria. Bensheim 435. Bazeuwilare, s. Bacewilare, Berahtoit (437), s. Bertoldus. Beatrix imperatrix 147. - nobil, matrona Berahtrib, ts. 438. 392. - nxor Vtonle comitis in Lisga Ber, aeps, Magdeburgensis, s. Magdeburg, 117. Ber. de -, e. Sunthusen. Rebenburg, Repenburch ( Bebenburg ), Wolf-Berardus diac, S. Romanae ecclae. 71. rammus, Wolframus de - 108, 109, 115. Berau, a. Berowa. 145., ts. 169, (fr. Cunradi de Bookes-Berchaim, -eim, -haim, -heim, Berichem, berg), et fr. ejus Dietericus, tss. 161. Bergheim (O.A. Leutkirch), eccla., eccla.

de -, 69, 111, 149, 172, 224,

gen), eccla, 268,, eccla, S. Michaelis in -

toldas Berchusen, Berghausen 413.

Berengaria, filia Aldefonsi Castellae regis, Berbtuldus, s. Bertoldus, 256, 257, 258, 259,

Bareugerus, -gherus, Beringer, -ns, Berngerus, ts. 360. - abb, in Sunnisheim 160. Berichem, a. Berchaim. - eanon, maj. acclae, Spireus., ts. 342 da -. , s. Antringen, Binizueit, Gamburc. [Lorch] Ravanstain, [Suntheim]. - fr. de domo (Wirtzburg.), ts, 53. - laic, Erbip. ecciae., ts. 365. - lib. bumo 40. mni. (Spir eccle.), ts. 45. - mut. Spir. eccia, 104. - patruns Witezowi de Albegge 378. - plabanus de Mundiugeu. ts. 300. - virl unb. Chonradus et -, 349. 350

Bereubeim 438 Barawalfus, ts. 207.

Berga, Berge, Bergen, Berg, hel Kl. Roth, Berman, ts. 357. O.A. Leutkirch, 70, 225. - O.A. Ehin- Bermötingen, Bermstingen 204, 274. B. at Visicus de -, tes. 242 , Bertoldus, -fus at fr. com. Viricus, O'dairicus, Bern, Kauton, 144. 174. tss. 193. 205., Diepoidus da - ac fr. Bernardus, s. Bernhardus, suus Rapado, Rapputo, tss. 13. 142. Bernau, a. Bernowa, Vol., Volricus com. de -, te. 323., Bernbach, Barenbach?, 135. (Philippi) ducis, ts. 321, Ludewicus de -, ts. 323. - O.A. Ravansb. (vgl. Monta, Bernebart (146), s. Bernbardus, 89, 91, 285., S. Petius in - 88, 285. haier, L.G. Mindelbeim, 20, 86, - rheinbaler. Kant Candel, Cunradus de -, ts. 357, 350? puer de -, ts. 361 (Rargen). Wecelo, Wozel, Wczelo de -, ts. 116., (mnl.) ts. 134, muL, ts. 211, 245. schwaiz, Kant, Appenzali 96. - Heiligentera (vgl. dieses und Sancto Monte) castallum, C. Constant. adv. et fr. suns com. II. habitantes ibi 144 - Chin-Conradus, adv. fr. comit. Heinrici de - 231. 240. 292., com. de - 231. 232. 240. 292., fil. Chönradi adv.,

Helpricus com, de - 232, 240, 292, 380 % Bergartirutin, Bergaririttan, Bergatreute. a. Berugartriutha.

Bergbiedenkeim, -bieten, s. Butonbeim. Berge, Bergan, s. Berga. Berghausen, a. Berchusen,

Bergheim, s. Barchaim. Bergatetten, s. Beriausteten. Berestrasse, die - 251. Bergiheim, s, Berhtheim.

11.

Barchein, Berken, Berkheim (O.A. Essiu- Berganbern, 443, rheinhaier, Kant. 290, Bernheins, dictus Haller 337, 338, 252

Berhta, a. Berta. Bereboldus, Berchtuldus, Berchtolt, s. Bar- Berhtheim, Bertheim ( Bergtheim), comes Gerardus, Garhardus de -, ts. 94, 106.

152 Berbtolfus, s. Bertolf, Barhtolt, Berbtteidus, s. Bertoldus. lieribtholdus (149), s. Bertoldus, Berihtrammeswillare, a. Bertrammesw.

Baringen , Bohringen , Ob .- , Unt .- 28. -Bieringen, s. Biringen. Beringer, -us, a. Recengerus. Berken, Berkheim, s. Barcbein, Berlanga, s. Vellanca.

Berlachingen, Berlichingen, -gin 179. 185. - Engelbardus de -, ts. 387. Berlindis (duae mulleres ejus nominis,) 299. Berlicbingin, s. Berlech,

Berloch, s. Bernioch.

nob. 411.

gan, comes Bercholdus de -, ts. 310., Bern et fil, ejus Bern, viri ingenul, tss. 393. 395. - ingen, homo, junior, senior, 403.

339., - Heinricus da -, capellanus Bernach, (Berneck), Erlewinus de - vir

In-) 139. eccla. de - 20.84.85.87 Berngartriutbe, -riuthi, -ruti, Berngarthrivti, Bertoldus, Berahtolt, Bercholdus, Berchtol-Bergartimtin, Hergartritten, Bergatreule,

21. 24. 86. 237. 250. Berngeros, s. Berengeros. Rernhard, s. Rernhardus, Bernhardshöfe, s. Bernoldeshauen.

Bernhardsweiler, -weiher, s. Bernbartesmiles.

Bernbardus , Bernhard, Bernardus , Berne-, Bernhart, (vgl. Wernhardus), ts. 115. 231. 240 292 - (cens. Richenbac.) 418. custos (Ratispon.), ts. 79. - de -, s. Rernrith, Sallesteten. - diac. card S. Nichotal in carcere Tulliano 192, - eps. Portness, et S. Itufinae 120. - Erzb. von Magdeburg 288, - lizg. zu Carinthiu, ts. 337. - mni., ts. 146. - pbr. cord. S. Petri ad vincula 305., tit. S. Clemen-

Bernbarteswilze, Bernhardsweiler, -weiher, 208

Bernbarteswissn 416. Bernhausen, -busen, -husin, Benranhusim, Reinboldus, Hecal de -, tss., Volf-, Wolframps da -, ts. 18.

Bernioch, Berloch, curia, 137, 148.

Bernoldesbouan . (Bernhardehofe . dia -) Regiuboto de - 417. - Rathilt, matrona quaedam de - 417.

Bernoldns, Bernold, Bernnoldns, Bernolt, abb. (Otteubur.) Abt (in Ottob.) 421. 422. - de -, in -, s. Staufen, sacerd, in Dornsteten, fr. ei, Rodolfus, mates Agala 405 - contos Histornalais. monasterli, ts. 104.

Bernolfus, fr. de domo (Wirtzburg.) 53. Bernolt (104), s. Bamoldus,

Barnowa, Bernowe, Bernon, 114, 172. -Viricus do - . ts. 326. Barurith , (Bernriad), Bernhardus da -.

mul., ts. 170. Berows, Baerows, Bergs, 3, 14, 111, 114.

121, 122, 153, 172, 195, 266, Berta, Berhta, Bertha, abha. (in Ersteiu)

76, 77. comitissa da -, s. Clementia, - domina da - , s. Gruningen, - et maritua ej. Hugo de -, s. Sueindorf homo mulier 299. - imperatrix 107. -mater Hartmöti da Witandorf 409. -(ux. Reginboldi lib. hominis) 394.

Berteligel, s. Beteligel. Bartensteien, Bergatetten 80.

Bertha, s. Berta. Bertheim, s. Berbtheim, Bertholdus, s. Bertoldus. Bertholfus , s. Bertolfus,

Bertheit, s. Bertoldus. dus, Berchtolt, Berhtoldus, Berhtolt, Berhttoldus, Berihtholdus, Bertholdus, Berthold, Bertbolt, Bertolt, Parbtolt, Partoldos, (vgl. Bertolfus), ts. 39, 321., 406., ts. 437. - abb. Cellamis 54, 274., Novi Castri, ts. 49. (Abt v. Nauburg) 52., S. Blasii 2, 14., de Sturcelbrunnen 443. adiotor, fr. S. Blasii 410. - adv. de -, s. Bretheim, - adv. monast. in Richenback 418. - an dar wisi 419. - aeps. Bremensis, ts. 193. - can. S. Killani Wirzab, 38. - cens. de Lücinharht, 419. - com. 6., ts. 133., adv. (Hirsaug.). ts, 155. da -, s, Achsim, Berga, [Calwa] Catzensliembogo, Henneberg, Noeuburch, Sulza, Wolfseide, Zollera, -de -, s. Aha, Altheim, Auswiller, Blankinstein, Blochingen, Bötencheim, Bretebeim, Chamha, Creicnacge, Ebersteiu, Ebingen, Ertingen, Fronhofen, Furte, Grifenstein, Habichesperc, Hirsaha, Laupheim, Mals, Merse, Messingiu, Neuhausen, Nifen, Nirtherbaue, [Sallesteten], Scowenburg, Saburc,

Stoufenbere, Tanne, Wulerbee, Witelinie- Bethenri, Botsare 35. 36. territor. 37. wilare, Wizenhorn, Wurenberc, [Wrme- Betra, s. Betherane, lingen]. - decan. (Spir.) 108, ts. 133. Betsare, s. Bethsuri. - dux 153, 418. lunior, senier 400. Bettenhausen, s. Betenhusen. dax Borgundiae, ts. 57, 98, Mere- Bettighofen, Bettinkoven 165. nte. ts. 293., dux de Zaringe, -gip, Ze- Bettmaringen, a. Batemaringin, rings, -gen, ts. 148, 155, 193 313. - Hetzellnisrute, e. Bezellnsriute. eps. Constant . ts. 214 . 222, 223, 224 Betzwisan, -wison, Beitzewison 337, 338, 364 381. - et Albertus Zwigi (cens. Ri- Benren, bel Salem, v. Buron. chembse.) 419. - Incola de Milobouen, Beuren, Luitgard von - s. Bnirrou. de Stetln, tes. 150. - Läger, qui dici- Beuron, s. Buron. city - 419 - marchio de - s. An- Beuenburch, s. Rebeuburc. dechs, Voheburg, - Melsere, miles, mul. Bevsuhnsen, e. Hebenhusen. Augens. 317. - natura liber et unbillie Beyorn, s. Bavarla. 17. - pincerna, ts. 360, 363. - ple- Bezelinsriute, Betz-nisrute 88. 91, 93. de Vranchenhoven, te. 366, 367. - pre- Bezeman, lib. homo, ts 395. lat. Constant, eccle, 237 - ppus. Constant. Beogenrieth 200. eccle, canon, ts. 170, Constant, scele, meior., ts. 132. 154., Spir. S. Gesmenl, Bibara, fluv., Biber, die - (im Hegan) 97. (Wirzeb.), ts. 161, - pbr. (August.), ts. 442. - guldam fillique 133. -Strelpho, ts. 221. - Strubeche, ts. 317 Strubicho, mnl., ts. 245. - subcustos (Spir.), ts. 319. - nebanus (Wirzeb.) comes 115. Bertolf, -us, -phus, Berht-, Bertbolfus, (vgl.

Bertoldus) com de - s. Andecha, Berga. Blassenber, Calwa, [Stoufenbere]. - de -. s. Bacbobiton, Buch, Lomeresheim, Blet-· busen, Rossewas, Scharfenberg, Stoufenberc, [Tanne], Walechse, - decan (Spir.) 64., ts. 123. 141 (ppus. de S. Germano). - dnx 60., dux Burgundle, ts. 82., dnx, innior 395. - eps. Censtantiens, 194. 205. 235. - Hatto, ts. 321. - Hering de -, e, Rossewag, - nob. vlr 13, pbr. de Sölegen, ts. 168. Bertolt, (39.) e, Bertoldus, Bertram, s. Bertrammus. Bertrammee -, Beribtrammeentilare 70, 72 Hieneke , Itiemech , castrum , Bingen (bel Bertrammus, Bertram, actor, to, 360. -Bisch. v. Metz 288. - procurator, ts. 361.

Herwangen 261. Berwart, senior Hirsong menasteril, ts. 104. Besancen 190. Beacnfeld, s. Belsenfelt, Beeigheim, s. Basinchefm. Betechoue, Betechoven, Beekhofen 10, 199. Beteligel, Berteligel 35, 36. Reteniusen, (Bettanhausen), dominus Ju-

cleric, de - 419. Beth. s. Gith. Betherane, Betra 409.

han, de Achtirtingen 249., de Sevelt 150., Bezellinus, abb. Vterine vallis, te. 344, 442.

Biandrata, s. Biendetensis.

ts. 344., S. Trinitat. eccle., te. 342., Bibelrith, (Bibelrieth), Engelhardus de ---, mpl., ts. 300. Biter, Flüsschen (im liegau), a. Bihara -

In Balern 164, 277., dle lunere, 192, Biberach, s. Biberin. - O.A. 4.25 72 113. 173, 174, 213, 277, 367, 369, Biberbach, Bluerhach, Feuerbach 44. -Arnoldus do -. ts. 60, 101, 163, (20) erst als Biberbech, baier, L.G. Darbou, dann als Feuerbach, znletzt als Biberbech, baier, L.G. Wertingen gedeutet, kenn in Bircha 80.

Orte sein). Biberin, Bibern, Biberach, baler. L.G. Borcenburg, 191, 228, Biberse, -sei, Bibersee 87. 88. 91. Bibersohl 29.

Bicketalerg, e. Bukelsperc. Bickesheim, s. Buggeneshelm. Riedenkopf, Kreis 392. Biegen, Hof-, Nieder-, s. Blugen.

Sigmar.)? Bonnigheim (vgl. Bunnencheim)? 256. 2603. 261.

Cienculielm. Bings 396. Bieringen, a. Biringen, Rierlingen, Att-, Kirch-, s. Bllringen, Bietenweiter, s. Birtelwiller,

Bietigheim, e. Butenchelm. Rilarua (accusat.) Bühler, dle - 66.

Bildechingen, s. Biltdacbingen, Bilfingen, e. Blnoifingen. Bilgerinus, de -, s. Emerlugen. Biltenhausen, Billinbusio, s. Billunbusun.

bannes, miles de - 417. - Hermannus Billunc, -cg. Billing, -us, de -, s. Justingin, [Rode]. - dus. claustralls, ts. 42. - talel (due, Wirzeb ), tss. 34, 53, mnl. Spir. eccle, ts. 104. - mul. Wir- Bitnenhofen, s. Bizinhousn.

Bitsch 444.

Bittethrenn, Bittelbrupp, -brunnen, s. Bnthelbronnen.

zeb., ts. 7, 39 (S. Kil.)., scultet., ts. 146. 157., vicedns., ts. 146. 157. 161. Billunbusnn , Billipbuslo , Bittenhanven 375

Blirieth, -rit, -ritb, Frede-, Fridericus de - 94., ts. 103, 115, 146., 151,

Bilringan, Birlingen, Kirchbierlingen 165. 166. 174. 175 - 177. 203, 282. 287. 339 345. - Heinrichs sacerdos de ts. 178. - (Kirch- oder Attbiert.) Dietricus de - es 366. Bilrit, -rith, s. Bilrieth.

Biltdachingen, Bildechingen 416. Ringy s Blenenhelm

Bindetein, s. Binetein. Bluezwangen, Binrzwange, Binewangen 179, 185,

Bingen, s. Bleneke, llinizuelt (Binsfeld), Beringerus de -, ts.

103 Binningen, s. Bonningen. Binnroth, s. Pennenrothe.

Binolfingen (Bilfingen, bel Pforzh ?), 1ierimannus de - 402 Binrzwange, a. Binezwaugen.

Binsfeld, s. Binizuelt, Binstein, Bindatein 163.

Binescangen, s. Binezwangen. Irbomes-, Birbomistorf, Birmenedorf 14.

allen drei Fällen nur Eines dieser drei Biricho, ts. 439.

Biringen, -In, Beringen, -In, Bieringen. 160, 179, 185, 186, 386, - Craft, mnl. de -. ts. 146. Birlingen, s. Bilringen.

Birmenedorf, s. Birbomestorf, Birtel-, Birtewiler, Bietenweiler 88, 91, Birthelo (vgl. Berhtoldos), burlens (Spir.),

ts. 141. - de, s. Linstetio. Bisanzius (moneta), s. Bizancine. Biscavisches Meer 261.

Bischoffes-, Biskoffescella, Biachofecell, ppura, curtis in - 96. - thurz. B.A. 99, 121, 440,

Hinchofsheim, Neckar- bad, B.A. 136. 269. 396. - Rhein- bad. B.A. 9. -Tauber-, bad, B.A. 146. Biachofahöri, s. Biskoffesbori.

Biechofswell, e. Bischoffescella. Bischopheswinede, (Bischwind), Hartmut, mni, de - et fr. Rudolfus, tss. 161, Biskoffescella, s. Bischoffesc. Biskoffeshori, Bischofahöri 96.

Biugen, Biuge, Bugi, Biegen, Hof-, Nic- | Bobphlucen, Rebphlucen, Ronfingen 256. der- 87. 94. 260k Blurrun, s. Buren. Bochonia, silva 437. Bluerbach, s. Biberbach, Bockesberc, -berch, -perc, -perg, Bucches-Biwalt, Hanricus, ppus. S. Germ. (Spir.), berg. Borsbergh. Bückesberg. Bocksts. 45. Boxberg, capella in - 280 - bad. Bizancius, -tius, Bisantius (moneta) 199 B.A. 33, 75, 102, 146, 152, 161, 169, 219 221 225 Conradus, Con-, Conrados de ---, ts. 146. Bizinbonen, Bilsenhofen 150 152, 161, 169, 193, 386. - Crafto de Blabisron cuenub. (vgl. S. Job. bapt. mo-\_ 279 nast.). Blaubeuren, abb. ei. E., Eber., Rodelshausen 253 Ebirhardus , Eberhard 1. 178. 179 .. Werner 179, - O A, 29, 60, 63, 75 damens eccla, 154, - Burcardus de -81. 127. 164. 200. 210. 235. 251. et (fr.) el. O'Irleus, tas. 205. 261. Hodensee, der - (vg), Lemannus lacus) Blaewac, -wach, Blawac, palus, rivus 231. 63. 92. 98 138. 154. 234. 256, 332 240, 292, 307, 836 Blahan [Text Glaban], Blaichen, Unter- 375. Bodmann, s. Bodemeu. 378 Bods, Boto., mul. (Wirceb.), ts. 146. -Blaics, e. Blars. Wircab., ts. 169. Illancbenburch, com. Boppo de -, et filli Bodoboro, Betobere (Bolscar, Gr.-, Kl.-) Cünrados, Sigefridos, tss. 118. Rudigerus, Rondegerus de -, ts. 18. 19. Biandatensis, Blandracensis (v. Biandrata), Büllingen, s. Bebilingin. com, Albertus 35 86. Böckingen, s. Beggingen. Blanklustein (Blankenstein), Berhtolt de Höhmenkirch, s. Baumenkirche, -, ts. 411. Bühringen, Ob .- , Unt -, a. Beringen. Blansingen, -in, (vgl. Flausingen) 12. 172. Boemorum dux at ops. Henricus, ts. 301, 195. 198. 266. Bünnlaheim, s. Bunnenchelm u. Blenecke Blars, Blairs, Plars 20, 24, 25. Hoetius, pbr. card, tit. S. Clementis 15 Blasien, Sanct -, S. Illasli, mouaster, Bohtingen, s. Doliluga. In Nigra Silva, e, unter S. Robse, s. Büchse. Blasius, sanctus, ej. festum 238. -Bohlheim, 29. Bulla, ppura , Bolt, 96. Blassenber ( Blassenburg ), Bertolpbus, com. de --, te, 101. Bollinga, Bohlingen, 96. Blaubach, der - 109. Bolsteine, Bolstern, eccla, lu - 337. Blaubeuren, s. Blabiston. Bolstersbarb, Bulsterbach, rivulus ( Golders-Blanfelden, a. Blauelden. bach, der - ). 271. 296. Blauinseln, In Ulm 235, Bulstetin 366. Blauthat 421. Bolthringen (Poltringen), Heiuricus de -, Blaueiden (Blaufelden), Einwich de -, ts. mnl., ts. 272. 115. - O.A. 2. (vgl. Gerabronn). ilomgard, s. Honzarten. Blawac, palus, s. Blaewac, Bondorf (Bondorf) Hainricus et Wernherus Bielchaba, fluv., Bleich, dis - 95. de -, mnis., tss, 272, Sigebote, fil. so-Bleichfelt, Bleihfeld, Bleich-, Pleichfeld, roris cur. de - 404. 06 -, Un -, 438. -- Canrat de --, mnl., Bunefacius, e. Houif. et fil, Adelbertus, tss. 7. Bonenlanden, s. Bonlanden. Bliderhusen (Plüderhausen). Guzzolt de -396.Baumgarten, bei Baind, O.A. Ravensb. Blinlingen (Plieningen), Hugo de -, ts. 18. 86. - bel Oberbaumg., O A. Tettnang. Blochingen . - in . Blochingen . Plochingin . Heinricus de - . ts. 242, 276, - bei Plochingen 111, 172, 195, 266. -Vüran, L.G. Meran, in Tirot 87. Bertholdus de - , ts. 39. - Cuno de Bonifacion, -fatins, Bonefacius, merchio -. te. 75. Montis ferrati, ts. 301, - Sauctus, mor-Binmenfeld, bad, B.A. 210, 332. tyr. 103, 437.

Buningen, s. Bonningen.

Bonlanden, -landen, Bonenlanden, Bon-

183. (Bonlander Wold 101.), - O.A.

Bobbo, s. Roppo.

Bobo, s. Buppo.

Bobenbofen, a, Bübenhouen

Leutkirch 70, 225, 369, - O.A. Stutte. 402. - Diemarus et Emphardus, duo fratres de - 402. - Wemberus de -. ts. 90. Bonndorf, bad. B.A. 4, 11, 15, 58, 118. 114, 122, 154, 174, Honningen, Boningen, Binningen 88. 91. Bono, l'etrus de -, pbr. card. tit, S. Susaune 246. Ronowlense territor, 80 Bonre, der - (cens. Ricbenbac.) 415. Bodemen, Podoma, (Bodmann) 96. - Po- Bupeliuns de Trinchberch (cau. Erbin.), ts. 365, (vgl. Trimberg). Bopfingen, e. Hobphingen. Boppe, Bobbo, Bube, Poppu, (vgl. Höbe), ts. 39. - abbas de S. Burchardo (Wircib.), ts. 103. - burgravius Wirceb., ts. 169., com. (Wircib. Wirceb, urbls), urbanus (Wirzeb.) 160., ts. 161., 238. 439. - com. de -, s. Henneberg, Laufen . Wertheim. - de - s. Irminoltesbusen, [Trimberg], - diac, card. S. Augell 229. - subdiac. August., ts. 442 Bostfelde, Ludolius de -. ts. 302. Borneltingin, s. Burfeldiugen, Boso, diac, card, SSor, Cosme et Damlaui 113. - pbr. card. S. Pudantjanae. tit. pastoris 180, 182, 184, 186, - scriptor S. Rom, ecclae, 68, 71, 74, 440. Botenheim, s. liotenchelm. Boto, s. Bodo. Botobore, Botwar, s, Bodubore, Bolsen, s. Bozau. Höbn (sgl. Boppo) de -, s. Vueuiugen vir generos, (babitaus lu Vueuingen) 395, Boclen, Buchhofe, die (der Ob .- , Mittel-, Un.-Buehh.) - 172, (vgl. Mittliböcb). Bongarten, a. Bongarten, Botencheim, -heim, Bathenbeim, Boten-Aeim, 135, 199, - Bertholdus de -397 Börmaneshusen (Bussmannshausen;, Henricus de -, ts. 242. Boxberg, s. Huckesberc. Bozan, Bozon, Botoen, 246, 247. Bongarten, - cartin, Bongard, Bongarten, Buzzonsheim (Possenheim) Churat de -. mul., ts. 7. Brabenauc, ze - 352. Brache, Brarbelm, Brach, Bracher Hofe. 74. 75. 110. Bracheberch a Brachelberc Bracheim, s. Bracks.

Brachelberg, Brache-, Brechilbergb, Brechel-

185.

tanden . O.A. Leonberg . abgeg. 100. Bracher Hofe, s. Brache.

berc, Brechelberg, 109, 115, 145, 179.

261, 269, 348 397, 402, Brad, s. Pratum. Brannisheim, s. Bruningesheim. Breitenbrunen, Breitenbrunn, 303. Bralten-, -tinwanch, Breitenwanc, -wauch, Braitenwana, 20, 24 86, 87, Brambach, -huc, Brombach, 111, 114, 172. 195 266 Brauburc, Waltherns de - ts. 342. Brandekke, (Brandeck) - Egilolfus de -, Brandenhurgensis eps. Sulegerus, Sulggerus, ts. 1, 13 Brantinholz, Breitenhola, 422. Braunsberg, e. lirunesperc, Brannschweig, s. liruneswich. Brechelhere, Brechelberg, Brechilherch, s. Brachelhere. Bregentia, Brigento(abl.) - Brecens com, itodolfus de - 406. - Ulricus de -. ts. 255. Brolitcheim, s. Bretcheim, Breinveit & Bramevelt. Breisach, had B.A. 12, 99, 113, 154. 174. Breisgau, s. Brisegaugla. Breitenau, e. Breitenowen, Breitenbrunn, s. Braitenbrunen. Breitenhole, e. Biantlibolz Breitenowen (Breitenau), Egilolfus de -400. Braitenstein, s. Lato ispida de -. Breitenwane, -wauch, s. Braltenwanch. Bremetau 63 Bremensis aeps. Bertoldus 193., Bartwicus Breme-, Braml-, Bremuslt, Breinnelt, 63. 82. Bruneswich, Braunschweig, 302. - canon, 231, 240, 292, 307, Brenza, Brence, Breutze, fluv. Brens, die - 26. 29. 162. 164. 169. Breuvanhausen 29, vgl. Ahusen. Rictcheim, -heln, -him, Brehte-, Brethe-, Bretheim, Bretten, 181, 362. - comitatus 135 - had. B.A. 116, 211, 221. 245 261. 408. - Altmannus de -, ts 123. - Berthuldus da - 44, ej. fratar Altmonnus (sacerd, de Contelingen) 44; miles da -, te. 342. - Bretcheimensle moneta 44. Bretigo, Heinricus -, ts. 43. Brettech, dia - 109 Bretten, s. liretcheim. Briach, s. Bruion. Brig. Brigach, Brigaus, flumen, 12, 198 | Brunsberch, -perch, s. Brunesperc. Brü-lisella, Brüssal, s. Bruchsal.

\* Briganto, de -, s Bregantia,

Brackenheim . O.A. 41, 136, 221, 253 | Brigenthal, das - 12. Brigittenschloss (vol. Rode) 359. Brindisi, s. Brundislum. Brion, s. Brulon. Brisegaugia, Brisgowe, -kowe, Breisagu. 8 95. Brixinensis eps. Laudolfus, ts. 431. Brochsel, s. Bruchsel. Bromhach, s Brambach, 407 Brombera, Bromberamühle 342. Bronnen, e. Brunnen, Brolon, s. Bruion. Brono, s. Bruno Brozzoiteshelm, 438. Bruberg, Garlacus da - nobil., ts. 433. Bruchest, Brochsel, Bruhesella, Brüchsella, Brüssal 135. 136 - bad, B.A. 136. 183. 269, 313, 408, 436, - S. Nicolans-Pfründa das, 436. - speler, Landdekanst 251. - Aihertus de -, ts. 342., Albertus da -, Gerhardus fr. suns et Buchhorn, s. Büchorn. Albertus fil. ej , tes. 363., Gerhardus Buchloe, heier. L.G. 247. 378. dn - 104. Bruck, Brugg, vgl. Pouts, de -. Aurgauisches it.A. 77. Brühl, s. Brüuveie, Brugg, s. Bruck, vgl. Ponte, de - . Bruhesella, s Bruchsol. Bruinshorn, Johannes de -, curle reg. mer . ts. 432. Bruion , Brion , Broion , Brueion , Brioch Huewigel, s. Buwigel. 86, 87, 91, - Rüdolfus de -, ts. 205, Buggeneshelm, Bickesheim 100, 403. Brundislum, -duslum, Brindiei, 35. 36., Buggingen 97. 99. eccla. S. Sepuler, in civit. 35. Brunesperc, Brunsherch, -perch, Brauneberg 21, 24, 86. - capella S. Martiul Buhel, Buhele, Buhl, had, B.A.St. 199. de -, Baldowinus, ts. 302. Bruning, s. Stanfon. Bruningesheim, Brounisheim, 27. Bruningus, Burniggus, de -, s. Staufen. limmuen, -ln, -on, Bronnen, O.A. Piberach 111 (nicht O.A. Lauph, wis S. 113, Anm. 6-9., Z. 1. unrichtig steht). 172. 195, 266. - O.A. Eliw. 425. - Marchwart et fillus eins Foichmar et Reginmar Bübenhouen, Hobenhofen, Puwenhouen, 87. de -, tss, 41, Itertholdus adv. de -, ts. 116. Diemo Bruno, Brono, abh. (Illrsaug ) 398., Illrsang. 408., in Echlubronnen, ts. 264. arps, Treverens, 135, - da -, s. Marchdorf. - eps. Curiensis (Brono), ts. 205., Hilteshelmens, ts. 118., Sphens. [27. fli, Sigasonis, ts. 43. - mll, Bertoldi 20, 25, monasterioism 158. comit, de Wolfreide, ts. 222, Buchse, Bob-, Ruhre, Buchsee, 87. 88.

Brausele. Brühl, 107.

Bucenwisen, Buse-, Buzzewise 352 353. Buch, Buh, Byok, Puocho, Buch, O.A. Laupheim (Puocho) 304 (uicht O.A. Ehlugen wie S. 305. Anm. 11. lerig steht), - thurs, Amta Arbon 119. -(am Irchel, Kant, Zürch - Bvok -) Chăpradus et lleipricus fr. ei. de -. tss 326 - (Buchhoff, O.A. Horb. -Bub - ) Wielburg, soror Bertholfi de -Buchau. s. Richangans, eccla-Buchen, bad, B.A. 95, 146, (en helden Stallen sullta Grünfeldzimmein, had, B.A. Gerlachshelm, nicht Zimmern, an der Seckach, bad, B.A.Buchen, stehen, - val. Zimbre -.) Buchheim, s. Büchheim. Buchhof, s. Buch. Buchhofe die - COh - Mittel- Unt -Buchhof) s. Böchen. Buchorn, s. Rüchorn, Buchsucher Bach, der - 218. Buchsee, s. Büchse. Bühl. s. Buhel. Bung, die - 327. Bürgein, s. Burgelun. Burren . Edel - . Eden - , Oedenbeuren . 369, vei, Buron. Boggo portuarius 207. Bugi, s. Biugen. had. B.A. 155, 182, 403. - (bad. B.A. Hornbarg?) L. de -, ts. 51. Buhse, s. Büchse. Brigigal, s. Buwigel. Buirron (vgl. Baron), Lluggarda de - 420. Buitrago, s Buytrago, Bukelspere, Bickeleberg, 199. Bunnencheim (Bannigheim - val. Itleneka -), Heinriens de - 401. Bunninga, Benningen, 437. Büchaugensis eccla., Buchau, Kircha lu -371, 372, Büchheim, Buchheim, 39. 169. Büchorn, Buchorn, Buchhorn, celia de -327., cella et eccla, parroch. 85, accla.

91

Bückesherg, s. Bockesherc.

Radelbrunnen, s. Butheibr.

Būrai, s. Burach. Büticheim, s. Butencheim, Burach, Bural, Büral, Bwrain, Püral, Purel, 20, 25, 86, 87, Burbieltch, Emburberch, Burgberg, 256. 9600 Burcardus, s. Burchardus,

Böb. Bök. s. Buch.

Burcherc, 403 Burch, Purch, curtis lu Montanis cum eccla,

97. - Burg. Hof in Laus. in Tirel. 87. 91.

Burchardus . - cardus . - chart . - ckardus . -kardus. Burkhard, 41. 307. - abb. de Muustere, ts, 357., Abt von Urshere 385. - csp. (Spir), ts. 64. -(cens. Richenbac) 419. - civ. Gimundin. ts. 140. - cleric, (Wircob), ts. 6. 53. - comes de -, s. Hobenberc, Stoufenberc, [Tuwingen], Zoliesa. - de, s. Achara, Aitheim, Hudemen, Cuutelingeul. Curenberg, Eirebach, Frikingen, Gruningen, Harbiibach, Heriincheim, Hobenhere, Kestenburg, Oberndorf, Offenbusen, Rischa, Rode, Salesteten, Seneffelt, Su'zowa. - decap. (Wirtzb.), ts. 53 - der Swarze (cens. Ricbenbac.) 418 - diac. (August ), ts. 442, - dictus Nopularius 417. - eps. Argent., ts. 76, 135. -Erzb. v. Magdeburg 288. - fil. (Mathit de Sunthösun) 399., Radebotonis 401., Wielandi (de Altheim) 395. - fr. phrl. Hermanni de Stuzelinge, 63. - homo ducis Bertolfi 60. - (lucola de Cnutelingeu), ts. 59. - lib. bomo 132. - miies Magadb, acpl., ts. 399. - parrochianus ecclae, de Cnutelingen, ts. 45. pleban, de Offenhusen, 137., de Wulmütingen, ts. 336. - (B [urchardus].) Buwigel, Baugigeln, - gigile, Buewigel, ppus, de Sorech 381. - prior de Kamberg, ts. 103. - sacerd, de Offenhusen 137. - serviens Burchardi ingen, de Curenberc 394. - supprior de Beblubusen, ts. 386. - Sanctus -, s. unter Hiroturg.

Burengowe, Bureng-, Buringowe, Burgau 20, 25, 86, - baier, L.G. 164, 378, Burevelt, Baiersfeld, 80. Burfeldingen, Bornel-, Burfultingin (Pul- C. adv. s. Constantia. - canon., s. Spir. verdinger Hof), Adsibertus, -bretb, Albertns de -, ts. 40, 59, 133,

Burg. s. Burch. Burgau, s. Burengone. Burabera, s. Burb elreb.

Burgebrach, baier L.G. 7, 60, 94. Burgelun, -ilun, -niun, Burgion, Burgeln, cella lu - 3, 14, 111, 114, 172, 195. Burgensis eps., s. Burgos.

Burgarumbach, s. Granbach. Burgilun, Burgion, a. Burgelun. Burgo de Oema, s. Oxoma. Burgos 257. 261 - Burgensis aeps. Martinns 259. Borgulun, s. Borgelun. Burgundia 96. Burgundiae terra 60. -B-ae dux Bertoldus, ts. 57, 98, Bertolfus 82. - Burgundiones epl., tss. 135.

Baringowe, s. Bureugowe. Burkardus, Burkhord, s. Burchardus, Romicous a Stanfen

Buron, Biurrun, Burron, Burrun, (vgi. Buirron, Lluggarda de - .) - (Altenbeuren, bad. H.A. Salem), Chonradus fil. Hartwigi de - (nubii, mni, Augiens,) 142, 143, (144). - (Beuron) Fridericus,

ppus. de -, ts. 132. - Edel-, Eden-, Oedenbeuren (vgl. Bürren) 111 (In Anm. 6-9, S 114, Z, I v. o. nnrichtig uls Bouron gedeutet), 172, 195, 266. -Kanfbeuren (vel. diases) 421

Busewise, s. Bucenwisen. Bueemannehausen, s. Bözmanesbasen, Buteriarius (censual, monast, Eliwangen)

Butencheim, Buticheim, (Bietigheim. O.A. Besigb. -) Ruggerns de -, ts. 45. - (bad. B.A. Rasiatt) Sifridus de ts. 361.

Butenhelm, Bergbietenheim , -bieten, 10. Butenreth 96

Butbel - , Bittel - , Büdel - , Buttelbrunnen. Bittelbrunn, -bronn, O A. Horb, Hartmot, 11b, homo de -, ts. 414. - O.A. Neckarsulm 135. - Gaubüttelbrunn, 39. 160 Butnenberg, s. Buzenberch.

Bylgigel, Pascigl, 20, 21, - capella S. Oswaldi super - 86. 87, 93. - Kapelle des beil. Petrus u. Vigilius in --

Huytrago, Buitrago, 259. Buzenberch, Butsenberg, 58, Buzzewise, s. Bucenwisen,

# C and W.

comes de - s Caiwa. - de -, s. Gvtmetingin, Hobenloch, Mazinsiez, Niunegge Staufen. - eps., s. Babeuberg u. Constantia.

Kacbem, s. Karhein. Kadelons, 39.

Caecilia, Cecilia, sancta, virgo, 103. tit. S. Cecilie pbr. card. Cintins 192., Goizo, Guzo 23. 36 , Maufredus 180.,

Octavianns 73, 113, 120,, Petrus 305 Kälbertehausen, s. Husen. Caelestinus, s. Celestinus, Casarca Palastina 37. Caesariensis, s. Caisheim

Cafarcab, Cafarcab, 35, 36, Kahenaug (Gacknana) Gerungus de -144 Kaisersheim, s. Calshelm.

Kaiserslautern, 293. Kaiserstuhl, aure, Kreis, 4. Caisbeim, Kaisbeim, Cheigisbeim, -haim,

fratres de -, ln -, locus, mium. Kais-Kaisersheim. 29, 80, 163, 251. -Cosarieuse territor, 35. - Caes-ls abb. 11 deleters 20 (Calabria), a. Galabria.

Calagorel, Calabores, 259. - Calagorrita-

nus eps. Rodericus 259. Calaudria 35

Calatrabensis magister 258.

Kalaws, Calewa, Kalewa, Calewe, s. Calwa. Calixtus, Calistus, pp. 11. 14. 112. 194. 196, 265., 111. 172. 173. - Sanctus, tit, ej. pbr. card, Gregorius 31, 36, 56. 71., phr. card, S. Marie trans Tiberim Guido 305., Laborans 218. 226. 229.

Callendin, Kallendin, Kalentin, Kalden, Heinricus de -, ts. 301, 318., Heinricus marescalchus, .kps, marscalcus de -. ts. 313, 354, 373,

Kaltebrunnin (Kaltenbrunn) Wibolt da --, 14, 150,

Kaltenbach, a. Chaltenb. Kaltenbrunn, s. Kaltebmania. Caluvva, Kaluwc, Calva, s. Calwa

Caluaria locus 223 Caiwa, Kalawe, Calewa, Kalewa, Calewe, Caluxya, Kaluwe, Calva, Calwe, Kalwe, Calso, Kalso, Adel-, Adilbertus, Albertus de ---, sdv. Richenbsc. 410., com. de -, ts. 13, 104., 133., ts. 301., 384, ei, frs. Bertbolt, Conrat, tas, 104. -Bertolphus comes et fr. ejus de -, tss. 101, - C(onradus)., Con-, Cun-, Cun-, Chunradus, com de -, ts. 51 116, 161., 317, 344. - Chnradus Godefridus comites de - , tss. 363 - Reginhardus do -, ts. 155. - O.A. 104, 116, 155, 210, 363,

Camberg, Kamberg, Kamberch, Com-, Komburg. 1. 39 (Chambergens. eccla.). 52, 58. - abb. de -, abb. Cam-, Kambergens., ts. 431, 433, Adilbertus, Albertus 53, 102., Gernutus, ts. 103., Hartwicus I. - prior de - Burchardus,

| ts. 103 S. Aegidien Probatei In -                       | Bertoldus da - 110 Eberbardus de               |                                                                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 53. S. Nico-, Nicholaus in - 1. 53.                     | -, ts. 433 Harmannus de -, ts.                 | camerar. 309.                                                           |
| Cambit, s. Kemhiz.                                      | 161.                                           | Kenvingen, bed. B.A. 2. 98. 155. 392.                                   |
| Camineta, marca quain vocant -, (Mark-                  | Katoheim, s. Kezhein.                          | 394.                                                                    |
| halde?) 395.                                            | Katswang, s. Kazwane,                          | Kepfingen, Kephingen, Koephingen, Kop-                                  |
| Kamlach, die - 235. 305. 378.                           | Kaufbeuren (vgl. Buron), 276., L.G. 378.       | fingen, 20. 25 86. 87.                                                  |
| Campidonensis (vgl. Kempten) abb. Alber-                | Kayh, s. Gahal.                                | Kerbenhof, s. Chorben.                                                  |
| tus, ts. 82. 148., Ch(onradus), ts. 433,                | Kaz, s. Ketsch.                                | Kerberholu, s. Chorbarcholz,                                            |
| Cunradus, ts. 432, Laufridus, ts. 205.,                 |                                                | Ceretto, s. Cerret.                                                     |
| - eccls. guhernator Rudolfus, ts. 431.                  | Kazanelenhogen, s. Cetzensllemboge.            | Cereno del rio Tiron, s. Zereço.                                        |
| Cample 20. 25. 92.                                      | Cazeubach, Neckarkatoenbach, 396.              | Kerne, s. Chernis.                                                      |
| Kandel, theinheier. Kent. 101, 116, 134.                | Kazheln, Cacbem, Katsheim, 88. 92.             | Cerret, Ceretto, castellum, 35.                                         |
| 14L                                                     | Cazo, ts. 437.                                 | Kerrinberch, Kehrenberg, SS, 22.                                        |
| Caudestat, Canistat, Canninstat, Cannalatt,             |                                                | Cerstereshouen, s. Zaiserichofen.                                       |
| 237. 249. 250 Wernhera de -,                            |                                                | Kerzstalerin 415.                                                       |
| ts. 39 O.A. 40. 102, 295. 339.                          | Ces, s. Zeya.                                  | Cesarlense territor, s. Calshelm.                                       |
| Conustum 37.                                            | Cecilla, s. Caecilla.                          | Kasch, s. Ketach.                                                       |
| Capella, Capelle (Kappel, O.A. Riedlingen),             |                                                | Kesche, Kessoch, Ob , Un , 179.                                         |
| Richardus de -, ts. 155 (hier wohl un-                  | Kehrenberg, s. Kerninberch.                    | Kesenwiler, Kesenweiler, 23. Anm. A.                                    |
| richtig auf Kappel, had. B.A. Achern,                   | Keltberg 366.                                  | Kessach, Ob, Un, s. Kesche.                                             |
| gcdentet). 231. 240 292.                                | Celsteresbouen, s, Zaisertshofen.              | Resteuburc, Chesteu- Kesteneburc, -hurch,                               |
| Kapellenberg 51.                                        | Celzzareshouen, s. Zaisenhofen.                | Kestenburg, Maxburg, 140. 206                                           |
| Copitanaia, Provinz - 38.                               | Celzolfus, s. Zelzolfus.                       | Burchardus de -, ts. 75., Burcherdus                                    |
| Kappel, s. Capella.                                     | Celestinus, Caelestiuus, pp., Colestin, Puhst. | de - et Drushardus fr. ejus, mnls., tss.                                |
| Caracena 250, 262.                                      | 11. 29. 30. 31. 34. 36. 55., 111. 272.         | 245.                                                                    |
| Karebach, Karbach, 96.                                  | 273, 275 (Cael, pracs, aplan, sedi). 281-      | Ketensch[er], Kettenacker, cecla. in - 307.                             |
| Karinthiae, Carinthiu, dux Heinricus, ts                | 283, 284, 303, 305, 306, 309, 310,             | Ketsch, Chess, Kaz, Kesch, Kez, Kezs.                                   |
| 136., Hzg. Rerubard zu -, ts. 337.                      | 314. 315. 371. 444.                            | 100, 124, 140, 141, 183, 818, 319,                                      |
| Karlomannus, Karolomannus, rex. 438, 439 Korledorf 186. | Kelheim, baler. L.G. 79.                       | Kettenacker, s. Ketenach[er].                                           |
| Karlsruhe, bad. B.A. 101, 134, 158, 211.                | Cello monte, S. Stephenus In -, s. Ste-        |                                                                         |
| Karlsstadt, belat. L.G. 7.                              | phanus, S. Cella, Zell am Hammersboch, S       | Ch. abh, s Campidonens.<br>Chalten-, Chaltinbach, Kaltenbach, 111. 172. |
| Karolomannes, s. Karlomannes.                           | Mindelvell, accla. 375 Obervell.               | 195.                                                                    |
| Karolus, -ulus, Francorum lup. 16., rex                 | (Kloster am Main bel Wirzburg), Cel-           | Chambe (Cham), Berchtolt de -, ts. 79.                                  |
| 437.                                                    | leus, eccla, 38, 39,, - abh, Berthuldus,       | Chambergenels orela., s. Camberg.                                       |
| Karrer, s. linnoldisperc.                               | -toldus, 54. 274 an der Schussen,              | Chateon-Saline, Arrend. 201.                                            |
| Carriou (de los Condes) 257. 261.                       | O.A. Ravensburg 382 Ober-, Unter-              | Chelgisheim, -hoim, s. Calsheim.                                        |
| Karulus, s. Karolus,                                    | sell (O.A. Leukirch) 70.                       | Chembnetun, Kemnot, eccla. 375.                                         |
|                                                         | Cella luxta Chilichelm, Zell unter Aichel-     | Chernis, Kerne, 172.                                                    |
| <b>37.</b>                                              | berg, 402.                                     | Chess, s. Ketsch.                                                       |
| Kaschon 92                                              | Celle (Zell. abgeg. bri Pfurzen, baier.),      |                                                                         |
| Caseus, Heluricus - ts. 161.                            | Uolemar de -, te, 423.                         | Chibure, Kuzebure, Quibure, (Kiburg), Adel-                             |
| Kostel, s. Castello de,                                 | Kellmune, s. Clementla.                        | bertus com, de - , 142., Hartmannus com.                                |
| Castele (Castell, baier.) Rupertus de -                 | Kelmunt 353.                                   | de -, ts. 98., Vodelricus, Viricus com.                                 |
| et filil ejus Rüpertus et Herlman, liberl.              |                                                | de ts. 232, 328, 373,                                                   |
| tos. 6.                                                 | Kelso, Kilse, Heinrleus - 310, 311,            | Chilbere, s. Kirchberg.                                                 |
| Castellaa regnum 257, 258, - rex Ade-                   | Kelun. Kehlen, 201, 274.                       | Chile-, Chilchtorf, s. Kirchdorf.                                       |
| Alde-, Altensus 256, 257, 258, - Alt-,                  |                                                |                                                                         |
| Neucustilien 261. 262.                                  | Kems?) 10. 12. 194.                            | Chilian, a. Killanus.                                                   |
| Castello, Kasteln, Castil (Kastel, Thur-                | Kennot, s. Chembuetun.                         | Chilichberg, s. Kirchberg.                                              |
| ganisch,) Dietdegenu de -, ts. 432                      | Kempten, (vgl. Campiduneus.) 238.              | Chillchheim, s. Kirchheim.                                              |
| Vedalricus, Viticus de - 335, 364,                      | Kems, a. Kembiz.                               | Chiletort, s. Kirchdorf.                                                |
| Costro Soriz, Castro Nerlz 257. 260 pp.                 | Cencins (vgl. Cautins and Cintbyns), phr.      |                                                                         |
| Castulus, (S.), martyr, 222.                            | card SSor, Johannis et Pauli, tit. Pa-         |                                                                         |
| Kattenborn 97.                                          | mabli, 349, 377.                               | Dentung von Kippenhorn auf Kippenhu-                                    |
| Katoenbach, Neckar-, s. Cszenb.                         | Kendorf, s. Denkendorf.                        | sen S. 25 ist S. 92 berichtigt, vgl. kip-                               |

Catzonellemhoge, Kazanelen-, Kazzenellen- Kenolinherch, Knellensberg, 87. 92.

bog-n (Kotvenellenbogen, Alt-,), comes Centius (vgl. Conclus und Cinthyus), diec.

gen, Kephingen, Kosphingen, Kopen. 20. 25 86. 87. nhof. s. Chorben. rholu. s. Chorbarcholz. lo, s, Cerret, o del rio Tiron, s. Zereco. , s. Chernis. Ceretto, castellum, 35. berch, Kehrenberg, 88, 92. reshouen, s. Zaiseriehofen, alerin 415. ense territor, s. Celshelm. s. Ketach. , Kessoch, Ob .- , Un -, 179. wiler, Kesenweiler, 23. Anm. A. ch, 05 .- , Un .- , s. Kesrbe. burc. Chesteu- Kesteneburc, -burch, tenburg, Maxburg, 140. 206. chardus de -, ts. 75., Burcherdus - et Drushardus fr. ejus, mnls., tss. sch[er], Kettenacker, cecla. in - 307. h, Chess, Kaz, Kesch, Kez, Kezs. . 124, 140, 141, 183, 818, 319, acker, s. Ketenach[et]. Kezs, s. Kelsch. bh , s Campldonens, 11-, Chaltlibach, Kaltenbach, 111. 172. be (Cham), Berchtolt de -, ts. 79. bergensis ercla., s. Camberg. on-Saline, Arroud. 201. shelm, -hoim, s. Calshelm. hnetun, Kemnol, eccla. 375. s. Kerne, 172. s. Ketsch. mbure, s. Kestenburc. rc, Kuzeburc, Quiburc, (Kiburg), Adeltus com, de -, 142., Hartmannus com. -, ts. 98., Vodelricus, Viricus com. -. te. 232, 328, 373, rc. s. Kirchberg. , Chilchtorf, s. Kirchdorf. bere, s. Kirehlerg. n. a. Kilianus. hberg, s. Kirchberg. liheim, s. Kirchheim. ort, s. Kirchdorf. te, s. Kirchberg. enhusen, Kippenhausen 130 (die tung von Kippenhorn auf Kippenhu-S. 25 ist S. 92 berichtigt, vel. Kippenhorn).

Chirberg, Chirchere, Chirchberg, Chirebberg, Kilchberg, s. Kirchberg. s. Kirchberg. Killanns, Chillan, Kylianus, incola de Ob-Chirphendorf, Kupfendorf, 28 rostetiu, ts. 138. - sauctus, martyr. 103 178. - ejus collegium in -, s. Novum Chlewach 6 Chnerien. (Knöringen. Ob .- Un .- .) pre-Monasterium - ei, cecla in - s. Wirzbenda in -, pred, in - 375. burc. Chochena (accusat.). Kocher. Fluss, 66. Killedorf, s. Kirchdorf. Chorngowe, Chorgengon, Chobhangonue, Killingen, s. Cunlinglu. Kochergau, comitatus, pagus 1, 66, 438. Klise, s. Kelso. Cholsteten, Colsteten, (Kohlstetten), Adel-Cimbere, s. Zimbre. Kinc, Rine, burgum, Giengen, 256, 2609. bertos com, de Acbalm, adv. in - 137. - Walterus sacerd, de - 137. Kinsderf, King-, Kinsigdorf S. Chouradus, a Conradus. Kincheim, s. Kuneceshelm. Chorbarcholz, sliva, Kerberholy, das - 28. Cintherns, (vgl. Guutherus) Spirens, eps. 48. Chorben, Kerbenhof, 28. Cinthyus . Cintlus. (vel. Cencius and Cen-Chorz. s. Corels tius) diac, card. S. Adriani 180, 182 Chouen, Kunenberg, 70, 225. 184, 186, - pbr. card, tit, S. Cecille 192. Chono, s. Cono. Chonrad, s. Conradus, Kinutelingen, s. Cautelingen. Chonrateswillare, Chonrateswillare, Kon-Kinzicha, fluvius 7. radsmeiter, 70, 225. Kins-, Kinsigdorf, s. Kinsdorf, Chozelinus laleus (Erhipol, eccle, - vel. Kingla, Flüsschen (in liessen) 291. Schein -), ts. 365. Kinoigthal 201. Christiana expeditlo 274, professio 52, Kippenhausen, s. Chippenhusen und val. Christianus, Cristianus, abb. de Lucela 81. Kinpenhorn. 231, 239, 291, - abh. de, în Salem Kippenhorn, Kipplishorn, 21, 25, 86, 92, 178 (Ch.), 179, 187, 230 - acos, Ma-(die irrige Deutung S. 25 auf Kievengunt., Mogunt. et acanc. 156. 163. 214. hausen ist S. 92 berichtigt). 216., et Germ, acanc. 193., et per Ger-Kirchain, s. Kirchheim. man, acase. 232., - casrellar, vice Kirchberg, Chil-, Chilh-, Chilichbere, Chil-Magunt, electi 148. perc, Chirherg, Chircherc, Chirch-, Chirch , Christina, Ctistina, sancta, virgo 223, ei. Kilchberg, Kirchbergh, Kircherg, Kircapella, eccla. in -, s. Ranensbusc. perch, a, d, Iller, Ober-, Unter-, 46, 303. Christophorus, -forus, sanctus, martyr, 103 304. - Ober-, 305., com, Hart-, Harth-222. 223. mannus de -, ts. 138, 193, 205, 232 Christus, s. Krl-tauesberch. 242 (11 ). 276 (11.). 280., Otdo, Otto, Chrowelsheim, Craitsheim 191, 228, ts. 163, 193 (Hartmannus c. de Kire-O.A. 140. 158, 181, 192, 230, 295, perc et el. fr. Otto c.). 205. 210. 242 (O), R(udoifns), ts. 242, 276, Chrucelln, s. Kreunlingen. Kirchbierlingen, s. Hilringen. Chrysantus, S. -, martyr 223. Kirchdorf, Chile-, Chilch- Chilotorf, Ki-Chngelsnberch, Gütfridus pps. de -, ts. liedorf, Kirchdorff, -dorph, -torf, Kirlch-365. - Albert und Konrad seine Nefdorf, O.A. Leutkirch, 86. 92. 369. fen, 366. Irrig Kant. Zfirleh statt Aargau gesetzt). Chulrlubach, s. Kirnbach (O.A. Waldsee). Chunigant, Cunigande, Kunigant, Gem. des 153, 172, 195, 266, 444, Grafen Egon von Valhlugen 436, uxor Kirchelm, s. Kirchheim, dal. Alwar de Kirchain 333. - uxor Kirchenkirnberg, s. Cusluberch. Eberhardi dul, de Eberstein (vgl. dicses), Kirchheim, Chillchelm, Kirchaln, Kirchelm, am Neckar, bel Besigh, 135. - mater Teck. 402; dus. Alwar de - 333.; Cölestin, Pabst, s. Celestinus. Chnningeshons, - e, s. Cun - en. Chunradus, s. Conradus. O.A. 17, 29, 60, 72, 330, 399, 402 Chono, s. Cono. - baier, Herrsch, Ger 25. Chonradus, s. Conradus, Kirchheim - Bolanden, theinbaler. Kant., Chünrateswillare, s. Cbouratesw. 101, 125, 400, Chur. s. Curionsis. Kirchere, s. Kirchberg Kiburg, s. Chiburc. Kirnbach, Bach, (O.A. Tüblugen) Quiren-Kicken, s. Hartemderlute. bach, rivulus, 271. 296.

Kirnbock (O.A. Waldsee), Chulrin-, Curinbach, 350, 384, Kirnbach (bad, B.A. Bretten), s. Oulrembach Kirperch. s. Kirchhere. Cisingian, predium in - 375, 378, Kiselowe (Kisslau), Rudolfus de - ts. 313 Cistercionals, -tionals, Castercionals, Sisterclensis consuctudo 296., ordo 43. 49. 59, 109 (Sist.), 115, 430, 145, 271, 292, 308 309 343, 345, 348, 368, 432, C-sium fratrum institutio 179, 181, 183, 188, 239, 307, 347,, C-sium ordo et regula 80. Kitnighofen, Gr.-, Kl.-, s. Cuzzenonen. Kitsingen, 300 . 1.G. 800. Claron, s. Glaron. Kleinkembe, s. Kembiz. Kleinkombura 53. Clemens no. 111, 269, 270, - Sanctus -. tit, eins pbr. card. Bernardus 440., Boetins 15. Clementin, castrum, Kellmans, Burg, 202. 204. - Bertha comitissa de - 175. Klengen, s. Cneigen. Clepshelm, Cleppshelm (Klepsheim, jezt Klepsau), Leigast de - ts. 387. Klettgau 327. Klingenmunster, e. Munstere. Clattelingen, Kla-, Cla-, Cluttelingen, Klutelingen, s. Contellugen, Cneigen, Klengen, 199. Knellensberg, s. Kenolluberch. Knittlingen, s. Cuntelingen. Knöringen, Ob-, Un -, s. Chnerign. Cnutelingen, Kinutolingen, Clu-, Klu-, Clu-, Cluttelingen, Klutelingen, Cnuteliggen, Cnuttelingen, Knittlingen, 44. 100, 183, 189, 342-345. - Wortwinus, Burchardus, Adelhertus de -, tss. Coca 259. Kant, Aargan, 111, 122 (Aum, 1 and 2 Kochen, Cohen, Rochen, Ob .-, Un .-, 425, - Rudolfus et fr. ejus Rodeger de -, tss. 42 Kochendüren, s. Durne. Kocherges, 5. Choengowe. Kocherstein, s. Steln. Kocherthuren, s. Durne, Köln, s, Colonia. Kongen, s. Cuplugla. Kongetried, s. Kunigunderiet, Königebronn 29. Kloster 379. Königsheim, s. Kunlngeshelm. Königehofen, s. Cuningeshouen.

Königewart, s. Hugeswart.

Köpfingen, Koephingen, s. Kepfingen. Cehen, s. Kochsa. Kohtstetten, s. Chulstetten.

Colbo, Cuceradus et. fr. suus Sigafridas, tss. 60. — Heinricus (censuai, Eliw.)

Celecnop, Conradus — 75.
Collar, Cuettar 259. 262.
Colmanous, mul. S. Killani 39.
Cotmar, Kotmar, s. Celembaris.

Colenia civitas 42 (domus lbi in Engengassen), — Adolfus maier decanus in —, ts. 90. — Colonieuses cives 42. — Colonieuse aps. Phillippus, ts. 193., Reinaldne, ts. 135, 136. — electus, Adol-

fus, ts. 301. — lusticia 42. Colsteten, s. Choistatan. Culumbaria, Col-, Kolmar, 97. — Bez. 201. 384

Comburg, Komburg, s. Camberg.

Cencha, Cuenca, 259. 261.

Cono. Chone. Chone. Cone. Cone. Cune. Kūno, Kuno, ts. 39, 353. - abb. Elvac. Elwac, Elwangeus, 251., ts. 264., 297 (C.). 298. - Adelbertus quidam et fr. eins - 407, - adv, in Offenbasen 137 (sgl. Horwa). - can, accle, S. Trinitat, (Spir), ts. 342. - eiv, Wormatlans, 392, - cleric, 406., claric, de Voueningen 402, - comes (vgl. Achalus) 420. - dc -, s. Blochingen, Grifenstein, Hernenheim, Herwa, Minzenberc, Phullingin, [Saulgan], Staufen, [Stefclen], Sumerouwe, Takenstein, Vtiukefeu, [Wolon]. - laicus (Wirzeb.), ts. 34. miles comit. Hugonis de Towingen 402. - mal, comitum de llabesburg, -purch, 325. 326. - nobil, matrupae Hemmun fit. 69 , nobil. vir fit, Emmse 224. -Pillu, mnl. duris Welfonis 138. - Cu-

bonis, Künonis pratum 271, 296.

Konotfingen, bern. Amt, 4.

Conradus, Chou-, Chon-, Chun-, Chunra-

dus, Courad (nur S. 1913), rest, Constant. Courad (hur S. 1914), rest, Constant. Courad, Churadas, -rat, Kön. - Cun, Kuuradas, Cunara, Churadas, -rat, Kön. - Cun, Kuuradas, Cunara, Cunardas, -rat, Kön. - Saya, Cico. II. ) 33. 33. Mulenbrumers, sour, (Kon. II.) 333. Mulenbrumers assume, (v.g. Mulenbrumers) 317. 318. 340. 311. 351, (Oltaborracon) x22. 32. 340. 311. 351, (Oltaborracon) x22. 38. 340. Sarra Silva, do  $\sim$  319. S. Majagrais, Sarra Silva, do  $\sim$  319. S. Majagrais, Shaimbelin, de  $\sim$  18. 342. 344. Sarra Silva, do  $\sim$  319. S. Mulenbrumers, v. S. Mulenb

lingen, code, de - (val. Lomereshelm). ts. 45., Constantions. (vgl. Berga) 144 (C.)., Eichlibah (vgl. dieses), ts. 361... Merchingen (vgl. dieses), ts. 357., itnke, (vgi, dieses) mnl., ts. 272. - archidiac. (Wirzeb., fil Engelhardl de Winsperg.), ts, 387. - aeps, Magunt, Moguntin., ts, 89, 98, 301., at Germ, acanc. 90, 313, 328., aeps. Magunt, patriarcha Aquitegens., ts. 317., aeps. Mag , Sabiens. eps. 262., Salzpurgens 193. - buriens, (Spire). ts, 141. - catten. S. Germanl (Spirens), ts. 342. - cellerar. (Wirzeb.), ts. 157. 161. - censual, (Elwang) 425. (Elwang, de Baumenkirche, de Herzogenhoven, in campo) 425. - civis (de) Glmundin, ts. 140. - clericus, ts. 34 53., cleric, (Wormat.), ts. 269. - Colbo et fr. suus Sigefridus 60. - Colecnop, ts. 75. - comes 240 (vgl. S. Mente de -) comes de -, s. Abembergh, Baden (Im Aargan), Berga, Calwa, Zollera, - com palat. (vgl. Rhenus) 110 (C.), 111, cum. palat, da --, s, Rhenus uud Tuwingen. - custos (Spirens.) 61. - dapifer, te 360, 363 . danifer (mul. Spirens), ts. 45, 104, 108, 134, 141, dapifer de s. Cronfesberc. - de -. s. Aktertingin. Alteshösen, Ambra, Aschahuszen, Ballenberg. Herga & riselubaler, h. Bockesberg. Buch, Buren, [Chugelenberch], Creinrhingen, Dettingen, Dirbehein, Drinejes, Egsental, Euse, Grunbach, Gmolneen, Gundelfingen, Gunzibere, Hadilbertbere, Babenriet, Hairmertingin, Hebengane, Hebenlorli, Ilusen (Neckarhausen), Ilussechirche, theilingen, Lezen, Lomeresheim, Niufaren (iuxta Waldahe), Nuzdorf, Onenburren, [Ortenberg], Ostinburren, Pfitoingen, Phaffingen, Quirembach, Remichlugin, Rieth, Riethusen, Roth, Schippa, Schussenried, Schwarvenberg, [Seuzinzenl. Smalnegge, Stambelm, Staufen, Stelnerge, Stofelen, Sulegin, Tagcuberch, Tegenhusen, Tegerselt, Tiuringin, Umendorf, Vroburc, Wagenhofen, Waldhausen, Walerben, Wartenbere, Wichartesheim, [Wiuesbere], Wrmclingen, Zeizolfeswilre. - decau Nohnsensis, ts. 269., (Spir., major. eccle, Spir.) 318, 319, diac, (lugust.), ts. 412. - dux, ts. 81, 231, 239, 292., 403., adv. monast. S. Blasli 3., dux de Pachewe, ts. 210., Retenburch 256 - 259, fr. Imperatoris (Frid. 1. ), ts. 82. 98., Spoleti, ts. 232., Sucule, Sweule, Suenorum, Sweuprum, 260, 276, 277, 278, 279., te. 293 295., 310. 311, ts. 317., 320. -

313 . Maguntinus 148 .. Wormstlens .. ts. 193. - cps. Argentlaens, 286., ts. 313., Augustens., ts. 82, 98, 148, 162, 163, ts. 436., Babinbergens., ts. 288 (C.)., Constantiens, 267, 385 (C.)., Ratisponens., ts. 337 (Blsch. v. Regensburgk.), et reg. aule cancell., ts. 354., Sabiens., Magunt, sed, seps., 262., Sabipensis 23. 31. 36. 71. 72. 73., Spirens., ts. 341., 342. 343., ts. 354., 356, 358, et regal. aul. canc. 373., Wircab., imp. aule canc. 328., Warmath, Wermat., ta. 82. 98. 135. 263., 268. - et Beringerus virl nobil., milit. 350. - files Arnoldi adv. de -, s. Roteuburg, Bopponis comit, de - s. Blauchsuberch, Chonradl comitis 240., Helnrici, marchiunis de - s. Ruomispere, - frater Alberti Nvo. ts. 357., Bertholdi cemitis adv. Illesaeg , ts. 155... liethtfoldl ducis 418., Friderici ducia Swanie, ts. 57., Friderici (L) regis, ts. 76, 78., Heinrich 111, regis 107. - Furca, mal, (Wirzeb.) ts. 161. - In campo (ceusuai Elw.) 425. - (incolae duo) da Milinhoven, tes. 150 - laicus, ts. 31 - lib, homo, resid, in castello Illimbil, ej. fil. Conr. et ex buc filius Couradus 142, 143, - marchio, ts. 61, - merratur de Banmenkirche, Cvnr. fr. ej 425. - mul, castellan, in -, s. Steufen , mal. S. Petri in Orengowe, ts. 106., (Wirzeb.) 7. - molendinator de Horwe 416. - palatinua com., s. Rheuns und Tuwlugen. - pincerna, ts. 163. 169, 193., plnc, de -, s. Wintersteten. - pleban, cccle, In Gartake, ts. 269... Rasteten 358. - portarlus, portenarius (Spir.), ts 245, 253, 254, 357. - pperc curam gerens in Alusbach 383.; ppus, Augieus, 382, 383., Constant, major, eccle., ts. 335. 364., Denkendorf, eccle. de - 13. 131 (C.)., ta. 357., (Flonheim, ln -) ts, 298., Fruburk, de -, ts. 300., Guslariensis, ts. 297., Nuwcnhuscus., ts. 141., Spirens, eccie, OO, SS., ts. 211. 253. 254., Spir. eccie. S. Germani, ts. 123. 133. 141, 244., Spir. cccle S. Trinitatis 207., ts. 227, 244. 263 , Wermat., eccle. S. Andree in -, ts. 342. - priur Huchsenbusen 149. -Pris, ts. 32. - puer de liergen (vgl itorga), ts. 361, - reg. (l'hilippi) anle notar, 329. - Romanor, Imperat. reges (1.) 438, 439, (11.) 16 (Cunr. abav. Conr. 111.)., 106. 107., (111 ) L. 2. 4. 5. 7. 13. 16. 32. 33. 34. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 51 (C.), 52. 53. 57, 58. 77. 78, 81.

electus lliideshelmens, imp. aulo canc.

117, 122, 136, 142, 143, 151, 196, 230. 239. 291. 410. 442. - rufus, scriptor epi. Coustant., ts. 335. - sacerd. de Gallenbouau 167. - scholastic. (Wormat ) 220 (C.). - sculthet, ts. 357., scultet, da Gmundin, ts. 330 - subdiac. (August), ts. 442, urbleom. Augustas, mil. 143.

Konradsweiler, s. Chonrateswillare.

Conropbach, s. Grunbach. Constantia, -cia, -tiensis civitas, torus, Coatanz, Constano St. 82, 95, 97, 98, 99. 119, 181, 132, 189, 153, 232, 248, 275 331, 386, 389, 340, 849, 432, 439, - bad. B.A. 145, 151, 206, 210, 275. Coradus, s. Conradus. 336. - Cunstantieus, adv. Couradus Corben, -blu, Koré, 21, 25, 87. 240. - archidiac. (cauon. et -) Fri- Corcis, Chorz, Kortsch, 20. 25. 87. dericus, ts. 154. - canonici, tss. 168., Cornalius, sanctus, marter, 222. Bertholdus, Beshtoldus de -, s. Auewiler, Cunradus de -, s. Dettingen und Gundelfingen, Fridericus, Hermanuus, t-s. 170., M(arquardus), de -, e. Anawiler, Marquardus, fr. cellerar, Hugonis 335., Rudegerus de -, s. Ratirshouen, Virious da -, a, Castil, Warnharus de -, s. Algoltingen und Staufen. - capitul, 339. - cellerar, Hainricus, ts. 168., Hugo 335., - chorus 332. - curia 81. 231, 239, 291, - decanus Hainricus ts. 168., Volricus, ts. 386. - diores. 287, 325, 431, 433, 434. - eccla 96, 97, 132, 209, 235, 267, 268, 275 - vecla, katedral, 288, - electus Hermannus, ts. 232., Wernberus 363. epatus, 14, 35, 58, 95, 111, 172, 231, 240, 292, - epi., epus. 11, 112, 331. 332., Bercht-, Bertholdus, Bertoldus, -fus 194, 205,, ts. 214,, 222, 228 224, 235. 364. 381., Cunradus 267. 385 (C.)., Diethulm, Diethalmus, - heimus 284. 266. 270 (D.)., ts. 271., 278. Kränkingen, s. Cteinchingen. 339. 349. 350 (Dethalmus)., ts. 354 (D.), 364, 371, 381., Gebehardus 10. 47, 58, 121, 153, 304, 391, Gerhardus, ts. 431., Heluricus, ts. 431., Her-, Here- Herlmannus (L) 17., ts. 57. 82. 95, 111, 114, 121, 131, 132, 137, 144 Kraichace, aberer - 298, 146., ts. 148., 150. 151. 153. 195. (II.) 203. 213. 235. 237. 240. 249. 265. 364, 381., Marclauns 95., Otto 153, 165 167, 168, 170, 171, 177, 265, 304 O"dal-, I'dalricus., 3, 121, 122, 153, fiomaldus 97. - katledia 364 - moneta 144. 382. -- placitum 231. 292 - pontifices 267. - ppus, Albertus de Krantheim, bad. B.A. 181. 387. - Altkr., -, s. Sindelulugen, Bertholdus, ts. 170., Rainoldus 57., Waltherus, ts. 356., majo-

dus 364, D. 332, - S. Stephanus, benti St. eccla., ppura, in civit, Coust, (S. Crawinchele, Kronwinkel, 69, 224, Stephanskirche in C.) 96, 440., eius Creibegonna (Kraichagu), 135. plaban. Hainriens, ts. 336 , ppus. Foi- Creigeberc, Krahenberg, 21, 25. 364. - sanctus Ulricus, Coustantieusis, 236. ejus (O'delrici) mouast. secus. Cunst. civ., in suburb. C., s. Krewelingen. - synodus 351. Constantia Romanor, regina 269. Coustantimes, ad ecclam. In Lurecha pertinens 32. Constano, s. Coustantia. Cornelius et Cypriauus, sancti, 223. Coronbach, s. Grunbach. Kortsch, s. Corels. Cusmas et Damianus, sancti, martyrea 223. - eer, diac., card, Boso 113., Graci-, Gratianus 192, 197, 200, 202, 226, 229, 247, 283, 305, 349, Guldo, Gwido 15, 71., Johannes 377. Cosm-din, -midiu, -midym, -midyn, -modin, -modyn, -mydyu, S. Maria in -, ejus diac. card. Jacinetus, -ciuthus, -ciutus 47, 56, 120, 180, 182, 184, 186, 197, 200, 202, 218, 229, Jacobus 247., Johannes 349. S. Rom, eccla. cancellar, 377., Nicolaus 305. Costanz, s. Constantia. Cottenheim (Hohenkottenheim), Albero de - ts. 300.. Albero et fr. sous Albertus de - 185, 157. Comadus -rat, Konradus, s. Couradus, Krahenberg, s. Creigeberc. Kräheneck, s. Crejenecze. 275. 314. 325 (D.). 331. 335., ts. 337., Craft, Crafto, Krafto, Crafto, Craftdu, abb. 139. - (censual. Ellwang.) 425. - de - s. Biringen . Bockesberc , Halvingen. Hubenloch, Lobenhansen, Sweineburch, Wertheim. - Juvenis 280. Crailsheim, a. Chrowelsheim. Crangvinkel St. 81. Crantse, Krensheim, bad. B.A. Gerlachsbeim (so ist statt "Granschen? O A. Krumbach, baler. L.G. 247. Weiusbarg" S. 158. Aum. 7. zu lesen), Krummensback, e. Gromoltsback, Tragebuto de -, ts. 157. Kronfthal, s. Crouchdal. Crux, sancta, s. Augusta und Jerosolima.

s. Crutheim.

rls accie.. Bertholdns, ts. 154, Cunra- | Cravvenegge (Grafeneck) Hugo com. de - 40L cuandus [19], Heinricus, ta. [54], Hugo Crelauacge, Creluegga, -egge, -hegge, Crenbaka ( Kraheneck ), Belrein, - reinus. -remus, -rium da - ts. 45, 59, 104. 116., Bartoldus de -, ts. 301. Creinchiugen (Kränkingen), Conradus de -, ts. 58, Krensheim, s. Craptse. Krensbuch, der - 302. Kreuve, beim steinernen - . s. Lapide. curtis in -. Kreunlingen, Chrucelin, Crucelin, Kruze-Iln, Cruclingen, Crozelingan, 29, 441. - abbatia S. Oudairici 96 (darusch Anm. 24 zu dieser Seite zu ergäuzen). - domus, eccia, in -, eccia. S. Oudat-, Oudei- Uodairici in -, in suburbio Constantiensi, sec. Constant. civit., Kloster 138, 204, 205, 274, 275, 324, 325. 439. - abb. Districus in -, ts. 364., March -, Markwardus, Marquardus in - 243, 275, 326., ts. 336. famil. Ihid. 275. Krich, Wernerus - Ilberal, ts. 75. Criezhem, s. Griezheim, Crisogonus, Grisogonus diac. card. S. Praxedis 3., - pbr. card. tit. S. Praxedis 8. 15. - Sauctus, tit. ejus pbr. card. Albertus 173. Gwido 71. Petrus 202. Cristianns, s. Christianus. Cristina saucta s Christina Kristanesberch, Christus, 88, 91, 92, Krobsberg, s. Kropfasbare. Croffel-, Kroffelbach, 103, 152. Krenwinkel, s. Crawinchele, Cropfesbero, Cropffesbero (Krobsberg), Conradus, Conradus, dapifer de - . ts. 342. 344. Laureac, Lurchae, cenob. Lorich 4, 77. Croph, Hartwich - mnl. Ratisp. eccle. ts 79 Croswillare, Grossiceier, 404 Crote- Crothebach, Groppach, 20. 21. 25. Krotoingen 12. Crouchdal, Kranfikal, cella lu - 198. Cruceliu, s. Krenslingen. Crucanach, Crucinacha 16. 438. Craclingen, s. Kreuslingen. Cruthaim (Altkrantheim), Godefridus da ---

Kruzeliu, Cruzelingen, s. Krenstingen.

ts, 161.

Knchen 400.

Cudo, Cuto, Walterus - 101, mul. regis, Kneel, theinbaier, Kant. 141, 245. 14 75 Cuellar, s. Cullar. Kümmeranhofen, s. Kunsnbrebtesbouen. Kun nelson, s. Kunczelsawe. Knefendorf, s. Chirphendorf. Karnberg, s. Curcuberc. Cüstringen, s. Custordingen. Kugebure, s. Chibure. Cugenwalt, Gugenwaldt, Gangenwald?, 12. 100 Kneilo, ta. 43. Kulmbach, bairt. L.G. 102. Cumbiredorf, s. Gumbarestorf, Kunczelsawe, Kunvelsan. 53. - O.A. 109, 146 162, 170, 181, 300, 887, Kuuegesbelm, Kins-, Königsheim, 8. Kunenberg, s. Chouen. Kunenbrebteshunen, Kümmeranhofen, 86. ... Cnulberctus 437., Cuulbertus de -, s. [Hadilbertbere]. Kunigunderiet, Kongetried, 87, 92, Knuigunt, s. Chunigunt. Kuuingen, Cuniugin, (Kongen) Odtu, Otdo, Otto de - 209., psymmista quoud. regis 244. Cnuinzesboosn, Chuniogeshoua, -e, Königs-Aofen (bad, B.A. Boxberg, baier, L.G. Konigshofen, uud Gankonigsh., 438. (B.A. Boxberg, oder Gaukonigeh.) 280. Cuniugiu, s. K - en. Cunlingin, Killingen, 425. Cunnebusira 416. Cuuo, Kuno, s. Cone. Cuuradus, -rat, Kunradus, s. Conradus. Cqueza, (mater Bertbuldi canon, Wirzeb, et Lüdolft de Stüllugen, soror Dietbalmi de Tokenburc) 38. Căno, s. Cono. Cüuradus, -rat, Küuradus, a. Conradus. Cariuberch (vgl. Cureuberc), Kirchenkirnbera 221. Kuppingiu (Kuppingen), Rüdulfus de mnl. msrchiouis (lieinr. de Ryomsperc), 422. Curei, cuitis - 352. Curenbere, (Kirnberg in Bad., vgl. Chrinberch), Burchardus ingen, do -, Mathilda uxor eius 394. Curimb[ach], a. Kirnback (O A. Waldser). Curiensis, von Chur, Bisthum 29. - eps. Brono, ts. 205, Heinricus, ts. 232., Sifridus, ts. 431. - Retia, Rbetla 96, 97. - villa Amedes 69, 224. Kuruntal, s. Quarantana. Eurosprickenbach, s. Richbenach minor. Talamauca, 259, 261.

Tale (Thel). Hildebrandus de - mol . ts. Custordingen, Cüstringen (Kusterdingen), Wulbotto, Waithada, Waitada, ( Walt-Wolfbodo) et Rajualdus, Remaidus de tss. 18, 19, Cuto. Walterns - s. Cudo. Cuzzeuouen, Kitnighofen, Gr.-, Kt.-, 375. Cwirnbach, s. Ouirembach (Onirnbach). Kubura Chibure. Kyltanus, s. Killanus, Cymberen, a. Zimbre. Cynrianus, sanctus, s. Cornelius Cyriacus, sauctus, martyr, 222, - tit, eius pbr. card. Nicolaus 56. Cysterclensis, -es. s. Cistere. D und T. D. eps., ppus., s. Coustantia, Dabensiceiler, s. Tagebrehteswiller, Tabarnen-, Thabernaubrunnen 271. 296. Dachows, Dachau, baier, 1...G. 60. - dux Chnrados de -, ts. 210. Dacksburg, s. Dagesbure. Tabingen, s. Dagewingen. Tager-, Tagernfelden, Tegerneit, Tagerweiter, s. Tegerwilare. Dâtoinean, s. Daticbingun. Tefertageiter 233. Dagebertus, Tagebertus, rex 16, 95 26, Tagebrohteswiller, Tageprebteswiller, Dabensspeiler 87 91, 93 Dagadatetorf, Boders-, Taisersdorf, 97. Dageluingen, Tageifingun, Daglivingin, Thailfingen (O.A. Heriotib.) 393, 411. -Wernberus de - et fr. eius Walto 400. Dagemaresbach, Damerebach, 404. Tagenberch (Bannberg?) Cuuradus de -Tageprehtaswilar, s. Tagabrebteswiler, Dagesburc, Tagesburch, Thagesburg (Dache-, Dageburg), Albertus com. da - ts. 313., Hugo com de - 76, ts. 136, Dagewingen, Degewingen, Tabingen, 10 198. Dagiivingin, s. Dageiningen, Dageburg, s. Dagesbutc. Dahenfeld, s. Taheuuelt, Tabeustein ( Danch-, Tauchstein ), Cono de - 396 Tabenucht, Dahenfeld, 185. Dahn 136, - rheinbaier, Kant. 45 116. - Alt-, s, Tanne Taigeuhusco, Thannhansen, 246. Daisendorf, s. Tisendorf, Taisersdorf, s. Dagedarstorf, Taiabera, Taiavera, Talavera, la vieja.

259, 260, 261,

Dalebeim, Dalbeim, Thatheim, 402, 406, - Forman da - 402, 406, - Waltberus de - 417. Talibouen (Thathofen), Wernherus de -. ts. 423. Dalmatien, Hzg. von 210. Dalmazzingan, Detimensingen, 70, 225. Damasus, sauctus, papa 222, 223. - S. Leurentius et -, s. Laurentius. Damerahach, s. Davemaresbach. Damianus, Cosmas et -, sancti, s. Cosmas. Dammo, custos (in Ovrengovae), ts. 106. Damphesdorf, Richolfus da - mul. ts. 161. Dancratesheim, Dangolsheim, 8. Dangrindeln, s. Grindelin. Tanbem -baim Tauthaeim Tannheim 111. 172, 195, Danketeweiter 91. Tanna s Tanna Dannberg, s. Tagenberch. Tauue, Danne, Thanne (Dohn, Alldahn). Fridericus de - 250., Wernbardus da -44 116 Tanne, -a, Thanne (Altthonn, O.A. Waldsee,), Bertholdus, Pertoldus de - ts. 213. 242, 276, Bertoldus et Euerbardus de tss. 214. Eberbardus de - et fr. suus Bartolfus, tss. 205. Eber-, Ebir-, Euirbardus de - ts. 138., mol., ts. 249, pincerna de - ts. 321, 328. Danublus, fluv. Donau, die - 95. 98. 142. 164, 165, 166, 167, 175, 179, 232, 264, 277, 351, 378, Tapbeim (Dapfent, Reginhart, Reinhardus, lib, bomo de - 142, 143, Terabulos, s. Tripolis. Tardingen, s. Terdingin. Daria, sancta, virgo, 223. Taruisio, Thomas potestas de - 288 Dassele, Lutolfus de - frater (Reinaldi) cauceliarii (Frid. 1.), ts. 118. Daticbingun, Dateingen 411. Taubentoch, s. Tuubauloch, Tanter, die - 7. 33. 39. 40. 106. 146, 169, Danchingen 13. Danch-, Tauchstein, s. Tabenstein. Dauld, ppus, ds Llubyke, ts. 302. Teck, Teccke, Tecke, castrum, 60. 334. - dux Albertus da -, ts, 295. Teckeneborg ( Tecklenburg), com, Horvvluus de -, ts. 94. Teddingen, s. Dettingen. Deddinbeim, Dettenheim, 135. Dederleb (18.), s. Dieterleus. Dediliugen . -gun. Tetilingen . -gun. Dett-

tingen 406, 409. - Eigilwardns, Eigil-1 wart de - 406., ts. 409., Irmengert de - 406. Dedo, com., fr. marchionia Teoderici de Landesbere (vgl. dieses), ts. 193. Degenhardos de -, s. Heionstein, Tegenhusen ( Deggenhansen ), Chonradus da - 307. Tegerense, abh. Manegoldua de -, ta. 289. Degerlock 349. Degerhowe, Degernauw, Degernau (O.A. Waldsee), 10, 198, Tererveit, Terrufeit, (Tager - , Tagernfelden), C(onradus). de - ts. 332. Lu- Dettenheim, a. Deddinhaim. toldus de - 18 58 Tegirnowe, secia., Tegernou (in Baden) 153. Tegetwilare, Tägerweiler, 96. Degewingen, s. Dagewingen. Deggendorf, hairt. L.G. 79. Beggenhausen, s. Tegenhusen. Tehitherus (48), s. Dietaricus, Teigingen, -giss, Toeg-, Tog-, Tongingin, Thoingen 111, 114, 172, 195, 266. Deilingen 233. Deinkendorf, a. Dankaodorf. Deigenhofen, a. Tirenhouen. Dellmensingen, s. Dalmazzingan. Demberg, s. Tenniberc. Denehelingen, Denktingen, 246. Tenemarch, Tennan-, Thensumarck, Thannenmarch, rex Swein de -, te. 61, 62. Dankandorf, Deinkan-, Denchen-, Dankindorf, recla, in -, recla. S. Sepulcri in -13. 17. 18. 19 (den Kandorf). 34. 35 Thagesbure, s. Dagesbure. (de Kendorf), 36 (Detrendorf), 131, 132. Thailfingen, s. Dageluingen. 215. 267. 268. 333. 356. 357. - adv. Thal. s. Tele. Ludewicus de - 13. - ppus, Adelhar- Thatdorf, 148. dus de - 268., Alerdus (S. Pelagii) de - 272., Con- Couradus de - 13, 357. S. Pelagius de — 272. Denklingen, s. Dauchelingen, Dennoch 52. Tennebrunne, Thennenbronn, 199. Tenneumarck, s. Tenemarch. Tennibero .- berch, Etenuiberch, Demberg. 111, 172, 195, 197, Taunishaim, Densheim, 69, 224. Tenzilinwifer, Tenzenwiler, Dengen-, Betvenweiler, 88. 92. 93. Teoduricus, s. Theodoricus. Teodorus, s. Thendorus. Tepben-, Tepbinhort, Tepfenhart 82, 188. Thaodericus, Teode- Teodoricus, Theodori- Didecus, fil. comit, i.upi, 259. 231, 289, 259, 290, 302, 808, 307, Terdingin, Tar -, Therdiogen, Dertingen, Ob .- , Un .- , 244. 298, 812. 313. -Dietmarus de - liberal, ts. 245., Theu-

dericus mil. de -. famul. cananai, eccle. l In Ascishere 209., Walterus de - liberal , ta. 75. Derendorf, a. Tornidorf. Terenfeld, a. Tegerveit, ' Derine, de Rive, cesale (casale S. Erine, vgl. diases.) 35. 36. Dertingen, s. Terdingin. Dessans, a. Aessens. Deterious (118), a. Dieterious. Tetilingen, -gun, a. Dedilingen. Detrendorf, a. Denkendorf. Dethelmus, s. Dictheimus. Dettellach, baier. L.G. Z. Tettiishah 438. Dettingen, Teddingen, Tattingen, -gun, (zolier, O.A. Glott) 408, 409. - Petrns miles da - 415. Dettingen, Tettingen (bad, B.A. Constauz), Cunradus da -, ts. 335. Dettingen, Totingen, -gin (O.A. Heidanhaim) 27. 28. 29. 30., eccla S. Petri de - 27, 30, 55, Tettneng, O.A. 24-26, 72 82, 91-98. Thioto eps. Wircib. 438, 439. 139, 148 151, 171, 189, 205, 206, Thisinis, s. Tisens. Detsenweiter, s. Tenzilinwiler. Tenfelsmühle 52. Teutonici, a. Theutonice partes. Dentschland 276, 313. Thabernenbrynnen, a. Taberneubr. Thadaeus, sanctus, opis, 223. Thaingen, a. Teigingen, Thelheim, a. Daisheim. Thathofen, s Talihouen. Thomas 25 110 Thaune, s. Tanue. Thannhausen, a. Toiganhusen. Thannhelm, a. Tauhem. Tharissa, Theres, Kloster, Wignendus, abb. de - 6. Thennenbronn, s. Tennebrunne. Theobaldus, abb, de Sconaugia, ts. 344 Dichingen, Dickingen, 23. - com. de -, s. Lechesgemunde. -Gussen 162. S. Biassii de Silva Nigra, 194. - s. Aschahnszen, Stamheim, Terdingin, Widen - matchio de - , s. Lan- Diebebrücke, s. Dieppruchen.

desberc. - miles, ts. 394. - puer 310. - vir ingenuus, ts. 395. Theodewinus, -uninus, -vinus, Theodwinus, S. Rufines eps. 8, 15, 31, 36, 56, Theodinua, eps. Portuensis et S. Rufine sedis 226, 229, - pbr. card, S. Vitalis, tit. Vestinae, 180. 197, 202. Theodoricus, s. Theodoricus, Thaodorus, Tendorus, senetus, martyr 35. ejus diac, card. Ardicio 120, 197, 200. 202., Mathaua 349. Theodwinus, s. Theodewinus. Therdingen, a. Terdingin. Theres, a. Tharissa, Theoreeiter, s. Tonzinswiler, Theuringen, Ob .- , Un .- , 8. Tivringen. Thautunice partes 392. - Teutonici epi, 136. - Thrutonicor., Heinricus de ordine fratrum domus -, ts. 432. Thierbach, Wilden-, s. Dierbach. Thierstein, a. Tierstein. Thiethelmus, s. Diethelmus Thingan, Unter-, a. Tungowa. Thionville 444. 233, 243, 249, 275, 290, 324, Thitenhaim (Dittenheim), Rubertus de faic., ts. 39. Thiufenhullwe, s. Tiufanhulnwe. Thomas, potestas de Torufsio, ts. 255. pbr. card. tit. Vestine 31. Thontoch, s. Domhach. Thuringen, s. Turingia. Thuingen, s. Tuwingan. Thumlingen, s. Dungelhingin. Thunersee, a. Tonse. Thuningen, s. Tomingen. Thur, die - 440 Thuregensis pegus, Thurgeu, a Turgone. Thuringen, a Tinringen, Thuringie, a. Turingie. Thuwingen, a. Tuwingen. Thymotheus et Symphorienus, saucti, martyres, 223. Tiberis, s. Maria, sancta -. Dihertus (vgl. Theodeb.) canon, da O'rengowe, ts. 106. Ticchingen, Oberdischingen, 46, 303 Tieimhah (Ditsenbach), Eberhardus de -, ts. 370. Theodebertus (vgl. Dibertus), abh. monast. Dideci, Lupus -, de Mena 259. - mariuus regis, 259. cus, (vgi. Dietericus), abh. de Werde, Didacus Gemenez, Xamenaz 259 2605. ts. 163. - comes de -, s. Hara. - da Diderions (134), Tiderious (115), a. Dieteriona 59 \*

Dieburg, hessendarmst, Kr. 220.

Diedericus (134), s. Diataricus,

```
Diefanbach, a. Difenb.
Diefeuclingen, Diffenclingen 271. 296.
Tiefenhülen, a. Tiufiubuluwe.
Tiefenthai, Tiufeutal.
Dlemer, Diemarus, s. Dietmarus.
Diemo, Tiemo, de -, a. Breteheim, Guu- Diethelmus, Dethalmus, Diethalm, -bal-
  delfingen. - decan. (Augustens), 18.
  442. - fr. Sigebotonis mais. S. Vitl
  Elewang, 41. - mul. (Tuwingene.), ts.
  272. - prior Hirsaug, ts. 104.
Diembt (censual, Ellwane.) 425.
Diepoidehofen, Diepoidshovan, s. Dieth-
  holdeshonen
Diepoidus, - poit, Dietpoidus, Dipoidus.
  Typoldus, abb. in Rebenhusen 270,
   ts. 271. - camerar, Hirsaug, monast,
  ts. 104. - comes et fr suns Rappodo,
   tsa. 142. - custos, dominus claustrai,
   (S. Viti Eiewang.), ts. 42. - de -, s.
   Enersbere, Lechesgemunde, Pfornheim,
   rius, ts. 352.
Diappiuchen, Dietbrücke, Diebsbrücke,
   eccle, (S. Sepniczi) apud - 357.
Dierbach (Wildenthierbach), Arnoldus da
   -. ts. 103.
Tierstein (Thieretein), Rudoifus, com.
   de -, ts. 326.
 Diesche, s. Dietsa.
Diessen, s. Tiezzo.
 Dietbrücke, a Dieppruchen.
Dietdezeno da -, s. Castello, da -.
Dietenbusen, Ditershusen, Dietenhoneen,
   135, 159,
Dietenwiler, -wiir, Dietewilere, Diethewilar,
   Dietenreeiter, 20, 25, 86, 87,
 Dietericus, Dederich, Dete-, Dide-, Tide-,
   Diede-, Tiete-, Dietbe-, Ditbe-, Diet-,
   Tistricus, Dieterus, Tehit-, Ditherus, Dis-
   ther, -ns, Dieterich (vgl, Theodericus), Dieuve, Kanton, 201.
   ts, 419, abb in Crucelin, ts 364., Mulen-
   183, 436, de Suarza, ts. 6, - adv., ts.
   43. - an der Wisi (censual, Richenbac !
   419. - buriens. (Spir.), ts. 141. - Diezo, de -, s. Scietingen.
   calvus, ts. 115. - clerle. (Wirzeb.), ts. Tiezzo, Diessen, 406.
   34. - de -. s. Rifringen. Hohenberg. Difenbach, Diefenbach 64.
   lhelingen, lisfelt [Wrmellugiv]. - fra- Diffenclingen, e. Diefenclingen,
   ter Wolfinnen) da Bebenburg et Cün-Tila (Dill), Landegerus de - 400,
   radi de Bockesbere 161. - marchio, ts. Dillingen, -gin. Dillignen, Dillingen, con
   118. - mni. (Spir.), ts. 45, 141., mni.
   (Spir.), is 134. - ppns. de Oueldes- Ditt, s. Tila.
   bach, ts. 300., S. Guidonis, Widonis Dimar (269), s. Dietmarus.
   227. 211 - ppus, malor Wormat., ts. 195.
```

```
Dingolehausen, Dingoltheshusen, Richolfus,
                                         263. - pbr., ts. 18., (Augusteus.) ts.
                                         442.
                                                                                  mnl. de -, ts. 161.
                                                                                 Tinkelspubel, Tinhelfpues, Tin Reif Pubbei.
                                       Dietewilere, e. Dietenwiler,
                                       Disthalm, Dietbalmus, e. Dietbeimna
                                       Dietbboldesbuuen, Diepoids-,-poltes-,-poltz-,
                                         Dipoldes - , Dyetpoltshoven , Diepolde-
                                         hofen, 20, 25, 69, 86, 87, 225,
                                         mus, -holmus Thietbelmus, abb. Augens.
                                                                                  418.
                                         Augio (Reichenau), 90, 93, 232, 234, Tirol 24-26, 91, 92, 247,
                                         - da -, s. Eun, Tokenburc. - eps.
                                         Coustant. 284. 266. 267. 270 (D.).
                                         271, 278, 275, 314, 325 (D.), 331,
                                         335., ts. 337., 339, 849, 350., ts. 354
                                         (D.)., 364, 371 (D.). 381.
                                       Diethericus, Dietherus, a. Dietericus.
                                       Dietbawliar, s. Dieteuwiler.
                                       Diethmarus, s. Dietmasus.
                                       Diethoimus (314 ), s. Dietbalmus.
                                       Dietmanneberg, D-berge, s. Diezemau-
                                         nesberch.
                                       Dietmanneweiter, s. Dietmundeswiler.
Siechbach. - Gusse, ts. 163. - Spisa- Dietmasus, Diemar, -ua, Dimar, Dieth-,
                                         Dithmarus, abb. Aitorfens, coenobii 158.,
                                         de Winegarten 170, - capitaneus de
                                         Driuels 395. - claric. (Wirzeb.), ts. 34.
                                          - de -, a, Buulanden, Ettwangen,
                                         Lomeresheim, Odenbeim, Terdingin -
                                          decau. (Spir.), ts. 45. - fil. liartmudi
                                         thelonesril, ts. 357. - mul. S. Petri
                                          In Ovrengowe, ts. 106, - picban, ts
                                                                                   93
                                          79. - pbr. de Moseheim, ts. 168.
                                       Dietmondeswiller, Dietmannesceiler, 87.
                                          92
                                       Dieto, Dithoch, Dito, de -, s. [Baldes-
                                         haim] Isaubach, Ravensburc.
                                        Dietpoldus (110), s. Diepoidus,
                                        Diet-, Tietricus, s. Dietericus.
                                       Diatsa, Diesche (Dies), comes Heinrichs
                                         de -, ts. 193, 232,
                                       Dietzimannesperc, e. Diezem - herch.
                                       Dies. s. Dietsa.
brunuans, 43, 48, 59, 64, 110, 116, 125. Diezemanuesberch, Dietzimannesperc, Diet-
                                         manusberge, Dietmannsberg, Jazt Yor-
                                         der- und Hinter-Weiesenried, 58. 92.
                                         Adelbertus, Albertus da -, 1s. 98., 142.,
plucema (Spir ), ts. 141, 245. - pincema ts. 276 (A ), 328 - bajer, L.G. 58, 378,
Spir., ts. 123., 128., ts. 133. 141. 207. Tindenhoven, Dindinhoue, Dintenhofen, 10
```

```
Dinkelsbühl, 72, 256, 260 o.
Diospolia 37.
Dipoldesbouen, a. Diethboldeshouen.
Dipoldus, (295), s, Diepoldus,
Dirbeheim (Durbheim), Chnradue de -
Tiron, el rio - 261.
Tisendorf (Daisendorf), Albertus da -
  ts. 150.
Tisenhouen, Deisenhofen, 375.
Tizens , Thisinie, Tisine 20, 21, 26, 87.
Tiso, Heinricus -, aper, ta. 43.
Diecentis 29.
Ditershusen, s. Dietenhusen.
Dithericus, Ditherus, s. Dietericus.
Ditborh, s. Dirto.
Dirhmarus, a. Dietmarus,
Dito, s. Dieto,
Dittenheim, e. Thitenbeim.
Ditnentach, a Tielmbab.
Ditoingen, o. Dizinge.
Tiufenhuiuwe, -hulwa, Thiufenhuliwa, Tiuf-
   finhiulwe, Tiuvenhulluwe, Tufinhulwe.
   -huluwe, Tuphenhulewe, Tiefenhulen,
   63. 82. 188. 231. 240. 292. 366. 867
Tiufeutal, Tupbiudal, -tal, Tiefenthai, 88.
 Tiuffinbiulwe, s. Tiufeubuluwe.
Diuriuchain, s. Turinebaiu.
 Tinringen, Turingen, Thuringen, Theurin-
   gen, Ob .-, Un .-, 97. 240. - Eigelwar-
   dus, Egelwardus, Ro-, Ro-, Rabertus et
   fil. ejus Chönradus de - 231, 240, 292.,
   Rupertue de -, ts. 151.
 Tiovanholiuwe, s. Tiufenboluwe.
 Dizinga, -gin, Dizzingan, Ditvingen, 392.
  397, 398, 414, 418,
 Dobel, s. Dobli.
 Bobelbach, -berg. 52.
 Tobia 257.
 Tobel, thurg. Bez. 440.
Dobll, Dobet 50.
 Bodersdorf (99), Dagedamtorf.
 Toegingin, s. Teigingen.
 Tôli, die - 92
 Dörebach 161.
 Tokenbure (Alitogaenburg), Dietbalmus de
 Toiedo, a. Toletum.
 Tolenstein, Dolstein, Doltein, (Doilnstein)
   comes Gebebardus da -, ts. 293., Ger-
   bardus da - 90.
 Toletum, Toledo, 259. 262. - Aldefons.
   rex Casteliae at T-1 256 - 258. -
```

Toletanus aeps. et Hispaniar, primas | Bri- Trifels, s. Trincies, Trimberg, -perc, Triuchberch (Aura-Trim-Dominicus, Abulensis eps. 259. berg), Ropalinus de -, Guzwinns de -(canonici Erbin.), tas. 365. - Heinriens. Donau die - . s. Dannbins. Donaustellen, s. Tuonosteten. de -, ts. 103, 161., Boppo fr. ei., ts. Donauscarth, e Worde. 161 Donadorf 299 Trinitas, sancta, 8, unter Spira, Tonzinswijer, Thenceiler, auch Schafhof. Tripolis, Tarabulos, Tripolitanus epatus, 375 97 Tordesillas, a Oterium de Sellis Trisun. Triegen. 87, 93. Dotf, Weildorf (im Thurgan), 350. Trittels Hof 23. Dorfisbere, Torfisbere, Dornsberg, 188. Dri-, Triueles, Driuels, (Tri-, Drifels) 231, 240, 292, 307, Cunradus de - 101. - Diemarus capita-Dorfmerkingen, s. Merchingen. neus de -- 395. - Wezzel de - mnl . Torimbach, s. Grunbach. ts. 75. Dorius, Duero, der - 259, 262, Trochtelfingen, s. Trubdolningin. Dorminze, s Durminza. Trois civitas, S. Senuicr. juxta candem 35 - Trojanus eps, Walterus, ts. 293. Dornbirn , Dornbtyrron , - buren , - burre, Tornburre, -burron 20. 25. 26. 85. Truchteraheim, els. Kant. 9. 12. Dornesteten , Dornstetin , Dorrinstatten, Drudenheim, Trudenheim, 10, 199. Dornstetten, 401, 418, 419, - Beruol-Trudewinus, s. Drutwin. dus sacerd de -, Rödolfus ejus fr., Trubdoluesbach 298 Acela mater 405. - Dornstattenses 412. Trobdoluingin, Trochtelfingen, 137. Tornidorf, Dornidorph, Derendorf, 20, 25. Trubentingen . Trübendingen . (Hohentrüdingen) Adelbertus de -, ts. 152., Al-26, 87, bertus de - ts. 58 (Anm. 3 lst statt Dorneberg, s. Dorfisberc, Pornstetin, Dornaleten, s. Dornestetan, Hassertrud, p. s. w., Hohentr., baiet, Torrelobaton, s, Turris de f.ubaton. LG, Heidenbeim, zn setzen). Dorren, s. Durna. Trujillo, s. Turgelium. Tutingen, -gin, s. Dettingen. Trühendingen, s. Truhent. Tutirhusin (Dotternhausen), Richardus de Drusardos, Trusardos, Drusbardos Spirensis, de Spira -, ts. 289, 318, 328. -- 411 Toubenloch, Taubenloch, 28. fr. Burchardi da Kestenebure, mul., ts. Tögingin, Tongingin, s. Teigingen, 245 Toingen, s. Tuwingen. Drutelint got 419. . Trutlint lugen, femina Dombach, -pach, Tombach, Thonbach, 393 401 Druthwinus, s. Drutwin, Dörnon (Dûrnou), Ludwicus de -, ts. Trutlint, s. Prutslint. 168 Drutwin, Trude-, Drutb-, Drut-, Trutwinus Töteuhouen, s. Dutenb. 401. - capellan, da Durminza, ts. 104. Towingen, s. Tuwingen, - civ. Wormat, 399. - de - s. Aitingan, Quirembach. - fratres Sigeboto et Drackenstein, s. Steine. - 402. - pbr., ts. 18. - prior de S. Tracebodo, -botho, -boto, de -, s, Crantse, Gaorgio 40%, - sacerd, de Dorminze. [Gambure], [Zimbre]. - fr. Berlngerl ts. 59., de Winenbeim, ts. 123. lib, beminis (in Lüchenkeim monach, Mulenbrunn 1 40. Trutgensceiler, s. Truzeuwiler, Traiectensis eps, Godetridus 135. Truxillo, s. Turgelium. Truzenwiler, Trutsenweiler, 88. Traslaibeshopen 422. Techerms, s. Schirmis. Treeill 353 Treperis, Trier. 47, Erzstift 368. - Tre-Techirland, s. Sima. verens, aeps. Arnoldus, ts. 193., Bruno, Tubargouue 438. Tubingenses, librae -, s. Tuwingen. Hyllinus, tas. 135. Triberg, bad, B.A. 201. Dudenhofen, s. Dutenhonen. Triboidings, Triboltingen, 96. Dudo, Duod, Dudo, Dutho adv, fr. camerar. Spirens. 141, - carerar. Spi-Trieffel, Triffel, Im - 298. rens., mni., ts. 245. 253. 254. - cel-Trier, s. Treueris. Triegen, s. Trisun. lsrar, de domo (Spir.), ts. 141, - laicus, ts. 34. - mul. (Spir.), ts. 45. 141.

Tübingen, s. Tuwingen. Tückelhausen, s. Tukelhusen, Tüllingen, s. Tullinchouen, Durbheim, s. Dirbebeim. Diren 110 Turinchain, Diurinchaim, (vgi. Duringheim) Türkheim, In Baiern, 88. 92. 93. 164., L.G. 25, 92, 149, 242, 248, 878, 423 Dürkheim, rheinbaier, Kant. 343. Dürningen. s. Durningen. Dürnau, s. Dörnon. Dúrne, s. Durna. Duero det - a Dorina. Dürrensimmern, s. Zimbre. Dürrheim, s. Durrebalm. Dürrmens, s. Durminza Dürricangen, s. Tarnewane. Durrweiler, s. Durwijare. Dütachenmühle, s. Tutenmil. Tufenbniuws, Tufinbniws, s. Tiufenhuinws. Toigen, Duin-, Toingen, -gin, s. Tuwingen. Tukeihnsen, Tückelhausen, eccla., locus, abb. de - 54 Tullianus carcer, s. Nicolaus, sanctus, Tullinebouin, -coorin, -kovin; Tullingen, 172, 195, 266, 444, Trillucid, 438. Dungsthingin, Dungilbingin, Thumlingen, 418, 419, Tuncowe, Turnsowe ( Thingan, Unter-) Heinricus de -, ts. 237., Henr, de -, marscale, dni. Welfonis, ts. 250. Tuningen, Thuningen, 199. Tunse, lacus. Thuner See, 96. Duod (45), Düdo, s. Dudo, Tuonosteten, Donaustetten, 303, 304. Tupbsuhulewe, s. Tlufeuhuluwe, Tuobindai, -tai, s. Tiufental. Duraton, der - 261. 262. Turcbin, Hiltiboldus de - 3. Turewilare, s. Durwilare, Turcelium, Truxillo, Truillo, 259, 260 91. Turgowe, Turigowe, Turagensis pagus, Thurgau, der - 2. 119. 440. - Kanton 98, 99, 120, 189, 243, 275, 832, 386 851 During, secularis, civis Gimundin, ts-Turing en. s. Tluringen. Duringbelm - vgl. Túrinchain - ( Türkheim, O A, Geistingen?), Ausbelmus de - ts. 163. Turingia, Thuringia, Ludawicus comes ac fr. ej. Beringerus de - 5. - Ludewicus provinc. com. de -, ts. 136.

Durlach, bad, B.A. 116, 134, 136, 211, 1 Durminza, Dorminze, (Dürrmens) Drut-

winus de - capellanns, 1s, 104, Drutwinus sacerd, de -, ts. 59.

Dorne Dorney Durne Dorne, Dorney ( Wald - Wallduren ) Robertos, Rubertus, Rupertus, de -, ts. 169, 280. 292, 300, 317-318. - bad, B.A. 38. Darna, Kochendüren, Kocherthürn, 179. 185

Durnen, s. Durne.

Turnewanc. Dürricangen, 199.

Turngowe, s. Tungows. Durningen, Dürningen, 8.

Durzehalm, -balm, Durribelm, -baln, Durrheim, 412. - Walterus da - qui vo-

ds ---, ts. 149. Turris da Lobaton, Turris Lohaton, Torrelobaton, 259. 260 st.

Turstorf 119, 121. Durwllare, Torewllare, Dürrweiter, 404.

415. Tuscia (T-as), dux Philippus -, ts. 317., marchie, Welfo, Welpho 138, 237,

Tusculanum 191, 192. Tusculanus eps. Egidios 8 (Tuschulanus)., Imarus, Ymarus, 23, 36, 48, 56, 71, Martinus 173 (eps. et S. Rom, scclas.

cancellar.)., Nicholaus 377. Duselingen, s. Duzellugen,

Dujen-, Tuten-, Totenhoven, Duden-, Duttenhofen, 100. 124. 183. Tutenmull. Dütschenmühle?, 96, 98.

Dutbe, s. Dudo. Tutsnelt, Tutschfeiden, 8.

Duttenhofen, s. Dutenboven. Tuttlingen, O.A. 99, 147, 201, 233,

310. Tuwingen, Thulngen, Toulgen, Towingen, Tuigen, Dulneen, Tuingen, -gin, Tuwinge, -glu, Tvingen, Twingen, Tabingen, 176. 248, 249, - capella 255, - O.A. 19. 29, 147, 165, 167, 209, 210, 215 249, 253, 255, 256, 272, 849, 898, 394, 396, 404, 411, - com, palat, de - 307, 354, com., com. palat., palat. de -. Adelheidis (vidus comitis Heinrich de -) 397., Burchardus fr. comit, pal, Rudolfi da - 255., Cumadus 416., Fridericus 63., Heinricus, ts. 136. 394, 395, 397., Herlmanus 395 (materterae comit, Helpr et Hug, flius)., Ilngo, ts. 13, 51 (H.), 76, 77, 138,, 164, 165, 174, 176, 177, 202, 203, 209, 210, ts. 212., 310, 395 (fr. Heinrick comit.).

402. Rodolfus, Ru-, Rü-, Rwodolfus,

Rudolff, -dolphus, ts., 208. (6), Hug. cts. palat. de T-n.), ts. 212. c. p. llugo de Th. et fil, sj. R-s), ts. 234, 249., 254. 255, 270, 296, ts. 323., 854, 413, 414 (R.). (415.) 436., lugalis ejus Mabtildis 270. - mples, de - tss. 255. - pleban, de - Albertus, ts. 271. -Tublineenses librae - 415., Towincenals monetae Towin- Dwingenses solidi 243, 416, 419, 422,

Duzelligen ( Dusslingen ), Friderleus de -, 14 210

Twerenbrunnen 50, 51, Twingen, Dwingenses solldl, s. Tuwingen Dyetpoltshouen (87.), s. Diethboldeshousn. Tymothens et Symphorianns, sancti, mar-

tyres 223. catur Esil 232, 240, 292, - Warnherus Dyonisius, sanctus, martyr, 103, Typoldus (295), s. Diepoldus.

Tyrus civitas, eccla, S. Mariae Ibid. 35. 87. - epatus. 87. - territor. Tyri 35.

## E.

E. abb. Mulanhrunnenslum 443. Ebenwillare, Ebewilren, Ebenweiter, 148. Eheraha (Ebrach) de -, Ebracens, abb. Adam, ts. 6, 94,

Eberardus, s. Eberhardus. Eberbach, det - 819. Eberdingen, s. Enbodilingem Eberhardesbruunen, Ebertsbronn, 169.

Therbardus, Eherardus, shart, shartt, Ehlybardus, -hart, Ebra-, Ebr-, Euer-, Eulr-, Heber-, llebl- Hebirhardus, ts. 79., 97., ts. 133. - abb cenob. Blablyrou 178. 179., de Petri domo, ts. 336., de Salem 289, 291, 292, 306., ts. 310 (E)., 366. ts. 386. - an der wisi (cansual Richenbac.) 419. - appr. (Constantiens.), ts.

132. 137. - cantor (Novi Monast, Wirzeb.), ts. 238., (Wormat.), ts. 269. cleric, (Wormat.), ts. 269. - comes de -, s. Catzanellemboge, Nellenburch, Spltzenberg, [Verlugen]. - dapifer de -.. s. Waldburg. - de -, s. Achara, [Alchain]. Amerstede, Antringen, Eberstein, Illohemberch!, Miringan, [Rastatt], [Rayenstalni, Sasbach, Schopfloch, Scowanburg, Staufen, Strubenhart, Tanne, Tlelmbab,

Uhldingen, Vtlngen, Walechse, Wazerstelzs. - daus, domicellus de - , s, Eberstein. - eps. Bahenbergens., ts. 66 , 93 , ts. 135, - frater de domo (Wirtzburg.), ts. 53. — heimburgus, ts. 360. — imperial, aolae cancellar., ts.

432 - (incola) de Staten, ts. 150, lu dem obern hove in Harinchlawller

418. - magr, de Orengowe, ts. 319. - Egelse, Eglise, Egelsee, Ort, O.A. Leu-

magn. villic., ts. 379. - miles comit. Bartoldi da Wolfseide, ts. 222. - pincerna de -. s. Hoggenheim und Tanna, - ppus, Marthellens, 166, 174, 176, 177, - pbr. de Erichstein 420. - Risimal. ts. 43. - sacerd, 420., sacerd, Podamans. eccise, et apbr., ts, 154.

Ebarmaeringen, eccla., Ebermergen, 441. 442

Eberelera, s. Euersbero

Ebershelm, Ebersheim, 155.

Ebersteln, -sten, (All-Eberstein) Albertus fil. Eberhardl de - 362. Bertoldus de -, ts. 116., Bertholdns da - et fill at Rephtelt at Eherhart, tas. 393., Bertholdus da - et fil, sororis sj. Wacil de Zolra, 188. 408., Bertholdns dns. de - et coni. Vota 49. - fil, dni. Eberhardi de -. Chapleant uxor Eberbardi ds - 362. - Eberhardus ds -, dns. de -, ts. 210, 211., ts. 317., 359. 360. 362 domicell, ds -, ts, 360,, fl, Berthold! da - 393., fil, dnl, de - 362. - Otto domicell. de - 1s. 360 , fil. Fharh dul. da - 362.

Ehertabronn, s. Eberbardesbrunnen.

Eherwin, ts. 39. Ebewilten, s. Ebenwillare.

Ebluoten, Ebnat. 425.

Ebirbardus, Ebirhart (411.), s. Eberhardus. Ebnat, s. Eblnoten. Phracansis, Ebrach, a. Eberaha,

Ehra-, Ebrhardus, (66. 336), s. Eberhardus.

Ecchelm, s. Alchain, Echenbrunn . Echeubrnnnen . Echinbrunnen, abb, Bruno in -, ts. 264., Hartmannus de -, ts. 163.

Echterdingen, s. Altertingin. Eck. s. Ecke.

Eckloldsheim, s. Eggeboldeshelm. Ecke, Eckba, Egge, eccla. 10. 12, 198. -

Eck, O.A. Tühingen 346. - in Baden, B.A. Baden, 181. - Egg , O.A. Sanlgau, 148.

Eckenweiher, E-r Hof, Ecken-, Ekkenwllere, Erkenwilre, 43, 100, 183,

Eckba (10.), a, Ecka. Edelbeuren, a. Buron.

Edelfingen, s, Votelfingen. Edelwin lalens, 1s. 269.

Eden -, Gedenbachen, s. Bachaim und Bachin.

Edenhausen, s. Ilusen. Edenkoben, rheinbaler. Kant. 75. 108. 136. 141. 305.

Efringen, s. Everlagin.

kirch 70, 225. - Teich, bad, B.A. Ra-| Eichilbah, Eichelbach, 361. - Conradus | Elewangen, Elewangenses, -sis, s. Elidolfszell, 97, 99, et Heinricus adv. de -, tss. 361. Egelwardus (240), s. Eigelwardus. Elchetätt, s. Elstett. Egena, Egnach, 97. Elchstegen, s. Eigisteglu. Egenburg, Egenemburch, 191, 228. Eigach, s. Elebach. Egenhausen 403. Eigelmanneswest 6 Egeno, Egino, Egon, Egono, Ekeno, He-Eigeltingen, s. Algoltlugen, geno, comes, 60., comes de -, s. Uracb. Elgelwardus, Egai-, Eigilwardus, Eigilwart Vehingen. - de, s. Staufen, Vahingen, da -, s. Dzdiliugen und Tiurlugen. Elgenbach, rivulus, Aiterback, 400. 404. Waldhausen. - frater Gebehardl abbat. (Hirsaug.) 396. - mul. S. Petil in Ov. Eigenberg, mons, 400. Biggoltingen, s. Algoltingen rengowe, ts. 106. Eigilwardus, -wart, s. Eigelwardus. Egg, Egge (12. 184. 346.), s. Ecke. Eggsbertus, s. Ekkebertus, Eigistegin (Eichstegen), Wezilo de -, Eggeboldesheim, Eckboldsheim, 10. 199. ts. 139. Eilfingen, Eilfinger Hof, s. Eluingen, Eggebreht, s. Ekkebertns. Eggenen, Ob -, Un .- , Eggenbeim 111. Elligga, s. Eligga. Ellingen, Allingen, Ob .- , Unt - Ailingen, 172, 195 20. 86. 274. 326. - Wember von -, Eggenreule, s. Etechingisti. Wernberus de -- , mpl., 324, 325. Egganstein 133. - Meinbardus sacerdos de - 133. Eggental, Eggenthal 378. - Heinrichs Einbach, Embach, Einbach, 10. 199. et Kunradus de -, tss. 423, (Anm. 10 Elubike 117. unrichtig ins L.G. Türkbeim atatt Kauf-Eingilbreit (vgl. Engalbert) laicus, ts. 34. beuren geselzt). Eingilhaft (34)., s. Engelhardus. Eggibardus (140), s. Ekkehardus. Einhalden, s. Huuthalde. Eridius, diac, card. S. Nicolai In carcere Einode, a Einote Tulliano - 283, 305, - eps, Tus-Einodhöfe bei Haslach 72. culanus 8. - Sauctus, coufessor, 103., Einote, Einothe, Einode 20. 25. 86. S. Aegidicuprobstei, s. Camberg. Einwich de -, s. Blaueldeu. Eviloifes da -.. s. Braudekke uud Brei-Einzipriet, s. Engineiet. Eisenbach, s. Isenbach. tenowen Erilse, s. Ereise. Eigenburg (baler, L.G. Ottobenreu), s. Egino (353, 418), s. Egeno. Egisbreit laicus, ts. 34. Elspertus, lalcus de Marcoluesheim, te. 238. Egnach, s. Egeua. Elstett, Eichatatt, Hertwicus, Bisch, zu Eistett, des k. Saals, Kanzler, ts. 337. Econ (436.), Econo (317.), s. Econo, Ehestetten, s. Esteten. Eist-, Estetens. eps. Otto, ts. 293, Phi-Ehingen (s. d. Denau), Waltherus de -Hppns, ts. 432. ts. 178. - O.A. 12. 14. 25. 47. 63. Elterbach, rivulus, Aiterbachle, das - 400. 72, 165, 167, 175, 179, 189, 194, 401 206, 288, 242, 245, 253, 284, 805. Ekembertus, s. Ekkebertus. 321. 340. 346. 367. - (O.A. Roten-Ekeno (106), s. Egeno. Ekk-bortus, Ekem-, Ergebertus, Ergebieht, burg), Bertholdus de -, mui., 413. Ehningen, s. Ondlugin. Ehrenstein, s. Eristelue. Oviengowe), ts. 106. - comes de -, Eigch, s. Yacb. s. Spira. - liber de villa Phullingen, Elchach, Elgach, Aichach (O A. Raveusb.) ts. 138. - mni, S. Petri in O'rengowa, Emburberch, s. Burberch, 20, 24, 25, 86, 91, 92, te. 106. Eichelbach, s. Eichilbah, Ekkehardus, Eggihardus, civ. Gimnndin, ts. Emehardus de -, s, Bonlanden, Eichelberg (bad, B.A. Eppingen) 135. - (369, Anm. S. lies statt mul., ts. 300. Eichelberg: Eichenberg.) Ekkenwilere (43), s. Eckenweiher. Elbwin, lajous, ts. 34. Eichem, 8- Alcheim. Eichenberg, s. Aichenberg. Elchingen (auf dem Herdtfald, O.A. Ne- Emerentiaua, saucta, 223 Eichhalda 407. Elchbeim, s. Aichain. L.G. Günzburg), Alchiugin, fratres in Eichiberch, s. Aicheuberg, - 122.

scongen. Eligga, Elligga (uxor Eberhardi de Sasbach, Ingen, hominis) 412. Elinza, Neckarela, 410. Elisabeth, Elisabete, Elyzabet, Elyzabeth, conjux, Hugunis paiat, comit. de Tuwiugen 164. 175. - filia Ansbelmi milit. de Wemslingen 177. - filfa matronae Friderûn, 41, - sancta, virgo, 223. Elisapha (Elsof), Engaiboidne liber bome ds - 392. Elisperch, -porch, castrum, 256, 260 es. Elia. s. Mose. Ellerbach, s. Elrebach. Ellingen, Oellingen, 27. Ello, ts. 334. Ellicongen, Elewangen, Elwanc, Elwangen, Diemar at frater ejus Sigefrith et Rödeger da -, tss. 41. - abbatia, eccia, Elua-, Elwacens., Ele-, Elwangans, cenob. eccla. monast, Kioster, 65. 73. 156. 157. 201. 297. 425. - abb. (bid. Adelbertus, Albertus, 65. 73. 157. 201., Cuno, Cano 251., ts. 264., 297 (C.). -S. Vitus (idid.) 65, 73, 425., Sigebodo, mni, eius 41. - Elewangenses denarii 41. - O.A. 42. 425. Elmeudingen, Ellmendingen 159. Eliebach (Ellerbach), Burkardus de ts. 58. Eleass, 8, Alsatia. Elsenbrunnen, der -, s. Beisenbran. Elsenza, Elsens 135. Elsof, s. Elisapha. Eluaceusa monastarium, Eluaceus, abbas, s. Ellicangen. Elulugen, Alvingen, Eilfingen, Eilfinger Hof, 74, 100, 110, 112, 123, 183, Elwacensis eccla., Elwane, Elwangen, Elwangeusis, s. Ellicangen. Elyzabet, -bath, a. Elizabeth, Ela, die - 98. Embach, s. Einbach, abb. Novi Castri 443., callerarius (in Embrico, Embricbo, eps. Wirei-, Wirza-, Wirziburgens. 1, 2, 5,, ts. 13, 32,, 33, 84, 39, 54, 273, Emecho, s. Emicbo. 140. - da -, s. Hordorf. - scultetus, Emelinuller, Emilliamliare, Emmelweiler. 87. 92. Emelnbouen, Emmelhofen. 25, 86, 92. Emerback, s. Winnemannesbach. resh.). Allchingen 67, 68. - (baler, Emeriugen, Beinricus et fil. suns Bilgerinus de - 367.

Emerkingen, s. Ausmarchingen.

Emerabach, s. Winnemannesbach, Engan, Enganne 334. Emerstetin, Hammarstatt?, 425. Engiuriet, Einzinriet 87. 92. Emicho, Emecho, (cleric, Novi Monast). Enzinerinte, Ennierente, 88, 92, ts. 238., cleric. (Wirzah ), ts. 6, 34. -Engineeiler, s. Amtelniswillert. com, de -, s. Lininge u. Wirtsmberch. Euzman de - . s. Dalrheim. Emili-, Emilenbousn 25. Enoweihingen, s. Wiblugen, 353 Emllinwilare, s. Emelinwiler. Epingen . Eppigem . Eppingin . Eppingen . Eminshouen, Emmishofen, 119. 16, 256, 260 r. - bad, B.A. 186, 261, Emma, geultrix nobil, viri Cunonis, 224. Emmelhofen, s. Emelubouan. Eppenbered, Eppenberg 70. 225. Emmelweiler, s. Emelinwiler, Eppingen, Eppingin, s. Epingen. Emmendingen, bad, B.A. 409. Espishausen, s. Applsbusen, Emminaen 174. Equicil, Equitil, Hngo, pbr. card. S. Mar-Emmishofen s. Eminshouen. tini, tituli - 283, 305, 349, Stephanus Ems. s. Amedes. phr. cerd. S. Silvestri et Martini, tituli Eubodillugem , Envaro de Llegem, Eber-, - 173. Heimerdingen?, 256, 260 bb. Erasmus, sanctus, martyr, 222. 223. Endingen, -gin, -gun, 10, 154, 155, 199. Eratsheim, Eraterein, e. Erolteshelu. 392, 396, 397, 402, 405, 406, Erbipolensis eccla, (365), s. Wirsburg. Entsee., s. Euse. Erbiabera 29. Enenbourn. Ennahofen, 21, 25. Erbstetten, s. Erfstetin. Enge gasse lu Coloule 42. Ercanbold (438.), s. Erchenboldus. Eugebardus de -. s. [Lobenhausen.] Erchembolteswillers, Ergeteweiler, 274. Engelbert (vgl. Elugilbreit) faicus, ts. 53 Erchenbertus, e. Erkenbertus. Engelholdus 11b, homo da Elisapha 392. Erchen-, Ercenboldus, ts. 438. - de Engelholtesberch, Engelsberg, 88, 92, s. Achare, Hachbere. Engelhardus, Eingilhart, Englibardus, -hast. Erchenbrehtesbese 28. 92. ts. 152. 438. - cleric, fr. (Cunonis) Erckinbertus, s. Erkenbertus. Elwac, abbatis, 298, - de -, s. Ber-Ereufridus de - . s. Ritenhaldun. lichingen, Bibeleith, [Lobenhausen] Wi-Erfstetln, eccla, villa, Erbstetten, 366. neshere. - laicus, ts. 34. -Waltherus Phlüch de -, te. 367. Ersingen 303. Engeliuswiter, Engellniswl'ar, Engeliewei-Erfurt, s. Hernbesfürt. ler 88, 92, Ergach, 72. Engelrados vir umbilis 82. Kanton 12. Ergenoingen, s. Argoringen Engelsberg, s. Engelboltesberch. Ergetsweiler, s. Ercbembolteswillere. Engelsburg 100. Eigezingen, Ergozingin, s. Asgoclugen Engeu 199. - bed. B.A. 174. 201. Erlehstein, Eberherdus phr. da - 420. -Engenreute, s. Inganituti. (vgl. Eristelne.) Engilhardus, -hart (438.), s. Engelhardus. Erigeancia 372. Escalona 259. Engilberi, 1s. 438. Erinbert, Erinbertus, Abt von Selem 179 Engishausen, Englsbusen, Giglnis-, Oigi-- de -, s. Wolvold. nashusen 87. 92. Erine, casale seucte - (vgl. Derine) 37. Engetingen, Gr -, Kt .-, s. Auegestlugin. Erischirche, -kirche, Heriskirch, Herschirl-Enko, Sifridus - (censual, Elwac.), 425. chen, Eriskirh, 20. 25, 86, Ennabeuren, s. Quenburen. Eristelne, Erichstein, Ehrenstein, 421. -Ennahofen, s. Enenhouen. Heinelous de -, ts. 380. Ense, (Endsee), Cunradus de -, ts. 32 Erkenbach, s. Frenkinbach, Erkeubertus, Erchen-, Erckin-, Erkinbertus, Escilpah 66. 152. Ensingen, 261 302. epbr., te. 269. - (clv. Colon.) 42. -Ensingesbrunnen 401. de -, s. Gunthelm, Helmüdl-heln, Ro-Entillboch, Entellnboch, Entlibuch, 111. Esclosdorf 185. tingun. 114, 172, 195, 266, Erkengerus de -, s. Magenheim, - vis Entringen (Hohen-). Entringin, s. Antnobills 220. Erkenullie, s. Eckenweiher. ringen Envaro de Lisgem, s. Enbodillugem. Erkinbertus, s. Erkenbertus. Enze, flov. Env. die - 52, 75, 245, Erlach, Erlahe 185. Esselingen, a. Esslingen. Essenheim, s. Ysenbelm. 281, 397, Erlangen 260. Esslingen, Essellugen, Ezellinge, -gen, Enzela mutter 397. Erlefridus de -, s. Vtlugen.

Erlenbach, s. Erlibach, Erlewinus comes 404. - de -. s. Betpech. - ppus, S. Blasif 410, Erlibach . Harlabach . Erlenbach (OA. Neckarsulm), 179, 185, - (Flurgegeod) Erligheim, s. Herlinchelm. Erlungus eps, (Wirceb.) 6. Erms, die - 367, 421. Ernest, Ernesto, Ernestus, Ernist, Ernisto, Ernosto, Ernst, claric, (Wirzeb.), ts. 34. - de -, s. Anegestingin, Stochsim, Stuzellugen. - domnns, seulor, collaborator construendi coenob. S. Gregorii 391. 392. 397 - 399. 401. (elus ux. Illitegerth 398.) - parrochian, de villa Cnutelingen, ts. 45. Ernistheym (129), s. Neresheim. Ernistn, Ernosto, s, Ernest, Ernsbach, in der allen Ernsbach, 166. Brust, s. Ernest. Eroldisbeln , Eroltzbein , Herolfeshaim, Erolsheim, 149, 369. - Marquardus de -. ts. 276 (vgl. jedoch Erolteshein); Wernz von - 368. Etoltesbein, Erateheim, Eraterein. 88 Erolcheim, s. Eroldishein. Erpipolensis (285.), s. Wirsburg. Erealm, Esteim, s. Northeln. Frateln, Erstem 60, 61, Erstein (im Elsass), eccla, in - 76. -Erstem, s. Ersteln. Ertingen, Bertoldos de -, ts. 367., et Helnricus fr. lpslus de -, tss. 366. Eregrube, Ort, 412. Eschach, die - 11. - Nieder-, s. Aschaha. - Ober-, Unter-, s. Ascabe. Eschbach, 207. Eschendorf, s. Osterudorf. Eschene, s. Aschenzo. Eschimos, Oeschinmosen, Meschen-, Menschenmoos, 20, 21, 25, Eschlawsch 16. Eselesbere, Eselsberg, 261. - Wernerus de - et fr. ej, Heinricus., tss. 301. Esclaberg, e. Esclesberc. Esll, Waltherus de Durribeim, qui vocatur - 232, 240, 292, Eskelbrungen, Oeschelbronn, 404.

Ezzilingen 208, 209, 215, 354, 374, l E(zechins),, abh. S. Jacobi Magnutie 220, i Feldmoos, a. Feitmos. - O.A. 14, 88, 40, 75, 118, 122, Ezelinge . - sen . s. Ezelingen. - Ezelin-174. 210, 268, 270, 273, 882, 870, gen superior, Oberesslingen, s. Ess-410. 444. - Waltherus de - , mul., lingen ts. 110. - Exclingen superior. Oberesa-Ezelinsmüll, Ezlinsmeyli 87, 92. lingen 370. Ezzillugen, s. Esslingen. Esteten, Eysstetten, Ehestetten, 10, 198. Ezzo do -, s Stelphelm. Estetensis, s. Eistett. F und V. Estremadura 262 Etechlurivti, Etichenruthi, Eggeureute, 88. so welt es dem F glaichlautend. F. abb. Mulenbrunnensium 442. Etenheim (Ettenheim), Marcwardus de -F. canon. Spirensis, ts. 288 407 Faber (censual, Eliwang.) 425. Eteuniberch, s. Tenniberc. Fabianus, sauctus, papa et martyr 222, Ethscho, Ethichen (240), s. Eticleu. 223. Fabianus et Schastianus, sancti, martyres Ethinis-, Ethis-, Etishouen, Ettishofen, 20 25 86, 87, 223, 400, Etichenrûthi, a. Etechinriyti. Fachardus, Vachardus, cellerarius, ts. 365... Eticho, Ethecho, Ethichen, Etichla (beide Heinricus -, ts. 161, Vacis, s. Vazis. letzte Formen scheinen genit.) 63. (mid. Friderici comit. nalat. de Tuwingen) 231. Facundus, sanctus -, Sahaquu, 259. 240. 292. - de -, s, Withigen, Faduo 93. Vähseuriet, s. Pabsriet. Etiningun, Ettlingen, 406, 409, - bad. B.A. 52. 101, 116, 360, 404, 408, Fahrnau, a. Varnowa. Fahsriet, Vahs-, Fahssi- Vashsi- Varshin-410. riet. Vähsenriet 188. 189. 231, 240, Etsch, die - 25, 26, 93, Elschlaud 25. 292, 307, Ettenheim, a. Etenheim. Vaihingen, s. Vehingen. Ettishofen. s. Ethiulshouen. Falkmos 96 Ettlingen, s. Ethilngun. Valrain, -rein 20, 26, 87, 23, Ettlingenweier, s. Uniswilare. Farica 259 Varnuwa, Fahrnau, 153, 172. Endoxia, sancta, tit. ejus phr. card. S. Petri ad vincula Bernardus 305. Faro, Haro, 257. Euerndorf, baler, L.G. 103 (Euernhausen Varsbinriet, s. Fahsriet, Aum 4-9 Druckfehler), 161. Vasburwillare, s. Vesperwillar, Vashsiriet, s. Fahstiet. Eugenius, papa, 111. 27, 46-48, 51. 55 - 57, 67 - 69, 71, 73, 74, 101, Vasolff, Heinricus, cognomento - 42. 109, 201, 213, 219, 241, 303, 439, Votes, s. Vazis, Pauleubach, s. Voltenbach unter U. Eun (Euen), Diethelmus de -, ts. 3. Vazis, Vacis, (Vate,) Rüdolfus de - 231. Eusserthal, a. Uterina vallis. 292., Walterus de - et Rüdolfus fil, el, Eustachlus, sauctus, martyr 222. - ejus 240. diac, card, Hugo 349., Uass 15. - S. Vehlugen, -gin, Feinga, Veingen, Weigen, E-il luxta templum Agrippe diac, card. Vaihiugen, 437. - comes Egeno, Egon Huro 180. Eustatins, sauctus, el. diac, card, Stepha-40 101, 116., 132, 436., Godefredus, Filder, die - 237, nus 173. -fridus, Gotfridus do -, ts. 280. 301. Eutingen, s. Vtingen. 321, 344, - O.A. 41, 45, 59, 101, Everlugio, Entringen, Entringla, Efringen, 110, 116, 134, 136, 185, 187, 190, 111, 172, 195, 266, 227, 245, 261, 302, 321, 334, Euerbardus (214), s. Eherhardus, 341-343. 392, 397, 401, 486, 438. Euersberg (Ebersberg), Dipuldus, Typol-Vehingen (Fehingen, abgeg. Ort), Gumdus de -, ts. 295. boldus de - 317. Euirhardus (328), a. Eberhardus. Veit der heil., a. Vitus, unter W. Exuperius, sanctus, martyr, 223. Velhach, Fellbach, 236. Eub. s. Owa. Pelbau, a. Velwen. Eyen, a. Eun. Fald, Velde 88, 92, 93. Eysstotten, s. Esteten. Feldkirch 275. 11.

Velewen, a. Velwen. Fellx, Johannes - phr. card. tit. S. Susanne . 283, 305. Veliberg 261. Vellére, melendinum in loco oul dicitur - 295 Veithstetin, s. Feldstetteu. Feit-, Veltmon, Feldmoos 20, 25, 26, 86, Veluwe. Wernberus -, de Grancheln, ta. 367. Velwen, Velewen, Felwin, Velwon, Felben, O.A. Ravensb. 88, 92, 93, oder bad. B.A. Mershurg 289, 302, 307, Fels 25, 26. Péuéstrauge, s. Finatingen. Venichon, Finken, 88, 92, 93. Feniculi, castellum - 35. Verhinisperch, s, unter W. Ferdinandus III., Ungariae rex 390. Versua, Sauct - , oder Versuahof, .. Willandes Verena, sancta, s. unter W. Ferentlaum, Fereutino, 345. Veringen, -gin, Feringiu, Vohriugen, Veringen, a. d. Iller, 47. 303. - a. d. Lauchart, comes Halpricus, Henricus de - 167., ts. 212., Manegoldus de - rt fil, suns Eherhardus, tas, 234., Marcwardus (vgl. Marquardus comes) de -, ts. 98., Graf Markwart von - 145. - O.A. Sulz 409. Fernach 403. Ferrandi, Gundisalbus, -vns, potestas, 259. 2604 Forraudi, Petrus - 259. Fernandus, comes, 259. Ferrandus Martini 259. Vesperwilar, Vasburwilare, Vesperwile, Fesperweiter, 346, 385, 396, Pessenheim, s. Vezzenbeim. Feuerbach, s. Biberbarh, Vezzenheim, Fessenheim, 28. (Graf von), Hegeno (101) de -, ts. 13. Fidantius, phr. card. tit. S. Marcelli, 305. Villou, s. Vocilon. Vilemöhach, s. Villemodebach. Fillaster, sanctus, martyr, 232. Ville, Vill, in der - 87, 93, Villemode-, Vilemo-, Vilmode-, Vilmotebach , Vilmutehahe , Füllmenbachhof, 59. 100. 183. - Filleubach, -bachsau, -backsbruuuen, 393. Villinga, Villingen, Villingen, 8, 12. bad, B.A. 12, 201, 412, Vilmöde-, Vilmötebach , Vilmutebahc , s. Villemodebach. 60

Faldalatten, Velth-, Walthstein 69, 224.

lariens., ts. 193.

s, [Brunnen], Ceile, Wiar. - fidel, Heln- | Franci 399., Francor, lax, leges 66, 399.

Filegay, s. Philiskove. Filathal 237. Finken, s. Venlehon. Vinkenberg, Finkenhof, der - 395. Vinschgen, das - 26. 92. Finstingen, Fenestrange, Kanton, 200. Virgunda, silva, 65, 66, 156, Virnsberg, s. Verbluisperch unter W. Vishach, Fischbuch, 401. 403. 417. Fischach, s. Vishac. Fischhach, e. Visbach. Fischingen, e. Viskinun. Fischlingen (Gross-), s. Wiskelingen. (vgl. auch Gwidesfellte ) Vishac, Fischach, 375. Viskinun, Plachingen, 396, 406. Fita, Hita, Ita, 259. Vithus, s. Vitus, unter W. Fitnenweiler, s. Vocluswilare. Flaudria Gwldo da -, comes Namnroens, ts. 432. Flanheim . Flonheim . eccla. S. Mariae in \_ 298 Flausingen (iles und vgl, Blansingen) 10. Plein. s. Plipa. Fleinswengen 62. Flime, bundn, Hochgericht 99. Flina, Sflinag, Inflina, Flein, 256. 260 x. Flochbere, Flochberg, 256. Floders, s. Florneu. Flötalingen 12. Flonkeim, s. Flankelm. Fiorentlus, comes fiollaudie, ts. 118, 193. Florianus, sanctus, martyr, 103. Flornen, Flodere?, 70. 225. Florench, die - 242. Flumenes. Finms 97. Vockenhansen, s. Vokbenbusen. Vöhringen, s. Verlagen. Voellou, Villon, Vötlen, 25. 57. 93. Võran 21. Förch, s. Furlishe. Vogesen, die - 75 116. Vootland, das - 118. Voheburg, (Vohburg), Bertoldus, marchio de -, ts. 169. Fohalingin 188, 189, Fohrheim, s. Furtheim. Vokbenhusen, Fokkanhusen, Vockenhausen 10, 199, Volcfeldon pagus 438. Volchardus de -, s. Argun. Folcher, mol. (Wirceb.), ts. 7. Fulchmar, s. Fulcmar, Volchradus, s. Lechesgemunde. Folc-, Volc-, Folchmar, Folc-, Volema rus (vgl. Folmarus), ts. 360. - can. S.

Triuitat. (Spireus.), ts. 342. - ds -.

Fulchandus, Folenant, Folenandus, Folkenandus, (vgl. Wolgnandus) da -, s. Stanfen. - mul. (Wirceb.), ts. 7. ppus, b. Stephani in civ. Constant, 119. Folcownbarre, Folken-, Forkenbuhr, 412. 413. Foles, Fulkenandus, s. Folenandus, Folkenbuhr, s. Folcownhurre. Fulmarus, Volmarus (vgl. Folemsrus), abb. Hireaug. 104, 406, 410, - can, (Spisens.) 64. - de -, s. Affiltranc, Nenburg, Wilare. - servus Waltheri de Horwa 404. Pulpertus, Volpertus, abh. S. Jacobi in Mogontia, 263. - (frater Beringeri lib. hominis in Lückenkeim) 40. Foiradus (fil, sororis domni Ernest) 392. Follenbach, s. Voltenbach unter U. Funs purus, Fuentepura, 259. Fontedomna, Fontedonnss, Pnentiduena, 259. 260 KB. Vorertberg, Vorertbergische das - 25. 275. Forchkeim, s. Forechein. Vorchse, s. Vorbse. Forchienberg 438. Forda, s. Furte. Vorderrhein 22. Forecheim, Forbheim, Forlchein, Forchheim, bad, B.A. Kenzingen, 154, 155. - bad, BA, Ettlingen, 404., cumitatus -, tss. 261. Vorbse, Vorchse, Forstse, Vorstse, Vorsee, 88. 92. 93. Forkenbühr, s. Folcounburre. Forrebach, Forribach 96. Forgee, s. Vorbse. Forst, Vorst, Forste, Vurste, Porst, O.A. Anien, 28 (S. 29, uurichtig ale nnermittelt bezeichnet). - bad, B.A. Bruchsai, 135. - bad. H.A. Salem, 188, 231. 239, 292, 307, Forst-, Vorstee, s. Vorhse. Völemustat, s. Fulicunstat. Fortenback, s. Voltenbach unter Uo. Franchenhousn, Vranchenhoven, Franchinhouen. -howe. Frankenboue. Frankenhofen, 63, 82, 188, 231, 240, 292, 307, 366. - Berth -, Bertoldus plebanus de -, ts. 366, 367,

ritus sororis Warn, milit, de Hopfowa Karolus 437., terra 399. 392. - miles 395. - senior Hirsaug. Francia, Franconia orientalis, (vgl. Franmonasteril, ts. 104. - Struzu adv. Gosconia) 142, 256, 260 4. Franckenhelm, Frankenhelm, Klein-, 8. Franconia 191, 228., orientalis, s. Francia. Frankenbarg, s. Frankenpesbyrch. Frankenheim, Klein-, s. Franckenheim. Frankenhofen, Frankenhone, s. Franchenhonen Frankenneshvich (Frankenburg), Sibertus comes de ---, ts. 76. Frankinet 200. Frankreich 60. Franziskaner Nonnenki, in Ravenshurg 25. Frauenfeld, thurg, Hez. 145, 440. Francolmmern, s. Zimbre, Frechstat, Frecstat, Frechstett, 132, 183, 195 Fredericus, s. Fridericus, Vredilnsguth 419. Freiburg, s. Frihnreh. Frenchebach, Vrenchen-, Frenchin-, Frenklubach, Frenkenbach, 20, 25, 85, Frendensiett 392. O.A. 349. 386. 392. 393, 394, 396, 400, 401, 403, 404, 405 407, 410, 414, 415, 416, 419, 419. Friburch in spatu. Constantiensi, Freiburg im Breisgap, 58. - bad, B.A. 9. Friechingen, Frichingen, Frickingen, s. Friklugen Fridaheri, ts. 438. Fridehalmus, Fridehalm, claricus (Wirzeb). ts. 34. - (Francus), ts. 399. Vridehartswiler, Faratweiler, S7. 93. Fridehelm, s. Fridehalmns. Forhohe (Förch), Heluricus et Hingo de Fridelo, Frideloch, abh. Augiens., Abt von Reichenan, ts. 82., 93., ts. 98. Fridenwilare, - wilre, Friedenweiter, 10. 198. Uridericheswilar 93. Fridericus, Friderichus, Fridi-, Fredericus, Fridrich, Fridricus, Friederich, ts. 360. - Abt vun Ursberg 377. - adv. iu Geppingan, -gin 352, 353., (in Ourengowe) 105, ts. 106., adv, quendam (censual. Ellwang.) 425. - adiac. Coustant., ts. 137, 170., (Spirens.), ts. 64, 253, 254, castellan, lu Stouphen (vgl. Stanfen) mui., ts. 264. - cellerar, Spirens, eccle. malor. 318, 319., (Spirens.), ts. 357. - comes 406., fr. Theoderici mar-

chiquie de Landesberc 193., comes de

-, s. Ahembergh, Hohenberg, Saru-

poute, Walchden, Zollara - comes pala-

tin., ts. 61, 399., comes palatin, ds -.

410., marca 95., oriental, pagi 438, rex

s, Sumsrichebnic, Tuwingen, Witelinesbach. - dapifer mnl. (Tuwingens.), ts. 272., dapifer da -, s. Il'aldburg. de -, s. Bilrieth, Duzellngen, Gildelingen. Gomeringen, Herre, Lorch, Mindelburch, Phullingin, Scharfenberg, Scowenburg , Staufen , Tanne , Waldburg , Witelinesbach, Witingen, Wolna, - dux, Susulas, Swavia, Suavorum, Surworum dux. (11.) ts. 2., 4. 5. 32, 77., ts. 81. 231, 239, 292, (III.) 32 (Friderici ducis - II. - fi.)., ts, 57 , (IV.) 78 (fil. regis Cunradi)., ts. 94., 102., ts. 103, 106 (F., adhne Inermis, live v. Rotenburg.)., ts. 118, 135 (dux. fil. domni Cunr. reg )., 139., ts. 148 (dux de Stoneba), 151 (dox. res. Cour. fil.). 152, 168 (dux de Rotenburg), 169., ts. 212., 256 uud 386 (dux de Rotenbuich, -bnrg)., (V.) 147 (Frid. junior.). 156. 204 ("III".)., ts. 232, 242. 243. 247, 248, 250, 263, 274, 276, 277, 278, 320. - enus. Monasterieus . ts. 135 - filus Marquard) comitie (de Veringen) 170. - graff von -, s. Zollera, imperator, rex; Remanor, imp., rex, (L) 59 - 63, 65, 66, 74-79, 80, 81-83, 94. 95. 98. 100. 101. 103. 105. 106. 108-110, 115-118, 122, 125, 132 134, 136, 137 -140, 141, 143, 144, 146-148, 150, 152, 154, 156, 158, 161-163, 164, 165, 198-171, 189, 190, 193, 205, 206 211, 212 (Romanua imp.). 213-217, 222, 227, 230, 232. 234. 235. 237. 238. 241. 243. 244, 250, 253, 254, 256, 258, 263, 264. 269. 271. 277 - 279. 284. 287 (R-us imp.), 291, 296, 299, 320, 321, 330, 351, 355, 426 - 430, 431, 433, 434, 485, 442, (11,) 426, 480, 434 (Romanus rex), (111.) 426 - 430, 434, 485. - magister 238. - ppus. de Burron, ts, 132, - sacerd, eccle, lu Aschabe 170. Friderûn (ablat,) quaedam 41.

Pridingen (Friedingen), Hermannus de -231 240 202

Fridinger, H. dictus -, ts. 338. Fridirieus (353), Fridrich (79), Fridrieus; (103, 302.), s. Fridericus. Friedberg, baier. L.G. 230. - Kreis iu

Oberbessen 368, Friedenweiler, s. Fridenwliam.

Friederich, s. Pelderleus, Friedingen, s. Fridingen. Frikingen, Frich-, Fricchingen, Fricb-, Frik-,

Frikkingin, Friekingen, 153, 195, 231.

240, 266, 292, 307, - Adelbertus, et

fil. eius Burchardus de -, ta, 81, 291, fil, Borchardi de - 143, 144 , Aibers de - et fr. suus Borchardos, tas, 205... Albertus, Burchardus, Heinricus de -231, 292 , A. B. H. de - 240 .. Albertus et fi. ej. Burchardus de -, tas, 239., Burcardus, Albertus ds - . tss. 150

Frisingensis, Frisiensis, Frisingiansis epus, Otto, ts. 280, 289, 292, 297,

Fritelo, dominus claustralis (Elewaneens.). ts. 42.

Vtoburc, Frobnick, -bnrg, Conradus, Conradus do - (canon, Wirceb.), ts. 157. 161., Conradus ppus. (Wirtzeb.), ts. 300., Rüppertus de -. bare, ts. 161.

Frahnbach, s. Pfraudebach. Fromasta, Fromista, 257. Fronhofen, Uronhon, (Uronhovin), 311.

- Pertoldus da -, ts, 276. (277.) Fronrente, Vropriute, 87, 92, 93. Fronthal 29.

Fröwinus, Frowinns, abb. da Salem, 81. 150, 231, 239, 292,

Paetoen, s. Fuozzen. Fügliemühle 25 Füllmenbachhof, s. Villsmodebach.

Fuentepura, s. Fonspurus, Fuantiduena, s. Fontedomna. Füramoos, a. Vyrimos. Fürstenhütte 413.

Fuhshie, muller (censual, Ellw) 425. Fulds, monast, - Fnidensis, Vuldensis abbatia 66., 297, 437. - eccle, abb. (Cano) 251., 11(einricus), 297., Marquardus, ts. 94., Sturm! 437. Vulgenstat, Fulgenstatt, s. Poligonstat.

Fnigineum, Fuligno, 172, 173. Fuligunstat, Völegunstat, Vulgenstat, Fulgenstatt, 21. 25, 86. - Wernberus de

-, ts. 168. Fört, s. Furte

Füterarius (censual, Ellwang.), 425. Fuozzen, Phiezen, Frances 10, 198. Furatureiler, s. Vrideharteswiler,

Furca, Conradus, mnl., ts. 101. Vyrimos, Wiurimos, Füramoos, 172, 195. Furte, Forda, Fürt, Vurte, Furth (in dan

Oberämtern Ravensburg and Tettnang) 170. - Bertholdus, Bertoldus de -, ts. 139, 205, Wernerus de -, ts. 242,

Forthelm (Pohrheim), Volticus de -Forstmeister, ts. 380.

Furtwangen, Furtwangen, 199.

G. cancellarius, ts. 258. Gachnang, s. Kahenang.

Gaerlobus, s. Gerlahus, Gahai, Kayh, 422. Gaienhofen, s. Gegenhouen,

Gaildorf, O.A. 170, 217, 222, 425. Gallenhovan . Gailenhofen. 167. - Con-

radus sacerd, da - 167. Gaishaus, s. Gebizinhuz. Galabria, princeps, Welffo - (vgl, Welf)

Gallen, Sanet -. s. S. Gallen. Gallos, sanctus, confessor, 103, 223, - ej.

festum 150, 206, Gambach, Ganbach 20, 25, 86, 87,

Gambacheney (vgl. Nauders) 32. Gambore, - burch (Gamburg), Beringer de - et fr. eius Trareboto, tss. 6., Be-

rengherus de -, ts. 280. Gamertencheim, -tincheim, (Gamertinga), Gemmriaheim, 392, 401, 402, 405, -

Hartmot da - 401,, fr. Sigeloch 401. Gamertinga (vgl. Gamertencheim) Gamertingen, 397. - zoller, O.A. 168, 213. 310. 367.

Gamnudia, Gemande, Gemunde, Gimundin, Gmuudin, Gmind, 140, 256, 260 m. 294, 295. - cives Adelbertns, Arnoldus et Arnoldus, Burchardi tres, Conradus, During, Eggihardus, Gebulnus, Hainricus, Otto, Reinholdus, Sigifridus, Waltherus, tas, 139-140. - scolast, de -Reinbolt, ts. 330. - O.A. 29, 194, 264. 321. 425.

Ganbach, s. Gambach. Gaugoffus, sauctus, martyr 103. Gausboven 229

Ganslosen, s. Gaslosum, Garcine, Garsiae, Ordonius - 259, 2600. Gartabs, Grosgartach (vgl. Waltgartaba), eccia, in - 268. - Cuprat pieban, eccie. in -, ts. 269. - Wolfram de elaricus, ts. 269.

Gasiosum, Gasiosun, Gastlosun, Ganalosen (lext Auendorf), 363, 364, 375, 381, Gattenhofen, Gattenhouen, Merchwardus do - 41

Gaubütteltronn, s. Buthelbrunnen, Gaudentlus, sanctus, martyr 223.

Gaugenicald, s. Cugenwait.

Gebehardus, Gebahardus (66.), Gebeardus (19.), Gebebart, Gebhardus, Gebhard. abb. (Hircane ) 396, 397, 401, Guinigarthens. . Winigartens. 19. - burchgravios Magdeburgens, ts. 297. - canon, (Spirens.), ts. 64. - cleric., ts. fi. 60 \*

perc) 422.

Gennack, die - 328

Georgen, Sanct -, s. nater S.

Georgius, sanctus, martyr, 222, 223, -

— comes de —, e. Tolsnstein. — de —, - eins ad velum anreum diac, card, | Germenue, sanctus -, s, nuter Spira. s, Liebtinstain, Raggeslugen. - decan. Gregoriue 305, 349, 377., Odo, Oddo, Germershalm 135, 207, 405., rhelubaler. Otto 9, 15, 31, 56, 71, 113, 120 , Ra-Kanton 105, 136, 16# 251, (Wirzoburg.), ts. 39. - epus, Constantiens. 10, 47, 58, 121, 153, 304, 391,, Wirdulfue 247., Ralparius, Raynerius 180. ceburgene. (vgl. Wirelurg) 54, 93, 94. 192. - capella (Constant.) 119. - ad 102., ts. 109. 115. 146. - ppus. (Wirtz--, e. Lana. - eccia. in moutanis 35. burg.), ts. 53. - (scriptor chartae Wir-37. - monaster, in -, s. Ochsenhalisen, in Nigra Silva, s. S. Georgen, S. zob ) 7. Georgius In -, s. Babenberc and Lidda. Gebehartosoich, -eiche, 271, 296. Gebersheim 397, 403, Gena, attava Guntrammi viri nobil. 409. Geberageiher 12. Geppingen, -gin, Göppingen, 78. 355. curis in -, der obere Hof in - 352. Gebesen, s. Gebezen. Gebestettin 67, 68, - adv. Fridericus, Fridiricus In - 352. Gebezen, Gebesen, (genitiv, vgl. Gebizo) 353. - O.A. 29. 99. 200. 215. 217. 222, 235, 237, 330, 352, 364, mni. (Heinrich ducis Bayar, et. Saxon.) Ger, Ger, cliens Folmari de Niuwauburc 61 62 Gebhard, Gebhardus, e. Gebebardus. 396. - de -, e. Vrach. Gebizinhoz, Gaishaus, 57. 92. Gerabronn, O A. 2, 14, 33, 42, 103. Gebizo (vgl. Gobezen) de Rugga (adv. Bia-109. 115. 161. 170, 387. Gerardus, s. Gerhardus. blurensis) 178. Gebraitun, dia - obme Grubeacker 352. Garaisbarg, e. Gerbartesberg. Gehanitel 53. Gerhraht, ts. 438. Gebulnus, secularis, civ. (in) Gimundin, ts. Gerbrechtisowe 66 Gerdrudis, Gerdrut, e. Gertrudis. Gerenhonen, Gaienhofen, 97. Gereuth, im Elsasa 77. Gegetbortesberg, s. Gerhortesberg. Gerhardus, Gerardue, Gerhart, (censual. Gegingen, Göggingen, 191, 228, - baler, Ellwang.) 425, - comes 6., comes de -, L.G. 192, 378. s. Rerhthelm, Scowenburg, Tolenstein, Gobestettin 68. Vienna. - de -, s. Bruchsal, - de-Gailenhusen, Gelnhausen, 290, 291. can, (Wirceb.), ts. 146., (Nov1 Monast. Geinzenowe 22 (vgl. Naudara). Wirzeb, -), ts, 238, - diac, card. S. Geisenheim, s. Gisenheim. Marie in Aquiro 173., in d... 9. -Geisingen, s. Gisingin, epus. Constant , ts. 432. - Iale., ts. 269. Geislingen, O.A. 29, 75, 102, 164, 213, - pbr, card, S. liom. eccle. ac biblio- Gerundus, s. Gerundus, 264. 299. 364. 370. 379, 400. thecar, 22, 23, 31, 36, pbr. card, tit, S. Gernte, s. Geriute, 425 ernels in Jerusalem 8, 15., S. Stephani Geldolushelm, s. Gondollheim, in Cello monta 113. Gelnhausen, s. Goileuhusen, Gerhartesberg, Gegerhartesberg, Geralsberg, Galphrad, Edler von Hurrheim 436 88 92 Geltmarus (censual, Ellwang) 425. Gerhiltegesperre 28, 29, Gemande, e. Gamundia, Gerichhusen 87. 92 Gemenez, Xemenez, Didacus - 259. Gerlsbac, -pach, Gersbach, 153, 172, 266. Glbechesteln, Gibichenstein, 399. 260 # tierinte, Gente, Grent, baier, L.G. Schwa- Gldo, a. Guldo und Spira. Gemmrigheim, o. Gamertoncheim. bach, 425. - Grenth, baier, L.G. Grü- Giengen, Giefnigen, Gingen, (vgl. Kinc) Gemunden, haler, L.G. und Decanat 7. neuboch, 191, 228. L.G. 300. Gerlachsheim, bad. B.A. 7, 281. Gemunde, s. Gamnadla. Gerlacue do -, s. Bruberz. - plebau, in Genbachcense, Gengebacensa monaster., s. Cimberen (Franensimmern) 220. Gengenback. Gerlahus, Gaerlobus (208) de -, s. Maitiengenbach, Genbachcense, Gengebacense butesheim, [Mölehusen] - prior Marthelmonast., Gengenbuch, 7. 8. - abb. Gotlens, 208. fridus ibid 7. - bad R.A. 9. Gerichonen, Gerlenhofen, 304. tienklagen (Genkingen), Helpricus do -Germania: Maguntine sedis, Maguntinens., (mni. Heinrich marchionis de Raomes-Maguntinus aspus, et Germanie, et totius

rus, ta. 432., Sifridas 373.

Gernodus, Garnot, Gernotus, abb. Kambergene., de Kamberg 102., ts. 103. - lalc. Wormat,, ts. 269. - mil, S. Petri in Ourengowe, te. 106. 183, 201, Gerolf, ts. 438. Gereltishusin 58. 394. Gersbach, s. Geriebac. Gerstetten 68. Gerune, s. Gerungus. burg, ts, 163. Gunderichingen, 405. Glugen, s. Glengen. tilsalmar, ts. 438, Germanie, S. Rom. Impetil per Germanium acoue, Christlanus, Cristianus 193, 232., Cunradus, Cünradue 313 328., Peteius 409.

Gernspach, Gernsback, 390. - bad. B.A. Geroldseck, e. Geroltesbecke, Geroldshofen, baler, L.G. 162. Geroldus, Gerolt, cleric. (Wirceb ), ts. 34. - de -, . Haidega, Scercingen. inc. de Stetin, te. 150. Geroiteshecke, Garoldsask, 8. Gerricus lib. bomo (de Gunderichingeu), ts. Gertrudie. -drudie. -drut. Cunradi recie contectalis 1. - Eberhardi de Achera uxor 403. - matrona 119. Gerundus, Gerünth de -, s. Urlach. Gerungus, Gerune (39), ts. (in Wirceb.) 39. - de -, s. Habenriet, Kabenanz, [Malbotesheim], Sullgen, [Vmenderf]. fr. Heinrich dieti Mesmer mul, comitis de Römespere 422. - mni. castellanus In Stouphen, ts. 264. - ppus. de Rorben-Gerwicus de -, e. Vima. Gerwin clericus (Wormat.), ts. 269. Gesello, liber bome, ts. 395. Gassenriet, e. Gozenriot. Gezela (vel. Gisela), muller quaedam de Giengen, 162, 163, 355, 356, - Stbuto notarius de -, ts. 323. Gilbertus S. R. ecclo, sacerdos 71. tiimundin, s. Gamundla. Gildelingen (Gültlingen), Reginboto et fr. eins Fridericus de - 407. Gisela, Gisila (sgl. Gezela), abava Cuonradi (III.) regis, imperatrix 16, 107. aucilla S. Aurelli 394. - mater Adalberti de Schophheim et Hugonis fratris tilselbert, -us, Giselbreht, ad ecclam. Lo-

recha pertinens 32. - decan. S. Pauli | Gondheim, s. Gunthelm. Gonunhalm 438 (Wormat.), is, 269. - fidells quidam Gondoliheim, Geldolushelm, Gondelsheim, Gözelinus, cleric, (Wireib.), ts. 34 (abbatis de Tukelhusen) 54. bad. B.A. Bretten, oder Gundelsheim. Goweshusen 66. Glselherus, prior fin Flonbelm), ts. 298 O.A. Nackaraulm - 256, 260 co Gozbraht, ts. 437. Gisenheim, Gysenheim, Geisenheim, 391. Gounlagen, Gunningen, 199. Gozenriet, Genzenried, 88, 92. 302 Gontershausen, s. tinnthirshouen. Gozfeld, -don 438 Gisila, s. Gisala. Gorlngen, Göringen, 88 Gozo, Goozo, Golzo, Gorzo, (vgl. Goso) mgr., Gisingin, Geisingen, 337. 338. Gornhofen 168. ts. 433. - phr. card. tit. S. Cecille 23. Glao de -. s. Hildenbura. Gorzo, s. Guzo. 36. 36. Gith casale 35, 36. Gosbach 28 Gozolt, Gozzoldes, Gozzolt, ts. 360. -Gilahan Hee und a Rieben Goslar, Goslaria, 117, 118, Goslariausie custos S. Trinitat. (Spir.), ts. 104. - de Glan, die - 245 adv. Volemarus Struzo, ts. 193. - ppue. -, s. Bilderhuseu, Vtingen, [Witendorf]. Glaron, Claron, Glaren, 88, 92, Cunradus, ts. 297. - dominus 422. Glatebach, -bahe, Glattbach, Gross-, Kt -, Goso (vgl. Gozo) inter mac-lice, te. 43. Grab, das heil. -, s. Jerusalem 401. - Relphardus de - ts. 317. Gosoau, S. Gall. Bez., 121. Grabauosteten, Grabenstetten, 69, 224. Glatt, zoller, O.A. 396, 402, 406, 409, Grabfeld, das -, s. Grapfeld. Gotbolt, Goteboldus sholt a Godeboldus Glattbuch, Gross-, Klein-, s. Glatebach. Gotefridus, Godefredus, -Iridus, -frit, God-Grabun, in - 96. 352. Gliss, Marckmannue - 42. fredus, Godofredus, -fridus, Gotfrid, Got-Gracianus, s. Gratianus, Glodosinda, saneta, virgo, 223. fridns, Gothefrit, Gothfridus, Göte-Göt-Grafeneck, s. Gravveuegge. Glött, die - 378. fridus, Gottfried, ts. 133., abb, Gengebac. Graisbach 390. Glon. die - 230 7., Sconaugiens. Schonaugie, ts. 271., 443. Gramannina, vidua (censual, Ellw.) 425. Glurns, L.G. 25. - adv. de Nornberg, ts. 13. - caucel-Granehelm, Granheim, 72, 366, - Wern-Gmund, s. Gamundia. lar, et scriba imperatoris, imp. aulse herus et Hermannus milites, et Hugo de-Gnanno de - s. Hablowillare cancell. 193, 205, 214, 216, 232, canus do - , tss. 366., Wernherus Ve-Godebaldns, -boldus, -bolt, Gotbolt, Gotecantor (Wirceb.), ts. 146. 157. 161. luwe de -, ts. 367. boldus, -bolt, (de Wirceb ) ts. 32. comes de -, s. Calwa, Lewenstein, Ve-Granon 257. laleus (Wirceb.), ts. 34, 39, 53 (zwelblugen, Zimbre. - com. palat, (vg). Grantschen, e. Crantse. mal). - mul. S. Killaul (Wirceb.), ts. Tuwingen), adv. Richenbar, 393, 410. Grapfeld, pegus, Grabfeld, 300. 437. 39. 146. - prefectus urbis (Wirceb.), - convers. in Richlphach 410. - de -139 Ilher, ts. fi. e. Crutheim , Gundelflugen , Heinnelde, Grasseuren, Grasebörron 204. 274. Gmundin, s. Gamundia. Hobeuloch , Marsteten , Meremberg, Ror-Grasegenowa, Graswald?, 393, 394, Godefredus, -fridus, -frit, Godofredus, -fridorf, [Ransberg], Scharfenberg, Stu-Gratianus, Gracianus, diac. card. SS. Cosme dus, s, Gotefridus. bach, Wolbistat, Wineden, Zile, Zimbre, et Damleni 192, 197, 200, 202, 226, Göcklingen, 261. 229. 247. 263. 305. 349. - S. R. eccle. - dux 35. 36. - electus Spirens, ts. Göggingen, e, Gegiugen, 148. - epus. Spirens., ts. 135., Traiecsubdiac, et notar, 180, 182, 184, 186, Gögglingen, s. Gogelingen, tens., ts. 135., Wurze-, Wirzeb., ts. 89. Gönningen, s. Gunnlaven. Graubunden, Kanton, 72, 92, 99, 238, 98. - lairus (Wirzeb.), ts. 34. - mnl. Göppingen, s. Geppingen. (Wirzeb.), ts. 146. - ppus. de Chugelen-Grauenetcin, 98. Göringen, s. Goringen. Grawenstein, 96. 98. berrh, ts. 365., 366., eccla, (in O'ren-Goesenstein, (Gysenstein?) Relukardus Grecingen, s. Grezingen, gowe), Horengoens. 78., ts. 106., major, ot fr. ejus Waltherus de -, tss. 3. major, eccie, Spirans,, de domo Spirans. Gregorina diac, card, S. Mariae in Aquiro Gierenheim 300 283. 305. S. Angeli 15. 47., S. Georgii ts, 101, 108 (et custos), 123, 133., töbtfrid, s. Gotefridus. (Wirzeb.), ts. 300. - prior (Albens.) ad velum aureum 305, 349, 377., SS. Göttetfingen, s. Gotelblugun. 360., ts. 363. - villirus de Stoufen-Sergli et Bachi 3, 8, 15, 23, 31, 36, - epus, Sabinensis Sabinieneis 113, 120, tioezo, s. Gazo. berc 417. Gogelingen, Goggelingen, Gögglingen, 46. - papa, (VIII.) 250. - pbr. card. S. Gotelbingun, Gotelbingun, Gotelvbinga, 304. - eccla, in - 171. Göttelfingen, 392, 396, 397, 405, 406 Maria traus Tiberim 23., tit. Calisti, Ca-Gogna, Agogna, Fluss, 38. lixtl 31, 36, 56, 71. - scolasticus 410. - de - Hartmann, Heinrich, tss. Golzo, s. Gozo, S. Paoli (Wormat.), ts. 269. 410 Goldbach, s. Goltbach. Gotescalena de -, s. [Achara]. Gregorius, sanctus, Gregorius et Remiglus, Goldersbach, s. Hulstersbach Gotfridus, Gothefrit, Gothfridus, Gottfried, sanctus, s. Richonbach. Gollahouen, Gollehoua. Gollhofen. 105. Greifenstein, s. Grifenstein. s. Gotefridue. Gottlieben, thurgauisch. Amt, Bez., 28. Grensenberg, e. Grintberc, Greten, Pfarrel 99. Goltbach, -pach, Goldbach, 97, 191, 228 120, 121, Gomeringen (Gomeringen), Fridericue et Göda, s. Gvota. Gretzingin, s. Grezingen. Hugo de - mnies., tss. 272. Göuelchouen, s. Guuelchouen. Greut, Greuth, e. Geriute, Gommersdorf, s. Gumbererstorf. Grezingen, Grecingen, Gretzingin, Grezinge, Götefridus, e. Gotefridus. Gondelsheim, s. Gondollheim. Grotuingen, O.A. Phlugen, 63. 178. Göttigen, s. Gedingin.

- O.A. Nürtingen, Walterus de -. ts. 215, 272., Wihnandus fr. suus., ts. 215. - bad, B.A. Durlach, Wecelo, comes de -. ts. 116. Griesheim, Griessen, s. Griezbeim-Griez, Heinricus -, mni. Spirens., ts. 45. 108 211 Griezbeim, Criezhem, Griezchein, Griezbaeim, Grizheim, Gricesen oder Gricsheim (im Kisttgan, bad, B.A. Jestetten, durcheebands), 14, 111, 114, 172, 195, 266, Grifenstein , Grifinstain (Greifenstein), Albertus et filius eins Cuno de -, tes. 272., Berhtoldus de -, ts. 249., Cano Groningen, Groningen, Gruningen, had. de -, ts. 323. Grim nous, de Vrsherz, ts. 163. Grindelbüch, Grindiibuch, -buch, Grundelbuch, 82, 188, 231, 240, 292, 307. Grindelin. Dangrindeln. 88, 92 Grindiibuch, -buch, e. Grindelbuch, Grindilan, Grünthal 407. Grinthere, Grundberg, Grenvenberg, 50. 52. Grisogonus, s. Crisogonus, Grivbingen, s. Grufbingen, Grizheim, s. Griezheim. Grönenbuch, baier, L.G. 72, 92, 149, 192. 213. 302. Gröningen, s. Gruningeu, Grotningen, s. Grezingen. Grombach, s. Grumbach, Grombach, s. Grünbah. Gromoltsbach, Krummenebach, 87, 92. Groningen, s. Gruningen. Groppach, s. Crotebach, Grossgartach, s. Gartabe u. Waltgartaha. Grozlitigen, Dorf. 368. Grosvillars, Waldenser Gemeinde, 298, Grossweier, s. Croswilgre. Grönbach, s. Grombach, Gröningen, s. Gruningen. Grube, Grub, 375. Grubeaker, die Gebraitun obme - 352. Grubingen, s. Gruibingen. Gründberg, s. Grintbere. Gründelbuch, s. Grindelbüch. Grunenbaind, s. Grunenplunt, Grüningen, s. Gruningen. Grünmellsteiten, e. Mezzesteten. Grünzfeld 281. Grünsfeldsimmern, s. Zimbre. Grünstett, rheinhaler, Kant, 75. Grünthal, a. Grindilen. Gruibingen, Grivbingen, Grubingen, Grähingen, Gruibingen, 235. 363. 364. 375, 381, Grumbach, Grom-, Gron-, Grun-, Grum Gumberestori , Combirsdorf , Gommers -

Grünbach, (Burggrumbach) Marquardus ! de -, ts. 60, 78, 94, 106 (M. de -). 118, 136, Gambertos de -, s. Speite. Grunbuch (im Remstbal) Conron-, Coron-, Torimbach, Conradus de -, ts. 18, Gronenplunt, Grünenbalnd, 228. Gruningen, Gron-, Grüningen, (Mark-, Neckar-?)gröningen 13. - Bertha de - cum filis sois Waithere, Cunrade, Roggero 44 - Burchardus de -, ts. 295 (nicht von Gr., O.A. Crailsbeim, wie Aum. 3. steht). - Walterus cum doob, fratrib, suis Cunrado et Ruggero de -, ts. 45. B.A. Villingen, 10, 199, Grübingen, e. Gruibingen. Grumbach, Grumbach, s. Grumbach. Grunhab, (Gromback, Ob .- , Un .- ) Otto de -, ts. 363. Grnorn, Gruorn, 8. Guadalajara, Guadalfaxara 259. - Pruvinz 261. Gusiterus (30. 55.), s. Walther. Gudensberg, kurhess. Amt, 118. Grdingin, Gottigen, Gnthingen, Guttingen. lm Thorgau 97. - In Beden, Rodolfus do -, te. 205. 210. Güglingen, e Gngelingem. Guelfo, s. Welf. Gülllingen, s. Gildeliugen, Gündelicangen, s. Gundilwano. Gundringen, s. Gunderichingen. Gnuther, s. Guutherus. Gune, die - 206, 226, 378, die östi. 173 Günaburg, s. Gunzeburc. Günskofen, s. Göncichonen. Guttingen, s. Gedingin. Gugelingem, Güglingen, 256. Gorenwaldt, s. Cuzeuwalt, Gnido, Gido, Gwido, Wido (vgl. Vitus unter W ), aepus, Raveunens., is. 135. - de Fiandria, comes Namurcens., ts. 432. diac, card. S. Adriani 3., S. Mariae in porticu 56, 440, S. R. eccle, et canceliar. 47. 48 , S. Nicolai in carcere Tulliano 377., SS, Cosman et Damiani 15. 71. - epus. Ostiens. 56. - phr. card. tit. S. Crisogoni 71., trans Tiberim tit, Calixti 305. - sacerd. Rom. eccle. 23. - sanctus, s. unter Spira. Gullun, s. Weitheim. Gvineden, s. Winede, Guinigarthense, s. Wingarten. Gnidelwane, s. Gundilwane. Gulinwiler. Gullen, 87, 92,

Gumboldus, s. Gantholdus. Gommersdorff, s. Gumberestorf. Guneichanen, Goneichauen, Gunnkofen, 70. 225. Gundeifingen. - fingin, -uingen, Gundii-Gundoluingen, a. d. Brenz, in Batern, Conreadus de - ts. 335. Diemo de -. ts. 163, 169, 234, Godefridus fr. ejos de -. ts. 163, 169, Rüpertus de -216. - im Lauterthai, O.A. Münsingen. Heinricus de -, ts. 143, 144, Snuigerus, Swicgerus de -, ts. 143, 144, Gundelsheim, s. Goudoliheim. Gunderiebingen, Gundringen, 394. 395. 405. - Adelo, 11b. home de - 405., Garriens, lib. homo de -, ts. 394., Gazela, mutter quaedam de - 405., Sigeboldus. Wolfgerus, lib, hom, de -, tes. 394., Wonello, bomo quidam de - 405. Gundhart, ts. 437. Goodilvingen, s. Gnadeifingen, Gundilwane, Guldelwane, Gundelmangen, 111, 172 195, 266, Gundisalhus, -vns Ferrandi, potestas, 259, 2008 Gundoldisriute, Gundoltsrintiu, Guntoltesruti, Gunaterente, 21. 25. 87. Gundoluingen, 8, Gundelfingen. Gunningen, Gönningen, 146. Gunningen, s. Gonningen. Guntholdus, Gumboldus, de -, s. Vehingen. - mnl., olim dapifer, Eberhardi doi. de Liberstein 860. 361. Gunterus, s. Guntherus, Guntheim (Gondheim), Erchenhertus de -400. Gantherus, Cintherus (48.), Gunterus, Günterus, abb. monast, S. Biasii 111. 121, 122, 149, 153 (G.). - epus, Spirens. 40. 43, 48, 49, 51, 48, 59, 63, 64, 66, 74, 101, 104, 106, 116, 123, 124, 127, 132, 134., ts. 135, 140, 262, - prior Richenbachens, familio 419. Quuthirsbonen, Gunthershausen? 119. Guntram von -, Guntrammus de -, s. Adelarente, Busan, - vir nobilis 409. Gunzehure. Günuburg, (vgl. auch Gunzihere) 246. - haier, L.G. 29, 122, 305. Gunzelinns de -, s. Hochdorf. Gnnzen-, Gunzindusen, Gunnenhausen. 337, 338, 425, - baier, L.G. 425, Gunziberc (Obergunsburg), Kunradus de

Gummerszdorff, Gommersdorf, 179, 185.

200

206, 238, 378, 422, 423 Gvolfsprunnen, Wolfsbrunnen, 80. Hadebrechtis-, prehtesbouen, Alberatahofen, Conterus, s. Gnutherus. 20, 21, 24, 25, Güta, Göda, domins - 425. filla Wor-Hademarsbach, Hammerebach, Ob .- , Un -. mac, civ. nomine Nanno 398. 8. - Bach. 9. Gütfridus, a. Gotofridus. Hademuth mulier quaedam cum tribus il-Gütbelzo, ts. 360 berle 137. Gutmetingin (Gutmadingen) C. et C. du lladewigie, Hadwigie, (vgl. Hedewigis) - tes, 338. censual, de Gollabouen, 105., Laureac, Garfel, mal. (Wireib), to 7. 139 Gusse, Gussen (genit.), Diepoldus -Hadilbertbere (Halplenberg), Confbertus. 163., Throbaldus - 162. Kunradus de -, tss, 423. Guagenziatt. Gussunstat. 28 Iledrian -us, s. Adrianus. Gutorel, Guterell, Rodericus -, sanescalus Hadwigie, a. Hadewigle. regis, 259, 260 At. Hägelenahöfte, s. Hagileu. Gathlagen, a Gydingia Harlisberg, s. Hertingesberg. Gutmadingen, a. Gatmedingin, Hagen, s. Ilagenloch. Gunet. Gwelbach 93 Hagen, Kloster, 366. Guzman, Patrus Roderici de - 259. Hagenau, s. Hagenowe, Gwelbach, s. Guicelbach. Hagenbach, Hachenbach, Hagenbach 100 Guelfo, -pho (83), s. Welf. 140. Gwldesielin, Henricus, sacerdos de - . ca-Hagenibere 66. merar, Spirens., 141. Haganilo, Haginilo, Hegenlohe, 162, 195. Gwido, s. Guldo, - sanctus, s. Spira. 266. Gysenbeim a Giscubolm Hagenloch, Hegeloch, Heglochwasen, -weg, Gugenstein, s. Goesenstein. 28. 29. Hagenowe, Hagenau (Im Elsass) 12. 45 H. Lauterburg zu lesen), 116, 284, 286 II. abb. S. Albani, s. Maguntia. - co-312. 313. 444. - Kauton 9. - Hames de -, s. Kirchberg., comes bagenauer Forst 319. bitans in -, s. Berga. - de -, s. Hagenowe, Hagnowe, Hagnan (bad, B.A. Linstotin, [Mazenslez], Mersc. [Roten-Meersburg) 20. 25. 86. bere], [Sibenech], Suntheim, Haldburg. Hagenrit, Hagenried, Ob -, Un .-, 375. Haggenschwyl, S. Gall. Bez. 99. - dictus Fridinger, ts. 338 - fr. Hartwici Magadburg, sepi., 399, - ple-Hazlien, Hogelenehofte, 425. banus de Naillogen 332., do Vileingen Haginilo, s. Hagenilo. (Unlingen) 143. - ppue. (Wirzeb.), ts. Hagnan, s. Hogenowe, 109. Habelbach (vgl. Haselb.) 307. Haart, die -, in Rheinbaiern, 343. Habenriet, Hebenrieth, Henrid (Heinried, Habechézze, Habseck, 70, 225. Ob .- . Un -. ) Cunradus de -. ts. 221 ... Habesburc, - purch, Habloble-, Hanegesburch, Gorungus de -, ts. 215. 245. (Habsburg) comes do -, Adelbertue Hahnenberg, der kleine - 412. 326., Ro-, Ru-, Rudolfus 324 - 326.,

Wernesus 76.

bichesperc.

de -, ts. 149, 249,

Habseck, s. Habechegge,

Hacbenbach, s. Hagenbach.

nobil. vlr. 409.

dus do - 240,

Habichisbyrch, s. Habesburg,

Hablchesperc, H - leberc, (Habsberg, -burg,

Habeberg, -burg, s. Habesbure und Ha-

Hachbere (Hochberg), Erchenbuldus de -

Hachlibach (Hennelbach 810.), Burchar-

121, 122, 153, 172 266, Hainrichesriet, s. Heinrichesriet, Hainzinewill, a. Amiciniewilleri. Hairmittiogin (Heimertingen, balet,.). Knnradns de - 422. Halazzestat 438. Halberstadensis epus, Volricus, ts. 193. Haldan, s. Haldon. Haldewane (Hallicongen), Rodolfos IIb. homo de - 400. Waltherus Incen. mil. cum fratze eno Rădolfo de - 394 Haldon, -un. Haldau 70, 225. Halesperg, s. Hallesbero. Hall: (schwählsch), Halla 336. - monastar, S. cruci, Mariae, Michaholl archang, consecrat, Ibid. 102., S. Michahel, archone altere in end. 103. - Hallensium librae, moneta 330., solidi 422. -O.A. 2. 40. 94. 103. 140. 146. 152. Halle, an der Sanle - 899. Haller, Bernberns, dictos - 337. Hallesberg, -berch, -berhc, Halesperg, Hal-Haberch, Haleberg, 109, 115, 145, 179. 185, 386, Hallwangen, e. Haldewane. Hallseyl, s. Helwile. Hals, Lamberton - 35. Halaberg, s. Hallesberg, (so ist bier iu der Zeile Anm. 1-3 statt Halvingen, (Hailfingen) Craft, Crafto de - (mnl. de Twingen), ts, 255, 272, Hambach, II-r Schlose 75. 141. Hambrücken, s. Halnbrucsen. Hammeliure, s. Hampluubnrg. Hammersbach, s. Ilademarsbach. Hammerstatt, a Emerstetin. Hamulunburg, Hammelburg, 438. - baier, L G. 2. Hanensteig, Hannesteige, clivus 271, 296, Hanhofen, s. Heinbonen. Hannestelge, s. Hanensteig. Hopperscellen, s. Hartpretisulflare. Hara (Altenahr), Thenderlous, comes de -, ts. 399. Harbr bteswilare f unermittelt, auf dem Hahnenacheld, s. Housebelt, Schwarzwald) 404. Harburg, baier, Herrsch.G. 12. 29. 425. Hahtertligh (237.), s. Abtertingin. Ilaido 92 442. Harda, Harda, Hart, abgeg. Ort südwestl. O.A. Itladi.,), Berchtoldus, Berihtholdus Ilaidege, Geroldus de -, ts. 138. auf der Mark der O.A.St. Horb, (wo-Haigen 423. nach zu berichtigen Anm, 315 n. 326, Haigerloch, s. Holgisloch, S.) 410, und (Anm. 398, S.) 416. Haigingen, Albertus Munt, Albertus oul Hards, Hart, Hardhof (bad, B.A. Schwetcognominator Munt de -, ts. 366. 367. zingen), 100. 183. Hailfingen, e, Halvingen, Harde, Hart, baler. L.G. Gruuenbach, bei Halligunboche, g. Helligunbüch, Mommingen, 69, 92 (vgl. Harten), 212, Halmenwiler, Hayminwilar, jetzt Spieg-224. - Harttobel? 87. 92. ler. 88. 92. Hardwicus, s. Hartwich, Hainbrucken, Hambrücken, 135. Hainfeld, s. Heinnelde. Harzarten 87. 92.

Harnidus, e. Hartuidus. 9. - (Hessloch), Silridas de - (ca-Haro, s. Faro. non. Suir ), ts. 319. Hart, s. Hards and Hards. Hasel-, Haslibech (vgl. Habelbach), 82. Hartbreth, de -, e. Zimbre. 188, 231, 239, 292, 810, Hartéuspm (129.), s. Harthuseu. Hasenweiler, s. Hasinwilaere. Hartemderlute. Hattenreute, fezt Kücken, Haslibach, s. Haselbach. Hasinwilsere. - wilet. Hasenseciler, 189. 67 09 Harten, Harl (bei Memmingen,? vgl. Harda), 422 - Otto de - 231, 240, 292, 87. 92. Haslach, s. Haselach, Hassfurth, baler. L.G. 2 Harthousen, 5. Harthusen. Hazeloch, a. Haselach Harthof, s. Hart. Harthunc, s. Hartune. Hatabrahtashouan 86 Harthusen, Hartbusum, Harthausen (O.A. listingen (Hettingen), Heinricus sacerdos Mergentheim), 238, - (O.A. Ulm) 46 de -, ts. 367. 129 304 Hattenroute, a. Hartemderiute Harthmannus e Hartman Hatto, Bertoldus -, ts. 321. Hartlibus mul. (Spirens.), ts. 45. Hatmuhusen, Attenhausen, 375. Hartman (410), -maun (6.), -mannus, Harth-Hatalenberg, s. Hadiiberthere. mannus (205, 212), 401. - abb. da Hauenstein, chemal. Graisch. 58. Echenbrunnau, ts. 163., de Stelnaha, ts. Hausach 201. 6. - comes 46, 303 (vgl. Kirchberg). Hausen, Hausen, s. Husen, - comes de -, s. Baldeshaim, Chibnre, Hauelbargensis epus. Anselmus, ts., 63. Kirchberg, Wirtemberch. - de -, s. Hauegesburch, a. Habesburc. Bachingen, Gotelhingnn, Schillingisfirst, Hawlens 57 Witeliulswillare. Havingen, s. Baigingen. Haber-, Hehl-, Hehirhardus, s. Eber-Hartmann, Hof, s. Raminisbach. Hartmödns, -möt, -müdus, müt, cleric. hardus. (Wirzeb.), ts. 34. - de -, s. Blache-Herel e Herelo phe-winede, Buthelbrunnen, Gamerten-Heckingen, Zoller, 102. - O.A. 532. cheim, Raggesingen, Witendorf. - mnl. Hecho, manslopar, Novl Monast., 33, 84. (Wirceb.), ts. 7. - thelouearius, ts. 357. Hacil & Havala Hartnidus, Harnidus, Hartnit, ts. 39. -Hecman, frater Kugilunis, ts. 43. de -, s. Liustetin, - sepultos in cella Hadenricus (val. Heidenricus), miles, ts. b Gregoril 393., - vir lugen., ts. 395. Hartpreilswillere, Hopperweilen (im Thur-Hedewigis (vgl. Hadawigis), coulux Alberti gau) 119. de Hohenloch, 365. Harttobel, s. Harde. Heegicald 301. Hartuuc, Harthunc, Hartungus, ts. 39. -Heerdstellen, s. Herolusstetin. (cieric, S. Kyliaul in Novo Monast.), ts. Hefighofen, s. Hevinchoueu. 238. - cleric, (Wormat.), ts. 269. Hegau, das - 210. 238. Hartwish . - wleus , - wigns , Hardwicus, Hegebach, Athegbach (i. e. ad heghach), abb. eccle. Kamberg, 1., monast S, Ma-Headach, 20, 25, 86, - Heppach rie de Valle Speciosa 185. - sepus. (had, li, A. Pfullandorf), 274. Bramess., ts. 118., Magadhurgens, 399. Hegeluch, s. Hageuloch. idem ts. 399. - clv. (Wormat.), lib. Hegentohe, s. Hagenilo, homo 400. - Croph, mnl. Ratisp. eccle, Hegeune, inne -, (Flurgegend) 353. ts. 79. - de -, s. Buron, Simchingen. Hegeno, s. Egeno. - epus. Augustensium 411., Ratispon. Heggbach, s. Heg-bach. 105. 106. - ppus. de domo (Spir.). Heggelbach, s. Hachilhach, to. 45. Hegirubüch 58. liaiz, comitatus et forestum in montanis, Heglochwasen, -weg, s. Hagenloch 117. Hegnen, s. Hehlngen. Hasagoune 438 Heheurieth, s. Haheuriet. Hozel, din - 226. Hehlngen, Hegnen, 274. Haselach, Haselaha, -aho, Huglach, O.A. Heidelberg 272. 319. - bad. B.A. 344.

896, 444.

beiden Stellen zweimal). - bad. B.A. Heidelsheim, s. Haldellesheim,

Leutkirch oder Wangen, 70. 225. (an

liomo de - 411. - zoller. O.A. 838. 392, 416, Hellachronnen, Heithronn 319, 438. -O.A. 136. Heilewic, Heilulgis (uxor Berthold) de Ehingen) 413, (nxor Marcward), generis de Hilliego) 416 Helligenberg (vgl. Berga u. Ssucto Monte) 189 - bad, B.A. 72, 82, 91, 92, 121 Heiligenstein 444. Heilleuphüch, Hailleuphoche, 87, 92, Heiluigis, s. Heilawic. Helmemesbelm, s. Heimsbelm, Heimerdingen, a. Enboldilingem. Halmereteshelm, Heimershelm, 392. Heimertingen (balet.), s. Hairmittingin. Helmsheim, Helmemeshaim, (Heimsheim) - vgl. Enbudilingem - Helnricus de -, ts. 210., liber, ts. 110. Heluhotten, Hanhofen, 100. Heinrich, -richus, -rih, -ricus, Hainrich, -ricus . Henrich . -ricus . Heynricus . ts. 360, 399., 406., ts. 419. - abh. Fuldens. eccle. 297 (II)., Hirsaug. 250 , Laureacens., de Loriche, Lorche, ts. 163., 216., ts. 264., 299., Laurensis (Lorsch) 441., Murrehart, ts. 6, 103., S. Albani Magunt, 220 (II.), 221., S. Martini Wihlingans. 303., Sunnaus-, Sunneshelm 159. 160 , Villariens., O. Cyst., aulae reg. cancellar., ts. 432. - adv. de Eichilbach, ts. 361., Lörke 330., Tegirnowe 153. - arpus, arpus et acanc. Moguntin. (vgl. Magnutia), 33, 39, 58 63. 66. 93. - Biwalt, ppus, S. Germanl Spir., ts. 45. - Ilretigo, ts. 43. - caucellar, Imper, aulae 156, 163, canon. (August. - vgl. Mandehingen -), ts. 379., et cellerar. (Coustaut.), ts. 168 . Spirens., S. Trinit. (Spir.), ts, 64. 342. - canter (Wormat.) 220 (II.). capellan., ts. 79, 103, 272, - Casens, ts. 161. - cellajar, major fr. de Salem. ts. 338. - censual, de Aschach 170., de Gollahmuen 105 , (Richenhac.) 419. - clvls Gemuudin ts. 140. - cleric. de O'wa 402., (Wirceb.), ts. 6. 34. 39. 53 (zweimal)., (Wormat.), ts. 269. -Heidenheim, O.A., 29. 30. 31. 57. 68. Colho (ceusual, Ellwang.) 425. - ce-

164, 261, 290, 379, 380, - baler,

Beidanricus (vgl. Hedenricus), 42., ts.

Heidelleshelm ( Heideleheim ), Hago de -,

Heighrloch, Haigerloch, - Adelhertus liber

334. - cauon, S. Garmani (Spir.), ts.

L.G. 40, 152.

ts. 408.

Dietse, Heiligenberg, Lechesgemuude, Ronsberg , Tuwingen , Veringen , Wartstein, Witin, Wolfrethusen, - dapifer comit. mal., ts. 161., da -, s. Scodirstede, Waldburg - de - , s. Achera, Aldunsteiga, Arnsperc, Ascheuzo, Bachingen, Bafendorf, Baldesheim, Berga, Bolthringen, Bondorf, Bongarten, Bözmaneshusen, Buch, Bunnenchelm, Callendin, Eggental, [Emeriugen], Eristeine, Ertingen, [Eseleshere], [Forhohe], [Frikingen], Genkingen, Gotelhingun, Guudelfingen. Heimsheim, Herwillinge, [Hirsbil], Hohenberc, [Hohenlorh], Hünehurg, Husen, Lapide, [Limpach], Lorch, Louhecce, Luden , Lutre , Mercdorf , Mersc , [Mezzestetcu], Mülen, Ninferon, Nusnburch, [Obereustetin], [Oneubnren], Ortenberg, [Ottinburren], Ponte, Rheinfelden, Ruke. Sallesteten, Sancto Moute, Schwarnach, Smalnegge, Staufen, Steten, Stuzelingen. Sunnenneshelm, Sunuensheim, Trimberg, Tungowe [Undelhuseu], Ursin, Waldburg, Wida, Wihingen, Wintersteten, Hiroburg, Ysenhurg. - decan, Constant, eccle., ts, 168., (Magunt.) 220 (II.). - diac. (August,), ts. 412. - dictus mesmer, mol. merch, de Rumish, 422., Struze de s. Wastenhere. - dux, Herzog, 247 Bavarise et Saxoniae (der Lowe) 61. 117. 3/2., Karlnthle, to. 136., Limpure ts, (cum fil. Heinrico), 297., Louanie, ts. 297., son Oasterreich 93 , Sexonle (der Line) 60, 66, 231, 240, 277, 278, 292. 302, 303. 320., et com. palat Reul. Rhaul (der Lauge, Schöne) 312 cll.). 368., dux et epus. Boemorum, ts. 301. epus. Albaneus, 226, 229, 246-, Argentinens., ts. 285, 286 (I, II, III, IV.). Constantions, ts. 431., Curieus, ts. 232 . Leodieus., te. 135. Meteusis, ts. 288 (II.). Ilstisponens. 13, 78., Wirceh., ts. 135., 145. 273. 274., ts. 280., Heinrieth, Ob .-, Un .-, s. Habenriet. 286., ts. 292, 299., ts. 301., Wormat., ts. 280, 292, 297, - fr. (coeuch, Altorfaus.) 158. - Griez, mul. (Spir), ts, 45, 108, 211, - Hirzishelsus, ts. 360 - homines Laureac, (due Helprici) 299. Halpo de -, s. Nellingesheim. - Incola de -, s. Steten, - Kelso Haldenfingen 29. 310. - Isicus, ts. 34., (Wirceh.), ts. Helenstein, s. Helonstein, 53 (zweimal). - Mammo (Novi Mone- Helenwicus de -, s. Otenchein. non. (August.) 379. - marchio, ts. 2., marchio et comes de -, s. Roneberg, Markgraf, von -, s. Oaster- 276 (L.), 295, 323., Viricus, ts. 433. reich. - marscalens ds -, s. Bap- Helffricus notarins 321. peuhain, Calleudin - miles consangu. Hellenstein, s. Halonstein.

mes 43, 126., ts, 133., de -, s, Berga,

- mnl. (Wirelb.)," ts. 7, 146., Spirens. eccle., ts. 104. - notar. 2., ts. 75., 76. 94. - parrochian, (Wirelb.), ts. 103. -S. Stepheno Constant, ts. 336. - portnerlus (Spir.), ts. 141. - ppus. (August.) 379. (Constant.) S. Stephani, ts. 154., da Onoldesbach, ts. 157, 161., Ottlnhurren eccle. 424., Spirens, de domo (Spir ), ts. 207. 227., malor, major. eccle. (Splr.) 187, 227., ts. 244, 263., S. Germanl (Spir.) 64. 101. 108. - phr. card, tit, SS, Nerel et Achillei 74. 113. 120. - prior summus S. Blasil 149., ts. 149. - protAonotar, da ord. fratrum domus Thentonicor, 432. -Romenor, Imperator, rex (1.) 438. (111.) 16. 107. (IV.) 5. 97. 107. (V) 14. 16. 107, 112, 136, 172, 196, 408... (VI.), ts. 232., 258, 269, 271, 272 274, 275, 276, 277-280, 284, 286, 288 - 291, 293, 294, 298, 299, 300, 301, 316, 320, 821, 322, 824, et rex Siciliae 311 - 313. 317. (VII. Sohn Friedrichs II.) 286, (VII. v. Luxemburg) 431. 432. 436. - sacerd, de Bilringen, ts. 178., da Gwideriglin, camerar, Spir. 141., de Hatingau, ts. 367., parrochise Scuzingen 59. - Schatzverliese, ts 79. - Schollen (oblat?), ts. 361. 362. scultetus, ts. 53. 157., mnl., ts. 146. 161. - Snenns (censual, Eliw.) 425, - thelonearius 42. - Tiso aper, ts. 43. -Truchsess von -, s. Waldburg. - Vocherdns, to, 157, 161, - Vasolff, cuenumento -, 42. - vicedus, Magadburgens. 399. - Wathl da -, s. [Stuzelingen]. Heinricheshouen, Heinrichshofen, 191, 228. Heinrichastiet, -rieth, Herataried, 21, 25. Heinrichus (97, 117.), Heinricus, s. Heinrich. Helurih (269), s. Heinrich, Helpuelde, -uelt, (Hainfeld), Marquardus da - 71., Marquart et Ir. ej. Godefilt de -, tes. 108. sterii), ts. 238. - Mandebingen ca- Helfanstain, -stein, Helfin-, Helphenstein. lielphonstein, comes de - Lode-, Lndewicus, Ludoviens, ts, 163, 212, 216,

Cunonis (fundatoris monast. Roth.) 224. | Helmestat, Heimetatt (-stält, Anm. 29. Druckfehler), 135. Helmger, Heluger, ts. 133. - de -, s. Mudach. pincerna da -, s. Lutra. - pleben. de Heimsheim, s. Helmüdishein. Helmatati, s. Helmestat, Helmüdisbein (Helmsheim), Lutfridgs et Erkenbertus da -, tss. 363. Heinger, e. Heimgar. Helphardus 155 Helonstein, -stein, -sten, Helenstein Hellenstein, 164., Deganhordus de - 162., ts. 163, fr. ej. Berngerus 163. Helphonstain, s. Helfenstein, Helwile (Hallword), Diethelmus de -. ts. 3. Hemmenhofen, Hemmenhonen, 97. Hemmerode, Hemme-, Himme-, Himmelrod, Cist, Abtsi , Justscins ahh, da -.. ts. 368. Hemmon (scheint geuit,) nobil, matrona et vidua 69. Henckhberg, s. Henkelherc. Henembergh, s. Henneberg. Hengerlauch, s. Honertoch. Ilankelhere, Henckh-, Hock-, Honigberg Henneberg, Henembergh, Hinneberc, comes Barchtoldus da -, ts. 280., Boppo de -, ts. 94. Henricus, s. Heinrich. Henrid, s. Hebenriet Happach, s. Hegebach. Heppenheim, a. d. Wisse, Hepphenheim, Cono de - 400. Harateriad a Balarlehaselath Herbatsfald, a. Herbrehtespelt. Herhlpolepsis civitas, epatns. (256.), apus. Otto (365.), s. 11'irsturg. Herboldus, Herbolt, decan, major, eccle. Wormet. 220 (II)., ts. 269. Herborins, abh. in Mnreehorth, 221. 222. Herbolsheim 28. Herbrechtingen, H-gin, Herebrehtingan, prope fluv. Brence, 80. 162. 163. 355. - Hermannus de - 163. Hérhrehthes 70, 72, 225 Herbrehtesuelt, Herbatefeld (O.A. Aalen, nicht Guund, wohln es Anm. 42. versetzt), 28. lierde, Hart, Hordi, lingo de - cappeilanus, ts. 101. - ppus, Adelbertus et fratres ex Herdensium conventu 162. Herdiv (Flurgegend) 352. Herdifeld, des - 68. Herahrehtingen, s. Harbrechlingen. Hereman, Heremannus, s. Herman. Heremitarum abbas 231, 240, 292, Hereuigesruti, Heriwigesrutthi, Heriwigiruti,

Hergersowe, -ouwe, (Herican??) 119. 121. Herhardus miles, ts. 394. Herlgerus acapp, Helur. I. 439. Herlmannus, s. Herman. Hering de Rossewag, Bertholfus -, ts. 59 Heringiswlier, Herricheswliere, Hörechweiter, 396, 418, 419, Herisau, s. Hergersows. Herisberch, Hörie-, Hörneeberg, 88. 92. Herlakirch, s. Erischirche. Heriwigesruttbi, Heriwigiruti, Herwigesruti, s. Hereuigesrutl. Herlebach, s. Erlibach. Herlincheim, (eher Herlieheim am Rbelu bel Strassburg, nach Mone, Zeitschr. 1, S. 105, ats Erligheim, O.A. Besigbeim, nach Anm. 13. S. 245.), Burchardus de — mul., ts. 245. Herlinde, Siffridus -, ts. 357. Herman, Hereman, Here-, Herl-, Hermannus, ts. 39. 79., 231. 240. 292. abb, in Wins-, Wingarten, Weingarten, 84, 98, 431, 433, - adv. 43, - canon. Constant. eccle., ts. 170. - (cen- Herrtingen, s. Hurninge. suai Eilw.) 425., (Richenbac.) 419, cleric, de Betenhusen 419, - comes, ts. 2. 43., de - , s. Sulza. - comea palatinus 110. - custos (in Adelberc), to. 352. - de -, s. Bluoffugen, Catzeoellemboge, Fridiogen, Graneheim, Herbrechtingen, Lutra, Marcdorf, Maziuslez, Radirel, Rammingen, Stelne, Steten (incola de), Stanfen, Undelbusen, Olrigheim, Wilzlugen, Wiudesle, Wireburg. - electus Constantieus , ts. 232. - epus. (Bisch. von) Coustantiens, (1.) 17., ts, 57, 82., 95, 111, 114 121, 131, 132, 137, 144, 146., to 148., 150, 151, 153, 195.; (11.) 213, 235, 237, 240, 249, 265, 364, 381., Eiplpolens., v. Wirst., ts. 285., 286 , von Meta 288., Monasteriens., ts. 232. 328. - fil. materterae comitum Heinrici et Hugonis de Tungen 395. - marchio, Hessen (Grossherzouth.) 211, 221, 269. ts. 13 , 127, 128, 262., de Baden, Badin, ts. 51 (II.)., 52., ts. cum fil. Heri- Hessencheim (Hessigheim), Willehelmns manno 57., 76 , ts. 98, 232, 285., Ve-1 do - 401. rone, ts. 82.; marchincomos de Baden Hessiga, pagus, Hessengou, der frank, -358. - ppos. Augens, Auglens. cccle, in Augis 137, 147, 167, 170. - pbr. Hessinheim, s. Hessenchelm. de Stozelinge 63. - subdiac. August. Hessu, nobil. vir. 10. 198. (zwei des Namens), tss. 442. - urb. Hetligen, Oethlingen, 60. prefectas Magadburgens. 399. Heroldstatt, -stetten, s Heroluesstetiu, Heroldus, Heroit, camerar, ts. 157., mnl. Hetsieweiler, s. Hizitiuiswiler, tv. 161. - censual, de Goliahuuen 105. Heuchlingen, s. Huchelingen.

Herwigestatl, Herwiereute, jozt Rahlen,

- cleric, Wirtzb., ts. 53, - epus, Wir- | Hendorf, s. Hövidorf. zeb. 152, 157, 158, 160, 161, 185, -Heutenburg, s. Hitenburg. laiens, ts. 34. - mnl. (Wirelb.), ts. 7., Heuen-, Hevinchouen, Hefighofen, 147. S. Petrl in Ovrengovve, ts. 106. - par-148. rocbianos, ts. 103., (in Obrengovve), ts. Hevinger wech (der Weg nach Höfingen) 106. - ppus, de domo (Werzeb.), ts. 415. 146. - vicedus. mnl., ts., 53. Heynricus, s. Heinrich. Herolfeshalm (149), s. Eroldisheln, Hezelo, Hecel, Hacil, de -, s. Altheim, Herolfes-, Heroletetten, Heroletatt, s. Bernhausen. - et llesso nobil. viri Heroluesstetin, fundatores monast. S. Georgii 10. 12 Herelt, a. Heroldus. (Hezelo), 198. - serv. Sopbias de Mö-Heroluesstetin, Herolfee-, Herol-, Herold-, lebnsen 396, 397. Heerd-, Herrenstellen, Herol-, -dstatt. Hildebrandus, -brant, Hiltebrandus, Hilti-420. 421. brant, lidebrandus de -, s. Auniberc. Herpbesfart, Erfnrt, 399. Tale. - fil. Ludewici Vabmeistri, ts., Herre, Fridricus de -, ts. 302. 360. - fil. Virici marsbalci de liech-Herrenell, s. Alba mooast. perg, ts. 321. - pincerns 60., ts. 101. Herrenberg, O.A., 243, 256, 272, 393 - pbr. card. basilicae XII, aplor. 113. 402. 404. 409. 411. 422. 120. Herrenstetten, s. Herolusstetin. Hildegundis (censual. de Gollshouen), 105. Herrenthal, das - 867. Hildenburg, Hildensburc, Hiltenburc, -burc. Herrenvimmern, s. Zimbre. Glso de -, ts, 6, 58., Ilizo de -, ts., Herricheswliare, a. Heringiswlier, 94. 95. Hildes -, Hiltensbelmensis electus, Cunra-Herriden (Herrieden), Adelbertus ppus. de -, ts. 161. dus - Imperial, aula cancellarios 313, - epos. Bruno, ts. 118. Herschirichen, s. Erischirche. Hilaarishausen, s. Hiltewartesbusen, Hert, s. Herds. Hiligen, s. Helingen. Hertfüsz, Adalbero cognomentu -, ts. 43. Hillara, s. Ater. Hertin, Hertis, 350. llliswelt, s. Hafelt, Hertiugesberc, Harlisberg, 400. Hiltebertus de -, s. (Schwenburg). Hertie, s. Hertin. Hilteboldue, -bolt, Hiltibolt de -, s. Icen-Hertwicos abb. monasterii Speciusae valiis burg, Stelnerge, [Wachendorf]. 179. - apbr. (Wirzeb.), ts. 39. - blsch. Hilte-, Hiltiburgis (attinens Cupon) de Vtiuzu Eistett, des konigi, saals cantzier, kofen) 139. -- (filia Sigibotonia mals. ts 337 (Hertwikus), - bariens (Spirens.). S, Vitl Elewang.) 41. to. 141. Illite-, Hiltigert, -garth, 403. - coniux Herwigesruti; s. Herenigesruti. Ernestonia 398. - de -, s. Mezze-Hersillage, magr. Heloricus ds - , ts. 433. Herwiereute, s. Hereuigesruti. Hiltegerus de - , s, Sallesteten, Hersberg, bannover, A. 118. Hiltenborc, -bure, s. Hildenburg. Hersogenaurach, belet. L.G. 152. Hittenfingen, e. Hittolul[n]gen. Herzogenboveu Contadus de - (censual. Hittensheimensis, s. Hildesheimens. Ellw.) 425, illitewartesbusen ( Hilaartshausen ), Wolf-Hezelbach 404 rammos de - 41. Hiltibelt, s. Hilteboldus. (Kurfürstenth.) 291 Illitibraot, s. Hildebrandus, Hiltiburgis, s. Hitteburgts, Illitigart, -garth, s. Illitegart-Hittolni[n]gen, Hiltenfingen, 375. 117 Hitoingen 332. Himelberch, Himmelberg, 96. Himme-, Himmelrod, s. Hemmerode, Huneberc, a. Henneberg. Hettingen, s. Hatingen. Hinvistobel, s. Hnnzelstubel. Hettlingen 441. Hirrlingen, s. Hurningin. Hirsaha (Hiraia), Berbtolt de - 404. fil, ejus Sigewart 401.

Hirson, Hirs-, Hyroaugia, Hirsowe, Hirs- | Hochenschwand, e. Hachinsuands, Hyrsaugenses, Hirs-, Hyrsaugiense coe-Höchstätt, baier, L.G. 378. - im Elsass nob., eccia, monast., Kloster 5, 42, 44, 116. 104, 250, 338, 383, 395, 396, 405, Höckberg, s. Henkelberc. 406. - abh. 6 , Bruno 408., Conra-Ilôfeiden 386, 387. dus 383., (11.) 884., Folmarus 104., Höfingen, s. Heviuger wech. Heinricus 250. 251., Luitfried 884., Hoenbergh, e. Hohenberc. Röpertus 154., Willebeimus 5. 6. 397. Hönigberg. s. Henkelberc. - adv. 104. - capitulum 104. - Mar-Hördt, a. Herde. quardus 319. - S. Aurelins ibid. 155. Höris-, Hörnesberg, s. Herisherch. 393-396, 403-406, Petrus 396, Hörschweiler, s. Heringiswiler. Hirshil castellum 142, 144, - Chouradus Höttingen, e. Hotingen. lib. homo resideus ibid., ej. unicue fil. Hofen, s. Houe, Hainricus 142. Hofstätt-Immerback, s. Immenburg, Hirachberg, e. Hirzbarch. Hoggenheim , Ogkenheim (Hockenheim), Hirschlanden, s. Hirslands Eherhardus pincerna de -, ts. 342. 344. Hirachlatt, Hirselacha, s. Hirslat. Hohetorf (330), Holidorf (437), s. Hoch-Hirslanda, -en, -un, Hyrslanden, -lant dorf. Hirschlanden 405, 407, 419, Hohemberch (vgl. Hohenberc) comes Otto Hirslat, -late, Hirselacha, Hyrslath, Hirschde - 212. 213. - ej. fiii, senior Ebertatt 138, 204, 274, 325, 326, hardue, junior Ottu 212. Illrsowe, s. Hirsan. Hohenaabera 210 (vgl. Ascieberc). Hirsutus, irsutus, comee -, ts. 368. 432 Hobanbere, -berg, Hoeubergb, Hohinberc, Hirzherch (Hirschberg im Vogtlande) Lu--hure, Houhere, - vgi. Hohemberch poidus de -, ts. 118. (Hohenberg, abgeg, Burg bei Dailingen, Hiroig, s. Hirsaha. O.A. Spaichingen) comrs Al(bertns), et Hirzishalsus, Heinricus -. ts. 360. Burchardue de -, tse, 432., Burchardus Hirzpach, rives, 66. de -, ts 234, 255 (B.), 272, 280, 293,, Hispani 256, 258, Burchardus et Fridericus fr. ejus, tss. Hispaniarum primas, Toletauus aepus. -232., et Heinricus fratres de - , tss. 328 (Hobinhare), Fridericus da -, te, 310. 259. Hita, s. Fita. Hohenberg, s. Höggenberch. Hitenhure, Hentenburg, 28. Hohenberg, (Hohenburg oder Höckberg in Hittenhusen, Ittenhausen, 325. 326. Baiern) Dietericus de -, Rugerus de -Hittenshalm, Hittinisbalm, Hüttighrim, 70. mnis . tes. 300. 225. 304. Hohenbach . Hohen-, Hobinbüch, Hohon-Hittierceiler, s. Hightneswiller. buach 63, 82, 178, 179, 231, 240, 292, Hitekirch, Kant, bozen, Kr. 4 Hitzkouen, Iliz-, Hizeconen, -choveu, His-Hohenburg, s. Hohenberg, kofen, 20, 25, 87, Hohenentringen, a. Autringen. Hohengane, Conradus de - mui., te. 117. Highiniswiler, Hetais- ?. - Hittispeciter? 57, 92, linhenhart, Hoinhart, 179, 185. Hize de -, s. Hildenburg. Hohenkottenheim, s. Cottenheim. Illudouulcus, s. Ludewicus, Hohenlandeberg, 158 Hochberg, s. Hachhere. Hohenloch, Holfoch (abgeg. bei Schäfters-Hock-, Hoh-, Hodorf. Hobetorf, Hochdorf, heim, O.A. Mergenth.), 39, 169. [O.A. Besigheim) 135. - (O.A. Frenden- Hohenlock , Hoistock , (Stammschioss, In statt) 346., Adelbertus fli. Gunzelini de Baiern,) Albertus de - nobil. miles - 401. - (O.A. Kirchheim) 330. (O.A. cum Hedewige conjuge et fratre Hein-Vaibingen) 116, 437, 438. rico 365., Cyuradus de - 365., Krafto Hochemmingen, s. Omingin. Godefridge et C. da -. tss. 432. Hochmanera, e. Hobinmur. Hohenneifen, s. Nifen. Hochsenhusen, s. Ochsenhausen. Hohenrachberg, s. Rechberg, Hochscatie, der -, s. Sambatius alpe. Hohenroden, s. Rode. Hockenheim, s. Hoggenheim, Hohensox, s. Sass. Horsenhusen, s. Ochsenhansen. Hohenscheid 116. Hodorf, Gunzelinns de -, s. Hochdorf. Hohenschwangen 26. Höchberg, baier. L.G. 300. Hohensol 28.

Hohenstat, Hohenstatt, (vom Neckar verdrängter Ort in Raden) 396. - superior et inferior, Ob .- , Nicd .- , (in Rheinbaiern) 405. - Hohenstatt, O.A. Aslen, s. Hummstat. Hohenstaufen, s. Staufen. lichenstein Albertne de -, ts. 255. Hohenstoffein, s. Stofelen, Hoheneulven, e. Sulza, Hohentrudingen, s. Truhentingen. Hohennrach, s. Urach. Hohenwart 166. (Einz Finrgegend bei Ehingen, unwelt des Einflusses der Schmieche In die Donau heiset nach dem Lagerhnch von Rotenacker von 1598 der Weiher Each oder die Hohe Wart. Danach die Anm. 7. zu ergänzen.) Hohinberc, e. Hohenherc. Hobinbüch, s. Hohenbuch. Hohinbure, s. Hoheubere. Hohiumar, Hochmanren, 411. Hohnhart 181. Hohonbuach, s. Hohenbuch Hohsiphusip, s. Ochsenhausen Hohstätter Hof, s. Hostetan, Holer, Marchmannus - 42 Holphart, s. Hohenhart, Hoinloch, e. Hohenloch. Hollandie comes Florentins, ts. 118, 193, Hoflock, s. Hoheuloch. Holzbach, rivulus, 392, Holvelfingen 249. Holzhaimergenelum ripa (Flurgegond) 352. Holohansen, s. Holzhusen. Holzheim 28. Holzhusen, - huein, Holahausen, (O.A. Göppiugen) 330. - (im churhess, Amte Gudensberg) 117. Holoschwang, Pfarrel, 378. Honberc, s. Hohenberc, Honorius, Onorius pp. (II.) 3. 14. 27. 67. 112, 194, 196, 444, Honscheit, Hahnenscheid? Höchstätt??. 116. Itopfau, Hopfowa, Höpfövvon, Wern miles de - 392., Wern fil. Wern de -406. Horb, Horba, s. Horwa und Horwe. Horhah (Hornbach, Beuedikt, Ahtei), Wernherne abb. da -, ts. 357. Horbe, s. Horwe. Horken & Horwa Horcheim, lo pago Enzgouwe, Horheim, -hein, Horrheim, Horrheim, 187, 334. - Gelphrad, Edler von - 436, Wdairicus plebanus in -, parrechianus in -

Horenherc, -bergh (Hornberg am Neckar), 61 \*

mark. 12.1 Horangosusis, s. Oreugowa. Horewa, s. Horwa. Horgensell, Horgun-, Horigancella 204. 274, 439, Horheim, .hein, a, Horebeim, Horl. Höri das - 97. 29. Horn, Horna, Horna, thurg. Bez. Arbon. 96. - bad. B.A. Radolfszell, 97. Hornbach, a. Horbab. Hornberg, s. Horenberg, - bad, B.A. 201. 401 Horne, S. Horn. Horninge, -gen, s. Hurninge. Horrheim, s. Horeksim. Horsenhusen, s. Orsenhausen. Horwa, Horba, Horewa, Horwe, Horwau, Horb, O.A.St. 390. - curla in -, Horbensis curia 890, 417. — Cono da -, ts. 58 (nicht Horben, bad, B.A. Bonndorf, wie Anm. 3-12 angenommen), adv. in Offenbuseu 137., Cuno et Waltherna fil. ej, de - , tss, 411., Cunradus molendinator de - 417., Waltberus de - 404., ts. 409. - O.A. 12. 210. 253, 290, 892. 898. 894, 400, 403, 404, 405. 407, 411, 411, 416, Hurwe, -wen, Horbe, Horb (O.A. Ravensb.), 20, 25, 86, 87, Horwe (Flurgegend) 352, Horwen, a Horwa und Horws. Horvelans comes de Tackensbore, ts. 94. Hosnusun cella, s. Ochsenhausen, Hossingen, s. Husingin. Hosskirch, s. Husseebirche. Hoststen (Hohstätter Hof), Viricus de -Hostiensis, s. Ostlensis. Hotsnni minus 66. Hutingen, Höttingen, 51. Höbaldus (71. 72.), s. Hubaldus, Hoyfen 224 Högelheim, s. Hugilheim Höggenbereb, Hohenberg (abgeg, Ost und Waldbezirk O.A. Ehingen) 69, 224, Honestoch, Hengerlanch (?) Hungerloch ?: 29, 30 Hopforenn, s. Hopfau. Hörningen, Houmunge, & Hurninge, Hösen, Hösun, s. Husen. Hovidorf, Hendorf. 172. Hözmann et fr. ej, Beshtoldus 406. Hous (Hofen bei Gachnaug im Thurgan). A. do -, sculifer Augiens, 144 Hesehaldun, Hewehaldun (Flurgegend) 352.

353.

Anm. 3, Z, 3 lies, statt 334; 281, Au-

Arnoldus ds -, ts. 280, 295 (NB, in | Hovveberg, mons. 400, Howelsaldun, a. Hovebaldun, Hrmodacbar, ts. 437. Hruodberi, ta. 438. Hrnodolt, ts. 438. Hubaldos, Hobaldus, Hugbaldos, Vhaldus (vgl. Humbaldus) diao, card. S. Adriani Hummstat, Hohenstatt?, 425. 9. - epps. Houtlens, 120, 192, 197, Homoldsberg, a. Honoldesberg, 202. - pbr. card, S. Praxedis 68, 71. 72 , tit. S. crucis in Jarusalem 113. 126. 439., tit, SS. Jobannia et Paull Hundesfuez 412. 413. 36., tit. S. Praxedis 36, 440. Huberhunderch, -perc, Hublichonderg, Hubichunberch, Hutschenberg (O.A. Ravensbneg ) 21, 25, - O.A. Tettnang, s. Stellmenriet Huchelingen, Heuchlingen, 28. Hübschenberg, s. Hubschunberch und Stelinnnelet. Hüffenhart, s. Hyfeliubart. Hüfingen, bad. B.A. 12, 99, 122, 174. 201. Hügelheim, s. Hogilheim. Hühlen, s. Hugelon, Hürbelsbach, s. Hurwinesbach, Hurben, a. Hurwin. Huete, s. Onte. Hüttisheim, s. Illttensbaim. Hüttlingen, s. Hutelingin. Hviellnbart, Huffenhart, 396. Hufo, ts. 438. Hngbaldus (68), a. Hebaldus, Hugelon, Hühlen?, 88, 92. Hugeswarta 400. Hugilheim, Rogelbeim, Hugetheim, 111. 114, 172, 195, 266 Hugo, Hügo, 307. - canon, S. Germani Spirens., ts. 342. - capellan, epl. (Constant.), ts. 154. - cellerar, (Constant.), 18, 335. - comes 126, 406, 408. 409. (vgl. Tawingen), de -, s. Cravvenegge, Dagesburo, Monteforti, Towingen . Werdemberch. - comea palatinus de -, s. Tuwingen. - ds -, s. Bliningen. Forbule, Gemeringen, Granebeim, iteldulfesheim, Herde, Hielingen, Sallesteten [Schopfheim], Sweindorf, Vrendorf, Wilare - decan , 18, 366, diac, card S. Angeli 182, 184, 186., S. Eustachii 349 , S. Eustachii luxta tempium Agrippe 180 - palatinns (vgl. Tuwingen) 231, 240, 292, 411, - ppus. de S. Stephano (Constant ) 364. - pbr. card. S. Martini tit, Equitil 283, 305. de - 402., ts. 410. - Oberh , In Ba-349. - Wormstiensis, ta. 301. den , 98 .. O.A. Lentkirch 69. 226. -Hugshofen, Kloster im Elsass 155. Ober-, Unterh., O.A. Rentlingen 137., Huiscuti, Olarente, 384. Adelbertus de - lib., ts. 138. Humbaldus (vgl. Hubaldus), diac, card, S. Husingin (Hossingen) Hillada de - 411.

Maria in via lata 31. - pbr. card. SS. Johannia et Pauli 36. Humberg, s. Huwinperch. Hombertus, Hambertus de -, s. Albesheim, Lenzburch. Hummelsberg, s. Hunoldesberg, Hunbertus, a. Humbertus, Hundersingen 70, 225 Hundeskelon (Flurgegend) 352, 353. Hunebnrg, s. jeunsburg. Hungen, hessendarmst, 1...G. 290. Hungertoch, s. Honerloch. Hunoldesbere, -pere, -berg, Hunoltesbereb, Hunoldispera, Humoldsberg, Hummelsberg, jetzt Kurrer, 61, 62, 148. Hunthalde, Einhalden, 88. 92. Hnnzelstobel, Hinvistobel, 88, 92. liügo (342) s, Hugo. Huneburg (Huneburg), Heinricus de -, fr. Cunradi Argentin. epi., ts. 313. Hyora, s. Vraba, Hürningen, s. Hurninge. Hyerwin, s. Hurwin. Rüsen, s. Husen Hurelingen (falsch), s. Stnzelingen. Burninge, Horninge, Hot-, Hor-, Hürningen, Hournunge, (Herrlingen), Siboldus IIb. homo de - 421., Oudelricus comes de -, ts, 60, Vodalriens de - 231, 240, 292., Voltiens, Viriens de - 63., ts. 75 , Virious ej, fil. 63. Hurninglo, Hirrlingen, 411. Hurwin , Itavinin, Burnin , (Hürben) Otto de - 162., ts. 289. Hurwinesbach, Hürbelsbuch, 28, Insachirche, Huskirch, -kirchen, s. Hasseeldreba Husen, Hausen, Hösen, Hösun, Hüsen, Huson, Housen, (O.A. Gerabroun) Wimarua de - , 1s. 387. - an der Schmntter, Volrich de -, ts. 379. - a. d. Würm, 399, 414, 415. - a. d. Zaber, Heinriens de -, ts. 357, - bei Altdorf, baier, L.G. Oberndorf, (?) 375. - bei Obermarchibal (O.A. Ebingen) 282. - im Kinzigthal 199. - ob Rotteeil 199. vor dem Wald 97. 201. - Edenhausen (baler) 375. - Kälberehausen 396. - Neckarhausen (zoller.) 409, 415... Conradus mil. de - 417., Guntrammus

Huson, s. Husen. Hussen, Husschirche, Huskirch, -kirichen, Russikirche, Hussinchlicha, Hosskirch, 21. 25. 86. — Chön-, Countadus de nobil. home 153., ts. 249. Dutelingin, Butilingun, Utilinga, Hattlingen, 66 (Hutil. nad Uitt.). 425.

Hutenhusen, Idelhousen, 304, Hutilingon, s. Hutelingin. Hutventach, 392, 393., Hutsenbacher

See 392, 393, 412, Huwin-, Huwanperch, Humberg 70, 225.

Hyllinus, Treverens, arpus., ts. 135. Hyrsaugia, -gienses &c., s. Hiragu. Hyrslanden, -lant, s. Hirslands, Hyrsiath, s. Hirslat.

## I und W.

Yach, fluy, Eigch, die - 50. Jacinetus, -cinthus, -cintus, diac. card. S Mariae In Cosmedin, -midin &c. 47, 56. 120, 180, 182, 184, 186, 197, 200, 202, 218, 229, Jacohus, diac, card. S. Marie in Cosmidym

247. - molitor 890. - Jacobus, sanctus, apis, 222, in -, s. Maguntia. -Philippus et -, s. Philippus. Yafa, Jaffa, s. Joppe.

Jagas, fluv., Jugat, Jaxt, die - 66, 192. 261, 300, 887,

Jagascoppe 438

Jagesheim, Jagetheim, 396. Jaget, die -, s. Jagas. Japatheim, s. Jacesheim. Januarius, sanctus, martyr, 103, 223.

Jaxt, die -, a. Jagas. Ibach 88, 92, Ichenheim 8

Idelhausen, s. Hutenhusen, Johannson, Johannousen, 352. Jendoch, Jendan, villa, 107, Jeniculi, castellum -, s. Feniculi.

Jericho 37 Jerusolima, -ae, Jerusalem, Therusalem 35. 37, 280. - patriarcha J. rosolimitan, 35. - S. Crux ibid., tit, ejus phr. card. Ardicto 226., Ardujuus 192 197, 202, 218., Gerardus S. 15., Huhaldus, Vbaidus, 113 120 126 - S. Johannia Jerosolinitani hospitaie (36) 37, 279, 280,, fratres domus ejus 365. - sauctum, dominic. Sepulerum ibid., Jerosolimitanum, (heil, Grab in -) 13., Petrus prior, et frat- Ingersheim, lugiheres-, lugireheim, Ingereh. res ejus 34.

Jestetten, had. B.A. 4. 15, 174. Jettenburg, s. Uotiubrugge. Ifflingen, Ob .- , Un .- , s. Uveningen.

Igeisberg, a. lringesberc. lhe - , Yhellugen , Ihiligen , Ihilinga , -gen,

-cin. Hiligen, Ihlingen, 411, 417. -Agnes de - 417. - Cunzadus miles de - 417., fr. Ilugouis senior, de - 416. - Dictericus et Hugo, maies, da -, tss. 272. - Hugo de -, ts. 210. senior cum nxore Petrissa 415., lunior fil. ej. enm uxore Mathilde 416., fil. Cunradi 416. - Marquardus fii. Hug. senioris 416., ej. nxor Helluigis 416., pinguis, mil. de -

417. - Volricus mii. de - 417. -Werndrudis, sorer militum de 416. -Warnherus at Dithericus fratres milit, 817

ibero (falsch statt Dieto), s. Raususburc, theronimus, scriptor (chartae) 360, 363, therusalem, s. Jerosoilma.

lbiligen, lbilinga, -gen, -gin, Ihlingen, s. lhelingeu.

Ihringen, s. Vringen. Ikilephelm 438. lidebrandus, s. Hildebrandus.

III, die - 12, 77, 155. Hier, Hillara fluy, 72, 95, 98, 139, 173,

204, 218, 238, 258 802, 805

Illeraichen, -aichheim, -eichen, s. Alchain - baler, Herrsch.Ger. 175, 204 Illerbacken, a. Bacheim and Bachin,

Illereichen, s. Aichain und Illereichen. Ittertissen, baler, L.G. 47, 92, 149, 173. 226, 305, 378.

Illiahausen 440. ilsfelt, Hilsweit, Itafeld, 107. - Diethe-

rus de -, mnl., ts. 141. Heesheim, a. Ulvenesheim, Imarus, Ymarus, Tusculanus epus. 23. 36. 48, 56, 71,

Imladeingin . Imiudingiu . Immendingen. 153, 172, 195, Immenhore 28

Immendingen, s. Imendelugin. Immenowa, Imnau, 392, 397, 398. Immenstatt, baier, L.G. 26, 72. Immersbach, e. Winnemannesbach, Imnau, s. Immeudwa. Imat. s. Umiste.

Indelhausen, s. Undelhusen Ingeitingen, Ingoldingen, 10, 198. Ingenriuti, -rutthi, Engenreute, 86. 87.

Gr , Kl. , 437. - Adelhertus , Albertus de - lib, ts. 40, 45. Ingeslugen, Insingen, 39. Ingihereshelm, s. lugershelm.

Ingilupheim 438. Ingirsheim, a. lugersheim. Ingoldingen, s. Ingeltingen. Ingolstatt, baier, L.G. 169. innocentes, sancti, 223.

Innocentius pp. 11. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 11. 15, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 58, 101, 111, 112, 172, 173, 196, 198, 219, 241, 265, 444, - 111, 331, 333, 335. 836. 345. 346. 349. 363. 371. 374, 377, 384,

Incingen, s. lugesingen. Insulas, monast. S. Michaells ad -, s.

Wengen, Kloster in den -. de -. Adila et Wilbirgis eor, conjuges Joannes, Ibohannes, Johannes, abb. monast, S. Georgii in Sylva nigra, 10., de Sunpenshelm, te. 141., Zwyfuldens, 420., Aht im Schottenki, zu Regenshurg 72. - adv. de Baden, ts. 358, 360, 361, - cancellar, (Frid. I. imp.), imp. anl. 0., ts. 244., 259. 260. - cellerar. 338. - comes de -, s. Spanheim. de -, a. Arelato, Betenhusen, Bruinshorn, Schalnn, - diac. card. S. Angeli 202, 218 . S. Mariae in Cosmidin 349, 377 (S. Rom. ecclas, canc.)., S. Marias in via iata 377., S. Mariae novae 71, 440., SS, Cosmae et Damiaul 377., SS, Sergil et Bachi 440. - epus. Albanensis 349, 377., Argentinensis, ts. 432., Prepestinus 283. 305. , Sabinensis 173 , Spirensis 107 .. - Felix, phr. card, tit. S. Susannas 253, 305, - notarins (scriptor chartae) 302., notar, pieban, de Wisele, ts. 368. - Paparo diac, card, S. Adriani 56, - ppus, de S. Germano (Spir.), ts. 207, 211, 227, - phr. card, S. Johannia et Pauli, tit. Pamachii 73, 180. 182, 184, 185, 197, 200, 202, pbr, card. tit. S. Auastasiae 197, 202,, S. Marci 197,, 200, 246., S. Priscae 349., S. Stephani in Celio monte 283, 349. - scolasticus (Wirzeb.), ts. 146, 161, - subdiac. et notar, S. Rom, ecclas, 349. - Sanctus Johannes, Joannes, In -, s. Alosbach, Megenheimeswilars, Ursperc, - Almoscngeber, der - 37. - apis., evang. ewang, 6., fest. ejus 242., in -, s. Novum monasterium, - haptista 103. 222, 415 (Thohannes habtistal.. - eius dom. hospital, fratres lu -, s. Jerosolima, monaster, (vgi. Biahivron) abb. Wernbergs 125. - martyr 103. -S. Johannes et Paulus, 223. eor. phr. card tit. Pamachil Cenclus 349, 377., Johannes 74, 180, 182, 184, 185, 197, 200, 202., Melior 247, 283., Rainerius 229., tit, eor. pbr. card, Humbaidus 36.,

Lucas 8, 15, - S. Petrus at -, apii., Italica expeditio 80., Ytalici epi, 136., He- | Landegerus da -, a. Tila. Johanningun 16. Joppe, Yafa, Jaffa, S. Petri eccia, in -35. 37. Jordanis dapifer, ts. 302. - pbr. card. tit. S. Spsappae 71, 72, Iphabona, Ippehouen, Iphefen, 280, 438. Ipbigonna 438. lehofen, lepshonen, a. Iphahous, Inpenriet . -risth . Invenried, 86, 87, 92. Istingen, s. Ubetingen. Irchel. Buch am -, s. Buch. Irine, Irineus, Yrineus, can. (Spir.), ts. 64., - cleric, (Wirzeb.), ts. 34. - decan. (Hetbipol.), ts. 365. - laic., ts. 34. -- ilb. bomo 395., ts. 394. - pinesma, te. 157. Iringesbere, Igelsberg, 403, 407, 408. Iringus a Iring Irmboldeswillare, Irrmennauceiler, 28. Irmelshausen, s. Irminoltesbusan. Irmanfeldus (censual Film) 425. Irmaneart, Irminearda, -gart de -, s. Dedilingen. - et Gisela sorores, ancilise S Auralli 305 - fills Halprick march da Ruomespero 422. Irminoltesbusen (Irmelshausen), Boppo de -. ts. 300. Irrenberch, Irrenberg 88, 92, Irrendorf, s. Urendorf. Irrmannsweiler, s. Irmboldsswilare. Irginogn, s. Ursin. Iralingen, s. Virslingen. Irsutus comes, s. hirsutus, Isar. dla - 79. Izeishansen, s. Ysolteshusen. Isenbach (Eisenbach). Dito da - mnl. te. 170. Ysenburg, (Eisenburg), Halprich von -Isenburg. Isenburk, Isinbure, Ysinbureb. Hiltaboldus, Hiltibolt de - Ilb., ts. 272. 411., nobil. 416. Ysenhaim, Essenhaim 392. Isanine, Isinin, Isnense, Ysnense monast.

Lamardingan, s. Lademntigin. Lampertheim 289. Iony, 58, 264, 265. - abb. Marcwar-Lamprehtestein 413. dus, Marquardus Ibid, ts. 170., 265. Lana, (Ober-, Mitt .- , Nied .- ,) Leowinon, Isir, Rudolfus da (oder dictus) - mul. Louen, Lounen, Lounen, Lunen, 20, 21 Helprick march, de Ryomsperc 422. 25. S6. 92. - S. Oswaldl at S. Geor-Isnensa, Ysnensa monast., Isny, s. Isenine. Ysolteshusen (Isolshausen), Adelbertus, Niederlang 21, 25 86. - Oberfonnon. Wimarus, Liutpertus, tres germ. fratres -Ivonen, Obernionon, Obertana, S6. 92. de - 396. - I. G. 25 93. Ha. s. Fita. 25. 86. 87. Ita domina, soror Waltheri de Lomershelm I.andau, rheinbaler. Kanton. 207. 358.

(Splr.), ts. 45.

Lambesbub, Marcwardus -, ts. 357.

Lambrecht, Sanct -, s. Lamberti mons.

lien 276 911 Landsobere (Landsberg), marchio Teode-Ittenhausen, s. liittenhosen. ricus de - at el, fratres comes Fride-Ittingshausen, s. Vttingenshusen. ricus at comes Dedo, tss. 193. Judas traditor 269. Landoldus de -, s. Wincelna. Juditha de -, a. Wachendorf, - matrona, Landoifus de -, s. [Scuzingau] and Seoej, fil. Itovdolfus 401. luirgen. - apus. Brixinensis 431. Julius, phr. card. tit. S. Marcelli 113, 440. Landsberg, s Landesberg, Juncholz, Janghols, 28. Landshausen, s Nauthoheshusen, Jussenweller, Justinwillare 69, 225 Lanfrides, abbas Campidosensis, ts. 205. Justacius, abb. de Hemmerode, ta. 368 Langenall, s. Alba. Jystingan, -gin, (Justingen, Schloss.) Ans-Langenargen, s. Argun. beimus de -, lib. homo, ejus mater Maht-Langenan, s. Nawe. bildis 363., Billunens de -, ts. 216. Langenrickenbach, s. Richenbach long, Ivo, diac, card. S. Mariae In Aquito 3. Languarthal 42 - pbr. card, tlt, SS. Laurentil at Da-Longrein, s. Lauchrain. masi 15. Lapide curtis in -. Hof am Stein, 109. Lapide, Hainrieus da -, ts. 323. Las, Lous, 20, 25, 87. L. comes de - , s. Heifenstein Osttingen. Lateranum 7, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 23, - de -, s. Bubel, Staufen. - ppns., 30, 31, 84, 36, 55, 56, 111, 113, 120, s. Neuhaus. 125, 127, 129, 131, 197, 198, 200, Lags. s. Las. 201, 202, 270, 306, 309, 314-316, Laben. auf der - 29. (vgt. 1.5bon.) 331, 333, 845, 346, 349, 371, 384, Laborans, diac. card. S. Mariao in portico, 443. - Lateraneuse concillum 14, 173. 180. - phr. card. S. Marian trans Ti-Latina, monaster, de - 37. berim . tit. Calixti 218, 226, 229, 246 Lato Lapide (Breitenstein), Rodolfus da -, ts. 394, 395, Lademptlein, Lamerdingen, 375.

Laub 29. Ladenburg, bad. B.A. 397. 1.dhn 92 (vgi. Mittimwalda). Lanbach, s. Lovba. I. antersbach, 261. Landbach (O A. Saulgan), Löichach, Lappack, 233, 350, 384. Lantersteiner Weg 261. Låger, Bertoldus onl dicitur - 419. Laubeck, s. Loubecco. Lauben, s. Loubon. Lahr, bad. B.A. 2. 12. Laichingen 126. - Manigoldus da - 139. Lanchart, die - 213. Lalling, s. Lollingen. Lauchdorf, s. Lubtorf. Lamberti, cassia -, s. Casale Lamberti. Lands, Lodi, 134. 136. Lamberti, mons saucti -, Sanci-Lam-Landa e Luden. Lanfen, am Necksr. (O.A. Besigheim) Lobrecht, 32. - abb, 141., abb, Sleebarfeu, I.ofa, Loufen 135, 438. - comes dus, ts. 141. Robbo de -, ts. 13, 161. - am Rhain, Lambertus, s. Hals. - ppus, S. Trinitatis,

Löfen, 96.

Lauingen, 81. baier. L.G. 29, 165, 169. 264 Langkeim, Lophelm, Loppe-, Loup-, Luphaim, Lupheim. 70, 225, 304. - Bertholdes studdes do - mel. 212, 213, -O.A. 47, 113, 139, 164, 171, 173, 210, 213, 242, 290, 305. Laureacense monast. Laureacus, s. Lerch. gil capella ad -, S. Georgen Kapelle in Laurensis eccla , Lorsch Kloster, 441. - abbas Heinricus 441., Sigehardus

(Lanris[ensi]s) 318. - moneta 441. hessendarmst, L.G. 290. Lanchrain, -rein, Lancrein, Lancrein, 20, Lanceutius, sanctus, martyr, 222, - in Lucina, pbr. card. ejns Albertus 180. 182, 184, 175., tit. ejns Anseimns 8

15. - Lanrantius et Damasus sancti, tit, | Leustellen, s. Lensteten. eor, phr. card. Ivo 15., Otto 173. Lauris(ensi)s, a. Laurensis eccla-Lausaupensis epatus, 96, Lautenbach, s. Lutenbach. Lauter, die - im Eisas 343. - audl. der schwäh. Alb entspriugend, Zufinsa der Donay, 367. Lauterach, s. Lutra. Lauterbrunn, s. Laterbrunnen. Lauterburg, (so durch ein Versehen in der Anm, 1-3) 45 (es ist Hagenau zu verhessern). Lautersheim 261. Lauterstein, s. Lutgerstelgem. Lauterthal, das - 179. Lech, der - 164, 192, 233, 242, 247. Leches - , Lechsgemunde , Lechslmuude ( Lechsgemind ), comes Diepoldus, Technidus, de -, ts. 163, 232., fielnricus, uxor ej. Luicardis ao fil. Volchradus 80 Lechthal, das - 24. Ledinchouin 153. 154. Leidringen, s. Lidaringen. Lelgast de -, s. Ciepsheim. Leimbach (had. B.A. Pluliaud.), s. Llmpach, nud (O.A. Sulz) Linthach. Lelmershem, s. Lomeresheim. Lalugewillare, Lengenwyl, 119. Leiningen, s. Linlage. Leinstetten, s. Linsteten. Leistetin, s. Lensteten. Leiterebach 261. Leitheim, s. Litun Lemannus lacus, Bodensee, 204.274 275. Lencenburch, s. Lenzburch. Lengenwyl, s. Lelngewilliate. Lengenelt, Lingenfeld, 135. Lenginauch , Laugnach , Lengueu , 3. -Volkerus de -, ts. 3. Lonsteten, Lei-, Lonstetin, Leustetten, 119. 231, 292, 307, Lonzburch, Lencenburch, Lenzeburc, -hurch, Liusteten. -stetln, Leinstellen, 403. 417. (Lenoburg) comes linnhertus de -(et fr. el. comes Oudairleus), ts. 98., Oudai-, Oudelriens, Viricus de - 60., ts. 63, 82. - Kant, aarg, Bez. 4. i.eo, sanctus -, s. S. Leon. Leodlensis epus. Heinricus, ts. 135. Leon, Künigreich - 262. Leonberg, O.A. 110, 210, 261, 392, 397, 399, 404, 414, 415, Leopoldshafen, s. Schräg. Leopoldus, s. Liutpolt, Leowinou, a. Lana. Letoi, s. Lezen. Leupoldus, s. Llutpolt.

Leutkirch, O.A. 72 92. 98, 113, 167, 171, 173, 213, 233, 311, 869, Lewanstaln (Löscenelein), Godefridus comes de - ts. 301. Lezen (Letei). Chonradus miles da -, ta. f.ivggarda, s. f.intgarda. 144 Lichtenstein, Burg, s. Lichtinstain. -Fürsteuthum 98. Libanon 37. Lichtluwillare (250), s. Slihtinwillare, Lidda, Ludd, der hell. Georg von - 37. Lideringen, Leidringen, Leidringen, 10. 198. Liebenriute, Liebenrenie, 88, 92, Lieheradis (mulier) 42. Liehtinstain (Lichtenstein, vgl. diesen). Gehahardus de -, mnl. Heiur. march. de Ryomsperc, 422. Llenzegowe, pagus, Linh(l. e. Linz)gowa, Linegen, der -, 119, 440, Lienvingen, a. Linzingen. Limbach, s. Limpach. Limburg, Bened Ahtel, s. Limphorc. Limpach (Leimbach?, O.A. Spiz, vgl, Linttes. 139. Limpach, Limbach (baler), 425. Limphure, Lint-, Lymhuro (Bened.Ahtel de -, ts. 342, 344., Wolframmus da ts. 357 Limpure, Heinricus dux de - et ajus filli Heinricus et Waltauen, tss. 297. Liucgenheim, s. Linkenheim. Lincgisen, Linx, 8. Lingenfeld, s. Longevelt. Linggehnheim, s. Linkenheim. Linhgowe, s. Lienzegowe, Lininge, -n. (Attleiningen) Emecho, Emicho comes de -, ts. 63. 75. 297. Linkenheim, Lincgon-, Linggehu-, Lluklnhelm 100, 133, 183, - Birthelo de -, ts. 410., Hartnidus), de - 394., Manegoldus, -golt da -393 (iib.), 401 (mil.), 403, 406, Lintbach (Leimbach ?, O.A, Sulz, vgl. Limpach), Manegoldus miles de - 401. Linthure, s. Limphure. Linæ, s. Linegisen. Linngau, der -, s. Lienzegowe. Linzingen, Lienvingen, 441. Lippertareute, s. f.vipretisruti. Lippertameiler, s. Lluharadeswiler. Lisga (Liegan, der -) Vto comes in 117. Litun, Leitheim. 80.

Litzelburg, s. I.ncelunburc. Lituelshausen, s. Luzelenheim Lipbersdeswiller, Luberateswillar, Lippertssceiler 58, 92, 98, Linbyke, David ppns. de -, ts. 302. Llupoidus, s. Llutpolt, Llutersteln (vgl. Lutgersteigem), 261. Llutfredus (401), -fridus, -frit, Lui-, Luit-, Lutfridus (vgl. Lupfridus) 401, 403, 404. - Abt von Hirsau 384, - de -, a, [Altingen], [Heimüdlshein], Richt, Rode, Rosserith, - decan. S. Pauli in Wormat. 411. - fr. de S. Paulo in Wormat. 407. - jugen, homo 407., sedens in Unisyritare 408. - plehanl in Nallingen antecess, 332. - subdiac. (Angust.), ts. 442. Liutgarda, -gart, Lluggarda, Lulcardis, Lultgarda 420. - comitissa 80 (vgl, Lechesgemande). - de -, s. Bultron, [Witinceul. - Hustr. femius 421. Liutoldus, Lütolt, Lutoldus, ts. 39. - de -, s. [Nagaltha], Regensherch, Tegervelt. bach), Albertus de - Heinricus fr. ej., Llutoffus, Lud-, Luit-, Lud-, Lut-, Lutolfus, 42. - cleric. (Wirceh.), ts. 34. de -, s. Achalm, Bortfelde, Dassele, Ställingen. Limburg in Bheinhalaru), abb. Viricus Liutpertus (vgl. Lödebertus) de -, s. Ysoltechnicen Liutpoit (234), Leo-, Leu-, Liu-, Lu-, Lupoldus, Lapolt de -, s. Hirzberch. dux Austrie, ts. 90. 98. 234, 280, 293., et Stirfae, ts. 301. - elect. Wormsclens . ts. 313. - ppus, malor, eccle. in Wormst., ts. 297., Niwe-, Nuhusens., ts. 220, 269, Lluzenhart, Lpclnharth, 1.üclnharht, Luitsenhart, 405. 418. 419. - Wipertus ilh. homo de - 405. Lixheim, Alt-, s. Luchashelm. Lobenhausen . l.ohen - . Loihhenhusen. Lousnhuse, Cralto de -, ts. 169., Walterus, Waltherus de -, ts. 1., et. fr. snus Engehardus, Engelhardus, tss. 13. 32. Locarden, s. Lochgarden, Lochen, s. 1.ochun. Locheukeim, -kein, Loghelm, Lvoehenkeim, Lochigheim, Lochgau, 40, 45, 100. 179, 183, Lochgarden, Locarden, Lockharten, Lochgarten, Louisgarde, 32, 54, 94, 273. Lochup, Lochen, 86. Locwilre 16. Lodewicus, s. Ludewicus. Lodi, s. Lauda.

Lovfa, Löfen, Loufen, s. Loufen.

488

| 200                                         | Otto dan retronen registeri                  |                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Lodowicus, Lodwicus, e. Ludewicus.          | Lölcbach, s. Laubbach.                       | Ludwinus, mnl. S. Petri in Owrengowe, ts.   |
| Löchgan, Löchigheim, s. Locbenkeim,         | Louisgarde, Lovkharten, s. Lochgarden.       | 106.                                        |
| Löffingen (Irriga Deutung), s. Louingin.    | Lounon, s. Lana.                             | Lunon, a. Lana.                             |
| Löhne, dle - 233,                           | Loupebalm, Loupbalm, s. Laupheim,            | Lütsel, s. Lucela.                          |
| Lognon, s. Lana.                            | Lörke, e. Lorch.                             | Lütuel, die - 827.                          |
| Lorrach, bad. B.A. 4. 11. 118. 174.         | Lovneswilare 28, 29.                         | Lutuelstein, Kant., Kantonsort im Elsass,   |
| 444.                                        | Louanie, lieluricus dux -, ts. 297.          | 116. 201.                                   |
| Lowenstein, s. Lewenstein.                  | Louenhuse, 1. Lobenhausen.                   | Lütsenhart, s. I.luzeubart.                 |
| Lofen, s. Laufen.                           | Lubarateswilar, s. Liuberadeswiler.          | Loezheim, s. Luzheim.                       |
| Logbeim, s. Lochenkeim.                     | Lucas, pbr. card. (scriptor buliae) 4., pbr. | Lufingen, s. Lucingin.                      |
| Logreño, s. Lucronio.                       | card, tit, SS. Johannis et Pauli 8, 15.      | Lugen, s. Lucum.                            |
| Luhtorf, Lauchdorf, 375.                    | - sanctus, ev- ewangelista, 103. 435.        | Lulcardis, s. Liutgarda.                    |
| Lolbbenbusen, s. Lobenhausen                | Lucca 276.                                   | Lulfridus, s. Liutfredus.                   |
| Loisach, dia - 79.                          | Luceia, Lûtuel, Abtel, Christiauus abb. de   | Luinsa, s. Lungece.                         |
| Lollingen (Latting), Pabo de -, ta. 79.     | -, 81. 231. 239. 291.                        | Lvipretisruti, Lippertereute, 119.          |
| Lomeresheim , Leimershem , Lomersbeim,      | Luceian-, Lucilambure, Litaelburg, 58.       | Luitfridus, s. Liutfredus.                  |
| (L-m) Adelbertus et, fr. saus Bertol-       | 375.                                         | Luitgarda, s. Liutgarda.                    |
| fos da -, tes. 110., Conrat, Cüuradus,      | Luchesheim, Lukesbeim, Altlinheim, cella     | Luitelfus, s. Liuteifus.                    |
| Cünrat, Courados de - 44., lib., ts.        | 10, 12, 198,                                 | Lvitzelenburg, Wairamns de - nobil. vir,    |
| 59, 104., ts, 133., Diemarus de - lib.,     | Lucia, sancta, virgo 223 ej. iu Ortbea       | ts, 432.                                    |
| ts. 211., Waltherus de - 43.                | diac. card., dui, pps. camerar. Centius      | Lukesheim, a. Luchesheim,                   |
| Lougebardia 386.                            | 309., diac, card, ad Septa Solis Pelegius    | Lungsee, Luinse, Lause 68, 92.              |
| Lonun, s. Lana.                             | 377.                                         | Lüclubarht, s. Liuzenhart.                  |
| Lopheim, s. Laupheim.                       | I.acilunhare, e. Lacelanb.                   | Lüdewich, -wicus, s Ludewicus.              |
| Loppenhausen , Loppinhausun , - husen,      | Lucina, s. Laurentius, sanctus,              | Lüdoifus, s. Liutoifus,                     |
| -husin 172, 195, 266,                       | Lucinharth, e. Liuzenbart.                   | Lyochaukeim, s. Lochenkeim.                 |
| Lorch, Lorcha, -e, -ein, Lurecha, -e, Lo-   | Lucius, Lutius, pp. 111. 80. 151. 192.       | Lüpotdus, s. Liutpoit.                      |
| rich, -e. Lörke, Laureacus, Laurescensa     | 219. 222. 224. 226. 228. 229. 230.           | Lütoifus, e, Liutoifus.                     |
| cenob, &c., Laursacsuses, Les monachi       | 239, 241,                                    | Lütelt (39), s. Liuteldus.                  |
| 4. 5. 32, 77, 139, 264, 294, 295, 436,      | Lucronio, Lucronium, Lucronium, Logrono,     | Lupfridus (vgl. Llutfredus), canon. da Niu- |
| 441. 442. eccia, b. Mariae in - 32.         | 259. 260 ·                                   | bustn, ts. 221.                             |
| 83. 139. 151 abb, ts. 431. 433.,            | Lucum, Lugen?, 87. 92.                       | Luphaim, -beim, s. Loupheim.                |
| Craft, Craftdo, Crafto 4, 77, 139., Hein-,  | Ludd, s. Lidda.                              | Lupeldus, Lupelt, s. Liutpolt.              |
| Hainrieus., ts. 163, 216, 264., 299, -      | Luden (Lauda), Heinricus de -, ts. 146.      | Luppach, s. Loubbach.                       |
| adv. ds -, Heinricus, ts. 330 de-           | Ludewicus, Hindounicus, Loda-, Lodo-,        | Lupus comes, ej fit, Didacus 259 Di-        |
| can, Adelbertus de -, ts. 330, - Hein-      | Lod-, Lödswicus, Ludswic, Ludovicus,         | daci da Mena 259 , merinus regis 259.       |
| ricus de -, ts. 295., Heinricus, Bern-      | -wirus, Liidewicus, -wich, Ludwig, ts.       | Loscheim, Lussheim, All-, s. Luzheim.       |
| gerus, Adelhertus de -, tss. 216.           | 39., 231., ts. 360 Abt von Beben-            | Lustenowe, Lustenau, 166 Walterus           |
| Lorsch, s. Laurens, eccla.                  | bausen 349 adv. (eccle. Denkeu-              | de -, moi , ts. 272.                        |
| Lossburg 401.                               | dorf) 13 comes 240, 292, 307.,               | Lutenbach, Lautenbach, 87, 92.              |
| Lotarius, Lother, s. Lotharius,             | ds -, s, Heifenstain, Oettingen (Graff       | Luterhrunen, -binnne, Lutirbruniun, I.au-   |
| Lotbaringlae dux Matheus, ts, 63,           | von -), Sigemaringen, Wittemberch            | terbrunn, 20. 25. 86.                       |
| Lotharius, Lotarius, Lothar, diac, card.    | comes, comes provincialis, ts. 94., de -,    | Lutersbach 261,                             |
| SS. Sergil et Bacbi, 283, 305 im-           | s, Turingia, - de -, s, Berga, Dör-          | Lutersteiner Weg 261.                       |
| perat., rex 14, 38, 57, 58, 112, 173,       | uvu, Gamundia, S. Leon, Spitzenberg,         | Lutfridus, s. Liutfredus.                   |
| 196, 399, 400, 409, 410,                    | Wimpina (cierie.) duus. de -, s.             | Lutgersteigem, Lut Persteigem, Lauterstein  |
| Lothinwilare, Lottenweiter, Ob , Un ,       | Wirtemberch fr. Cunradi pincernas,           | 256, 260v, 261,                             |
| 274.                                        | ts. 169 Herzog in -, s. Bavaria              | Luthardus de -, s. Meineresheim,            |
| Lovba, Laubach (O.A. Biberach), 172.        | pbr. de Uulswilare 406 rex 16                | Luthenrieth 96.                             |
| Loubecce (Laubeck), Heinricus de -          | Romanor, imperator, rex, (plus) 37L 372,     | Luthrsha, s. Lutra.                         |
| 325.                                        | 438, 439., IV. 434, 435 valimeister,         | Lutius, s. Lucius.                          |
| I.obon, Laub?, auf der Loben?, 28. 29.      | ts. 360.                                     | Lutoldus, a, Liutoldus,                     |
| Lonbon (Lauben, baist, L.G. Mindelheim,),   | Ludolfus, s. Liutolfus.                      | Lutolfus, s. Liutolius.                     |
| Otto de -, ts. 423,                         | Ludovicus, Ludowicus, s. Ludowicus.          | Lutra, Luthreba  Lanterach  Heluricus de    |
| Lödebertus (vgl. Llutpertus) de -, s. Ston- | Ludwigsburg, O A. 14, 45, 75 110, 210        | - et duo fil. Herimannus et Heinricus.      |
| fenhere,                                    | 272. 295, 438.                               | tss. 149. — Heinricus pincerna ds -,        |
| Lodenicus, s. Ludewicus.                    | Ludwigshafen, s. Sernolingen.                | ts. 292.                                    |
|                                             | Same yearlen, s. Sernoungen.                 | The Market                                  |

```
106.
                                              inon. s. Lana.
                                              itsel, s. Lucela.
                                              ülpel, die - 827.
                                              üluelstein, Kant., Kantonsort im Elsass,
                                              116, 201,
                                              ütsenhart, s. I.luzeubart.
                                              pezheim, s. Luzheim.
                                              ufingen, s. Lagingin.
                                              ugen, s. Lucum.
                                              ulcardis, s. Liutgarda,
                                              ulfridus, s. Liutfredus.
                                              utnsa, s. Lungece.
                                              elpretisruti, Lippertereute, 119.
                                              uitfridus, s. Llutfredus,
                                              uitgarda, s. Liutgarda.
                                              uitelfus, s. Liuteifus.
                                              vitzelenburg, Wairamps de - nobil, vir.
                                              ts, 432.
                                              ukesheim, e. Luchesheim.
                                              unasee, Luinse, Lunse 88, 92.
                                              aciubarht, s. Linzenhart.
                                              adewich, -wicus, s Ludewicus.
                                              adolfus, s. Liutolfus,
                                              voebaukeim, s. Lochenkeim.
                                              apotdus, s. Liutpoit.
                                              atolfus, e, Liutolfus.
                                              ütelt (39), s. Liutoidus.
                                              upfridus (vgl. Llutfredus), canon. da Niu-
                                              bustn, ts. 221.
                                              uphaim, -beim, s. Loupheim.
                                              upoldus, Lupolt, s. Liutpolt.
                                              uppach, s. Loubbach.
                                              upus comes, ei fil. Didacus 259. - Di-
                                              daci da Mena 259 , merinus regis 259.
                                              oscheim, Lussheim, All-, s. Luzheim.
                                              ustenowe, Lustenau, 166. - Watterns
                                               de -, moi, ts. 272.
                                              ntenbarb, Lautenbach, 87, 92.
                                              uterbrunen, -binnne, Lutirbrunnun, Lau-
                                              terbrunn, 20. 25. 86.
                                              utersbach 261.
                                              utersteiner Weg 261.
                                              utfridus, s. Liutfredus.
                                              utgersteigem, Lut Persteigem, Lauterstein
                                              256, 260v, 261.
                                              uthardus de -, s. Meineresheim,
                                              uthenrieth 96.
                                              uthrsha, s. Lutra.
                                              utius, s. Lucius,
                                              ntoldus, a. Liutoldus.
                                              utolfus, s. Liutolius,
                                              utra, Luthreba (Lanterach) Heluricus de
                                              - et due fil. Herimannus et Heinricus.
                                              tss. 149. - Heinricus pincerna de -,
                                              ts, 292.
Ludwigshafen, s. Sernolingen.
                                           Luntra, Attlautern, 437.
```

Louingin, Luwingin, Lufingen (nicht Laffingen, wie S. 114. Z. 2. v. o. gedeutet 1st), 111. 172. 195. 266. Luzalenbeim, Litusishausen??, 96. Lucers, Kanton, 114. 174. Luz-, Luesbeim, Luscheim, Alllussheim. 100, 124, 140, 141, 183, 318, 319, Luzman, lib. home, 401. Lymbure, s. Limpbure.

Machalmeswijare 28 Macheda, Maqueda, 259, 26099. Machtilda, s. Mathilda. Machumeria, s. Mahumeria. Mackenheim, s. Magerbein. Maron 60 Madach, Madachhofe, 188. 307. - siiva 82. Madeburgensis aeps., s. Magdsburg. Madelberc (355), -berch (370), -berk (237), s. Adelbere. Madenberg, s. Matthenberc. Maderolo, Maderuelo, 259. Madliberg (249), a. Adelberc. Madrid, Madrit, 259. 261. Madlingen, Kloster, 30. Macretsch, Meretsch, 87, 92 Marstetten, s. Marsteten. Magadhurgensis, s. Magdaburg. Magam, Magan, 257. Magdeburg, Erzbisch. Bernhard, Burkhard von - 288, - Made-, Magad-, Magdeburgensis aeps, Ber., ta, 258., Hartwicus 399., Wic- Wigmannus, ts. 94. 118. 169. 193. - burchgravins Gabahardus, ts. 297. - urbis prasfectus Hermannus, ts. 399. - vicedus. Heinricus 399. Magenheim, Maginhaim, (Magenheim), Erkengerus de - , ts. 342., Sceizolfus de -, ts. 40., Siboto et fr. suus Wolricus de -, tas. 357. Magerbein, -beni, Mackenheim?? 10 198. Maggenhart 148. Magis, Mais, Ob .- , Un .- , 20. 21. 25. Magnus, sanctus, epus. 223. Magontinus, s. Maguntia. Maguntia, Mogentia, Mogunela, Maine, 318 827, 329, 381, 392, - Maguntina eccia. 220. - sinodus 220. - Kreis 392. -Magon-, Magun-, Mogon-, Moguntiuns, Mammingen, -gin, s. Memmingen. Magun-, Mogontiens, Magnn-, Mogunti- Mammo, Heinricus - (Novi Monast.), ts. 238. neus., M-ac, M-a sedis aepus., aepi, Mampen, Manuen?, 69. 224. 131. 220. - avpus., et acauc., et Germ., Mandebingen, Mantechingen, Schwabmanet totlus Germ. acanc. Adelbertus 13, 16., Arnaldus, Arnoldus 76, 82, 93, 94, 98 118 , Christianus , Cristianus 156, 163. 193. 214. 216. 232., Contadus, Chota- Manderschoid 368. dns 89, 90., 43., ts. 301., 313, 328., Manegoldus, -galdus (439), -golt, Man-,

Orts- und Personen-Register. Hain-, Hein-, Henricus, 33, 58, 63, 66., | 93., Petms, ts. 432., Sifridus, Sigefridas 373. 381.; aepus., epus. Sabiensis Cunradus 262, aepus , patriarcha Aquilegens., ts. 317. - decan. Celzolfus 399, 405. - electra Conradus 148, - S. Albani abb., Mogunt, sedia fudex, H(einricoa), 220. 221. - S. Jacobi in Mogontia abb. E(sechius), 220., Foipertus, ts. 263. Mahalbarc, Mahtberg, 50. Mahomaria, -meria, s. Mahumeria, Mahrtorf, s. Marcdorf. Mahtiidis, Mahthiidis, s. Mathiida. Mahtolf, senior Hirsang, monast, , ta, 104, Mahn dux 231, 239, 292, Mahumeria 35. - Machumeria, castrum Maome, Mahomarie; grosse Mahomeria, kleine, parva 87. Maichingen, s. Mechingen. Maierswiler, Meierswiler, Maraweiler, 88. 92 Main. s. Mogns. Maingen 372. Maine, s. Maguntia Mais. Ob .- Un .- s. Magis. Maisclatein, s. Maizel- und Maiszelestain, Maisenthal, (jetzt) Marienthal, Maisuntaie 170. Maizelstain, Untermaigelstein (baier, L.G. Sonthofen), 246. Maizzelestain , Moiselstein (baler. L.G. Immenstatt), 69, 224, Malans, s. Melances, Malbotasheim, Malmisheim, Malmisthein, Malmsheim, 256. 260 ... - Garlahus da - 399., fil. aj. innior Sigeb(ertns) 399. 400., but, fil, Gerungus 400. Malisch, s. Mals. Maimisheim, Malmisthein, Malmsheim, s. Malbotesheim. Mais, Malisch, Malsc, Malsch (bad. B.A. Ettlingen), 408. - Anshelmus de -408., ts. 410. - B(ertholdus). da ts. 51. Bertholdns de -, ts. 360, 363 - Regisboto, comes de -, ts. 408. Maleca, Malege, Malach (bad. B.A. Wiesfoch), 100, 181. Malger Heide (vel. Nodies) 92. Malsge, s. Maisca. chingen, Schwabmunchen, 246. -Halprich, canon, ts. 379, - baler, L.G. 247, 378, 379,

Mauigoidus 422. - abb. (Hirsaugieus.) 104., S. Blasii 265, 270, 331., S. Gaorgii in Nigra Siiva 198., S. Odefrici sec. Constant. civitat, (Krenelingen) 439., de Tegerense, ts. 289, 293, - comes de -, s. Rordorf, Veringen, - de -, s, Laichingen, Linsteten, Lintbach, Onenbaren, Otholfeswanc, Sibenech, Witeliniswilare. - at finincious, filli Marquardi comit, 170. - 6i, Marehwardi comit, 142. - fr. Waltharf Angust, epi. 142, lib, homo 393, - palatin, com. pater Gualtheri August, epf. 30, 55, - ppus. eccie. S. Petri in Marhtei, monaster. Martheliana. 281. 315. 339. - prior (In Richenbach) 416. Maniradus, phr. card. S. Cecilie, 180., S. Sarinae 113 Mannenbach fluvius 50. Mannheim, 396. Mauninesröti, Mennisraute, 167. Mantechingen, s. Mandahingen. Manxilia, s. Maseila. Manuen, a. Mampen. Mauzenbüsh 66. Maome castrum, a. Mahnmeria. Maqueda, s. Macheda, Marbach, s. Marpach. Marcdorf, Mahrtorf, Marchdorf, - dorph, Marhtorf ( Markdorf), Bruno da -, ts. 138., 143, 144., Hain-, Heinricus de --. ts. 90, 93, 205., Hermannus de - 81. 231, 239, 291, Marcellinus, sanctus - et Petrus, martyres 223. Marcellus, sanctus -, tit, ej. pbr. card. Adelardus 247., Fidantins 305., Julius 113. 440 , Petrus S. 377. Marchdorf, s. Marcdorf. Marchoifus, s. Marcoifus. Marchibal (Ober-), Marbiel, -il, Marthel, Marthelium, Mortil, Martellense, Marthel-Jensa, -Is, eccla., monaster, S. Mariae, S. Petri in - , locus , villa , 164-166. 167, 174, 175, 176, 177, 202, 203, 208. 281. 282. 284. 286. 287. 314. 315. 821. 322. 339. 345. - ppns. Eberhardus ibid. 174, 176, 177, 202, 203 , Manegoldus 281. 339., Volricus 202, 208. - prior Gaerlohus 208. Marchwardus, - wart, Marcquardus, Marcuardus, -wardus, -wart, Markwardus, Marquardus, Marquart, ts. 13, 133., 404. - abb. de Cruclingen, Cruzelingen, in subnrh. Constantionsi, in Kruzelin 243. 275. 326., ts. 335., Fnidens., ts. 94.,

Hyrsaug. 319., Isnens., de Isenine, ts. 170. - Asinus, ts. 357. - canon. Con-

stant., s. Anewiler. - cecus 41. - cei- | Markdorf. s. Marcdorf. lerar, canon, (Spir.), ts. 245, 253, 254. - comes 142., et filii ejus Manegoldus Markelsheim, s. Marcolvesheim. et Hainricus 170., de -, s Veringen. - dapifer, ts. 313., de -, e. Anewi- Markolsheim, Kaut, (Elsass) 12. lears - de - s. [Affiltranc], Brunnen, Eroldishein , Etenheim , Gattenhofen, Grambach, Heinuelde, fhelingen, Sallesteten Schellemberch, Sweudine, - fr. celleraril Constantiene, 335.. Hogonis de S. Stephano, ts. 364. - Lambeshuch. ts. 357. - mlies Wizemanni fil., ts. 144. - pincerna, ts. 242. - pingnis de -, s. fhelingen. - pons. S. Paul (Wormst.), ts. 269, 297, Marcianus Constantiens, epus, 95. Marckmannus Gliss 42.. Holer 42. Marcolins, Marcholius de -, s. Agelester-Marcolvesheim, Markelsheim, 33. - Eberhardus, Eispertus, Eberhardus, iaici de -. \*\*\* 238 Marcquardus, s. Marchwardus. Marcus, sanctus, tit, ejns phr. card. Johannes 197, 200, 246, Rolandos 440. ei, cella, s. S. Marci cella, Mercuardns, -wardus, -wart, e. March-Margaretha virgo, sancta - 223. Marktel Marktil, s. Marchthal. Marhtorf, s. Marcdorf. Maria, beata, dal genitrix, dna. nostre; genitrix, mater Jesu Christi, virgo, sancta - 64, 95, 102 - 104, 145, 149, 165. 217, 222, 223, \$85, 242, 248, 292, 340, 343, 361, 362, 368, 379, 391, assumption, ejns fest, 141, - ds, in s. Adelherg, Alba, Aquiro, Augia, Behenhosen. Cosmidin. Flanbeim. Lorch. Marchthal, Mimas, Muleuhrunne, Roth, Salem, Schönental, Sintlezesowe, Spira, Tyrus, Wormatia, - in monasterio, et diac, card. Nicholaus 173, in portien 9(?), ej. diac. card. Guido 440., Laboraus 180., Rollandus 247., Wifredus. 173., in Via lata, ej. diac, card, Humbai dus 31., Johannes 377., Petrus 71. 305. Soffredus 229, 247, 283, - Latina (in Jernsalem) 35, - Nova, ejus diac, card. Johannes 71. 440., Math -, Mattheus 192, 218., Vehicio 173, - trans Tiberim, ej. phr. card. Gregorius 23., phr. card. tit, Calinti, Laborans 218, 226 229, 246, - Montis sancte - abb. Reldewinns 442.

Maria Magdalena, sancta 223. Maria Romanorum regina 370. Mariaberg, 409.

Matthenbere (Madenberg), comitissa de 207 Marienthal, o. Maisenthal. Matthens, s. Matheus. Markaroningen, s. Gruningen. Matthias Eberhardus, procurator Horbensis Marktbibert, baier, L.G. 281. Markt-Einersheim, halot. H.G. 7. Markwardus, a. Marchwardus, Mariach, Marioho, Wortwinue mil. de 396 Marnheim, a. Marrebelm. Marpach, Marbach, abgeg. Ort hel flerr-Haren 411. - fluxius, 66. - O.A. 19. 222, 405. Marquardus, Marquart, s. Marchwardus. Marreheim, Marreubeim, (nicht Marn-Acim. Kautons Kirchheim Bolauden, wie) 100, 124, 183, (sondarn abgeg, Ort südlich von Speler, wie) 442, 443, (godantes test Marsteten, Maretetten (im Thurgau), 97. Marstaten, -stetten (abgeg, Ort a, d. filer, Q.A. Leutkirch), dns. Gotefridus de -. ts. 310. 423 ( uicht Mauretetten wie Anm. 6 deutet). Marsiceiler, s. Maierswilar. Martelianse monast., Marthel, Marthellum, s. Marchthal. Martini, Ferrandus - 259. Martiniauus, sauctus, martyr, 223, Martinus, acous, Burgens, 259, - epus. Tusculanus. S. Rom. ecclae. cancellar. 173. - Martinus, sanctus, 381., epus. 222., ei. festum 44, 227, 414, 416., ej, phr. card tit. Equitii flugo 283. 305. 349., in -, s. Ahusen, Brunesperc, [Wingarten]. - et Oswaldus (in Wingarten) 83. - Silvester et -, s, Silwaster Maselle, Manxilla, Albanus Roderici de -259. 260 kk. Massenbachhausen 261. Mateshowe, Mescalhof? ?, 28. 29. Matheus, Mattheus, diac, card, S. Marie uove 192, 218., S. Theodori 349. dux, ts. 81., Lotharingiae, ts. 63. - mul. Spirens, eccle., ts. 104. Mathiida, -hildis, -hilt, Mahthildis, Mahtildis, Mechthildis, Mehthildis, Mehtlidis. Methildis. s. Curenherc , firelingen. Justingen, Tuwingen, Wilare, - de -, s, Rauengereshure, Sunthösen. - domna 138. - matrona lib. condit. 52. quaedam 403. - soror Beringeri lih Meginfridus fr. (sancti Gregorii in Richenhore, 40. - uxor comitis Erlewini 404... Hechonis, mans, Novi monast, 33, 84,

Sigehotonis, mais, S. Viti Elewang, 41.

Matisconensis comes Willehelmns 60.

890. - sanctus, aplns, 222. 223. Matnen, s. Matzin. Matnenhofen, s. Mazzenbonen. Matuensies, s. Mazinsiez, Matzin, Matuen, 88, 92. Matzo, ts. 438. Mauchen, s. Mucheim. Maudach, s. Mudach. Mauermaneter, Kanton im Elsass. 9 Mavginheim, s. Magenheim. Maulbronn, s. Mulenbronne. Maurach, s. Myron. Mauren, e. Muron. Mauricius, sanctus, martyr, 223. - ej. eccia. in -, s, Augsburg. Mauretellen, a. Marsteten. Maxburg, s. Kastenburg. Mazensez, s. Mazinsiez. Mazhenhoueu, s. Mazzenhouen. Mazinsiez, Mazensez (Matuencice), Hermannus de -, ts. 242. 276., et IL et C. fr. eius, tss. 242. Mazzenhonen, Mazhenhonen, Matnenhofen, 69, 224, Mechelingen, Meckelingin, Monalingen, 28. Mechinhurren, Menchenhurren, Meckenbewren. Ob .-. Un .-. 87. 92. Mechingen, Norchingem, Maichingen, 256. 260 dd. Mechteraheim, s. Matersheim. Mechthildis, s. Mathilda. Meckelingin, s. Mechelingen. Meckenbeuren, a. Mechinburren. Medenderf 3. 4 Medina Call , Selexs , Medinaceli 259, 260 \*\*. Medina de Campo, del Campo 259, 260 6. Mediolanensis vastatio 136. Meereburg , bad, B.A. 25, 82, 92, 99, 189, 145, 151, 189, 206, 290, Megenhodesheim, Megenhoteshain, s. Meeinbudesbeim. Megenheimeswilare, -wilre, S. Jean des Choux. 10, 198. Mereniaus, s. Meriniaus, Meginbodes-, -hotes, Megenbodesheim, -boteshain. Meinholdisheim. Meimeheim. 253-255, 296, 402, bach) 407 Merinbardus, Meluhardus, apbr., ts. 410. - cellerar. (in Adelberc) 352. - cleriens 401

| Meginiaus, Megeniaus, de -, a. Obrigheim.  | da -, ts. 51 , Heinricus de -, Odoacer                 |                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| - mil. Wernberi de Salleststin, servi      | fr. ej., tss. 116.                                     | grosse 192.                                                   |
| Hugonis comit, 406,                        | Mersehure 61.                                          | Mindethurch (Mindalburg), Fridericus de                       |
| Mchlis, e. Moulis.                         | Mersge, s. Marsc.                                      | -, ts. 242.                                                   |
| Mehthiidis, Mehtlidis, s. Mathiida.        | Meachenmoos, s. Eschimos.                              | Mindelheim, baier, L.G. 24. 92. 173.                          |
| Meierswiler, c. Maierswilar.               | Mcassihof, s. Mateshowe.                               | 242. 305. 378. 428.                                           |
| Meimakeim, Meinboldisheim, s. Meginho-     | Messingin (Moesingen), Bertholdos de -                 | Mindelaell, s. Cella.                                         |
| deshelm,                                   | 418.                                                   | Mindensis epns. Wernberus, ts. 135.                           |
| Melusreshsim (Maineraheim), Luthardus      |                                                        | Minegoltesowa, -golsovwe, Mine-, Min-                         |
| da —, ts. 118.                             | Matershalm, Mechteraheim, 443.                         | goltsowa, Mingoltzhouen, jazt Wicken-                         |
| Meingotus, Maugotus, canon. (Spir.), ts.   | Methildis, s. Mathilda.                                | haue, 87. 92.                                                 |
| 64., Wormat., ts. 221 fr. (Spir.)          |                                                        | Minzenbarc, - berg, Mincenhabre, (Mün-                        |
| 108.                                       | 223.                                                   | nenberg) Chauo, Cano, Cauo de -, ts.                          |
| Meinhardes, s. Meginhardus.                | Mattein, s. Mittelo.                                   | 289, 293, 301, 313, 318,                                      |
| Mainzinwillare, jetzt Ergach, 70. 72. 225. |                                                        | Miringin (Mühringen) Ebirhart de -, ts.                       |
| Meissra, Bertboldus -, miles, mni. Au-     | Metternimmern, s. Zimbre.                              | 411.                                                          |
| gensie 317.<br>Meiauces, Malans, 87. 92.   | Meta, 201. 444 Bisch. von -, Bert-                     | Misacho (Müssegg?), Bernardns, fil. Bil.                      |
| Meliken, Mattikon, 3.                      | ram, Heinrich, Hermann, 288 Maten-                     | da — 3.                                                       |
| Msilor, pbr. card, SS, Johannis et Pauli   | sis epatus. 12. 198., epus. H., ts. 288.,              | Mittelbach, s. Widelbach.                                     |
| tit. Pamachii, 247, 293.                   | Mettans, thesaurar., mgr. Symon ragai.                 | Mittelbere, Mittelberg 50, 51, 52. Mittelbuch, s. Mittilböch. |
| Missisdorf, Mailsdorf, 3.                  | aule protonotar., ts. 432.                             | Mittelbuchhof, e. Böchen und Mittilhöch.                      |
| Mellerichetett, haiet. L.G. 7, 95.         | Metningen, s. Mezzingen.<br>Meuschenmoos, a. Eschimos, | Mittelhofen, s. Mittelinhonen.                                |
| Meliadorf, s. Maliedorf.                   | Meusebrunnen, s. Musebrunnen.                          | Mittelinbrunnen, s. Mittelinbrunnen.                          |
| Hemmenhausen, s. Mimmenbusen.              | Mezzangen, s. Mezziugun,                               | Mittelinbonen. Mittelhofen?, 88. 22.                          |
| Memmingan, -gin, Mammingen, -gin, Memm.,   | Mazzestelen (Grünenmetteletten), Azeli-                | Mittelnbrunnen, Mitteliubrunnen, 96, 98.                      |
| 20. 25. 69. 86, 149, 175. 218, 224,        | nus de - 403., - Illitegart de -                       | Mittelo, Mettein, 97.                                         |
| 275, 276, 277, 369, 422, 433,              | cum doch. filis Heinrico et Adelberto                  | Mittelried, s. Mittilinrith,                                  |
| Mena, Lupus Didaci da - 259.               | 407.                                                   | Mittewald, s. Mittimwalds.                                    |
| Mencelshusen, Monclisbusen, -husin, Men-   | Mezzingen, -gin, (Metningan, O.A. Urach),              | Mittiboch, Mittibne, Mittelbuch, (Mittel-                     |
| zilsbusin, Mercelshusen, Mendlishausen,    | Adelbertus de -, ts. 216. 272., Alber-                 | buchhof?, vgl. Bochan) 111, 195.                              |
| 119. 188. 231. 240. 292. 307.              | tus da, ts. 253, 254, 255.                             | Mittliprith, Mittelriad, 70, 225.                             |
| Menchenburren, s. Machinburrau.            | Mezzingun, Mezzengen, Mötningen (O.A.                  | Mittimwalde, Mittescald, 87. 92.                              |
| Mencilshuren, -husiu, Mendlishausen, s.    | Herrenherg), 402, 403, 416.                            | Modi, modil pratum 352, 353.                                  |
| Mencoishusen.                              | Michael, Michabel, archangel, sanctus, ej.             | Mögglingen, s. Mscheilugen.                                   |
| Mangotas, s Meingotus.                     | festum 103. 108, - in -, s. Backmane,                  | Möhringen, had. B.A., 12, 174. 338.                           |
| Maniarcute, s. Manninescoti.               | Hall, Rauensbure, Staphense mouast.                    | 851.                                                          |
| Menzenahe, Schonmune, 412, 413.            | ej, ad insulas, Kloster in den Wengen in               | Monchakopf, dar - 51.                                         |
| Menzilehusin, v. Mencelshuseu.             | Uim 235 mone cj. Ulmae, apud. Ul-                      | Moncharoth, haier, H.G. 260, - Bened.                         |
| Meran, L.G., 25. 26. 91, 92, - Meranie     | mam (der Michelsberg), domns hospital.                 | Ki. 22 Roth, Kloster, vgl. dleses.                            |
| dux Bestholdus, ts. 293.                   | paup. ibid. 233, 234,, ppus. st frs. ibid.             | Mönchsceiler 12.                                              |
| Mercelsbusen, s. Moncelsbusen.             | 266.                                                   | Montis, McAlis, 88. 92.                                       |
| Merchelinestetin, Mergeletetten, 28. 29.   | Michelbach, s. Michelmbach.                            | Mörsch, s. Marsc.                                             |
| Merching, Baiermänchingen, 247.            | Michelfald, s. Michinvait.                             | Morteletein, s. Morterstal.                                   |
| Merchingen, u. d. Jaxt (vgl. Mechingeu),   | Michelubach, Michelbach, der - 50. 31.                 | Mössingen, s. Massingin.                                      |
| 261.                                       | Micheinhneh 375.                                       | Mösskirch, bad. B.A. 206.                                     |
| Merchingen (Dorfmerkingen), Conradus       | Micheleberg, s. Michael.                               | Mötvingen, s. Mezzingun.                                      |
| adv. da -, ts. 367.                        | Michimelt, Michelfeld, 256.                            | Mogus, fluvius. Main, der - 6. 55. 95.                        |
| Mercmberg, Gotfridus de - nobii , ts. 433. | Miluhouen (Mühlhofen), de - Voiricus,                  | Mogontia, Mognneia, Moguntina sedes etc.,                     |
| Meretsch, v. Maerstsch.                    | ts. 150.                                               | s. Magontia.                                                  |
| Mergeletetten, s. Merchelinestetin,        | Mile, die - 800.                                       | Monasteriensie apue. Friedsricus, ts. 135.,                   |
| Mergenthein, Mergentheim, eccla. in -      | Mimas, Numas, eccla. S. Marie de - 35.                 | Hermannus, ts. 232, 328.                                      |
| 365. — O.A. 83. 84. 40. 55 94. 95.         | 36. 37.                                                | Monasterio, Monasterio de Rodilla, 257.                       |
| 146, 152, 161, 162, 169, 289, 281,         | Mimmenhausen (bad, B.A. Salem) 233.                    | Monasteriolom, Munsterlingen, Munster-                        |
| 366, 387.                                  | Mimmanbusen, Mimminhuseu, Memmen-                      | lingan, 96, 98, ceuob. in - 96, - Rū-                         |
| Merklingen 377.                            | Acusen (baier. L.G. Ursherg), 191. 228.                | doifus pieban. de -, ts. 336.                                 |
| Merac, Merace, Marache, Maraga, Morach,    | 375.                                                   | Monasterium, Monster, Mineter, 295, 436.                      |
| 100 Bertholdus ds -, ts. 313., H.          | Mincaubehre, s. Minzenhere.                            | Monheim, haier, L.G. 29. 81. 164. 302.                        |
|                                            |                                                        | 62 *                                                          |
|                                            |                                                        | 62 *                                                          |

| Monio, Muño, 257. Mons letus, lectus, Monicalegre, 259.                        | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 260 h*.                                                                        | ı  |
| Mons Peregrinns, eccla. S. sepulcr. ibid.<br>35. — castellum, Montpelerin, 87. | 1  |
| Mons S. Lamberti, s. Lamb. mons sancti,                                        | l  |
| Mons S. Mariae, c. Maria.                                                      | h  |
| Monstein 29.                                                                   | 1  |
| Monster, s. Monasterium.                                                       | ı  |
| Montanis in - 97, 22,                                                          | 1  |
| Monte, — (Berg, O.A. Ravensburg, vgl.<br>Bergs) eccla. lu — 422.               | 1  |
| Montealegre, s. Mons letns,                                                    | ı  |
| Monte de Oes 257.                                                              | 1  |
| Monte forti, com. língo de -, ts. 373,                                         | ١  |
| It. da — , ts. 432 , Rudolfus de — , ts. 432 ,                                 |    |
| Moute saucto, de - s. Sancto Monte, and                                        | ı  |
| vgl. Berga and Hailigenberg.                                                   | l  |
| Montigels, Montlingen, 96.                                                     | ١, |
| Moutis ferrati, Bonefaeins marchio -, ts.                                      | 1  |
| 301.                                                                           | 1  |
| Monttingen, s. Montigels.                                                      | l  |
| Montpelerin, e. Mons Peregrinus.                                               | ļ  |
| Moos, e. Mose.                                                                 | 1  |
| Moosalb, a. Mosalba.                                                           | 1  |
| Mocalronn, s. Mosenbrunnen.                                                    | 1  |
| Moosheim, s. Mosehelm.                                                         | 1  |
| Mooweiter, Ob , Un , s. Mowillare.                                             | ı  |
| Moria, Kirebe des hell. —, e. Augsburg.<br>Mortara 38.                         | L  |
| Mortenowe, Mortunegia, Mortunegensis pa-                                       | ı  |
| gus, die Ortenan, 7, 8, 95.                                                    | ŀ  |
| Morterstal, Morteletein, 396.                                                  |    |
| Mortil, s. Marchthal.                                                          | 1  |
| Mortunagensis pagns, Mortunagla, a, Mor-                                       | 1  |
| tenowe.                                                                        | 1  |
| Mosaiba, Moosalb, 50. 51. 52.                                                  | ŀ  |
| Mosbach, s. Mosebach.                                                          | b  |
| Mose, Mooe, 38, 39, 204 (bler verschrie-                                       | ŀ  |
| ben: Alose). 274. 275.                                                         | ı  |
| Mosebech, Mosback, 289 bad BA.                                                 | 1  |
| 136, 261, 395, 410.                                                            | 1  |
| Mosebeim (Moosheim), Dietmans pbr. de<br>—, ts. 168.                           | ľ  |
| Mosenhunnen, Moosbronn, 52. 181.                                               | ı  |
| Mothardesbouen, Mythartz-, Mütharshoven,<br>Mutterahofen, 87, 88, 92.          |    |
| Motter, die - 116.                                                             | ı  |
| Möicheim, s. Mucheim,                                                          | ı  |
| Möla, Mühlen (Kaut, S. Gallen,), 96,                                           | l  |
| Molehusen, s. Mühlhausen.                                                      | ı  |
| Mörwaneli, Mnrrwangen, 70, 225.                                                | 1  |
| Mowillate, Moonciler, Ob , Un , 69                                             | Į  |
| eccla, 225, - superior 225,                                                    | l  |
| Meysl, virga - 223.                                                            |    |
| Mucheim, Mölcheim, Mauchen, 111, 172,<br>266,                                  |    |
|                                                                                |    |

```
Mackenstarm 361.
Mudach, Mutaba, Mandach, 397. - Heinger
  de -, ts. 108.
Wallbach , Mulibach , O.A. Tettnang , 88.
  92. - der -, jetzt Stniebach, Mül-
 bach, 412, 413.
Mühlbruck, a. Muleburc.
Mahlen, am Neckar, s. Mülen, - Kant.
 S. Gallen, s. Měla.
Mähthatden, s. Mulbelden.
Mühlhausen, bad, B.A. Wiesfoch, Moin-
  buseu, Sophia de - 396. ead. enm fil.
  suo Gerlabo 397. - O.A. Geislingen,
  (oder Schiegbmuhthausen in Balern?),
  Mulebusen 375. - O.A. Tuttlingen,
 Mulebnsen, 199. - abgeg. Ort, O.A.
  Herrenberg, Mulbusin, - büsen, 243.,
  Radiger de -, mai, marchion, Heinriel
  de Römsperc. 422.
Mahiheim, s. Mulnbeim,
Maathofen, s. Milubouen.
Mahringen, s. Miringin.
Mallheim, s. Molnbeim.
Mänchen 210.
Münehhöfe, dle - 242.
Müneheleinach, s. Steinaba.
Münnerelall, baler. L.G. 94.
Manaingen, O.A. 63, 72, 127, 188, 140.
  144, 145, 148, 179, 217, 249, 256,
  284, 336, 388, 342, 364, 367, 407,
  411, 421,
Manater, s. Monasterlum.
Maneterlingen, s. Monasterlolum.
Maneternehwarnach, s. Schwarnach.
Münsenberg, s. Minzenberg,
Müsacog, s. Misacho.
Mysthartzbouen, s. Motbardeshouen,
Mulahgouue 438.
Mulheuppansia occia, s. Mulephroppe.
Mulebure (Mühtbrnek?). Sigefridus de -.
  ts. 161.
Mulecgowe 66.
Mulebusen, s. Mahthoneen.
Mulenbrunne, -bruunen, Mulem-, Mulen- Mnabach, s. Muosbach,
  brunen, Mufenburne, - barnen, Mullu- Musebrunnen, Menaebrunnen, 28.
  bruunen, .- brunnin, Mülenbrunnen, Maut. Mutsha, s. Mudseh.
  bronn, ecenob., ecela., fratres, &c. de -, Mntterehofen, s. Motbardesboven.
  lucus , Mulbrunnens, , Mulenbrunens. , Multeratatt, rheinbaler. Kant. 108. 397.
  -brunnens. Mulinbrunnens, coenob. &c. Matterthat, s. Mültental.
  40, 45, 48, 59, 64, 74, 109, 104, 110,
  116. 123, 124, 130, 131, 132, 133, 140,
  141, 183, 187, 189, 207, 211, 227, 301, Nagaltha, Nagelta, villa, Nagold, 406, 416.
  306, 317, 340 - 343, 345, 353, 354,
  436. 443. - abb. de - 227. 344.,
  Cunradus, Cunradus 317, 318, 340, 341.,
  Dieter, -us. Die- , Ditherus, Tehitberus
  43 48, 59, 64, 110, 116, 125, 183, Nagera, s. Naxara.
```

- S. Maria in - 100. 183. 317. -O.A. 45, 59. 60. 65. 75, 101. 104. 105. 110. 124, 134, 184, 185, 187, 190. 210, 211, 227, 245, 298, 301, 302, 313, 342, 423, 441, Mulhalden, an den -, Mühlhalden, die - zu Manater 295, 436. Mulhasen, Mufbasia, s. Mühlhansen Mullbach, s. Mühtbuch. Mulinbrunnen, -brunnin, e. Mulenbranne. Mulabelm , Mahl- , Müllheim , 10. 199. - bad, B.A. 4, 77, 99, 118, 174, Munda 156. Mundingen (Mundingen), Beringerus, plebanus de -, ts. 366. Munstere, Klingenmanster, Bureardus abb. da -, ts. 357. Munsterlingen, s. Monesterlolum. Munt, Albertus -, Afbertus qui cognominotur - de -, s. Ilaigingen. Mülbaeb, s. Mahlbach. Mülen (Minhlen am Neckar), Helpricus de -, cleric. 416. Müleubruunen, a. Mulenbruune. Mültental, Matterthal, 50. Munsbach, Mnebach, 893. Mütbarshoven, s. Mothardesbouen, Murg. s. Murga. Murga flumen , Flüsschen , jetzt Auch genanut, 97. 99. - Mnrg (im Sebwarzwalde), 392, 393, 394, 395, 400, 403, 404. 407. 412, 413.; dle rothe 400. Muruon, s. Muron. Myron, Manrack, 150, 151, 188, 231, 240, 292, 307, Muron, Murnon, Mauren (O.A. Saulgau), 88, 92, Mur[on], Manren (Im Thurgau), 96. 99. Murrebort, -hartb, Murrhart, abb. de -, ts 431., Heinrieus, ts. 6, 103., Herbordus, Herbortus totusque conventus in -221, 222, Murrwangen, s. Mörwanch. - Liutoldus et fr. ej. Albertus de -406, - die 401, 412, - O.A. 12. 200, 261, 393, 394, 396, 400, 402,

403, 407, 411, 416,

436., E. oder F. 442. - bibliotheca 141. Nagotd, s. Nagaltha.

Nalias, Naliis, Nalins, Nale, 20. 21. 25. | Nellingen, auf der Aih 25f. - O.A. Ess- | Neusase, In Balern. a. d. Wertach. Ninlingen, s. Nailingen. Nellingsheim, s. Nallingesbeim, Nailingen, -giu, Nailang, Nellingen, 111. Nonthildswifer, Nehmetespeiler, 88, 92, 114. 122. 153. 172. 195. 266. 331. Neresheim, Emistheym, Nüres-, Nornis-332. 410. 444. - II. pieban, in baim, monast, S. Vdal-, Wdairici 67. 332 Nattingesbeim, -hein, Nettingeheim, 411. --68, 129. - abb. Ortliebus Ibid, 68. -- O.A. 29, 68, 260, 317, 387, Helpo da - 403. Wernbasus cieric. da Nessus et Achilieus sauctus, tit. eor. pbr. Nailis, -ins. Nata, s. Nalias, card. He jurious 74, 113, 120, Namurcensis com., Guido de Flandria, te-Nesistein 438. Narou, Nehren, 411. 432. Nanno, Wormac. cie., ejus filla Göda 398. Nereingen, s. Norstugen. Nanthereshusen , Nattenhausen , 191, 228, Nescilrit (Nesselvied), Adelhertus miles Nanthoch (cansual. Richeubsc.) 419. de - 417 Nanthoheshusen, Landshausen, 135. Neggereben, s. Nezzelzebn. Nesselvied, s. Noscilrit, Nanza 415 Netingen, Nottingen, 159. Narrenberg, det - 443. Nashaba, Nassbaha, Nassach, s. Nazach. Neutronn, s. Nunbrun. Nassau, Higgh, 233, 391. Neuburg, (vel. Nuenburgh p. -burgk) Ninwenburc, (bad, B.A. Heidelberg) Folmarus Nastätten, nassanisch, Amt 161. Nattenbuch, Natthuch, 69. 72. 224. de - 396. - Novum castrum, cenob., Nattenhausen, s. Nanthereshusen. bei Hagenau im Eisass, 116. 443., abb. Naturns, Pfarra 23, B(artholdus) 49. 51. 52., Ekembertus Nauders, s. Nuders, 443., Neuduugus 116., Petrus 318., ts. 341, 344., Udalajous 43. - an der Do-Nawa, Nawe, Nawen, -in, Langenau, ecclain, occla, S. Martini lu - 26, 27, 55, nsu (O.A. Ehingen), Nuluburch 166. Neucastel, s. Nicastal. - villa 122, 246. Neucastillien, s. Castellae regnum. Naxara, Nagera, 257. Nazach, Nashaha, Nasshaha, Nassach, 21. Neudenau, s. Neidenau, 25 97 Neudunens, s. Nidune. Nazasius, sanctus, ej. fest. 441. Neuenburg, O.A. 51, 52, 160, 313, Neapel. K.R. 38. Neuenburg, s. Nneuburch. Neuenkirch, s. Nunchilcha. Neapoli, Petrus com. de -, ts. 288. Neuershausen, s. Nuwershusen. Necchargonue, Nikkerga, pagus, Neckargau, 117, 438, Neufbals, Gereuth, 27. Neufen, s. Nifen. Necker, der -, s. Nekker. Neufra, s. Niufare. Neckarbischofsheim, s. Bischofsheim. Neckareto, s. Elinza. Neuhaus, Neuhausen, bei Worms, Niubusin, de -, Niws-, Nu-, Nuwenbusen-Neckargartach, s. Negger-Gardalia. sis secla, 221. 269. - canon. Lupfei-Neckaraan, s. Necchargouus. Neckargröningen, s. Grnniugen. dus do -, ts. 221. - decan. C., Conradus, Cunrat 220, 221., ts. 269. -Neckarhausen, s. Husen. Neckarkatuenbach, s. Cszenbach, ppus. Căuradus, ts. 141., L., Lupoidus, Neckaraulm, s. Suimo. i.upoit 220. 221. Neckaralmmern 281. Neuhausen, a. d. Erms, Ninwin-, Nicin-, Negger-Gardaba, Neckargartach, 135. Niwinbusin, 420. Nehmetsweiler, s. Neuthildswifer, Neuhausen, auf den Flidern, Niwenhusen, Nehren, s. Neron. Bertoldus de -, ts. 75. Neidenau, Neudenau, bad. B.A. 136, 211. Neuheim, s. Nubsim. 281. 896. Neuhornbach 358. Neifen, s. Nifen. Neukirch, Neukirchen, s. Nunchilcha. Neifnach, die - 192. Neumünster, s. Novum Monasterium. Nekkes, fluelns, Necker, der - 136, 269. Neunsch, s. Niuuenge. 281. 295, 839, 397, 436, 488, Neunkirchen, s. Niunkyrchen. Nellenburch, -burg, castellum comit. Eber- Neusass, bei Schöuthal, O.A. Mergentheim, hardi 142. - Ebsebardus com. ds -, Nusaze, Nussaze, Nuweseze, -n. 108, 109. ts. 98. 115, 145, 185,

sazen 191, 228. Neustatt, bad, B.A., 12. - rbeinbaier. Kant. 83, 75, 141, 207, 319, - an der Aisch, baier. L.G. 7, 94, 106. 152. Neumeilen, Ob .- Un .- s. Nunewillare. Neuweiler (im Eisass) 313. Nezzeirebn, Nezziirebon, Neszereben, 87. Nibelong, Nivelvague, ts. 115. - mai. ts. 146 Nicastel (Neucastel), Otto de -, ts. 101. Nicolaus, Nicholaus, Nycolaus, Aht von Weissenau 329. - diac, card, S. Marise in Cosmidiu 305., in monasteric 173, - epus, Albanus 56., Tusculanus 377., Venosae civitat. 35. monach, de Salem, ts. 338. - Pabst (III.) 23. - pbr, card, tit. S. Cyrisci 56. - S. Nicolsus, confessor, 103., epus., 223, in -, s. Bruchest, Camberg, Ripoidesowe. - in carcere Tniliano, ej. diac, card. Bernardus 192., Egidius 283. 305., Gvido 377., Octa-, Octo-, Ottovianus 31, 36, 47, 48, 71., Odo 120, Petrus 247. Niderboverewisen, ze - 352. Niderndurncheim, .dvrinkain, Untertürkhelm, 338. 339. Nidone, Neudungus, Nadaugus, 336. abb. de Novo Castro 116 (s. Neuburg). - mni., ts. 300. Niederelsass 201. Niedereschach 201. Niederolm 438. Niederwangen, s. Wangen luferior. Niefern, s. Niufsron. Nietheim, s. Nitbeim. Nicueren, Nievern, s. Ninferon (luxta Enze). Nieusrun, s. Niuferon luxta Waldabs. Nifen, Niffen (Neifen, Hohen-), Beibtoldns, Bestoldus de -, ts. 328. 354., Rudolf von - 261. Nileron luxta Euze finv., 8. Ninferon. Niffen s. Nifeu. Niffern, s. Niufare. Nifra (im Thurgan), s. Nuniron. Nigea Silva, Sylva (vgi. Suarzewalt), 2. 10, 14, 17, 111, 146, 149, 172, 194, 195, 198, 394, 395, 407, 412, Nikkerga, s. Necchargouns. Niordinge, s. Nürtingen. Nirtherhaue, Bartoldus de -, ts. 214. Nitheim, Nietheim, 67. Niufare, Neufra, O.A. Rotweil, oder Nif-

fern im Elsass 198.

Niuferon juxta Waidahs, Nisperup, All-

Nuifra . O.A. Nazold, 396, 400, - de l - Adelhart, Walther, Courad, tss. 410. Niuferon, Nieusreu, Niovern; Niferon luzta Enze fluv. Niefern, a. d. Euz, had. B.A. Pforzhelm, 397, 410, 413, 415, -Heinrieue, Heinricus de - mul. (Spir.), ts. 245, 253, 254, 357, Nivforon (Nufringen), Heinricus de mul. marchion. Heinriel de Romsperc. Niogertingen, e. Nürtingen. Niubusiu, s. Neuhaus. Niuuegge (Neuneck), C. miles de - 415. Nlpukyrchen, Neuenkirch, Neu-, Neunkirchen (Kaut. Schaffhausen - vgl. Nuuchiicha -). 96. Niusazen, s. Neusass (in Beiero). Niuwenburc, s. Neuburg (bad, B.A. Hei-Niuwiuhusip, e. Neuhausen a. d. Erms. Nivelvague, s. Nibelong. Nivinbusin, e. Neuhausen a. d. Erme. Niwehusen, s. Neuhaus. Niwenhusen, s. Neuhausen a. d. Fildern. Niwinbusiu, s. Nenhausen a. d. Erms. Nördlings, Nördlingen, 317, 380, 390. - heler, L.G. 425. Nüres-, Nörnishaim, e. Neresheim, Norvenich, s. Norveulhe. Nöttingen, s. Netingen. Nöttlenstrauf 403. Nopularius, Burchardus dictus - 417. Norbertinerabtel Obernett 39. (s. Cella). Norchingem, s. Mechiugen, Norderaba, Nordrack, 8. Nordgau, der - 261. Nordheim, s. Northeln. Nordhole, Nordibolz, Nordiboz, Wernberus de -, ts. 276, 277, Nordmen, ts. 438. Nordrach, s. Norderaha. Nordrunhaln, Nornheim, 375. Nornherg, e. Nurnherg. Nornheim, e. Nordrunhain. Noreingen, Nereingen, 28. Norstetten 12. Northein, Erraim, Ertelm, Nordheim, 256. 260 =. Norvenillo (Norvenich), Abelbertus de ts. 110. Notingesbach 403. Nottenbach 403. Novara 38 Novum Castrum, e. Neuburg. Novum Monasterium, Neumunster, Stift, eltare S. Johannis ibid, 33. - colleg. O. ppus, S. Widonia Spirensie cancellar. S Kyliani ihid. 238. - (conon.) Emi- regalis curie 432. cho, Hartungus, Heinricus Mammo, tea. Oberdischingen, e. Ticchingen.

238., Regenhardus, 238. - cantor Eher- | Oberdorf (Sitz des haier. L.G.) 288., hardus, custos Arno, decan. Gerhardus, L.G. 378. tss. 238. - ppus. Reinherdus, te. 146. Oberelsuss, des - 201. Obereuhoven, Oberhofen, 191. 228. 157., Wortwings, ts. 238. Oberen-, Obiro-, Obrostelin, Oberetellen, Nuchilea, Nuchlicha, s. Nunchilchs. 256. - Adelbertue de - et fr. ej. Nuders, Nudirs, Nauders, 27, 92. Heinricus, tss. 138., Albertus de -, ts. Noduugue, s. Nidunc. 249, 272, Nuenburch (Neuenburg em Rhein), Ber-Oberernbach 186. toldus com de -, ts. 76. Obereselingen s. Ecclingen (Ezel, supe-Nuenhurck, Heinricus de -, ts. 300. rior). Nürnberg, e. Nornberg. Oberesulgin, Obersuliguu, e. Obersulgeu. Nürtingen, Niordinge, Niugertiugen, Nug-Obergunuburg, e. Gunziberc. gertlugeu, 16. 117. - O.A. 215. 218. Oberhausen, s. Husen. Nyosaze, a. Neusass (bel Schönthal), Oberheesen 368, 392. Nufringen s. Nivferon. Oberhofen, e. Oberenhoven. Nuggertingen, s. Nürtingen. Oberinnthal 25, 26, 92. Nuhelm (bel Münsterllugen am Bodensee), Oherinwiller, s. Oberweiter. 96, 98. Oberkirch, bed. BA. 155. 408. 404. Nuhelm, Neuheim (Konton Zug), 172. Nubuseusis, e. Nenhaus. Oberkirchberg, e. d. Iller, e. Kirchberg. Nuifra, Att-, e. Ninferou luxis Waldahe. Oberklettgau, L.G. (Kaut. Schaffhauseu) Nuinburch, s. Nenburg (a. d. Donau). 99. Numas, s. Mimas. Oberlona, Oberloupon, -lauen, s. Lana. Nunbrun, Neubronn, 375. Obermarchthal, s. Marchthal Nunchilche, Nuchilca, -chlichs, Neukirch, Oberndorf (Oberndorf, bad. B.A. Coustauz), O.A. Hotwell, (Erst Im Johne 1739 verde - Burcherdes, ts. 150. kaufte S. Blaslen seinen Zehuten deselbet Oberndorf, O.A. 9, 201. 311. an das Kloster Rotenmünster, dareuf bin Obernlouen, e. Lena. wird an alien bier ungez, Stellen dieses Obernwilaere, -wiler, e. Oberweiter. Neukirch und nicht Neunkirchen im Kent. Observather Wald (in Baiern), 226. Schaffbansen - vel. Niunkyrchen - ie-Oberechicaben 421. denfalls nicht hald das eine bold das Oberstetten, s. Oberenstetin. audere auznnehmen sein.) 14. 111. 122. Ohersulgen, -gin, -suligun, Oheresulgin, 153, 172, 195, 266, (vgl. Sulegin) 20, 25, 86, 87, Nunewillere, Nuuliero, Neuweiten, Ob -Oberurbach, s. Urbech. Un.-, 119, 121. Obervinschaau 24. Nunprechtespach 66. Oberscälden, s. Odihnwäldle und Vvaldu. Nuruberg, Nornberg, Nürnbergk, Nürnberg. Obersceiler (O.A. Ravenshurg), Oberiuwi-1. 2. 336. 337. - Gotefridue adv. de -, ts. 13. - Nüreubergensium denerii, lor, Ohernwiler 88. 92. Oberweiter (O.A. Saulgou), Oherwilere, **— 425.** Oberu-, Oblenwijeere 232, 240, 292, Nusaze, s. Neuease (bei Schonthal). Nusabaum 53. Oberwittelebech, s. Witelinesbach. Nuesdorf, Nauzdorf. e. Nuzdorf. Obernett, s. Cella. Nuullare, s. Nunewillers. Obestat. s. Vbestat. Naulton, Nifra, im Thurgen, 350. Obirostetin, s. Obereustetiu. Nuwenhusensle, a. Neuhaus. Nuwershusen, Neuershausen, 8. Obrigheim, O'brencheim, 395. 396. 409. - Meginlaus, Wolprandus et Heriman-Nuweseze, -n. s. Nensass (bei Schönthal). nne fratres tres de -, virl nobiles, 409. Nuvuillacho 195, 197. Obulngen , Opfingen , Ob. - , Un. - , 70. Nycolaus, e. Nicolaus, Suzdorf, Nauzdorf, Nucedorf, 16. Cunrat Oca, Monte de - 257. de -, ts. 133. Ochershouen, Olgichofen, 375. Ochsenbach (bad. B.A. Helligenberg), Obsen-

> bach ST. 92. Ochsenbach (O.A. Brackenhelm) 342.

Ochsenfurt, beier. L.G. 55.

Ochsenhausen, Hochsen-, Hocsenhusen, | Oswa, c. Ows. Orsenhausen, Horsen-, Orsinhusen, Orsin-Hohsinhusin, Hosnusun, Ochsenhusen, Offenhusen, Offenhausen, 137, 138. 346. husln 111, 172, 195, Ortenau, s. Mortenowe. -susen, Ochssenhusen, Ochsin-, Ohsin-- Burchardus sacerd, de - 138. hnsin, celia 2. 3. 14. 57. 58. 111. Offingen, Markt-, Minderoffingen im Ries Ortenberg (im Elsass), Grafen von -, 155. 114, 149, 172, 195, 197, 266, 368, 246. - Offingen, haler. L.G. Günzhurg, Ortinherch, Wernberus de -, vir nobil. 369. - adv. dux Welfo 149. - prior Offinein 375. 154, 155, idem et fr. el. Conradus, tss. Ofterdingen, a. Ofdirdingen. Chonradus 149. - sanctus Georgius 149. Octavianus, Octo-, Ottovianus, diac, card. Ogger, e. Othgerus, Ortenberg, Orttenbergk, Heinrich and Rap-S. Nicholal, Nicolai in carcere Tulliano Orkenheim, s. Hoggeuheim, poit gehrüder von -, tes. 337. 31. 36. 47. 48. 71., SS, Sergii et Bachi Ohmenheim, e. Vmmenbaim. Orthes, Centius diac. card. S. Lucie in -, 229. 247. 377. - epus. Hostiens et Obsenbach, s. Ochsenbach (bad. B.A. Heldni, ppe, camerarius 309, Veiletrens. 305. 349. - phr. card. tit. ligenberg). Ortholfus, s. Ortolfus, S. Ceciliae 73, 113, 120, Ohsephasia, s. Ochsenhausen Ortinberch, s. Ortenberg. Octo, s. Otto. Oigines-, Oiginishusen, s. Engishausen. Ortloihus, Ortliebus, Orttliebus, ahh. monast. Octovianus, s. Octavlanus. Oigishofen, s. Ochershouen. Nöreshaim 67. - epns. Basil., ta. 57. Oddo s Otto Olmedo, Olmetum, e. Ulmetum, 135 Odaccaro, Odackarue, Odoacer de -, s. Oloreule, s. Vodilsrutti. Ortoifus, Ortholfus, de -, s. Aitorf und [Merse]. - marchio de -, s. Stira. Omelin, Winricus - 42. Smainegge. - decanns major, ecclas, Odelricus (30, 217.), s. Ulricus. Oningin, Hochemmingen, 122, 153, 172. (Constant.) 235, - ppns, de Augia Odenheim, Odiu-, Otenbeim, Otenheimens, 195, 266, (Weissenau) 335. 886. eccla, (vgi, Wigoidesberc), villa, 184, 135. Ommunicates 438 Orttenhergk, s. Ortenberg. 268. - abb. de - Sitredus, -fridus, Omniom Sanctorum eccia., s. Spira. Orttliebus, s. Ortielhus. Siffredus 268, 318., ts. 342, 344, 357. Ondingen, (Ehningen) Adilhertus, miles de Ortwinns, pbr., ts. 18. - Dimar do -, cieric., ts. 269. - cnm conjuge son M. 243. Osma, s. Oxoma. Odenicald, der - 344, 444. Onenharen, Oenen -, Oninbarron, Enna-Osteim, Auenstein, 405. Odihuwaldiu, Odinwaldiu, Oberscälden (vgl. beuren 421. - Heinricus et Manegol- Osterdorf, s. Osterndorf. Vvaldu) 237. - Welfo de - 237. dus et Couradus fratres de -, tss. 366. Osterhiide, vidua Ernestonis de Stocheim Odinheim, s. Odenheim. Onewanhe. Auwangen, 440. 397 Odo, s. Otto. Oningen, -gin. Ochn-, Ocningen, ppnra. Osteringen, Oestringen, 135. Odoacer, s. Odaccaro. 96. - villa 97. - ppus, Adelhertus de Osterndorf, Oster -, Ostirudorf, Eechen-Odto. s. Otto. -. te. 132 dorf, 232, 240, 292, 307, Oeden - , Edenbachen, s. Buchalm und Onningen, s. Owingon, Osterode, bannover, A. 118. Rachin Quoidesbach . Anebuch (vg), dieses), ppns. Osterstetin, Geteretetten, 28. Oedenwaldstetten, s. Waltsteten. Dietericus de - 300., Heinricus 157. Oetfranken 438. Oefingen, s. Owingen. Oethausen, Gathofen, Osthozen 10. Ochningen, e. Oningen. Ostiensis, Hostiensis epns, Aibericus 15. Onorius papa, e. Honorius, Ochringen, s. Orengowe. Openowe, Oppenen, 417. 23, 26, 71., Gvido 56., Hnhaidus 120, Oellingen, s. Ellingen, Openrinte, Opinrute, Oppenreute, 57. 92. 192. 197. 202. - et Vellotrensis epus, Octochicang, e. Otholfaswauc. Octavianus 305. 349. Cenemburton, s. Oneubureu. Opfingen, Ob .- , Un .- , s. Ohningen. Ostrach, zoiler, O.A. 283. Geningen, c. Oulugen. Oswaldes, sanctus" - 83. 86. 223. - In Opinrute, s. Openriute. Oeschelbronn, s. Eskelbrunnen. Opolshoven. Opolteshonen. Oppeitshofen -, s. Bowigel, Lana, Wingarten. Oeschiumosen, s. Eschimos, 20, 21, 25, 86, Otderstat, s. Otterstaht. Oesterreich, Herzogthum, Hzg., Markgr., Oppensu, e. Openowe. Otdo, s. Otto. Heinrich II. von - 98. Oppenreute, c. Openriute. Otenbruke, s. Uotlabrugge. Gestringen, s. Osteringen, Opte, Huete, 259. Oten-, Otlncheln, Oetigheim, 181. - He-Ostendorf, s. Ottondorf. Orcejon, Orcexon, Ordejon, 257. 260 99. leuwicus de -, ts. 363. Octhlingen, s. lietligen. Orco (36), s. Otto. Otenbelm, s. Odenheim. Otorinm de Collis, Sellis, Tordesillas, 259-Oetigheim, s. Otenchein. Ordeion, s. Orceion. 260 1°. Octisheim, s. Ovtenesheim. Ordonius, Garciae, Garsiae 259. 260 4. Outteno, s. Otteno. Oren-, Ovrengowe, Horengoene. eccis., Och- Oterstat, s. Otterstaht, Oettingen, Othingen, comes L, de -, ts. ringen 78. 105. - decan. Vdalriens Otheno, s. Otteno. lb. 78. - magr. Eberhardne de -, ts. Othgerus, Ogger, Ovgger, 1th. homo 401. 432., greff Ludwig von -, te. 337. -319. - ppns. Ootfridus de - 78. -Octtingische, das - 260. - de -, s. Wizenioch. Otbingen, s. Oettingen. Ofdirdingen, Ofterdingen, 393 S. Petri altare in - 105., muls. 106. Offenbach, Albertus de -, ts. 357. - 0.A. 186, 387, 438, Othoifeswano, Otoifiswank, Ottoifiswane, Orontes 37. Oelsch-, Otterswang, Mane-, Mangoldus Offenburg 362. - bad, B.A. 2, 12, 394. Orriugen, Orringen, Ob .- , Un .- , 440. de -, ts. 170, 237, 250. 401. 404. 417.

Otinchein, s. Otenchein. Olino, s. Otteno. Otolfiswank, s. Otholfeswanc, Otram, ts. 438. Otranto, Proving, 37, Ottendorf, Ostendorf, Ottersdorf?, 403. Otteno, Octteno, Otbeno, Otino, Ottino, abb. eccle, Rote, Rothens. 69, 149., te. 170, 212., 224. - ppns. monast. Rotens. Otterstabt, Otderstat, Oterstat, Otterstatt, 100, 124, 183, Otterescang, s. Otholfeswane Ottersweier, Otterswilere, -wilre, 49. 50. 51, 181. - R. et H. de -, tss. (fideles palatin, comit, de Tviugen) 51. Ottbo, s. Otto. Ottinburren, Ovttinburren, Ottobeuren, Kloater, 421. 422. 423. 424. - Heinri- O'shouen (vgl. O'fhoven), Uttenhofen (O.A. cus, Rudolfus et Kunradus et Waltherus de -, tes. 423. - S. Alexander martyr ln - 422, 428, - baler, L.G. Outenwilar, s. Utenweiler (O.A. Ried-173, 369, 378, 428, Ottlno, s. Otteno. Otto, Octo, Odo, Odto, Orco, Otdo, Ottbo (vgl. Vio) canon, (Spir.), s. Stuzelingen - cantor, lud, Magunt sedis, 220. civis Gimandin, te. 140. - comes de O'twin de famil. S. Anrelli 393. -, s. Kirchberg, Rabensberch, - de Ovveldingen, s. Uhldingen. - , s. Antringen, Eberstein, Grünbah, Ovwa, Ovvvon, Augla, Au am Rhein, 181. Hasinwilaere, Hohemberch, Hurwin, Kuningen, Loubon, Nicastel, Raggesingen, Scharfenberg, Smalna, Stnzelingen, Sunthelm, Windebeim. - diac, card. S. Georeil ad velum aureum 9, 15, 31, 36 56, 71, 113, 120., S. Nicolal In carcere Tulliano 120. - domicell, de -, s. Eberstein, - dux Bayariae, ts. 232. epus. Baben-, -bin-, Bafbergeus , ts. 89. 98. 280. 288, 301., Basilions, ts. 432 . Coustantiens, 153, 165 167, 168, 170, 171, 177, 265, 304, Estatens, ts. 393, Frisieus, Frisingens., ts. 280, 289, 293. 297., Herbipolens. 365., Spirensis, ts. 313 . 318 - fil. duc. Saxoniae, ts. 2. - fr. Hartmanni comitis 47, 303, 304, - homo quidam et fli. ej. Sifridas 238. - palatin, comes de -, s. Witelinesbach, - ppus. (Spir.), ts. 344, maior. (Spir.), ts. 357, 366, , major, ecclae, (Wirceb.), ts. 6 39. - pbr. card tit. SS. Laurentil et Daniasi 173. - Homanor, Imperat. (IV.) 354., rex (IV.) 374. 373. 374. 379. - Sporelin, 11b. condit, ts. 108. - subdiac. (August.), ts. 442. Pabo de -, s. Lollingen Ottobouren, s. Ortinburren. Uttoillswane, s. Otholfeswane,

Otiovlanus, a. Octavlanus, riens. Ort). bad. B.A. Salem). 198, 405. Oxoma, Osma, Burgo de Osma, 259. Oye, Oyhof, Jest Sophienhof, 69. 224,

Ov. minister de Alolnespach (Allensbach), 257. 260 st. Palantia, Palentia, Polencia, 259, 2604. Ovberenchelm, s. Obrighelm, Petenouele, s. Palancia comitis. Onebeim, Auggen, 97. Palermo 313. Ovdalrich (42, 436.), Ovdalricus, Ovdalrib Pamachlus, Pagmachins, sanctus, tit. ejus (441), s. Ulricus, pbr. card. SS. Jobannis et Paull Cen-O'dalacaiens a Vodatacalens clus 349. 377., Johannes 74. 180. 182. O'del-, Oudelricus (60, 324.), s. Ulricus. 184. 185. 197, 200, 202., Mellor 247. Ordiibildis, s. Uediibildis. 283., Rainerius 229. Ordlitingen, s. Uhldingen. Pampbulus, sanctus, martyr, 222. Ovfhouen (vgl. Ovsboven) 224. Pancorbu 257. Ovgger, s. Otbgerus. Paneratius, -gratius, Bangracins, sanctus, martyr, 222. 223. - eccia, ej. in -, a. Ouheim, Avernheim, 28. Ovirich (222.), Oviricus (181, 205.), s, Ui-Backnana and Uttenthal. Pandulfus, pbr. card. tit. banilicae XII. Ovneswillare, -willare, s. Uniswillare, apostolor, 229, 246, 283, 305, Ovrengovve, s. Orengowe. Pangracius, s. Paneratius. - Pankron. Ovrsendorf, s. Ursendorf. Sankt -, s. Ultenthal. Paparo, Johannes -, diac. card, S. Adriani. Lentkircht, ?? 69 56. Ortenesbeim, Octicheim, 183. Papiensis epus. Syrus. 173. Pappenheim, s. Bappenhain. lingen). Partachina 25. Ovten-, Ovtinwilare, s. Utenweiter (abgrg. Pascalis, Paschalis pp. (II.) 19. 28., (III., Gegenpabst) 152. O'to, s. Vto. Pastor, sanctus, tit, eins phr. card, S. Pn-Ovttinburren, s. Ottinburren dentianas Boso 180, 182, 184, 186, Pauline, cella domne - (Paulinensell), abb. Ordalriens lbld. 400. Pagins, epus. Preuestinus 218, 246. 396, 406, Paulus, sanctus, 411. - In -, s. Wor-Ovwa, Au, bel Horb, Heluricus clericus de matia, - apins, 280. - martyr 103. - 402 - Johannes et -, s. Johannes, - Pet-Ouwe, cenob. S. Petri in - , s. Augia rus et -, s. Petrus. (Weissengu) Parcial, s. Bawicel. Ovwingen, s. Owlugen. Pazlongos, Pasuengos, 257. Ovevon, s. Ovwa (Au, am Rheln). Pedrana, de la Sierra, s. Petraca. Ovzenboyven, a. Vzzenböfen. Pelegius diac, card, S. Lucie ad septa solis, 377. - sanctus, s. Denkendorf. Oveenbusen 395. Owa, Osua, Owe, Eyb, 20. 25. 67. Penastel, Pennastel, 257. 260 ::. Owa, abbatia s. Maris in -, s. Augla Penneurothe cella, Binnroth, 70, 225. (Reichenau). Peregrinus, Aquilegiensis, patriarcha, ts. Owe, s. Owa, Eyb. Owe, cenob, S. Petri ln -, S. Petrus in Perlitoit (436.), s. Bertoldus, -, s. Angia (Weissenau). Perseus, Persius, decan. (Wirceb.), ts. 146. Owlugen, Onn-, Onn-, O'wingen, Oscingen, 157, 161, zolier. O.A. Haigerloch, 10 (nicht Oefin- Pertoldus (276), s. Bertoldus.

Pagr, die - 192. Pafendorf, s. Bafendorf. Pagmachius (229), s. Pamachius,

gan wie 12, Anm. 10 steht, noch anch Petershausen, Petri domus, Petrishusensis abbatia 96. - abb. Eberbardne fbld.,

Palancia, Palentia comitis, Palenzuela

ts. 336. Petraça, Pedrava de la Sierra, 259. Petrl domus, Petrisbusensis abbatia, s. Petershausen

Petrissa matrona 151. - uxor Hugonis (senioris, generis militum de Hillgen, vgl. (belineen) 415.

Petrus, abbas Novi castri (vgl. Neuburg.

bei Hagenau), 318, 341, 344, - sepus, Pfozicha, s. Pfitningen. Maguntinene, secri imper, per German. Phafenbovan, a. Pfaffenhofen. acane, 432. - comes 259., de -, s. Neapoli, - da Bono pbr. card, tit. S. Spsannae 246. - diac card. S. Marias in via lata 71, 305., S. Nicolei in carcere Tulliano 247. - epus, Basileneis, te. 433., Portnensis et S. Rufinse 283. 349. - Farraudi 259. - miles de - , s. Dellingen (zoller,), - pbr. card. tit. S. Carciliae 34. 305. 349., tit. S. Grisogoul 202., tit. S. Mercelli 8, 377., tit. S. Susannee 31, 180, 182, 184, 186. 197, 200, 202, 218, 229, - prior S. Sepulcri Jerotol, 34. - Roderici de Guzman 259, - scolast, (Maguntin.) 220. - Petrus, beatus, sanctus, apostolus, spostolor, princeps 17, 35, 40, 46, 48, 67, 69, 70, 73, 102, 103, 111, 115, 119, 125, 129, 137, 165, 166, 178, 179, 181, 183, 188, 191, 195, 198, 203, 217, 223 - 225, 228, 235, 239, 245, 281, 299, 303, 307, 321, 331, 346, 375 439. - ad vincula, tit, ej. pbr. card. Willelmus 190. - kathedra el. 276. - in -, s. Augia, Berga, Buwigel, Dettingen, ten. - Marcellinus et Patrus, s. Marcellinus. - Petrus et Johannes, saucti, apli. in -, s. Ursberg, - Petrus at Phnzeke, s. Pfitningen. l'aulus, sancti, apit. 26. 36. 42. 47. Phylippus, s. Philippus. 129. 223. 269. 273. 306. 314 - 316. Pippinus rex 439. 439 331. 333. 345. 346. 371. 384. 444. - Placencia, Plasencia, 259. 260 PP. eur, altare in -, s. Wingerten., - fest. 266. Pfäffingen, s. Phaffingen. Plafeuwech 6. Pfaffenhofen (had B.A. Salem), Phafenhoven, 274. - (im Elsass) 116. Pfaislang 200. Pfalografenweiler, s. Wilate. Pfin, e. Phina. Pfirt, Kant, (im Elsess) 82. Pfiteingen, Pluziche, Pfuzeka, Puzecke, Adelherius de -, ts. 161,, Conradus de -, ts. 94, 146 l'forcein, venatur in wiler qui dicitur -(Pforcheim? vgi dieses) 417, Plormen (baiet.) 423. Pforoheim, Phorceim, Porzbeim (vgl. Pfurcein), 60, 312, 417? - Dietpoldus de - mal , ts. 110. - Sigefridus de -123 - bed. B.A. 45, 75, 105, 110 116, 136, 160, 184, 245, 253, 397, 402. 410. Pfründebach, Frohnbach, 412, 413, Pfnitendorf, s. Phullendorf. Pfullingen, s. Phullingin. 11.

Phaffingen (Pfaffingen), Cunradus de -Phannustil (Flurgegend), 352, 353, Phiezan, Fügtnen, 10. Philippsburg, bad. B.A. 108, 125, 141, 245 Philippus, aepns, Colouiens., ts. 193. dux Sueuie, Suenorum 320, 321, 324. 335 (Phylippus)., Tuscia, ts. 317. epus. Eistetens., to 432. - ppus. de Sindilningin, Syndelphingen, ts. 237, 250, - rex. Romauor. rex., secundua, 327. 328, 329, 336, 351, 353, 354, 355, 364, 370. - Philippus et Jacobus, sancti, apii. 223. Philiskove, Filsagn, der - 17. Phine cartis, Pfin, 97. Philich de Erfstetin, Waltherns -, ts. 367. Phorceim, s. Pforzheim. Phuliandorf, -dorff, Phullindorpf, (Pfallendorf.) cumes Rodulphus, Ro-, Rudolfus de -, ts. 82. 101, 205. - bad. B.A. 92. 139. 145. 151. 154. 189. 205. 233, 275, 290, 810, Marchthal, Orengowe, Rome, Wingar- Phullingin, (Pfnllingen), Cono de - et fr. ej. Gebene, tss. 138., Fridericue de -, dec. Constant., ts. 137. Plors, s. Blars. Plasencia s Placencia Piebanus, Romanna curias notarios, 56. Pleichfeld, s. Bleichfelt. Pleinfeld, baier, L.G. (vgl. Abembergh) 136. Plieningen, s. Bliningen. Plochingen, -gin, s. Blochingen, Pladerhausen, e. Bilderhusen. Po. Fines - 38. Podamansis eccla, Podoma, a, Bodemen Poltringen, s. Boltbringen, Ponte. Heinriche de -, ts. 326. Poppo, s. Boppo. Porteilum, Portillo, 259. Portuensis et S. Rufinae epus. Bernherdus 120., Petrus 283, 349., Theodinus 226. Portus saucti Anderil, Andreae. Paerto de Quirenbach, rivulus, s. Kirnbach (Bach). S. Andrian oder die heiden Amayne- Quitiliugoburg. Quedlinburg, 438, 439. las, oder Santander?, 257, 260 au.

Porzheim, s. Pfornheim.

Pranback, rivus, 66.

Possenheim, a. Bozzensheim.

Preti ezhor (vgl. Wisabom) 395.

Prainm, Pretom Cempis ed Seneus, Geinzenowe, Gambecheney (vgl. Nanders 92.) 20, 24, 25, 92, mni., ts. 272. Wolpoto de -, ts. 255. Praxedes, sancte, virgo, ej. diac. cerd. Crisogonue 3., tit, ai pbr. card, Cri-, Grisogonus 8, 15., Hu-, Hug-, Vbaldue 36. 68, 440., Soffredns 305. Premonstratansis, -ium institutio 224. 281. 375. - ordo 165. 217. 271. 287. 322. 339, 345, 350, 363, 384, - religio 335, Prenestiuus epus, Johannes 283, 305., Panius 218. 246., Stephenus 23. 31. 36. Viulanns 173. Preussen, K.R. 399. Primm, die - 221. Pris Churadue -, ts. 32. Prisca, sencta, tit. ejus pbr. card. Astaldue 120. Johannes 349. Provence, Provinciae terre 60. - Proviuciales epi. 136. Pudentiana, sancta, ej. pbr. card. tit. pastoris 180, 182, 184, 186, Puerto de San Andrian, e. Portus S. Andarii Pullus, Siffridus -, ts. 357. Pulverdinger Hof, e. Burfeldingen. Pnocho, Buch, 304. Părai, s. Burach. Purch, s. Burch. Parel, s. Barach. Pusenwillare 228. l'awenhonen, Baukofen ?, 69, 225. Puzacke, s. Pfitningen. Quadret, Quarten, Quadrathofe, 20, 21, 25, 86, Oparaptana, Oparautena, Kuruntul, eccia, ibid. 35. 86. 87. Quarten, e. Quadrat. Quedlinburg, s. Quitilingoburg. Oneich, die - 290, 358. Quibure, s. Chibure, Quintanilla de Somnio, 261, Quirembach, Cwirn-, Quiren-, Quirinbach, Quirnbach (theinb, durchgehends, eber als Kirnbach, bad, B.A. Bretten.) Cun-, Cupredus de - laic., ts. 221., lib., ts. 211. - Drutwinus da - lib., ts. 245. - Ordai- Vodairicus de - (cenon, Spireus ), ts. 141, 244,

R, bnrearins da Salem monach, ta, 338.

R., com. de -, s. Kirchberg.

R , cum. palet. de -, s. Tuwingeu. 63

R. da -, s. Monteforti. R. et II. de -, s. Ottersweier. Rabenaberch, comes Otto da - . ts. 118. Rabinstain, s. Ravenstain. Raccisingin, s. Racgesingen. Radeboto 401. Radirel (Raderach), Hermannus da - , ts. 139. Radolfsvell , Batbolfscelle, Ratolfescella 97, 137, - bad, B.A. 99, 113, 182 275. Dudolfue Raggesingen, -gun, Raccisingin, Rechesingin, Rewingen 400, 407, 417, - de -, tiebebart , ts. 411., Otto, ts. 409. Walther, Hartmot, tss. 410. - Waltberns Ratinzgouue 438 de - fauul, S. Aurelij 406., Waltherus, Ratirsbooan, Rüdigerus de -, ts. 335. Foilollus et Sigefridus de - 409. -Wernberns et Walto fratres de - 407. - Wernberns de - 417. Rahl, Lehenbauer 62. Rablen 62. Rainaldus, s. Reinaldus. Rainerius, Raynerius, dlac, card, S. Georgil ad velum aureum 180, 192, 197, 226, - pbr. card, SS, Johannis et Pauli tit. Parmachii 229. Rainoldus, s. Reinaldus. Rainsteten, s. Reinsteten, Ralstingen, Reustingen (abgeg, bei Herrenberg) 422. Raltbasia, Raltbasiach, Reintlubasila, Relteobaselach, Reitbasala, -hasilach, Reitluhasllab, Raithaslach, 97, 188, 231, 240. 292, 307, 337, 838, - Pfarrel 242, Rama, Ramleh, Ramense territor. 35, 37. Ramfrideshösen, Renfrinhausen, 413. Raml, ts. 438. Raminisbach, Romis-, Remisbach (jatzt die Hüse Hartmann und Wuramaier) 88. 98. Rasultta 35 Ramleh, e. Rama. Rammesberg, -perc, (Ramsberg.) cont. Ru-, Rudolfus de -, ts. 98, 142. Rammeshelm, Ramsen, 27. Rammespere, s. Rammesbere. Rammingen, -ungen, Ramungen, Rammingen, Ob .- , Un .- , 20, 25, 86, - Herimamus de -, ts. 149. Ramsberg, e. Rammesbere. Ramsen, a. Rammesheim. Rammingen, a Rammingen. Rangeune, -goune 438. Itanheim, Robubeim, 80. Rankwile, Rankwil, 274. Rapado (13), s. Rappoto und Berga.

Raphinsburg, s. Ravensburc. Rapoto, e. Pappoto und Berga. Rappoldt, von -, s. Orienberg. Rappoto , Rapado , -poto , de -. s. Berga. - scolastic, (capon, August.) 379. Pasamannus 43 Restatt, Rastede, -ateten, 181, 358-360. - Albertua de - et Eberhardus fr. euus, tss. 360-362. - plabauus de -Cupradus 358. - bad, B.A. 101, 183. 361, 362, 396, 403, Radolphne (2601"), Radulfus (247.), s. Ratfelde, Rotfeld, Rothfelden (O.A. Nagold) Ratfelden, Rottfelden (abgeg., O.A. Heldenbeim,) 27 29. Ratholfscelle, s. Radolfsvell. Ratisponensis ecclesia, Regensburgk, bisch. Conradus za -, te, 337., epus. Cvniadus, (regal. aul. cancellar.), ts. 354., epus, Hartwicus 105, 106., Heinricus, Heynricus, ts. 13., 78. 79. - Regenszn - 79. Ratolfescella, s. Radolfsnell, Rauch, Bruder Renedikt -, Profess., Prior. dann Abt in Wiblingen 390. Raunau, Nieder-, a. Ronon. Rauen de Wimpina laicus, ta, 269. Rausnesburch, e. Rauensburc. Ravengeresbure (Ravengiersburg?) Mabtilt de -, matrona 397. Ravenuensis aspus, Guldo, ts. 135. Rangusburg, -burgh, -purc, -purch, Ravenes-, Raulnisburch, -purch, Ravinsburc. -burch, -burck, -purc, purch, Ravensburg, 20, 25, 86, 87, 137, 310, 311. 350, 434, 435, - capella S. Christinae In - 320, ercla. ejusd. lu - 333, 335. - capella S. Michael, in - 20. 25, S. Vitl iu - 86. - Dieto de - , ts, 138, 205, 237, 242,, there do -, ts. 250. - O.A. 24. 25. 26, 62. 72. 82. 91, 92, 93, 138, 139, 148, 168, 170, 171, 182, 194 206, 288, 288, 248, 249, 275 277, 290, 311, 321, 351, 383 441. Ravenstain, Rabinstain, Rauenesten, Ravensteln, Raululstein, (Revenstein.) Adil-

eine fil, Eberhardus 425.

Rauluistein, s. Ravenstaln.

Raulnsburg, -borgb, -bork, -purc, s, Ravens-Raynerius, s. Rainerius. Razin, homo Rudolfi et Conon. de Vtinkofen. 139. Razwib, quasdam matrona de Wormatia. 400 Rehistal, Remaischthal, Ob .- Un .- Mittel-. 172 Rechberg, -perg, Rehperc, -perg, (Hohenrechberg.) Siegfried von -, bisch. von Augsburg 379. - Vdal-, Vol-, Viricos de -, te. 193., 216. marshalcus, et fil. euns Hildeb(raudos)., tss. 321., mul., to 264 Rechasingin, s. Raggesingen. Rechilt (vgl. Rethilt), mulier 401. Rechners, s. Rechberg. Regen, der - Fluss. 79. Regenbuto, s. Reginboto. Regenfridl (vgl. Reinfridus) casa 96. Regenhardus, s. Relubardus. Recenhagh, ts. 39. burg. Abt Jobannes im Schottenkloster Regensberch. Altregeneberg, Lutoldus de -, ts. 58. Regensburg, Regeneburgk, e. Ratlepoueus eccls. Regilo camerar., ts. 79. Reginbertus, sanctos -, 112. Reginboldus, s. Reinboldus. Reglubeto, comes de -, s. Mals. - de -, s. Remoldesbouen [Gildelingen], Rogglagen. Reginhardue, s. Reinbardus. Reginmar de -, s. Brunnen. Rebnus, s. Rhein. Rebperc, -perg, s. Rechberg-Reichenau, s. Aogla. Reichenauer See, der - 29. Reichenbach, s. Richanbarb, Reichenhofen, s. Ricbenbouen, Reihen, s. Riet. Reinsldus, Rainaldus, -oldus, Remaldus, orpus, Coloniens., ts. 135, 136. - cancellar, (imper.) 109, 118. - de -, s. Custordingen. - ppus. Constant., ts. 57. Relnardus, s. Reinbardus, Reinboldus, -bult, Reginboldus, civis Gimuudin, ts. 139. - de -, s. Vtingen. bertus de -, ts. 276. Albeitus de -. - Hecel, de Benrephnsim (vzl. Bernts. 264, 272., 351. Albrebt de -, ts. hausen), ts. 18. - lib. bomo, te. 394. - acolastie, de Gmundin 330, 379, Albreit -, cauon, (August), ts. 379. - Berengerus, Berngerus de ---Reinerbeim, Renicheln, Renchen 404, 411. 10b., ts. 75., ts. 101. - Steeche de -. 413. - Rödeger de - 404. - Wernherue de -, ts. 408. Reinfridge (vel. Recenfridi casa), tr. Gunt-Raulnisburch, -purch, 8. Ravemburc. boldi muis., 361.

Reinhardus . Regen - . Reginhardus . Regin - | Rheims . s. Remi. Hirsbii et ux. Reinhardi lib. hom. de hart, Relnerdus, adisc, S. Kyllani (Wirch). Rhein, der - Renns, Rehnus, Rhenus, Tapheim) 142. - (file Richenzee et fluy, 4, 95 - 97, 98, 99, 134, 136, Reinherdi dictor.) 142, 143, ts. 103. - (canon, Nov. Monest.) 238. - de - . s. Calwe, Gistebach, Tapheim, 141, 183-185, 200, 256, 892, 396, Richems cleric, (Wirceh.), te. 34 - elect. Wircehurg., ts. 169. - cons. 442, 443, - Rheinfall, det -, 99, Richfrith de -, s. Bacheim. Wirceh, urhis 238. - ppus, Novi Mo-Rheinufer 93, 113, 174, 290. Richinbach, s. Richenbach, Rani, Rhenl vla 271, 296, comes pelenast., ts. 146, 157, 161, - quidam Richliereute a Richalteshauesrten. 407. tin, Reni, Rheni, de Reno Cun -, Con-Richolf, Riccolfus, Richolff, Richolfus, ts. Reinsteten, -stetin, Rainsteten, Reinstetten, radus 110, 111., to, 136, 301., 11., 34. 39. - sdiscon. (Wirzeb.), ts. 146. 111, 149, 172, 195, Henricus, dux Saxonise et - 312, 368 - cleric. (Wirtzh.), ts. 53. - cogno-Reintlubasila, s. Ralthasia mento Sperwer, ts. 43. - de -, a. Rheinau, Ren-, Rinaugia, 121. 122. 351. Dompfesdorf, Dingolskansen, - ppus. Reischach, s. Lischa. - abb. de - 351. Reitenhaselech, Reithesale, -haslisch, Reit-Rheinbaiern 185, 207, 293, 343 895, (Wirceb.) 185., major. secis. (Wirceb.), kaslach, Reitluhasilah, s. Reithesia. te. 157., malor. domus, 160., summus 444 Bultwice 407 Rheinfelden, Rinvelden, Heinricus de -160, ts, 161, Richolffisherch, Richolueperc, Richolues-Remchinger Hof, s. Remichingin. ts. 326. . Rudolfus de - . ts. 18. Reml. Rheims 48 berge, -perc 150, 151, 231, 283, 240, Rheinhessen 293, 392, 438. Rentichlusiu (Remchinger Hof), Conrat 292, 307, Rheinpreussen 110. 868. Richolfus, 8, Richolf. de -, ts. 133 Rheinthal, das - 92. Richalteshougarten. Richligrente? 87. 93. Remigius, sanctus, ej. fest, 243. - in -Rhainthal, S. Gall. Rez. 98 99. s. Richenbach. Richoltesbruei 307. Rhenos fluy., s. Rhein, der -Remisbach, s. Raminisbach. Rhetia, Retia Curiensis 96, 97, Richoluspere, Richolusherge, - perg, s. Richoiffisberch, Remmingeshelm . Remmingsheim . 397. Rhodt unter Rietberg, s. Rode, Rickenbach, im Thurgay, Langen-, Kur-Rhota, s. Roth (Augustin, Kl.). Remskard, s. Rimiulshart, ven-, s. Richenbach. Ribertus, s. Ripertus. Remathal 237 Riden (Winterrieden?) Swiggerus de -. Riccolfus, s. Richolf. Renaugia, s. Rhainau. ts. 149. Riccardis, Illust, regina 8. Renchen, s. Rejuccheim. ftichaim, -ns, mnl., ts. 7., mnl. S Killeni Ried, s. Riet. Riede, Riedin, (das Ried nordwestl. von Rendelbuch, a. Rennisthach. Raithaslach) 231, 240, 292, Renfrishausen, s. Ramfrideshösen. Richardna de -, s. Capella und Totle-Renichein, s. Reinecheim. Rieden 149. husin Rennhack, s. Riuthach, Richboldeshourn . Riheboldes - . Ripoltes-Riedhausen, s. Riethusen, Riedheim, 4, Ruthine. Rennberg, s. Riutherc. houen, Rippoldshofen, 87, 93. Rennielbach, Rendelbach, der - 412, 413. Riedin, s Riede. Richen, s. Riet, castrom. Renus, Rebnus, fluv , s. Bhein, der -Rigdtingen 421. - O A. 145, 165, 168, Richenbach, Reichenbach (bad. B.A. Gen-178 233, 249, 367, Repis, Reppiech, die - 15, 174. genbach), 8. Richarim, -helm, -hem, Richen, 111, 114, Reppiechthal, Ob .- , Un .- , Mittel-, s. Richenbach . Reichenbach (O.A. Saulgau), Rehistal. 20, 25, 172, 195, 266, Richenhach, Richinhach, Reichenbach (O.A. Right (Alteurieth), Lintfridus de - 418. Reschen, 92 (vgl. Nauders) Rielasingen, s. Röleizingen. Rethencheim, Rettigheim, 135. Freudenstett) celle, cleostr., cosuob. eecla.. itethiit (vgl. Rechift), s. Remoldeshouen. Riemech, s. Rieneke. secis. S. Gregoril in -, Kloster, 391. Retia Curiensis, s. Rhetis. 407, 412-417., domni, fratres de -Rice, das -, s. Riez. Riet, Rieth, Ried (O.A. Ravensburg, eccla-Rettinkeim, s. Retheuchelm. 410, 413, - locus 403, - rivos 403, In - 21, 25 86, - (bei Fronhofen?, O.A. 407. - convers, de - Gotefridus 410. Retont, dle schwähische - 260 Reusten, s. Rusten. - prior Richembach, families Guntherus Ravensh.) 310. 419., prior de S. Gregor. Trudawinus Riet, Rierch, (Rieth, O.A. Vaibingen, vgl. Reustingen, s. Raistingen. Reute und Reute bei Pronhofen (beide Rieth, oder Reihen? Richen?) costrum. 408 - S Gregorius, cella controb elus O.A. Ravenshurg ), Riuthe, -thi, -ti, (in Richent.) 390, 391-397, 399-417. 256. 260 °. Ruiti, Rnti, 20, 25, 27, 86, 87, -S. Gregor, et Remigius, ibid. 416-419. Rietberg (Roth unter -) 305 hel Theldorf, Ruti 148. - L.G. to Ti-- Schenkungsbuch des Klosters 389. Winels u. Dint. Rieth (Rieth, O.A. Voillingen, vgl. Riet). rol, 24. 92 (vgl. Braitenwang u. Mit-390-419. Conredus de -, liberal., ts. 245. tercald). Richenbach, Richinbach, Rickenfach (Im Reuthe (in Baden) 29. Thurgan) 350, longum, Langen-, minus, Riethusen, Rithusen, Riedhausen, 20, 25. Reutlingen, Rutelingin, 138, 397, 420. 86. - Bertolfus de -, ts. 205. Coun-Kursen-, 97. radus de - mul., ts. 249. - O.A. 113, 138, 249, 272, 409. Richenhouen, Reichenhofen, 69. 225. Riexingen, s. Röggeslugin. 122 Richenza de -, s. Spizzenhere und Wachendorf - (fills Chonradi lib. hom. de Riez, Riezae, provintis, Ries. das - 58. Rexingen, s. Raggeslugen. 247, 256, 260 °. Read, die frinklische - 136.

Rihberaht, -bertus, s. Ripertus, Rihcholteshouen, s. Richholdeshouen, Rillinda, -dis, 43. —de. —s. Ilusingiu. Rimigeadorf, Römlensdorf, S. Riminishart, Remohard, 304. Rimmersbare, s. Riwinspiere.

Rimmersberg, s. Rluwinsperc. Rlnaugia, s. Rheinau. Ulnega mons, Rinkenberg, der — 401. Rinchenhusen, s. Rinkenhausen.

Rine, s. Kluc.
Ringen-, Ringinhasin, s. Rinkenhausen.
Rinkenberg, s. Rincga mons.
Rinkenhausen, Ringen-,

Ringin -, Rinkinhusin, 189, 232, 240, 292, 307, Rinthach, -pach, rivus, Rennbach, der -

50. Rintberg, Rennberg, der — 50. Rinvelden, s. Rheinfelden,

Riotfeld 438. Ripartus, -bertus, Rihheraht, -bertus, 58. 334. vs. 437. — quidam enm fr. Ar-

tioldo 407. Ripoidesowe, Rippoidsan, cella S. Nicolal ibid., 198.

1916, 1926.
Ripoldsauen, s. Richboldeshouen.
Rippoldsaus, s. Rijcoldesuwe.
Rippoldshofen, s. Richboldeshoven.
Risarii soror 422.
Rischa (Reischach), Wetalo miles et Burcardus (Ruturlis nuis, dicti de — 337.

338
Rische, Rischen (Flargegend) 352.

Risershof, 422. Risimsi, Eberhardus -, 1s. 43.

Rithusen, r. Rictbusen. Ritenhaldun Erenfildus de -, ts. 409. Riuthe, -thl, -ti, s. Reute.

Riuminsperc, Riminesberc, -herch, -berg, Riminisherg, Rimmersberg, 61, 62, 148. Rivs de -, s. Derina, Riminesberc, -berch &c., s. Rimminsperc, Pubbarn, Robert, 125.

Robertus, Robertus, pertus, Rubertus, Robertus, opertus, Rüp., Rütpertus, Rupertus, (vgl. Rörpertus) abb. Hirzou, 153. — comes de — s. Honsderg — de —, s. [Aha], l'astele, Durna, Gundelfingen, Honsderg, Thirunkeim, Tioringen, Vrobure, — parrochian, ts. 103. — pbr. (August), is 442

Rochenburc (Roggenburg), Gerungus ppus. de —, is. 163. — baier. L.G. 192. 226 212. 277.

Rode, Roth, Rhodt unter Rietberg?, 303.
Rode (Hohenroden, Burgrulne, bad. B.A.
Achern,?), Burchaidus de —, 1s. 358.

Roda (Rodt, O.A. Freudenstatt,? vgl. Rölde), Liutfridus de —, Billuug fil. ej. 405.

Roden (Hohen-, Leinroden, O A. Aalen. vgl. auch Roth, Ober-), Ovdalrich de -, ts. 42.

Rodenberg 207.
Rudenburch (432.), s Rotenburc.
Rodericl de Guzman, Potrus — 259.
Rodericl de Masells, Mauxills, Alberus —

Roderici de Masells, Manxills, Alberus — 259. 260 kk.
Rodericus, Podericus, Calagurritanus epus.
259. 26044.

Rodericus Guterri, Gaterril, senescelcus regis 259. 260 hh.
Rodhad, ts. 438.

Rudolfus (194. 205.), s. Rudolfus.

Rodt, s. Rade und Rölde.

Rudulfus (148), -phus (101.), s. Rudolfus.

Röckingen, s. Ruggingen.

Römer, König der — (336.), s. Roma,

Hömlensdorf, s. Rimigesdorf,

Rödern 29 (vgl. Ratfelden),

Rödiger (79), s. Rudegerus.

Röhmsbach. s. Römanesbach.
Roeteleiu (Röttelm), Thedericus de —, nobil, ts. 3.
Röth 392. 403 (vgl. Rölde).
Röthenbach, der — 52.

Röltsin, s. Roetelein.
Röttingen, a. d. Tsuber, s. Rotiugun.
Rogerius (vgl. Rudegerus and Ruggerus),
pbr. card. tit. S. Auastasie, 377.

Roggenburg, s. Rochenburc. Roggingen (Höckingen), Regenbuto de —, ts. 58.

Rohnheim, s. Ranhelm Rohrdorf, s. Rordorf. lichte, s. Roth.

Rolandos, Rollandos, disc. card. S. Marias lu Porticu 247. — phr. card. S. Roman. ecclae, at cancellar. 113, 120, 127., tit. S. Marcl 440. Iloma 2, 4, 71, 73, 74, 100, 272, 273.

 113, 120, 127, - sacerd, Gilbertus 71., Guuldo 23. - scriptor Boso 68. 71. 440. - subdiac, et notar, Gratianus 179, 182, 184, 186, 189, Johannes 349. - Romana sedes 11, 27, 249, 308, 309, 348, 376, eins pontifices. Romani, Romanor, pontifices, Romanus autistes, pontif. 73, 114, 122, 194, 196, 201, 232, 282 292, 303, 332, 376,, Adrianns 114., Calixtus, Honor, et Innocent. 112., Callat. 11. lunocent. 11. Alexander III. 265., Urhan et Ilomer, 67 , Urban 11. Pascal II, 19. -Romani luperatores 322, - Romanor... Romanus Imperator 148, 154, 248, Romanor imperatores et reges 431, 432., Adolfus, - phus 428-430. 433. 485 , Albertus 428 - 430, 431, Conradus, Chon - . Con - . Cunradus (II.) (16, 106, 107.), (111.) 1, 2, 4, 5, (7). 13, 16, 32 - 34, 38, 39, 40, (41, 42, 43), 51, (52.) 53, 57, 58, (77), 81, (117, 122, 136, 142, 143, 151, 196,) 230, 239, 291, (410, 435, 436), Friderleus, schus, Fredericus (1.) 59, (60), 61-63, 65, 66, 74-79, 80, 81-83, 94, 95, 98, 100, 101, (103), 108-110, 115 - 118, (122.) 125, 132, 134, 136, 137, 140, 441, (143, 144.) 146-148, 150, 152, 154, 156, 158, 161-163, 164, (165.) 168, 169, (170), 171, 189, 190. 193. 205. (206. 211). 212 (R-us imp.), 213-217, (222-, 227, 230, 232, 234, 235, 237, 238, 241, 243, 244, (250.) 253, 254, 256, 258, 263, 264, 269, (271,) 277, 278, (279, 284), 287 (R-us Imp.), 29f, 296, (299), 320, 321. (330, 351.) 355, 426-480, 431. 432, 433, 434, 435, (436.) et. fil. (Remanor, rex) 254, (II.) 426-430, 434 (R-os rex)., (III.) 426-430. 434. 435., Beinrleus, Hain-, Benricus, (III.) (16.) 107., (IV.) (5. 97.) 107., (V.) (14. 16. 107. 112. 136. 172. 196. 408), (VI.), is (232, 258.) 269. (271.) 272, 274, (275, 276,) 277, (278, 279,) 280, 284, 286, 288-291, 293, 294 296. (299) 300, 301, 316, 320, 321, 322, 324, et rex Sicilise 311-313. 317., (VII. Friedrichs II. Sohn) (286.). (VII. von Luxemburg) 426 - 430, 431, 432., Ludoviens, -wiens (pins) (371. 372), IV. 427 - 480, 434, 435,, Otto (IV ) 371, 373, 374, (379, 384.), Philippus 327. 328. 329. 336. (351.) 353. 354. 355. 364. 370., Rudollus, Rudolfus, 426-480, 431-435. - princeps

218. 226. 229. 241. 247., Rolandus

77. - reges 88, 293. - regina Constantia 269, Marie 370. - Romenum imperium 287. 431. 433. 434., ajue gubernacula gerens C(onradus), 51., ejus principes 212. Romani 256 Romanshorn 98. Romanus, phr. card. tit, S. Anastasiae 253. Romasbere, s. Ronsterg. Romisbach, s. Raminisbach. 411, 418 Romisperch, s. Ronsberg. Rotenclinga 6. Rommelshousen, s. Rumoldeshuseu, Rotensol, fous, Rothensohl, Bachqueile Romsberg, s. Ronsberg. bel -, 50. Ronon, Raunau, Nieder-, 375. Rotewil, s. Rotscell (Stadt). Ronsberg, Romsberg, Romesbere, Romis-Rotfeld, e Ratfalde. pere, Ramesber, -perch, Rumesberch, Rusmiss, Bumsperc, marchio, marchio et comes, comes de -, ts. 276. II., Hain-, der Doneu) 173. 242. Hein-, Henricus, ts. 205, 212, 242., et Rolh, Augustiner Kluster, Rhota, Rota, -te, Rolman, claricus da Stopbilin, 396. uxor vi. O'dil v. U'odilbildis 421, 422. 422. cum fil. Gotefrido, Henrico at Kuourado 422., Robertus, ts. 422. -- Ropertus de -, ts. 149. Ot-, Oth-, Otteno, Ot-, Ottino 69, 149, Roidorf, (Roardorf, O.A. Horb), Ekkehardus da - 405. - (O.A. Wangen) 264. 224, 276, Roth. Ober-. O.A. Galldort, Robta, -e. Ror-, Roredorf, (Rohrdorf, bad, B.A. Mösskirch, comes Maurgoldus de -, te. 373. - (iötefridus de -, ts. 205 tas. 222 (vgl. Roden). Rosen-, Rossetberg 403. Roth, Ob .- Un .- (baler L.G. Hertissen). Rossach, e. Rosserith. Reta 375 Rossel-, Rosenberg 403. Roth, Rhadt unter Rietberg, s. Rode. Rosserlth, (Rossrieth, Jetzt Rossach, Luit-Rotha, v. Roth (Augustiner Kl.). hidus de -. ts. 161. Rothardi, domus - 96. Rossewag, -wak, Russah, -wac, Russewag, Rothe, s. Roth. (Rosswag.) Hertholfus de -, ts. 59., Rothembure, s. Rotenbure, Rothemun, Rottum, 70. 225 Bertholfus Hering de -. ts. 59., Warnetus, Wernhere, Wernherus domnus de Rothenacker, s. Rotonacher. - 44, 45., ts. (cum dush, frate, Cuu-Rothenburg, s. Rotenburg, rado et Ruggero de Gruningen) 45, 59, Rothensohf, s, Rotensol, ts. 133., 189., ts. 215. 301. 354. Rothfelden, s. Ratfelde. Boggrieth, s. Rossorith. Rothingl. das - 222. Rosswag, Rosvah, -war, s. Ro-sewag. Rothiceil, Ob .- , Nied - oder Un .- , (In Rota, Rote, s. Both. Baden), e. Rotwlia, Rote, pous 413. Rothwile, s. Rotereit (Stadt). Rotemburch, s. Rotenburc, Rotin, guth, des - 419. Rotenecher, Rothenacker, 175. Rotlingun (Röttingen, e. d. Tauber) Ercheuhartne de - 396 - haier 1.G. 40 Rotenberc, Albertus de - et II. frater ej... tss, 242. 55 169, 281 Rotenburg, Betenburch, Rotemburg, Ro-Rottenburg, s. Rotenburc. tem-, Rotenburch, -hurg, Rottenburg, Ro-Rollfelden, s. Ratfelden. tenburc, Rolenburg, a. d. Tauber, cast-Rottum, s Rothemun, rum 169. 256, 260c, - Arnoldus de

-, ts. 32. 39., Arnoldus adv. de, ts.

106. Amoldus adv. de - et flil ei.

Arnoldus deplf, de -, ts, 193., mul,

reg Conradi 35. - Churedus plucerna

(de --), is. 193, - Walterne de - 400 | Röcpertns (vgl. Robertue) 404, (ulcht v. R. em Neckar wie Anm. 116. Rochelheim, Rüchetn, 405. aus Versehen steht). - dux de - Con- Rödeger, s. Rudegerus. radus 256. F. Fridericus, Fradericus, Rodolf, -ue, Roedolfus (170), s. Rudolfus. 106. 168., 256. 276. 286. 887. - Röggesingin, -gnn (Riewingen, Ob .-, Un .-,), baier, L.G. 33, 40, 42, 152, - Rotenburg, a. d. Tauber, oder am Neckar Rolde, Rodt, cher Roll, O.A. Frendenstatt? (Rodauburch), 432, - am Neckar, O.A. 178. 243. 253. 256. 396. 397. 402. Rolalzingen, Rielesingen, 97. Roth, die - Rota, fluv. (Zufines der Sechta) Röthine, e. Ruthine. 66., (Zufl. der Wernitz) 66. - (Zufl. Rothwie, e. Raiwic, -tha. -the. Rothens, eccla. fratres, mo- Robertus, s. Robertus, nast. 69, 70, 149, 165, 193, 195, 212, Ruck, s. Ruke, 219, 224, 242, 276, 374, - abb. Oott-, 165 (ppus ), to. 170, 212, 224. - S. Meria, S. Maria et Verena in - 69, 149. Rothe, Churadue de -, Ovirich da -, Rotweit (Stadt), Rotewil, Rothwile, Rotwil 119 321, 323, 354, - O.A. 2. 11. 12 15. 174, 200, 894, 411, Arunidus, Walterus et Cunradus, tss. 169., Rotvella, -wile, -wile, Rothevila, Rothweit, Ob .- , Nied. - oder Un. - , (in Baden) 111, 114, 153, 172, 195, 266,

Sizeboto de - 392, 405, (vgl. Rode), 403. Römaldus (vgl. Rumoldus), Constant, epus. Romanesbach, Rühmsbach?, 400. Ropertus, s. Robertus. Rösteinus, s. Rustainus. Rötenburc, e. Rotenbure, Ronti, s. Ruith. Rudezerns, Roedi-, Rode-, Radiger, Ronde-, Rudi- , Röde- , Rudigerue (vgl. Rogerius and Ruggerus), ts. 365. - aphr. (Ratisponens.), ts. 79. - canon. (Marthelfens.), ts. 323. - capellan., ts. 357. -(censual, Ellwang.) 425. - de -, e. [ Ballenberg ] , Bodoboro , Elicangen, Kochen, Mühthausen (abgeg. bel Herrenberg), Ratirshouen, Reinechelm, Staphört. Votelfingen. - fr. Cupradi de Tagenberch, ts. 152. - schultet., ts. 365. Rudolf. s. Rudolfus. Ob .-, Un .-, 21, 26, 86.

Rudolfesriet, Radolfesrieth, Russenried, Rudolfesriuti, Russenreute, 87. 93. Rudolfus, -olf, -olff, -olphus, -uolphus, Radolphus (2601°.), Radulfus (247.), Rodol-, Rodulfus, -phus, Rodolf, -ur, Roa-, Rudolfus', Rudolf, -us, -oiffus, - phus, -uifus, Rwodolfus canon. Constentleus., ts. 137. - cellerar, 318. censual de Aschach, ts. 170. - comes de -, s. Bregantia, llabesburc, Kirchberg , Monteforti , Phullendorf , Rammesberg, Tiersteln, Werdemberch, - com. palat, 415 , de -, s. Tuwingen. - dapifer, ts. 75, - de -, s. Adelmennesfelden , [Bischopheswinede], Brulon, Gydingin, Haldewano, Kiselowe, [Kuchen], Kuppingin, Lato Lapide, Nifen . [Ottinburren] . Rheinfelden . Saliesteten, Schwenburg, Sigemarlugen, [Vtinknien], Vazis, Walddorf, Waltsteten, Winterbach, Wurmelingen, - decan, de Asperk, ts. 271., S. Andreae (Wormat.), ts. 269, - diac. card. S. Georgii ad velum aureum 247 (Radulfne). - fl. ma-

tronae Judithae 401., palatini, ts. 193 [ (vgl. Tuwingen). - frater Bernoldi sacerd, de Dorneteten 405, - gubernator Campidon, eccle., ts. 431. - Isir, dictus - (mnl, Heinriel merch. de Romsperc) 422. - paiatin , palatin. com. de - . Pfalzeraf von - . s. Towingen. pleban, de Munsterlingen, ts. 336. ppus. de S. Gwidone, S. Widonis (Spir.). ts. 45., 64, 108. - protonoter, imperaulae 259. 2601\*. — Romanor. Imp., rex 426-480, 431-435. - sacerd. de Cymberen, ts. 221. Rücheln, e. Röcheibaim, Rüdesheim, Amt. 391. Rudolfus, a. Rudolfus, Rumikon, s. Rumiken, Rudenhausen, baier, Herrsch.Ger. Z. Ruffach, Kant, im ob. Elsass, 201. Hofina, sancta, el. spns, Thredevinus, -winns, Theodwinus, S. 15. 31, 36. 56. -Portuene. et ej. epus. Bernhardns 120., Petros 283, 349, Theodines 226, 229, Rugerus, s. Ruggerus. Hugge, s. Ruke. Ruggerus, Rugerus, Rügerus (vgl. Rogerine und Rudegerns), ts. 40 (vgl. Winsperc). - costos (Magnot.), 220. - da -, s. Butencheim, Gruningen, Hohenberg, Ruhr. die - Fl., 62. Rwith, Ronti, Rntte, Rutti, 172, 195, 266. Ruiti, s. Reute (O.A. Ravensh.). Ruke, Hugge, Ruck, 210. - Cunradus. adv. da -, mnl., ts. 272, Gebizo de - (adv. Blabiurens.) 178., Heinricus mil. de -, ts. 178. Rumesber, -perch, s. Ronsberg, Romiken, Rümikon, 3. Rumiinishach, Rimmelebacher Hof, 409. Rumoldeshusen (Rommelshausen), Wortwin de -, te. 39. Rumoidus (vgl. Römaldus) de -, e. Struplia. Runiueld 438. Rübertus, s. Robertus. Riidegerns, s. Rudegerus, Rundeshof 438. Rădigerus, e. Rudegerus. Rüdolf, s. Rudolfus. Rüdulfesrieth, e. Hudolfesriet. Rüdolfus, s. Rudolfus. Rügerus, s. Ruggerus. Rimesberch, Ruomis-, Rümsperc, e. Rons-Rüpertus, Rüppertus (161), s. Robertus. Itüteris gebrugt 66. Rătpertus (193), s. Robertus, Rütwic, Höthwic, Ruthuleus, Iale., ts. 34.,

mul., ts. 7., mni, S. Killaui, ts. 391 (Ruthulcus albus). Rupert, Rupertus, e. Robertus, Rupprechtsbruck , Ruprechtesperc , -pruc, 87 93 Russenraule, s. Rudollescinti. Russenried, Ob .- , Un .- , s. Rudolfesrist. Russawaz, s. Rossewag. Rusteinns, Rösteinns, abb. S. Blasii 3. Rusten, Reusten, 409. Hutelingin, s. Reutlingen Ruthiue, Röthine, Riedheim?, 69, 224, Ruthnicus, s. Rütwic. Rati. o. Reute. Rotte, Ruttl. s. Buith. Revodolfus, s. Rudolfus. Rvyti, s. Rente. Saais, die - \$99, - die frank. - 161. Sagr. die - 363. Saarbrück, s. Saroponte. Saarburg, Arrond, 200. Sass, Sackie, (Hohensex) Albertus de te. 253, 254, Sabalet, Sabareth, 35, 36, Sahiensie (262.), e. Sabinens. Sabinensis, Sabiens, Sabiniens, epns, Con-, Cun-, Chon-, Chon-, Chunradus, 23, 31, Sambatina alpe, Samptis-, Sentisalps, 96. 36, 71, 73, 202 (minist, Salzpargens, eccis.). 262 (Moguntine sedie aspus.), Gregorius 113, 120., Johannes 173, 377, Sachsen, s. Saxonia. Sachsenhart 28, 29, Sachsenhausen, e. Sachsenhusen, Sacheenheim, Sahsenheim, Sachsenheim, Gross-, Klein- 135, 397, - duo, Gr.n. KL-Sachs 408 Sachsenhusen, Sachsenhausen, 28, Sackis, s. Saas. Sacra Silva (vgl. Walpurga, sancta -) Conradus abh. de - 319. Samplis alpe, s. Samhatina, Alpe -. Sahagun, a Sanctus Facundos, Sahsbach, s. Sasbach Sahsenheim, e. Sachsenheim. Saint-Mork, s. S. Marci cella, Salageuul 438 Salamanea, s. Talamanea. Salem, Salem, Salmannsweiler, (vgl. Salmanneswilaers), cenob., eccla., fratres, monast., S. Marie de - 62, 63, 81 82, 150, 178, 179, 187, 189, 230, 239-240, 289, 291, 292, 293, 302, 306,

Salz 438.

351. Christianns 178, 129, 230, 239 240 . Eberardus . Eber- . Ebir- . Heberhardus 291, 292, 306, 307, 311, 366., ts. 386., Erinbert 179., Frowluus, Frowinus 81, 150, 292, - hursarius de - R. monach., ts. 338. - cellarar, de-- Conradus, ts. 386., cellerar, major da - Hainricus, monach., te. 338. morach, de - Nycolaus, ts, 338, - bad. B.A. 121, 144, 145, 151, 189, 205 288 275 290 Saligestad. Seligenstatt, 259.

Sallesteten, -stetin, Salastetten, 402. -Berhtoldus, Hiltegerne, Adelhertus de -. tss. 409., Bernhardus de - ei, ux. Machtilds 404, Hugo de -, Hödolfus patruus, Waitherns pater ejus 400., Rodolf de -, ts. 393., Wernherus de - 406 (serv. Hugonis comit.), 408, - de -, Heinrich, Burchart, Marcwart, tss. 410.

Salmanneswilaere, -wilar, Salmanneweiler (vgl. Salem), 82, 63, 231, 239, 369, Salmasa, fluv., Salmeach, 96, 119. Salome 41.

Salpla 37.

Salzpurgensis aepus, Chunradus, ts. 193. -eccle, minist, et Sabinene, epus. Churadus 202.

Salantetten, e. Sallesteten,

S. Acgidien Probstel lu -, e, Camberg. S. Blasien, Kloster, Blasii (vgl. Blasius, S.) abb. et cunv., coenob., fratres, monaster, In Nigra Silva 2, 3, 14, 57, 58, 111, 118, 114, 121, 122, 149, 153, 154, 172, 194, 195, 265, 266, 270, 831. 332. 411. 444. - abb. Hertholdus. -toldus 2, 14., Gnotherus 111, 114, 121, 122, 149, 153 (G.)., Manegoldus 332., Röstelnus, Rusteinus, 3, 121., Theodebertus 194., Vto 121., Uuernerus, 172. - adintor ppl, Berbtoldus 410. adv. Conradus dux 3. - familia 410. - ppus. Erlewinus 410. - summus prior Heinricus 149. - had, B A. 12. 122. 174.

S. Gallen, S. Gaili (vgi, Gallus, sanctna -). S. Gallo de - abb. Wernberus 82. 98. - Cünradue da - monach. In Salem, ts. 386. - Kanton, 39, 98. S. Georgen, auf dem Schwarzwald, Kloster, S. Georgil (vgl. Georgius, sanctus -) monast, in Nigra Silva 10, 17, 146. 198. - abb. Adelbertus 330., Josunes 10., Manozoldus 198.

307. 310. 311. 337 - 339. 351. 366. Sauetl Lamberti, mous -, e. Lamberti, 369, 382, 383, 386, - abb de - mens sancti -.

|                                                                                                                                                                   | Orts- und Personen-Register.                                                                                                       | 503                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S. Leon, ad, apud S. Leonem 107, 124, 141, 183, 318, 319, — Ludewicus de S. Leone et Albeitus fr. ej. mnies, tss. 245. Sancti Marci (vgl. Marcus, saucius) cella. | ejus de —, tss. 394.<br>Schachen, Scaben ad — (vg), Eschah), sum<br>Schachen, 25. 88. 93.                                          | En), Cunradus de - , ts. 101., Walterus de - , ts. 32. 75. Schirmis, Tscherms, 87. 92. Schirnon, s. Sirna. Schleidorf, s. Sleithdorf.      |
| Saint-Marc, 12, 199,                                                                                                                                              | Schaffof, s. Tonzluswiler.                                                                                                         | Schlanders, L.G. in Tirol, 25.                                                                                                             |
| Sancto Moate, Monle sancto, (Heiligenberg   - vgl. dieses und Berga — )° comes  Heinricus de — 138. — Heinricus de   - 101.                                       | Schäftersheim, s. Schefteishelm. Schaffhausen, Gross-, s. Schaffhösen, Schaffhausen, Kant. 99, 113, 114, 122, 174, — Stadthez, 99, | Schlatt, Schlatta, e. Slata, Schlechtbach, e. Slechhach. Schlegel, Wolpero, cognomento —, ts. 43. Schletislatt, Kant., Arrond., 2, 12, 77. |
| S. Pankrau, Sonetl Paneratil eccla. in -,<br>s. Ultenthal,                                                                                                        |                                                                                                                                    | 155.<br>Schlichten, Schlichtenweiler, s. Slibtun-                                                                                          |
| Sanetus Estefanus, Stephanus, San-Esteban                                                                                                                         | Schaftolsheim, Ober-, s. Scallofsheim.                                                                                             | wilere.                                                                                                                                    |
| de Gormon, 259, 260 um.                                                                                                                                           | Schalnbuch, -bvoch, a. Schönbuch.                                                                                                  | Schluchtern, s. Slutheren.                                                                                                                 |
| Sausteten, Sohnstellen, 28.                                                                                                                                       | Schalkelingen (Schelklingen), Waltherns                                                                                            | Schmähingen, s. Smehingin.                                                                                                                 |
| Santander, s. Portus S. Anderll.<br>Saone, die - 60.                                                                                                              | lib, homo de — 235.<br>Schalun, Johannes de —, dns. de Arlato,                                                                     | Schmaleck, -egg, Schmaleneck, s. Smaln-                                                                                                    |
| Sardinia, Sardinien, 38 Sardinie prin-                                                                                                                            | ts. 432.                                                                                                                           | Schmalnohe, s. Smalna.                                                                                                                     |
| ceps Welfo, Welffo, Welpho, 138 219.                                                                                                                              | Schappscher That 200.                                                                                                              | Schmerlenbach, Kluster, 366.                                                                                                               |
| 237.                                                                                                                                                              | Scharfenberg (bel Trifels in Rheinbalern).                                                                                         | Schmiedetfeld, s. Smldelfeld.                                                                                                              |
| Sargans, S. Gall, Bez. 99.                                                                                                                                        | Scarpheuberc (vgl. übrigens das fol-                                                                                               | Schmiethal 189.                                                                                                                            |
| Sarmes 96.                                                                                                                                                        | gende), Bertolf, Bertolphus de - , ts.                                                                                             | Schmutter, die - 164. 378, 379.                                                                                                            |
| Saropoute (Snarbrück), Friderleus com.                                                                                                                            | 75 101.                                                                                                                            | Schnaltbach, s. Sprite.                                                                                                                    |
| de —, ts. 363.                                                                                                                                                    | Scharfenberg (O.A. Gelsflugen), Scar-                                                                                              | Schneisingen, s. Snelsanc.                                                                                                                 |
| Sasbach (bel Brelsach), Sahsbach, 97.                                                                                                                             | pheubere, -herch, Scharphinherch, Gote-                                                                                            | Schneinenhausen, s. Snezenhusen.                                                                                                           |
| Sathach (bad. B.A. Acheru), 412 Eher-                                                                                                                             | fridus de - 299 Otto et Fridericus                                                                                                 | Schömberg, s. Sconenberc.                                                                                                                  |
| hardus de - lugen, homo 412 Sas-                                                                                                                                  | de, tss. 101. (vgl. das vorige).                                                                                                   | Schönau (bad. B.A. Sitz), Schoundva,<br>Schonaua, -ovwa, Schouna, Schonowe,                                                                |
| bacher Thal 359.<br>Saulgan, Sölegen, Sülegen, eccla. 372                                                                                                         | Schatebuch, -hüch, Schattenbuech, Schatt-<br>buch, 88, 23.                                                                         | Shonovia, -oune, 122, 153, 172, 195.                                                                                                       |
| rlientes camit. de Verlagia, Cono, Wern-                                                                                                                          | Schatzverliese, Heinrich -, ts. 79.                                                                                                | 266, 444.                                                                                                                                  |
| heros de -, tss. 168, - pbr. Berthol-                                                                                                                             | Schauenburg, Schaumburg, s. Scowen-                                                                                                | Schonau (im Odenwald, bad, B.A. ffeldef-                                                                                                   |
| for de - , ts. 168 O.A. 25. 26.                                                                                                                                   | burg und Scowenbure,                                                                                                               | herg.) Schou-, Sconaugla, Sconauglense                                                                                                     |
| 72. 91. 92. 139. 148. 154, 168. 206,                                                                                                                              | Schazholdeshelm, s. Scaffolshelm.                                                                                                  | monast. 368 abb. de -, Sconan-                                                                                                             |
| 233. 249. 838. 851.                                                                                                                                               | Schechingen, Schechingln, 425.                                                                                                     | gens., Sconouglens. abh. Gode-, Gothfri-<br>dus, ta, 271., 443., Theobaldus, ts. 344.,                                                     |
| Santheim, Ob , Nicd , Saunilenheim.<br>437.                                                                                                                       | Scheerweiler, s. Scherwilt.<br>Scheftersbeim, Schäftersbeim, 39, 168.                                                              | Walterus, ta 368.                                                                                                                          |
| Sauma, soncia, ejus phi, cara Manfredue                                                                                                                           | 169.                                                                                                                               | Schönberg, s. Sconenberc,                                                                                                                  |
| - 113.                                                                                                                                                            | Scheibenhart, s. Scibenbart,                                                                                                       | Schöntronn, a. Scanebrunne.                                                                                                                |
| Saxones 399,                                                                                                                                                      | Scheid 116.                                                                                                                        | Schönbuch (vgl. Scheinbuch), der -, Wald,                                                                                                  |
| Saxonia 399 Saxoniae dux Heinricus,                                                                                                                               | Scheidbrunnen 52.                                                                                                                  | Schainbuch, -broch, Shalenbuch, slive,                                                                                                     |
| Henricus, 60., ts. 66. 231. 240. 277.                                                                                                                             |                                                                                                                                    | 248, 249, 270, 271, 296,                                                                                                                   |
| 278, 292, 302, 303 320., tam Bauw-,                                                                                                                               | Schönbuch) 82, 188.                                                                                                                | Schonenberg, s. Shomeberc.                                                                                                                 |
| Bay-, Bawariae quam Saxonlae 61, 117.,                                                                                                                            | Schetklingen, s Schalkellagen.                                                                                                     | Schönental, -thafl (387.), Speciosa val-                                                                                                   |
| et com palat. Reni, Rheul 312, 368,<br>- epus, mus de -, Anselmus nomine,                                                                                         | Schellemberch, Marquardus et Viricus frat-<br>res de —, tes. 432.                                                                  | lls, Vallis speciosa, Schönthal, mo-<br>nast, de —, monasi, S. Mariae de —                                                                 |
| ts, 79. — filius ducis, Otto, ts. 2. —                                                                                                                            | Schellingsmafin 23                                                                                                                 | 109. 145. 146, 160, 179, 185, 299.                                                                                                         |
| marchio Albertus, ts. 66.                                                                                                                                         | Schello (consual, Elfwaug.) 425.                                                                                                   | 300 386, 387, - Sibudo abb. in -                                                                                                           |
| Sazcentobele, ze - (Flurgegend) 352                                                                                                                               | Scher, die - (im Elsass) 155.                                                                                                      | 386.                                                                                                                                       |
| Scaffolshelm . Schazholdesheim , Ober -                                                                                                                           | Schernbach, v. Scriben,                                                                                                            | Schönholverswyl, 410.                                                                                                                      |
| Schaftols-, oder -Schäffolsheim, Im                                                                                                                               | Scherwilt, -wilce, Scheer-, Scherweiler,                                                                                           | Schonmuno, s. Menzenahe.                                                                                                                   |
| Elsass, 10. 199.                                                                                                                                                  | 8, 155.                                                                                                                            | Schönmunsach 393.                                                                                                                          |
| Scahen, a. Schachen,                                                                                                                                              | Schiedingen, s. Scletingen,                                                                                                        | Schönrein, s. Sconenten,                                                                                                                   |
| Scanebrunne, Schönbronn, 199.                                                                                                                                     | Schilerstat 16.                                                                                                                    | Schönthal, s. Schönental.                                                                                                                  |
| Scarphenberg, -bosch, s. Scharfenberg.                                                                                                                            | Schillingisfirst (Schillingsfirst), Hartman-                                                                                       | Schörningen, s. Scerclugen.<br>Schollen, Heinricus -, ts. 361, 362 (belde-                                                                 |
| Scegenhach, s. Scheinbuch.                                                                                                                                        | nus de - 103.<br>Schiltacher That 201.                                                                                             | nial: curam II-o Schollen).                                                                                                                |
| Sceizolfus de -, », Magenheim.<br>Sceiben, Schernbach, 416.                                                                                                       | Schillaburg, Schilaburg, 367.                                                                                                      | Schonenberch, s. Sconenberc.                                                                                                               |
| Server of Senerabata, 219.                                                                                                                                        | Schlppa, Schipph, Scippus (Schupf, Ob ,                                                                                            |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |

Schonnova, s. Schonou (bad. B.A. Sitz). - (O.A. Frendenet.), Swarcinbere 393, | Seuzingen, Scutzingen, Schützingen, 59. 412. Schopfbrim, Scopf-, Scopp-, Scophbelm, Schopfhelm, bad. B.A. Sitz, oder Ob .- , Schwaruenhorb, s. Swatzeuborewe. Nied .- , (had. B.A. Lahr u. Offenburg) Schwarzwald, Schwarzwalt, s. Suarzewalt, 8. 10. 199. - (bad. B.A. Sitz) Adal- Schwarnspassersteinen, s. Wazersteize. hertos de - et Hugo fr. ej. 409. -Schweden, dle -, e. Sueci. bad. B.A. 4. 118, 154, 174. Schweinberg, -eburg, e. Sweineburch. Schopfloch , Scophelo , Schopflochberg, Schweinfurt, baler, L.G. 40. (cher als Schopflock, O.A. Kirchheim), Schweingrube, Hof, s. Swingraven. 17, 199 Schweinhausen, a. Swenburen. Schopfloch (O.A. Freudenstatt), Scopbloch, Schools 4. 136. Eherherdus de - 419. Schwelk, die - 178. Schopflock (O.A. Kirchheim), Scopheloch Schmendi, s. Swendine. 69, 224, Schweningen, Swanningen, Schwenningen, Schorndorf . O.A. 19, 174, 207, 217. 10, 199 222, 237, 264, Schwerven, a. Swercin. Schottenkloster zu Regensburg, Abt Johan-Schwetningen, bad. B.A. 101. 108. 125. nes 1m - 79. 141. 343. Scholnachgau, der -, s. Scuzengouve. Scibenhart, Scheibenhart, 181. Schowenburg, s. Scowenburg. Scietingen, Skitingun, Schiedingen, 394. Schräg, Steke, Schräck, Leopoldshufen, - Diezo de - 403. 182, 133, 211 (N.B. Anm. 2, suf dis-Scippne, c. Schippa. ser Seite etebt aus Verseben Ludwigs-Scodiestede, Heinricus dapiler de - , ts. bafen). Schramberga 12. Scolastica (sancte), virgo, 103. Schreiber, Melchlor - 890. Sconaugia, -glense monast . s. Schöngu (im Schröck, s. Schrig. Odenwalde). Schupf, Ob .- Un -, s. Schlppa. Sconenberc, Schomberg (O.A. Freudenstatt), Schutningen, s. Scuzingen. Schussen, dia - 275, 351, 383, Scottenbere, Schonenberch, Schönberg (O.A. Schuszengan, der -, s. Scuzengow. Ravensh.) 87. 98. Schussenried, Schussenriet, Schuzeu, -in, Scouenren, Schönrein, monast, 5. Scuzla - , Shuzeuriet , Shuzinset , Sorech , Sconouna, Sconovwa, e. Schonau (bad. 87. 28. 849. 350. 384. - Chan-, B.A. S.). Cun-, Cunradus de -, ts. 90. 205. Scopfheim, a, Schopfheim, 231 Scophelo, Scopheloch, Scophloch, s. Schopf-Schussenthal 91. lach &c. Schuzen, -In , (87. 93.), s. Schussenried. Scoppheim, s. Schopfbrim. Schuzengeu, e. Scuzengow, Sconows, s. Schonau (had. B.A. Sitz)." Schieabach, baier. L.G. 425. Scophheim, s. Schopfheim. Schicaben, s. Suevla. Scowenburg, Scowenburg, -burg, Schowen-Schwabmanchingen, Schwabmunchen, s. Maudehingen. Schicabsberg, e. Swabesherch. Schweigern (O.A. Brackenheim), Suzeigrers, Sualgrem, Sucigrem, Suelgrers, 256. Itödolfus mil. de - 417. 260 4, 261, Scowenhute (Schauen - , Schaumburg, Schweigern (bad. BA. Boxberg), Suegeran, Swegren, 135, 280, 110 Schwandorf, e. Sueindorf und Sweindorf.

Schwarosch, die - 243.

Schwarzenbuch, s. Swarzenbach,

terlors de - 6.

de -. ts. 276.

Schicaroach, Müneter-, Suarza, abb. Tle-

Schwurvech, Unter-, Swarzahe, Heluricus

Scútibach 6.

Schwarvenberg , (bad, B.A. Waldkirch), Scuzengow, -gon, Schuzengon, Scuczengow,

Swatzenberch, Conradus de -, ts. 58. Schussengau, der -, 61, 62.

Scutzingen, s. Seuzingen.

Scuzengou, s. Scuzengow.

Scuzengouve, Scholagchagu, 107.

- Heinricus sacerdos parrochiae - 59. - Landolfus, Curradus, Wernherus de -, tes. 59. Scuziariet, s. Schussenries. Sebach, Seebach, der - 392. Schastlanus, Foblenne et -, martyres, e. Febtangs. Seburc, (Seelurg), Bertoldus de - 366. Sackach, dla - 146. Seckingen, bad. B.A. 58. Secobla, -via, Segovia 259, 260 rr. Seebach, s. Sebach. Seeburg, a. Seburc. Seefelden, a Sauelt, Seelfingen, a Seolulngen. Seenheim, a. Sebrin. Sefridus (163.), e, Sigefridus. Segelbach 88, 23. Segelen 425. Segontobele, zo - (Flurgegend) 352. Segoucle, Segoutum, Siguense, .259. 260 A\*. Segovie, c. Secobla. Segta, fluv. 66. Sebeln (Seenheim), Sifridus de -, 15, 365. Seissen, a. Sussen, Seltingen, Seitingin, s. Sitingen, Selbach, s. Srliebach Seligenetatt, s. Sallgestad. Sellebach, Selbach?, 199, Selsa, Sele, 286. 288. Senans, 20, 26, 92 (vgl. Nauders). Sendelbach, Sendelinhach 403. Seueffelt (Sennfeld), Burchardus de -, ts. 39. Senkel, die - 192, dr8. Sennfeld, a. Seneffelt, Senticalpe, a, Sambathua alpe. Scoluingen (Scolfingen), Landolfes de -81, 231, 239, 291, Septa Solis, Pelagius diar, card, S. Lucie hnrg, Schauenburg (bad. B. V. Oherkirch), Bertholdus de - 244., Frideriad - 377. cus de -, te. 313, Hebirbardus et Fri-Septempublica, Sepulceda, 259. derious de - et Hiltebertue, tse. 155. Septimanca, Simancas, 259. Sepulcrum, sanctum -, s. Acon, Berulum, Denkendorf, Dieppruchen, Jerosolima, Grafsch.), comes Gerhardus de - , ts. Mons Peregrinus, Troia, Sepulveda, s. Septempublica, Soubach, s. Stubach. Serglus et Bachus, SS., sor. card. Grego-Scurzengow, s. Scuzengow. rius 3, diac, card, Gregorius 8, 15, 23, Scumowe, s. Schonau (bad. B.A. Sitz). 31, 36., Johannes 440., Lotarius 283. 305 . Octavlanus 229, 247, 377., Wilel-

Sernatingen, Sernotingen (Ludwigshafen),

Seruillanus, saucti Sulpicius et -, s. Sul-

96, 326,

piclus.

```
Sezia, dle - 38.
Retningen, s. Sezincen.
Senoach, 441.
Senelt, Senelth, Secfelden, 150. - Bertel-
  due pleban. in - . Waltberns adv. ec-
  cie, de -, Waltberns de - 150.
Sezingen, Setningen, 28.
Stinge, s. Flina.
Shalenbuch, s. Schonbuch
Shneseuch, s. Sneisanc.
Shomeherz, Schonenberg (a. d. Mindel),
  375.
Sheneyya. - ouua. s. Schönan.
Shitzenziet (so statt Shuzenriet, S. 205 zu
  issen), Shuzintet, s. Schussenried.
Sibato (236), s. Sigeboto,
Sibefridue (127), s. Sigefridus,
Sibenech, Syvenhalch (Siebeneich, Sibnach,
  Simnach), Manegoldus de -, ts. 328.
  et fr. suns II., tss. 242.
Sibertus (76), e. Sige(bertus).
Sibnach, e. Sibenech,
Sibudo (312, 386), e. Sigebeto,
Siholdus (421 ), e, Sigeboldus.
Sibot (379), Siboto, s. Sigebete,
Sicenebilcha, s. Sizinrbilcha.
Sicilia 318. - Heinricus sextus Rem. Im-
  per, at rex Sicilie 311, 312, 313, 317,
Sickingen oder Alteickingen, Sicklugin,
  Sidingen, Siggingen 253, 254, 296,
Sicheneich, s. Sibenech.
Sieberatareute, s. Sigebrehtesrinti.
Siffridas (357), Sifiridus (16.), Sifredus
  (342, 344.), -fridus, -frit, s. Sigefridus.
Sigbodo (146.), s. Sigeheto,
Sizeb(ertus), Sibertus com, de -, s. Fran-
  kennesburch. - de -, s. [Malbetesheim].
  - miles 406
Sigebode, e. Sigeboto.
Sigeboldus, Siboldus de -, s, Gandesichia-
  gen und Hurninge.
Sigeboto, -hede, Sibate, -bode, -bot,
  -hoto, Sigbedo 236 (Sibato). 402. -,
  ts. 115. - abb. in Schönental 386. -
  Bischof von Augsburg 436. - canon, Sigismondus, sanctus, martyr, 103.
  major, eccls. Spir., ts. 342 - (cleric. Siglistorf, Siglistorf 3.
  Wormat,), is 269, - de - s. Al- Signaringen, s. Sigemaringen,
  becge, Bondorf, Magenhelm, Roggesin- Sigoitisbeim, Sigoitsheim, 383.
  gin , Zimbre. - mnl. , ts. 7. 146., Signenoa, a. Segoncia.
  mul, S. Vitl Elewangen 41. - serv, Silva Nigra, e. Nigra Silva and Snarzewalt.
  Walther) de Herewa 404. - netar, de Silvestri et Martini, sanctor., pbr. card. Ste-
  Gie[n]gen, ts. 323.
Sigebrehtesriuti, Sigenprehtesrute, Siebe- Simeblugen (Sinching), Hartvvich do -,
  ratarente, 87, 93,
Sigefeldus, -frit, -frith, Sigifredus, -fridus, Simelse 97. 100.
```

11.

```
ts. 342, 344, 357. - aspns. Mannetin, Sindelingun, Sindlingen, 397, 402.
                                          381., et tnc, German, acanc. 373. - Sludeleteten 403.
                                          de Haselach, ts, 319., S, Trinit, (Spir.)
                                          senier, junier, tas, 342, - civ. Gimun-
                                          din, ts. 140, - comes de -, s. [Rian-
                                          chenburch), - ds -, e, Altheim, Buten-
                                          cheim, [Ellwangen], Mulebarc, Pfora- Sindlingen, s. Sindslingan.
                                          Agim. Schein. Smidelfeld. Swahasherch
                                          Westbosen - dlac. (August.), ts. 441.
                                          - dns. claustral. (de Elewangen), ts.
                                          42. - Enko (censual, Ellwang,) 425.
                                          - epus, August. (ron Rechberg) 378.
                                          379. Curiens, 431., Spirens, 16, 127.
                                          140., Wistzhore 52. - fil. Ottonis cu-
                                          - Herlinde, ts. 357. - in Blusteln
                                          163. - ppns. (Angust ), ts. 379., (Wir- Sincenhefen, Sinzenhöfen 403.
                                          zeb.), ts. 6, 34., Wormat, ts. 141. -
                                          pbr., ts. 18. - Pullus, te. 357. - Zu- Sinning, s. Sintzingen.
                                          rech. ts. 152.
                                        Sigehardus, abb. Laurisens, 318, 319., S.
                                          Lamberti, ts. 141.
                                        Sigeharteshouen, Siggerehofen, 378, 379.
                                          399. - (censual, Eliwang.) 425. - de
                                          -, s. [Gamertencheim], prothonator. Sitter, dis -, s. Sydrona,
                                          imperat., Imperial, aulae, ts. 280., 292.
                                        Sigemaringen, Sigmaringen, com, Lodo-
                                          wicus ds -, ts. 232. Itodelfus de -
                                          ts. 409. - O.A. (zellerisches) 25, 260.
                                          409.
                                        Sigeso, ts. 43.
                                        Sigewarteswilere 100, 101,
                                        Sigewartus, s. Sigewart,
                                        Sigewinus comes 42.
                                        Siggershofen, s. Sigeharteshouen.
                                       Siggingen, s. Sickingen.
                                       Sighiogus, s. Sigeloch.
                                       Sigifredus, -fridus, -frit, e. Sigefridus.
                                          phanus tit. Equicil 173.
                                          mul. Ratisponens, eccle, ts. 79.
-frit, Se-, Sibefridne, Siffridue, Siffridue, Simnach, a. Sibeuech.
-fredus, -fridus, -frit, Syfridus, ts. 152 Simon, cancellar. Heinr. L. reg. 439.
442. - abh. de Ahnsen 55., to. 163., de Sinching, s. Simchingen.
```

```
505
  Oden-, Odin-, Otenbeim 268, 318, 319, Sindelfingen, s. Sindeluings,
  aphr., ts. 410. - canon. (Spir.), ts. 64., Sindelpinea, -vincen, -dijpinein, Syndel-
                                           phingen, Sindelfingen, ppnra. 96. - Al-
                                            breht -, canen. (August.), ts. 379. -
                                            pous, de - Albertus 351., Philippus, ts.
                                            237, 250,
                                          Sindringen, Bindringen, 186, 356.
                                          Singrugen 375, 378,
                                         Sinningen, s. Sunningen.
                                          Sincheim, s. Supnepsbelm.
                                          Sintlezesowa, monast, S. Mariae quod cen-
                                            structum est in insula quas vocatur -
                                            Reichenan (vgl. Augia), 143.
  jusd. 238. - fr. Cuenradi Colhonis 60. Sintzingen (Sinting), Berchtolt de -,
                                            ts. 79
                                          Sinoheim, s. Sunusnesheim,
                                          Sipelingen, Sipplingen, 96
                                          Sirna, Sirnon , Schirnon , Techirland, 20.
                                            26, 87, 93,
                                         Sisterciensis ordo (109.), a. Cisterciensis,
Sigelech, -lohus, -lous, Sigblogus, te. Sitingen, Seltingin, Seltingen, 97, 146.
                                            199.
                                          Sitnenkirch, s. Sizinchilcha.
                                          Sixtus, vic, gerens S. Roman, eccle, cau-
                                            cellarii 173.
                                          Sinitien, s. Sicilia.
                                          Sizlnchilcha, Sicen-, Sizzenchilcha, Sitzen-
                                            kirch, 111. 172. 173. 195. 266.
                                          Skitingen, s. Scietingen.
Sigewart, - tus ds -, s. [Hirsaha] aud Slata, Schlatta, Schlatt (am Randen, oder
                                            bad, B.A. Staufen?) 10, 199,
                                          Siechbach (Schlechtbech), Diepoldus de
                                            -, ts. 216.
                                          Sieitbdorf (Schlaitdorf), Albericue de -,
                                            te. 394.
                                          Slibtunwliere . Lichtinwilare . Schlichten.
                                            Schlichtenweiter 237. 250.
                                          Slithinguth 419.
                                          Slogga 87. 98.
                                          Sintberen, Schinchtern, 135.
                                          Smallneeze, s. Smalnegge,
                                          Smaina (Schmainohe), Otto de -, mul.
                                            Ratispen, eccle., ts. 79.
                                          Smalnegge, -ckke, Smalinegge, Smalnnegge,
                                            Schmaleneck, Schmalegg, Hain-, Hein-
                                            ricus de -, ts. 321, 373., 362, 383.
                                            mal., ts. 249., mal. reg. Philippi, ts.
                                            251. - Kunradue de - 422. - Ortol-
                                            fus de -, ts. 139.
                                          Smalustetin, Smalstetin, Stetten, bel Ehin-
```

gen. 165, 282,

Smalunegge, s. Smslnegge

Smebingin, Schmähingen, 425.

Smidelfeld ( Schmiedelfeld), Sifridus de -, ts. 169. Smitta 50. 52. Sneisauc, - shanc, Shnesonch, Snesanch, Schneisingen, Ob .- , Un .- , 3. 14. 111. 114, 122, 153, 172, 195, 266, 444, Snaite, Schnaitback (Bach), 401. Snesanch, s. Sneisanc, Snazenbusen, Schnetvenhausen, 87. 93. Sohnstetten, s. Sanstetin. Soffredus, diac, card. S. Marin lu via lata 229, 247, 283, - pbr, card, tlt, S. Praxadis 305. Sohoser (censual, de Gahai) 422. Solbachs Hof, dsz - 93. Solothurn, Kanton, 327. Sammers v. Sumer. Sommersbach, s. Sumsrspach, Somnão, Quintanilla de - 261. Sonegov, Schongau, 242. - baler, L.G. Sonnenberg, det - 75. Sontheim (O.A. Heidenheim), 29. Sontheim (O.A. Helibronn and O.A. Münsingen, im Stubenthals), s, Suntheim. Southofen, baier. I.G. 247. Sophia, abba. eccls. S. Maria in suburb. Wormat, 268, - da -, s. Mahthau-Sophienhof, s. Oye. Sorech, s. Sehnssenried. Soria 259. Solegan, s. Saulgan. Sčizowa, s. Sulzowa Spaichingen, O.A. 238. 394. 425. Spauheim, Johannes comes de -, ts. 432. Sparengsresbousn, s. Warangereshouen Sparewaresekka (Sperberseek), Barhtoldus de -, nobil. Suenus 399. Speciosa vailis, s. Schonsutai, Speier, s. Spira. Speigrbach 357. Spaire. (Ob .- . Un .- Speltach). Gumbertus de -, lib, homo, 139, Sperberszek, s. Sparewaiesekke, Sperwer, Richolff, cognomento -, ts. 43. Spessart, der - 366. Spiegler, s, Haimenwiter, Spielberg, Spilberc, 135. Spiesberg, Spiszberch, -peich, Spizberc, 86, 87, 93, Spindelwag, Spinel-, Spinnelwach 70, 225 Spira, Spirans, uebs, Speier, 16, 62, 63 64, 100, 101, 106, 108, 182, 134, 140, 141, 184, 187, 282, 253, 357, 100, 443. - de - Spirens, dunces 49. - scria., accia. major, eccle. ca-

227, 244, 250, 253-255, 271, 296, 306, 318, 319 342, 343, 357, 443, - spatus, 95. 135. 303. - Kanton 101. 125. mensura 398. — monsta 210. — solidi 227. - de -, Spirans, adiacon, 263. - Arnoldus nobil., ts. 19. - camerar. 141., Anseimus, ts. 101. - canonici, tes. 187 , Voi. F. et C., tes. 288. - cellerar. Fridericus 318. - comes Spizberc, s. Spiezberg. Eggshertds, ts. 133. - custos Albertus 318. - decanus Arnoldus, ts. 187. - Drusardus, -hardus, Trusardus, ts. 269, 318, 328, - electus Godafridus, 140, 142, 306, - epus. 16, 59, 128, Spurca villa 6. 130., Bruno 127., Con-, Cun-, Chnradns 189, 190, 341 - 343, 354, 356, 358. 373., Gotsfridus, ts. 155., Guuterus, -therns, Cintherns (48.), Gunterus 40. 41. 43, 48. 49, 51, 59, 60., ts. 63., 64., ts. 66., 74., ts. 101., 104. 106, 116, 123, 124, 127, 132., ts 135., 140. 207. 262. 263., Johannes 107., Otto, Ottho, ts, 313., 318. 319. -Sigefridus, Sibefridus, Sifirldus 16, 127, 140 , Uiriens , O'dal-, Wdai-, Vdai-, Wdai -, Wiricus, ts. 190. 193. 206. 207. 211 , ts. 215., 227. 214. 254., ts. 263., 296, 442. - mgr. seniar. Staig, s. Statge. Winsmsrus, ts. 101. - mnis, Aushel- Stainahe, s. Steinaha. mus, Beringer, Billinne, Conrat dapif., Stainbach, s. Steinbach. ileinrich, Matheus, tes. 104. - ppus. Godefridas , ts. 101., Heinricus , ts. 187. 227. 363., Otto, Ottbo, ts. 344. Stainnekke, s. Steinsegs. 366. - scolastic, Andreas, ts. 187. 263. - Kirche des heil, Grabs in -261. - S. Germsni, cauon., Conta-342.; ppns., ts. 141., Bertholdus, ts. 344., Churadus, ts 123, 133, 141. 244. Heluricus 64., ts. 101, 108., Hon- Stangbach, Stongenbach, 437. 211. 227. - S. Guidonis, Gi-, Gwi-, custos Albertus, ts. 342.; ppus. Albertas et decan. Spir, ecrle 344 , Die- Staringen, e. Staltingen, therus, ts. 123., 128., ts. 133, 141, Statze, Stoig, 303, 207 227, 244., O. cancellar, regal, curie Staufen, bad, B.A., 11. 12 113. 64, 109. - S. Mariae, altare 141, 253. 334, canonici 140, decan, 141, fraties 65, 227, - Omnium Sanctorum ppus, Con-, Cunradus, ts. 211. 253 254. rus, Heinricus, Sifredus iunior, senior, tss. 342.; custos Gozoft, to. 104.; ppns. Berhtoldus, ts. 342, Cun -, Cunradus,

pitul. 49. 51, 63-65, 140, 187, 189.1 ts. 207, 227, 244, 263, Lambertus. ts. 45., Winemarus 64. 108 (et mgr. scolar.)., Uvithskint, Witichint, ts. 104. Spirechischeid 16. Spisarius, Diapoldus -, ts. 352. Spitzsnberg, Spizrsnberc, com. da -, Eberhardus, ts. 433. - Ludewicus de -400. - Richanza de - 403. Spizzenberc, s. Spitzauberg, Spoleti, Spoliti dux Chonradus, ts. 232., Welfo, Walffo, Welpho (vgl, Welf) 138, 219, 237, ts, 148., Uodai-, Udai-, Wairicus, ts. Sporalin, Oddo -, liberae condit., ts. 108. Steke, s. Schräg. Stade (nicht Stetten, O.A. Laupheim, sondern das nachberige Freudeneck, a. d. lifer, baier. L.G. Neunim) 304. Stadet (O.A. Waldsee), Stadelin ST, 93. Stadel (Kant, Zurich), Stadiin 172. Stadelhofen, Stadalhonan, . bowsu, 96. 119. Stadslin, Stadiln, s. Stadel. Studt-um-Hof, baier, L.G. 79. Staffelace, s. Stapbanse. Staffort, s. Staphurt, Stabain, s. Steinheim, Staine, s. Steine, Stainhaim, s. Steinheim. Stallinehovin, Stellikon, 111. 153. 172. 195, 266, Staltingen, Storingen, 97 dus, lisidenricus, Hugo, Wernsrus, tss. Stamhsim, Stammheim, (Stammheim.) Coradus, Conradus ds -, ts. 210. 215., Theodericus da - 295. ricus Biwalt, ts. 45 , Johannes, ts. 207. Staphense, Staffelsee, 246. - inrel mit der S. Michaelskirche darin 247. Widonis ecrla, ppura, 123, 128, 431.; Staphütt, (Staffort,) Rüdsgerus ds -, mnl., ts. 110. 432., Budolfus, -phus, Rudnifus, ts. 45., Staufen (bad. B.A. Rlumsnfeld .?) Stofin. Stoifin, W. de - 332., Wernherus da - cauon, Constant., ts. 335, 351. Staufen (nach Aum. 4. S. 164, baier. L.G. Laningen, 1st obne Zweifel das f.). sauctae Trinitatis canon, Cuno, Folcma- Stonfen (Hohen-), Stoffen, Stoiphen, Stopbe, -u, Stoufe, -n, Storffe, -phs, -phin, Stowfen, Stuffen, Stuophe, castrum 216.

370. - da -. Albertus, te. 352. 353.

301., Cunradus de -, ts. 110.

Illitebolt de -. ts. 58.

Bernoldus, ts. 216, 353, 370, Bernnoldus et fil. ej. Cunradus, tss. 252., Bruningus, Cunradus - 851. 352., Cunots. 330., Cunradus, ts. 216, 222, 295., Eherhardus, ta 330 , Egeno, -ino, ts. 352, 353, 370., Fole -, Folke -, Volk-Steinen, s. Steina. uandus, ts. 163. 164. 215. 216., Fride- Steinenthal, s. Stelnintel. ricus, ts. 215, 216., Hain-, Heinricus Steingaden 276. 162 (cher als Staufen, baier, L.G. Lau-Steinhangen, a. Steinbusin. ingen)., ts. 330., Herimannus, ts. 330. Steinheim (L.G. Günzburg), Stahain 375. - dux de - Fridericus, ts. 148, -, Steinheim , Stainbaim , ceuob, (Steinheim, unis, de - C, et L., tss. 288., Folkenandus 216 (mui, Friderici imp.)., muis. castellani de - Bernoldus, Cunradus, Fridericus, Gernugus, tss. 264, - scultetus de - Vernherus, ts. 353. Stanfen, könizwekrothische Herrsch, 321. Stanfenberg (bad. B.A. Offenburg), s. Stoufenbere, - brannschw. Amt 118 Stecho de Ravenstain (vgl. dieses) 425. Steckborn thurg, Bez. 99, 440. Stediliuum 66. Steegen, s. Stegen. Staffieln, Stephain, Stephan, 87. 23. Stegen, -gin, ad -, Steegen, 57, 23. Strigerwald, der - 162. Sieln, s. Steine. Stein, Hof am -, s. Steine. Steina, Steinen, 111, 114, 172, 195, 266 Stelliach, Steinach (bad, B.A. Haslach), 8. Steinach, Bach und Durf 29 Steinaha, flumen 96. Steinaha, -ahe, Stainahe, rivul, (im Schonbuch) 271, 296. Steinaha (Mnnchsteinach), Hartmann abb. de -, ts. 6. Steinahe, s. Steinaha, rivulus. Steinbach (O.A. Hall), Steinwag 102. Steinbach (O.A. Ravensburg), Stalnbach, Stelubag, Stelulbach, 20, 26, 86, 87, Steinbach (a. d. Jaxt, O.A. Cralishelm), 191, 228, Stainbach (bad, B.A. Bühi?), 134, 155, Steinbach, Stainbach, Steinbach (a. d. Iller. baler, L.G. Grünenbach), 69, 212, 224. Steinbach, -bahc, Steinbach, Steinbecher-Aof (O.A. Vaihlugen), 187, 227, 436. Steinbag, s. Steinbach (O A. Ravensb.). Steinbahe, s. Steinbach [O.A. Vaihingen] Steine, Staine, Drackenstein, Ober-, 363.

364, 375, 381,

mannus de -. ts. 169

Kreuge, 109, 115, 145, 179, 185,

O.A. Heidenheim) 378. 379. 380. Steinheim (in Nassau) Ezzo da - 400. Stelubusin, Steinhausen, 172. Steinbach, s. Steinbach (O.A. Ravensb.). Steinintal, -thál, Steinenthal, 69, 88, 98. 225. Steinisberg (Steinsberg), Adeirat de -, ts. 269. Steinmanern 392. Steineberg, s. Steinisberg, Stainwac, s. Steinbach (O.A. Hall). Stellmunriet, Stellenried, Hinterstellenried, 21, 26, 87, Stellikon, s. Stallinchovin. Stene, s. Stelne-Stenenaswilare 10. Stephan, s. Stefheln, Stephanus, sanctus - and Constantia, Stephanus, abb, Wiblingens, 46, 171, aepus, Ulennens, ts. 135. - diac, card. S. Eustatii 173. - epus. Prenestinus 23. 31. 36. - phr. card. SS. Slivestri et Martini, tit, Equicii 173. - Stephanus, sauctus - in Cello mente, phr. Stözelingen, s. Stuzalingan. card tit, ejos, Gerardus 113., Johan- Stonfen, s. Slaufen. - (in) -, s. Constantla, H'eiesenburg (im Elsass). - prothomartyr 103, 223. Steteblm, Stetten, O A, Neresbeim, 67, Steten, Stetlin, Stetten, Stetten, (am Auerbacb , baier. L.G. Mindelheim , oder O.A. Laupheim, vgl. auch Stade, danach die Aum, an beiden Stellen zu berichtigen) dus. Heinricus da -, (s. 212., Heinricus de -, ts. 423. - bad. B A. Meersburg?, 97. 150. - O.A. Ehingen, s Smaln-tetlu. - O.A. Ellwangen, 425. - O.A. Nereshelm, a. Strubicho, s. Strubeche. ach, 8, 10, 198, - (zn Weingarten ge-Steine, Stein, Kocherstein, 52. - Hetbffeig) 88, 93. Steneslingen, Alt -, s Stuzelingen. Stelne, Stone, curia, curtis in Lapide, Stein, Stiefenhofen, s. Stinenbouan. Hof am . oum -; beim steinernen Stige, am, amme - 353. Stimpfach, Stimphah, Stinphaha 66. calla S. Viti in larmino villaa - 157. Stelnecge, -egge, -rkke, Stainnekka (Steineck, bad, B.A. Pforzbeim). Adeibartus et Stira, -la, Liupoldus dux Austria et (Sti-

fil. ej. de -, tst. 410., Bertoldus de | rie), ts. 301, Odaccaro, Odackarus, mar--, to. 317., at Oi, suns Ulricus, tea. chio de -, ts. 63 66. Stluenbouen, Stiefenhofen, 69, 224. Stelnegge (Steineck, bad. B.A. Sackingen), Stocheim (Stockheim), Ernesto da - 397., Osterhlida ejus vidua 397. Stockach, bad, B.A., 99, 144, 154, 189. 201. 206. 233 212. 326. 336. 338. 386. - die - 29. Stockheim, s. Stocheim, Stofelett, Stofeln, Stophilin, Stuffele, (Stoffein, Stoffelberg, bei Gouningan, oder Hohenstoffein). Adeibertus da -, ts. 210., Albertus da - et Cono fr., tes-215., at fr. ej. Cnuradus da -, tes. 272. - Rötman cleric, de - 396. Stoffen (353, 164.), Stoiphen (222, 352.), Stophe (164.), -n (370.), s. Slaufen. Stophiliu (396), s. Stufalen, Storkesbach, Halde in - 352, 353. Storre, Swiggerus -, mnl., ts. 211. Storningen, Storzingin. 188. Stotningen, s. Stoziagin. Stoufe (295), Stoufen (216.), a. Staufen. Stoufenbere, Stofenbere, (Stanfenberg, in Baden) comes , Burchardus de - et fr. el. Berktolfus 396. - da - Adelbertua filius Lutaberti 403., Burchardus filins Lüdeberti 402, I.odebertus 402, Lodebartus fil. Lödebesti 403. - ingen, de -. Bertholdus - 394, villicus de -. Gotafridus 417. Storffe (215), Stoffn, Stoufin, Stoifin, Stoupha (148), -phan (264), Stophin (330), s. Staufen. nes 283, 349., Vivianus 197, 226, 229., Storlugin, Stolaingen , 06 .- , Nied - , 28. Storelahalm 412 Strassburg, voller, O.A., 189. Strassburg, a. Argentina, Strauben, s. Struberingenbach. Streipho, Bartholdus -, ts. 221. Streitberg 28. Strubecha, Strubleho, Berbtoldus-, Bertoldus -, ts. 317., mni., ts. 245. Strubenhart, (abgeg. Bung) 52., E., Eber., Eberhardus de - 50 , ts, 51, 52, 244. 312 313. Stetchim. - O A. Rotwell, a d. Esch- Strubing-nbach, Struberingenbach, Stranben, 87. 93 Strupha Rumoidus de -, mni. ts. 161. Struze, Conradus et Hainriens dicins -. da Wartunberch (vgi, diases) 337. Struzenhouen 58. 93. Struzo, Volemarus -, adv. Goslatieusis,

ts. 193.

Stubach, Scubach, (Stuppach,) Gotefridas Sulvan, v. Sulzowa. Sulphach, am Kocher, Sulznach 425. de -, ts. 387. Stubenthal, das - 380. Sulzback (had. B.A. Ettlingen), 408. Stühlingen, s. Stüllngen. Sulebach, baler. L.G. 79. Stüzelingin, a. Stuzelingen, Stnffele (215), s. Stofelen. Stnffen (162), s. Staufen. Stüllingen, (Stühlingen.) I.adolfus de -. 38. - had. B.A. 118, 174, 327. Stuophe (163.), s. Staufeu. Stüzelingen, s. Stuzelingen, Stuppach, s. Stubach. Sturcelbrunnen, Sturzelbronn, abb. Bertoldus de - 443. Sturmi, abba (Fuldens.), 437. Sturgelbroun, s. Sturcelbrunnen. Stuttaget. O A., 19, 45, 174, 237, 349, 402 Stutobach, s. Mühlbach. Sturelingen slinge, Stözes, Stözes, Stözes, Stuzi -. Stuzzelingen, Altsteuselingen, Sumerschehure Fridericus pulat, com, de 96. - Ernest, Ernestus, Ernist, Ernisto de - 63., ts. 205., 231., ts. 234. 237 Sumerspach, Sommersback, 70. 225. (Hurelingen)., 240. 292. - Heinricus de Sumirowe, Summerau, s. Sumerows, - 366., Heinricus Wathl et fr. lpsius, tse. 366. Otto de -- canon. (Spir.), ts. 253, 254. - phr. Hermannus ds - et fr. el. Burchardus 63. SUA nater SW. Suclorem (260 . ). s. Schwaigern. SUE ble SUI unter SW. Sulbach (noch jetzt Name sines Baches bei Mögglingen, O.A. Gmund, daher sher abreg, Ort als Sulbach, O.A. Kirchhelm, much Anm. 43, S.) 28. Sulce (vgl. Sulza), (Sula, chemal, Burg, Sunningen, Sinningen, 422. - Swiggebei Kircheim, O.A. Gerebronn), Walteras de -, te. 115. Sulecho 16. Sulegin , Sulgin , (vgl. Obersulgen.) Obers. Suntheim, -hain, (Southeim im Stubenthal.) duo, fras. de -, Conradus eleric. et Gerungus laic. 302., mnis. Gerungus et Conradus Ir. ejus. 289. Sulgen (Kant, Thurg.), Suligeu 440. Sulgin, s. Sulegin. Sulmo, Neckarsulm, 387. - O.A. 136 181, 186, 261. Sulpicius, Sulpitius et Serullianus sancti, martyres 41, 65, 73, Sale, s. Sulce und Sulza (Sule). Sulza lunta Wormatism , Hoheusulven , Sulza, Sulze (Sulz, O.A.St.), com. Alewicus, Aliwic de -, fr. Herlmanni 396, 402, 405., ts. 411., Bertholdus 416., Herl-, Hormannus, ts. 338, 373., fr. Alewici Sussen, Seissen, 126.

898 400, 401 409, 410, 417.

Suasigrera (256), Sualgrem (260 \*), s. Sulsbach . Bach (in die Murg mündend), Sulzebach 392. - (in den Kocher mün-Schwaigern. Sunibenden, Suniveld, Sunifeldanu, 256. deud) Sulzpah 66., Sulzpach parvns 66. Sulze, s. Sulza. 260. Sulzebach, s. Sulabach, Bach. Spanerse 80, 81. Swanningen, s. Schweningen. Snizewa, Sŏizowa, Snizŏwa, Suigeu, 392. Swareinhere, s. Schurgrneuberg. 397. - Burchardus ds - 410. Suarza, s. Schwarnach, Müneter-Sulzpach, - pab, s. Sulubach, am Kucher Swarzabe, s. Schwarnach, Unter -. und Bach. Swarzenbuch, Schwarzenbach, (Schwarnen-Sulverald 392. Sumer, -c. Sumern, Sammers, 87, 88, 93, back.) Wernherus de - 337, 338, Swarzenberch, s. Schwarzenberg. Súmarhara 6 Swarzenhorews, Schicarnenhorb, 228. Sumere Sumern a Sumer Suarzewalt, Swarzwalt, silva Schucarswatd. Sumeronwe, Sumirowe, (Summerau.) Al-(vgl. Nigra sliva), 17, 95, 96, 174, 392. bertus de - mul., ts. 249., Chono de - cella de sliva - 112. -. Albertus fr. eius, tss. 139. Suebis, s. Sueula. -, ts. 118. Suecl, Schweden, die - 390. Suegeren, Swegren, s. Schipgigeru. Swein, rex de Tenemarch, ts. 61. Spaindorf (Schwandorf, O.A. Nagold,) Sunderbach, s. Zundelbach. Berhia et maritus ei. Hugo de - 402. Sunderunhoua 438. Sweindorf, Schwandorf (bei Salem), 188. Sunnennesheim (Slunkeim) Helpricus de 231. 240. 292. 307. -, ts. 361. Sunnenshelm, Suunes-, Sunnis-, Sünins-Swalneburch abure Schwelnsburg Schweinhere) Craft, Craffto de -, ta. 32., 366. belm, Sinsheim, eccla., fratres de - 107, Suelgrera (260 v.), s. Schwalgern. 159, 441, - abh, de -, 141, Beringe-Swendine (Schwendi), dus. Marquardus de rus 160, Conradns, ts. 342, 344., Hein-- mol., ts. 212. ricus 159, 160., Johannes, ts. 141., Swenhusen, Schweinhausen, 320, 321. Wolframus, ts. 319. - bad. B.A. 261. Swercin, Suuerain, Schwernen, 111. 172. 195 Sueula, -bia, -via, Sweula, Schicaben, 8. rus ds - 422. 142. 256. 260 s. 327. - ducatus, Sunthain, s. Sunthaim Hzgthm, 276, 328, - Suevice &c., Sue-, Sunthausen, s. Sunthöunn. Sve-, Swevorum dux 214., Con-, Con-, Cun-, Cunradus 276, 278, 279., ts. Beringerus et Otto de -, tsa. 380., 11. 293. 295., 310 (C.). 311., ts. 317., de -, ts 338. Sunthelm, shein, Southeim (hel Hellbrunn) 320., Fridericus, Foedericus, (vgl Fride-256. 260x. riens dux), (111.), ts. 57., (IV.), ts. 94. 118. 135., (V.) 156. 204 ("1111.")., ts. Sunthosun, Suuthausen, in Thuringen, 232., 242. 243. 247. 248. 250. 263. Mathilt de - 399 Southusen, (Altoundhousen.) Ber. de -, ts. 274, 277, 278, 320., Philippus 320. 321. 335. - Suevur. lus 18, tex 143... 338. plures, tss. 399. - Suenus nobil., dus. Sülegen, s. Saulgau. Sünlusheim, s. Sunnenshahn. de Sparewaresekke 399. Susanns, sancta, tit. ejus phc, cord. Bene-Suenus, Sweuns, Helpricus - (censual Ellwang.) 425 , Vdalricus, ts., Wernherus, dictus 377., Johannes Felix 283. 305., Jordanis 71. Petrus 31, 180, 182, 184, ts. 43. 186, 197, 200, 202, 218, 229 . Patrus Suibbodo canon, (de Ovrengowe), ts. 106. de Bono 246. Suic - , Swiegerus, Svicherus, s. Swiggerus. Swigberthus, sanctus, martyc 103. 396, 402, 405, - O.A. 2, 12 322, Syvenhalds, s. Sibenech. Swiggsrus, Sule-, Swic-, Svig-, Sulg-, Suulggerus, Swigerus, Svicherus de -, s. Al-

SW mit SU, so welt dieses dem erstern

Swahesberch (Schicalabera), Skefrith de

gleichlautend.

-, ts. 41.

ehalo, Gondelfingen, Riden, Sunulugen, Vffenboreh 191, 228, 230, Vraha, Wesaingen. - apus, Brandenburgens, , ts. 1, 13, - (ineoia) de Milobouso, ta. 150. - Storre, moi., ts Swingravan, Swinlegrube, Schweingrube,

Hof. 240, 307, Sydrona, fluv., Sitter, die - 96. alba. weises Sitter, Weisebach, 96, 89,

Syfeldus (52), s. Sigefridus. Sylva Nigra, a. Nigra Silva und Suarzewalt

Symon, mgr. thesaurar. Mettenens., regal. anl. prothonotar., ta. 432. Symphoriauua, Thymotheus et -, sancti

martyres, 223. Syndelphingen, s. Sindeluinga.

Syon 220. Syrus, Papiensis epus, 173,

## T, s. D.

(mit V und W, soweit beide Vocal). Walriens, s. Ulriens, Vbaldus (36, 439.), s. Hubaldus, vgl. Humbaldus. Vbaltufin, s. Weltosin, Ubedingen, a. Ubetlugen. Vherali, Ueberanchen, 199. Vbeilingen, Veberlingen, 83, 90, 93. bad. B A, 82, 83, 99, 100, 121, 145, 275 - Ueberlinger Sea 154. 336. Vbestat, Obestet, Ubetatt, 135, 181. Ubetingen, -dingen, Vobetiggen, -tingen, Intingen, 301, 353, 436, Vdel-, Vodal-Virlens, Ulrich, vir ingen., nobil., miles de - . vun - 301, 340, 341, 353, 354, 436, - Ulricus de -, eelierar.

Vbilluberch, s. Villberch unter W. Ubstatt, e. Vbestat. Ecods 259

319

Ueles . enumendator de - . 259, 260 ac. Udal -, Vdal -, Wdalricus (227.), s, Ul-

Udeharteswiler, Uhetaweiler, 93. Vdel- (301.), Wdrlrieus (129.), s. Ul-

Vdenbrugen, a. Lotinbrugge. Vdingen , Eutingen (bad. B.A. Pforzhelm,

vgl. Vtingen), Erlefridus et fr. ef. de -, tes. 75. Cherauchen, a. Vherab.

Cherlingen, s. Vberlingen,

Cien, Clo, Velue, Vilne, Ullon, Vilon, Vien , jetzt Fele , 20, 25, 26, 8f. 87. Venst, s. Vmlste.

Uffenheim, baier, L.G., 40, 106, 169. 366. Vibusen, Aufhausen, 28.

Vikirchin, Aufkirchen, 256. Vghielo, diac, card, S. Marie nove, 173, Uhetaweiter, s. Udeharteswiler.

Uhldingen, Ob .- , Un .- , Ordittingen, Orveldingets, 119. - Eberhardus da - , ts. 150.

Vilue, Ulion, Vilon, s. Cleu, Vimste, a. Vmiste,

Virstingen, Irelingen, 8. Vien, s. Cien.

Vllaingen, Untingen, H. plabanus de -

Ulm, Ulma, 95 (villa). 143, 148, 208 213 (civitas), 214, 233, 234, 261 266, 274, 275, 331, 371, 373, 422, 484. 435. - Gerwicus do -, ts. 289. - Viricus notar, da -, ts. 370. -Vimensia moneta 251, 397, - O.A. 29, 47, 57, 122, 129, 145, 234, 247, 264, 379, 380, 421,

Ulmetum, Olmetum, Olmedo 259, 260 ". Utricus, Odei-, O"dai-, O"del-, O"fricus, Ordal - , Oririch , Udai - , Vdai - , Wdai - , Vdel-, Wdel-, Ul-, Vl-, Wal-, Wi- (212) 255.), Uodal-, Vodal-, Wodal-, Vol-, Wolrless, Voirich, abb, da Abusin, te. 216., Alba 181., Augla 93, 97, 142. 143, 144, 145., ts. 148, Caesariens, (in Ungarian rex. Ferdinandus III. 880. Kaishelm) 80., Celia due. Pauline 400., Uninger, der - 422. Limp-, Linthure, ts. 342, 344., Nuvi Uniswilare, Owneswilare, -willare, Unespei-Castri 43 , Zwiuildens, 420, 421. eancellar, vice Reinsidi Colon, sepi. 136. - cenon, Spir., ts. 258 (Vol.), cellerar, de Ubedingen 318. - comes 393. de -, a. Berga, Chiburc, Helfen- Unsweiter, a. Uniswijare. stain , Hurninge , Lenzburch ,- custua Unterbachingen, e. Rachingen. Bachin, Hernowa, [Bodemen], Bregentia, ecgel, Ubetingen, Waida. - decan. Constant., ta. 386., Horengoene., in Ovren-153, Halberstadens., ts. 193., Spirens.

Castello, Furtheim, fluruinge, Hosteten, Unterheuren 183. thelingen, Magenheim, Quitembach, Rech- Unterifflingen, s. Vusuingun Inferior. berg, Roden, Roth, Schellemberch, Stein- Untermaiselstein, s. Maizelstain. gowa 78., ts. 106., Spirena, 206., ts. Untertürkheim, a. Niderndurnchalm, 244. 253. 254., at costos Constant., Untervinschgau 25. ts. 335. - electus Spir. 140. 142. Unterwalden, Kenton, 174. 306. - epus, Constant. 3, 121, 122, Vobetiggen, a. Ubetiugen, 190 , ts. 193 , 206. 207. 211., ts. 215., 227, 244, 254, ts. 263., 443. - fr. Waltheri Augustens, epl. 26, 30, - ge-

- pieban, de Horhein 227, - portar, (in Orangows), ts. 106. - ppus, de Adal-, Madliberg 217, 249, 264, 851. 352. 353., de Marthello 202. 208., S-Stephani in Wizaubura, ts. 342., Urspergena, 235. - phr., custos eccla., seolar. mgr. Augiena, 144. - subdiacon. (Augustens.), ts. 442. - Swenus, ts. 43. - vicedne, mnl. Ratispon, cecle., ts. 79. - Weyae, Welso, liberal, ts. 75. 245. - Uiricua &c., sanctus, a, Adelhere, Constantia, Kreuslingen, Neresheim.

Uttenthal, Ultim, Ulton, ceela. saucti Pancratil, -ell, -gracil, Bangratil in -, S. Pankras, lm - 20, 21, 25 26, 86, 87. - predinm in - 20. 21. 25. 26. Ulvenasheim, fivesheim, 397,

Vmendorf, (Ummendorf), Couradus da -. 366, 367., Garungus et fli, anns Conradus da -, tse. 366.

Vmiste', Vim-, Umste, Veust, Imat, 20. 26. 87. Umlach, dle - 367.

Ummendorf, s. Vmendorf. Vmmenhaim, Ohmanheim, 316, Umstatt, hess. darmst. L.G. 250.

Umste, s. Vmiste. Undeclm millia virgionm 103.

Vudeilinsen (Indelhausen), Beiprieus et Hermaunua filiue suns da -, tes. 366.

ler, Vacceiber, Ettlingenweier, 406. 407. 408. 411. - Liutfridus, sedaus ibl 408. - phr. de - Ludevyleus 406. Unlingen, s. Vlieingen.

Anglens. 143. 144. - de - , s. Bach, Unterberg , Berg bal Ravaushurg (vgl. Berga) 91.

Unterowisheim 486.

Untersee, det - 99. 145.

Vocinswilare, -wilaere, Voclowilere, Fitsensceiler??, 188. 231. 240. 292. 307. Uodal-, Vodal-, Wodairiens (227.), s. Ul-

rieus. neros, juvanie 393. - (incola) da Miln- Vodelscalcus, Ovdalscalcus, Vodilschalcus, hoven, ts. 150. - marshalens da -, e. Valscalcus, epus. Augustaus. 245. 299. Rechberg. - noter de Ulma, ts. 370. 316. - ppus. (August.), ts. 442.

Uodilhildis, Ordilhildis, uxor Heinrici mar- | Ursendorf, Orrsendorf, Ursendorf, 70, 225, | Uuschelings, Wächlingen, 437, Vedilscheleus, s. Vadelscaleus. Vodilsrutti, Olarente, 350. Volrich (379.), Val-, Wolricus (357.), s. Ulricus. Volscalens (245.), s. Vodelscaleus. Volteubech . ( das Raichenbauber Urbar Ursula, sancta, virgo. 103. d. I.) Fantenbach, (daher wohl Volteuoder Vültenhach an lesen, ale Zusatz zn Anm. 220.), 404. Vorcha, s. Vrcha. Uerhach, s. Urbach, Ob .- Un .stain (vgl. dieses), 39., (conj. Welfonis ducis) 236. Votelfingen (Edeifingen), Rudegerus de -, ts. 365 Uotin-, Votinbrugge, Otenbruge, Vdenbrugen, Vilnbrucca (Jettenburg) Welterns, Waltherue da --, ts. 215, 249, 253-255. 272, 411, Votingen, -gun, s. Vtingen. L'oto, e. Vto. Uouaningen, -gun, s. Vuoningen. Vra. e. Vrach. Urachech, s. Urbach, Ob -. Un -. Vrech, Vre, Vraha, Wrahe, Urach, Hohennrach, com. E(geno)., Egeno, Egino, Egono de -, ts. 215, 255, 317, 380,, 418. - Ger de - 418. - 0 A. 2 72, 200, 217, 253, 256, 349, 367, 421. Vrehe, Voraba, Hüra, (Anrich,) Adelbertus et fr. suue Swiggerus de - , lih., tes. 110., Albertus de - 40., Sigewardus, Sigewort, -tus da -, ts. 40, 133., Swlgerus, Swiggerus, lih., de - 40. 110. Urbach, Ob .- , Un - , Uothech , Urachach , Gerundus, Gerünth de -, tss. 216, 222. Urhanus pp. (11.) 10, 19, 23, 46, 125, 194, 303,, (111,) 215, 246, 247, Vrbanus, sancins, mertyr, 223. Urbel del Castillo, s. Vrnei. Hednef 124 Vrendorf (Irrendorf), Hingo da - 307. Vzzenhofen, O'zenhovven, Ottenhofen?? Vringen, Ihringen, 97. Vrlefeim, Vrlufheim, Urloffen, 401, 417, Vro, ts. 439. Brrual, s. Vruel. Vrsberg, -perc, Ursperc, -perch, monust, Urspergense conob. Ursberg, Kloster, 235, 363, 364, 374, 375, 381, 885, ppus., Probst, Burkhard von - 385., (mit V und U, soweit diese dem W gleich-Friderleus 363 , Grim, ts. 163. - S.

Petrus et Johannes in - 374, 375, 381 W. da -, a. Venafao,

- baier, L.G. 92, 192, 378.

86. - Heinricus da -, ts. 423. Vrsinup 58. Ursperc, -perch, s. Vrsberg. Urspring, Bened. Frauenkloster, Urspringen, cella, 198. kennt ain Folten-, Fortenhach hel Achern, Vruel, Urrual, Urbel del Castillo, 257. 260 TT. Usmeiher, s. Uniswilere. Uten -, Uttenweiter, Uten -, Utlnvellare, Ontenwilar (O.A. Riedlingen) 172, 195, 197. 266. Vote, Vthe, conj. Bertoldi, dui. de Eher- Utemoeiler, Octen-, Octivevillare, (abgrg. Ort, O.A. Nagold, zwischen Balterhech und Alt-Nulfra, wonach zu ändern Anm. 315 und 316.,) 410. Vterina, Utrina vellis, Uzarstal, Eneserthal, Kl . 442, 443. - abb. ej. Bezefluns, ts. 344. 443., Wicmarus 319. Vtha, s. Vote. Utilinga, s. Hutalingin. Vtinbrucca, s. Untinbrugge. Vtlngen, Votlugen, -gun, Vtlngin, Entingen (O.A. Horb, vgl. Vdingen), 394, 406 407, 410 (Anm. 315 and 326 denach zu berichtigen), 417. Eberhardus de - , ts. 289., Gozzolt de - 407., itrginboldus de - 406 Utinkofen (Uttenhofen , O.A. Ball), Rudolfus et Cuno de - 139. Utinvellage, s. L'tenweiter, Vto. Octo. Voto. ohb. (S. Blasii) 58, 121 - com. in f.lege 117. Utrins vellis, s. Vterice vallis. Uttenhofen (O A. Hall), s. Vtjukofen. Uttenhofen (O.A. Leutkirch), a. Oshoven. Uttenweiter, s. Utenweiter. Vttingenshusen, Ittingehausen, 346. Vueningen, Vaueningen, -gun, Ifflingen, 06 .- , Un. - , 395, 403, 405. - Böhe de -, ts. 393, vir generos, habitans in - 395. - Cono clerie, de - 402. Vueninguu luferior, Unterifflingen, 404. Uzerstal (442.), s. Vterina vallis, 404, 413, als Consonent unter F und W, als Vecal unter U.

W

lautend).

Weceliuns 401.

chion, de Ruomisperc, 421. 422. 423. Ursin, Ursingan, Ireingen, 20. 25. 26. Wachendorf Hilteboldus et Richeuza uxor ejus de - 407. 408. 409. - Juditha de - et fil, el, Weell 404. Wachershusen, Wachtershusen, Wackers-, Waggerehansen 87. 98. Wachingan, Wachingen, Unter-, curla in - 282. - eccia, in - 165, 166, 176, 177. 178. 203. 340. Wachtershusan , Wackershausen , s. Wacherabusen Wächlingen, s. Uachalinga. Wartbühel, s. Wartbubel. Waszliinisrute, s. Wezelinstluti. Wagenhausen, s. Wagenhusen, Wagenhofen, Wagenhoffen, -houen, -hoven, de - Wolframmus et Contadus fr. ej., tss. 387. Wogenhusen, Wagenhaneen, 96. Waggershansen, s. Wachershusen. Wahlscies, s. Walewis. Waitlingen, O A. 117. 236. Walbstatt, s. Welhistat. Wain 173 Wal capellanus 272. Waihranus, ts. 360. Welhurch, s. Waldburg. Welchden (Walchetatt), Fridrich com, da civitate, ts. 79. Walchun, -cun, -runus, camerar, 42. - da -... s. Adelmennesfelden und Widenstat. - mul. (Wirceb.), ts. 146. Wald, zoller, O.A. 114 (die Anm., in der as hier genount, 1st nurichtig, vgl. Buron). 132. 242. 338. Walda, Welde, 10, 198. Walde, Waldabe, Waldach, die - 400, -(Ort) Ordairlens de -, ts. 409., lib. homo do - 397. Waldburg, Walburch, Waldpurg, Walpurc, -purch, -purg. Waltpurg, Eberhardus depifer de -, ts. 432, 433., Fridericus de -. ts. 139, 205, et H. de -, tss. 276. 277 . Fridericus dapifer de -. ts. 328 .. mul. reg. Philippl 351. - ifeinricus ot Fridericus fratres de - 382, flefuricus, Helurich depifor de -, ts. 321. 354. 373., Truchsess von -, ts. 337. Waldburg (am ilberhach, im Elsass) Walpurgo, da sancta - (vgl. Waldhurgls. saucta - ), Walpurgis, sencte - ebb. Cumadus 318., tv. 319.

Waldburgls, Welpurgis, -purga, Waltpurga,

censual, de Gullahouen 105. - saucta,

virgo (vgl. Waldburg, am Eherhach),

Walddorf (O.A. Nazold), Walterf, Rodel-

103, 223,

```
fus de - 403. - (O.A. Tübingen), | Walpurga, -purgis, s. Waldburg (im El- | Waneboltswiler, Waniholtsawijars 87, 98.
   Waltdorf 346.
 Wald-, Wallduren, s. Durna.
 Walde, s. Walda,
 Waldeck, Waldecke, Waldegge, Albertus
   ds -, ts, 155, 363.
 Waldenhofen, s. Waltenhouen,
 Waldemeeiler, s. Walthonwillare,
 Waldauer erispus, ts. 43., fil. Hasemanni,
 Waldhausen (O.A. Nereshelm oder Welz-
   heim!, Vhaltufin, Waltusin 256, 2601.
   - (O.A. Tübingeu) Walthösutt 404. -
   - (O.A. Welzheim), Walthosen, -sun,
   Albertus de -, ts., Cunradus de -,
   ts, 295., Egeno et Abelbertus de -
   tss, 216, - Ob .- , Un - (in den Ober-
   ämtern Raveosh, u. Tettnang), Walthu-
   sen 21, 26 (die Anm. (82) kienach zu
   ergänzen), 87, 274,
Waldkirch, bad. B.A. 58
Waldpurg (337.), s. Waldburg.
 Waldace, a. Walechee.
Waldshut, bad. B.A , 114. 17.4.
Waldn. Obermalden (vgl. Odihnwaldin),
  249, 250
Walerho da -, s. [Winterbach],
Walechee, Walhsa, Waltse, (Waldece,)
   Hertolfus de -, ta, Eberhardus de -,
  ts. 203., Euerhardus de - et Conradus,
  tsa, 214 - Eberhardus et fil, elus
  Berthuldus et patrups inslus Chuntadus
  de -, tss. 213. - mnls. de -, 214.
   ppus, eccle. in - 214. - 0.A. 12.
   25. 72. 91. 92. 93, 139 171. 206.
   213, 214 238, 242, 249, 277, 321,
   951
Valencia 261.
Valerianus, sanctus - 223.
Walewilare, Waltersweier, 404.
Walewis, Wahleries, 97, 199.
Walhse, s. Walechse
Valisoletum, Vallisoletum, Valladolid, 259.
  260 c*. - Provinz 261.
Walkertshofen, a. Warangereshouen,
Valladolid, s. Vallsoletum
Wall-, Waldduren, s. Dorna.
Wallenbrugge 97, 99,
Wallenzin, Welsheim, eccla., 442. - O.A.
   5, 29, 33, 164, 217, 222, 260, 264, Waltpure (321.), s. Waldburg.
Watterstein, Valistrem, Velraustein, Vel-
  raustem, 256. 260 b. - Herrsch Gar,
  81. 247. 380.
Vallis speciosa, s. Schöneutal.
Vallisoletum, s. Valisoletum,
Wallmusried, e. Balmbrehtesriet.
Walpurc, -purch, -purg, s. Waldburg.
```

```
sass) und Waldburgls.
                                          Wangan, Wangen, (am Bodensea - Unter-
Walrauen, e. Limpurc.
                                            see -) 97. - Wangen inferior, Nieder-
Walricus, s. Ulricus.
                                            wangen, 69. 225. - Wangen, O.A.
Waltdorf, s. Walddorf.
                                            25. 26, 72, 91, 92, 93, 171, 206,
Waltenhofen, s. Waltenhouen.
                                            265.
Waltenhouen, Waldenhofen, 369. - Wal-
                                          Wankheim 349.
  tenhofen, 20. 26.
                                          Wasemöndisrit, a. Warmundisriet.
                                          Warengereshouen, Sparengereshouen, Wal-
Walters, s. Walther.
Wattersmeier, s. Walevellare.
                                            kerishofen 192, 228,
Walterus, s. Walther,
                                         Wargaullla, Vargeville, 199.
Waltgartuba, Grossoartsch (val. Gartahe).
                                         Waringen, Wehringen, 246.
   135.
                                         Warmathiansis, c. Wormatia.
Walther, -us, Gualterus, Waltere, -terus, ts.
                                         Warmisried, s. Warmundisriet.
  39, 115, 152, 269, - abb, Sconanglens,
                                         Warmthal 149. 249.
  ta, 368. - adv, eccle. da Sacelt (vgl.
                                         Warmundlsriet, -rloth, Warsmondlsrit, War-
   dieses) 150. - cemantarius (censual.
                                           misried, 111. 114, 172, 195, 266,
   Richenhae.) 418. - centual de Aschach, Warmundes cieric., ts. 34.
   ts. 170 , (Elwangen) 425., Gollaboveu Warueius (368.), a. Wernher.
   105 , (Richenhach) 418. - elv. Gimun- Wartberg, s. Wartperc,
   din, ts. 139. - Cudo, Cuto, ts. 75 Warthuhel, Wartbukel, 97.
  (mul. reg.)., 105. - custos canon. (An-
                                         Wartenbere, -berch, -tinberc, -berch, -ton-
  gust.), ts. 379. - dapifec 60. - da
                                           herch , Wartenberg , 231. 239. 292.
   -, s. Abbeuwllare, Althelm, Anemar-
                                           307. - Chonradus de - 349. 350.,
  chingen, Bebilingen, Brauburc, Dalebeim,
                                           Cunradus et Hainricus dictus Struze de
  Durrehalm, Ehlingen, Esellingen, Grezin-
                                            - 337, nobiles de - 338.
                                        Wartpere, Wartberg, 188.
  gen, Groningen, [Haldewane], Horwa,
  Lobenhausen, Lomareshaim, Lustanows, Wartstein com. de - 367., com. Heinri-
  Ninferon, Ottlabnrren, Raggesingen, Ro-
                                          cus de - 266., ta, 373.
  tenburc, [Sallesteten], Schalkelingen, Wartunberch, s. Wartenberc,
  Schippa, Senelt, Sule (bei Kirchherg), Uass, dlac. card. S. Eustachii, 15.
  Terdingin, [Umendort], Uotlubrugge, Va-
                                         Wasselnhelm, Kant. Im Elsass 9, 12.
   zia, - apus. Augustens, 26 28, 30, 32,
                                         Wasserstelnen , Schwarp-, Weiss-, s.
  55. 80. 442 . Trolanus, ts. 293. - (In-
                                           Wazerstelze.
  cola) de Milnhouen, ts. 150. - mol.,
                                         Wasserfrudingen, vgl. Trubentingen. -
  ts. 45. - Philich de Erfstetin, ts 367.
                                           baler, L.G. 58.
  - praedil excultor in Altingen 422. -
                                         Wathi, Heinricus - et fr. ipsius de Stu-
  ppus, Constant , ts. 386, - prothono-
                                           zellngen, tss. 366.
  tar, regal, aul. 373. - quidsm in Hirs-
                                         Wayse, Welso, Helpricus mul., ts. 146.
  landen 419. - eacerd. de Colsteten 137.
                                           - O'dalricus, Volricus, liberal., ts. 75.
   - subdiac. (Augustens.) 442.
Walthonwillare, a. Walthunwillare
                                         Wazelin (vgl. Wezel), lib. homo 393.
Walthosun, s. Waldhausen.
                                         Wazersteize (Wassersteinen, Schware-,
                                           Weise-), Eberhardus da -, ts. 326.
Waltbunwillare, Walthonwillare, Walden-
  seeller? 70, 225.
                                         Venglisthit, Baiersried? (vgl. Hagirsrit)
Walthusen, -snn, a. Waldhausen.
                                          375.
Walto da -, s. [Dageluingen] und Rag-
                                         Wecelo, Urscelo, s. Wezel.
  gesingen.
                                         Wechsetsweiter, s. Webselwilare.
Walterf, s. Walddorf.
                                         Weell (408, 404.), s. Wszal.
                                         Weckesbare 50, 52,
Waltpurgs, s. Waldburg (im Elsass) und
                                         Vedastus et Amandus, sauctl, confessores
                                           223
  Waldburgia.
Waltes, & Walechse,
                                         Wehringen, s. Warlngen.
Waltsteten (Ocdenwaldstetten), Rodolfus
                                         Wehsalwilars, Wechsetsweiter, 274.
  da -, ts. 138.
                                         Walhistat (Waibstatt), Godefelt de -, ta.
Waltusin (256.), s. Waldhausen,
                                          269.
Wambrehtaswats, -wathe, Wammeretsmatt
                                         Weickersberg, s. Wichenberg,
 147. 148.
                                         Weide, s. Wlda,
```

Weigen (280.), s. Vahlngen. Weikersheim, s. Wichartesheim. Weil, das Dorf, s. Wile. Well die Stadt, s. Villberch und Wile. Weil im Schönbuch, s. Wile. Well, O.A. Esslingen, s. Wilere. Weilbach, s. Wilhach. Weildorf, Im Thurgau, s. Dorf. - hel Salem, s. Wildorf. Weiler, s. Wilers and Willare. Weller, Ob .- , Mitt .- , Un .- , s. Wolfgangeswilere. Weilerfeld, s. Wilsrveit. Wellerhof, s. Agelesterwilere. Weilerebach, s. Wileresbach. Wellersteusetingen, a. Wilare. Weilheim (baler, L.G. Monheim), Gnilan 80. - baier, L.G. 247. Weinfelden, s. Winleldin. Weingarten, an der Beigstrasse, s. Wiugardeu. - Kioster, s. Wingerten and Weinheim, s. Winenheim. Weineberg, s. Wineshere and Verbinis-Weinstrasse, die alte - 412. Waiso, s. Wayse. Weisesch, s. Wisehe. Weisebach, s. Sydrona, alba. Weissenau, Kloster, s. Augia. Welesenburg (im Elsass), Wizan-, Wizzenhare 277, 278, 444. - Uiricus ppus. S. Stephani in -, ts. 342. -Bezirk 319. - (im Nordgou), Vicem-, Vicenburch 256, 260 s. - beier, L.G. 261 Weissenhorn, s. Wizenhorn, Weissenried, Vorder-, Hinter-, s. Diezemannesharch Weissenstein 45, 105, 116. Weicehofen, s. Wizhouen. Waissucasserstelnen, s. Wazerstelze.

Welemanneswillare, Wellmutherceiter?, 69. Walf, Gwalfo, -pho, Welfo, Welffo, -fho. -pba, te. 61., 62 , 83 (lies in Urk. B. Gwel-, nicht Guelpho)., 237. -- dus. 60. 250. - dux, ts. 66., 81., ts. 82., . 83., ts. 98. 101. 193. 194., 204., ts. 205., 212. 231., ts. 232., 236, 239. 242, 247, 274, 276, 277, 278, 291 320, 403, 413., dux., adv. (S. Georg. Hochsenhusen) 149., dux de Rapbinshurg, ts. 155., dux et fil, ej. Bertholdos de Zeringa, tes. 148., dea Spoleti, merchio Tusciae, priuc. Sardiniae 237

Weitenau, s. Witimwa.

Weitingen, s. Witingen.

Mebthildis 138. - Illustr. vir 19. petruus Heinr, ducis Bever, et Saxoniae 61. - priuceps 284. Veliuchon, Vilinchon, Belinchon, salinae de - 257. 26025.

Vellanga, Berlenga, Berlanga, 259, 260a\*, Wellbrechte, s. Werenprehtes.

Velietri, Vallitri 226, 229. - Octavianus Hostiens, et Velletreus, epns. 305, 349,

Wellingen, s. Williegen. Wellmuthameiler, s. Wolemanneswillare. Walpho, a. Welf.

Veiraustein, s. Walleratein. Woithstelin, s. Feldeteiten. Welsheim, s. Wallenzin.

Venafso, Vanasto, W. de - 377. Wensienwijere 28. Wengen, Kloster in den - Wengenklo-

ster, in Ulm, monast. S. Michaelis ad Insules, 235. - ppus, et fretres S. Michaelle 331 Venosa, civitas, 35. - ejus epus. Nicho-

laus 35. Vannstus 36.

Verbinisperch, Wmisperch, Virns-, Weins-, Werneberg 256, 2601.

Words, Words, Donamicerth, 265., abb. de - Theodoricus, ts. 163. - baier, 1..G. 81, 164, Werdem-, Werdenberch, comes Ilugo de -,

ts. 432., Rudollus de -, ts. 432. Werdeneberch (75, 76.), s. Wirtemberch. Verena, Uerrene, sencta, 223, - de -, In -, s. Roth (Aug. Kl.) - Verena, Sanct-Verenahof, s. Wilandes.

Werenprehtes, Wellbrechte, 69, 225. Weringrode, Albertus com. da - ts. 297. Wern, die - 300.

Wein, lib., miles de -, s. [Althelm] und Hopfau.

Werndaudis, s. Ihelingen.

Wernhardus (vgl. Bernhardus) de - , s. Tanna Wernher, -e. -ius (125.), -us, Vernberus

(353), Wer-, Wernerus, ts. 39, 360. abb. monast. S. Johannis bapt. (in Blaubeuren) 125. 179., de Horbah, ts. 357., S. Blasil 172., S. Gaill, ta. 82. 98. (II.) von Zwiefalten 314. - adv. de villa Auegestingin, ts. 138. - canon. S. Germani (Splr.), ts. 342. - cieric. Witzeb, ts 34, Wormac, ts, 269, de Nattingesheim 402. - comes de - . s. Habe-burc. - convers. (Masthelleus.), ts. 323. - de -, s. Aigoltingen, Aitheim, Arton (W.), Bondorf, Bonlanden. Candestat, Dageluingen, Durrebeim, Ei-

lingen, Escleshere, Fuligunstat, Furte, Greneheim, Ihelingen, Nordholy, Ortenberg, Raggasingen, Relnecheim, Rosseweg, Sallesteten, Saulgau, Scuzingan, Staufen, Swerzeubach, Talihonen, Wilzingen, Witingen, Wizenloch, Zange. elect. Constantiens. 363. - epus. Mindens, ts. 135. - (et Couradus), fil. Conradl de Swarzenberch, tes. 59. homo duc, Bertolfi 61. - Krich, liberai., ts. - mil. 395, - mal., ts. 141., comit Rudolf de Habssparch 325, 326. - pastor (de Ciuttelingen) 344. - pincerns de -, s. Albecge. - ppns. (Ratispon ), ts. 79. - phr. (August.), te. 442. - quidam 407. - acultatus, ts. 352., de Stoffen, ts. 353. - serviens 393 - Sweuus, ts. 43.

Wernsberg, s. Verbinisperch. Wernz von Eroltzbain, -heim, 368, Verona 241, 245, 247. - Hermannus, marchio Veronae, ts. 82.

Werra, die - 156, Uerrena, sancta, s. Verens. Wertach, die - 25, 192, 243, 378, Werteneberch (74), s. Wirtemberch.

Wertheim, -hem, com. de - Boppo 280. - (Crafto de - 280.) Werthenhere, s. Wirtemberch, Wertingen, baier, L.G. 25. 164 247.

Werzeburgensis, s. Wiroburg. Weschnite, die - 441. Wesingen , Wössingen, Ob .- , Un .- , 135. - Sviggerus de -, ts. 408.

Westendorf 246. Westlasen, Westhausen (O.A. Eliwangen), 41. - Sigefrith de -, ts. 41., Wolfransmus de - . 41. - In Alsatia .

Weethausen (eisäss, Kant. Manermunster), 8. Vestine, pbr. card. S. Vitalis tit. - Theodinus 180, 197, 202,, Thomas 31,

Westuhalen 94. Wettenhusen , Wettenhausen , Wortwinus, ppns. de -, ts. 163.

Wetter, die - 290. Wetteran 283. Wetviereute, s. Wezellnsrintl.

Wetzio, s. Wezel. Weyher, s. Wiar.

Wezel, -cein, -cil, -zelo, -zilo, Wetzle, Wezzel (vgl. Wazelin), ts. 39. - comes de -, s. Grezingeu, - de, s. [Babinwilere], Berga, Drineles, Eigistegiu, Itischa, Wacheuderf, Wile, Zollera. - patrichian, ecclas, in Cnuttelingen, ts 45., item cum duob. fills Wordwino et Burchardo, ts. 45. - porte-

161. Wezelinsrintl, Waszilinisrute, Wetnisreute, 87. 98. Wezelo (45), -zilu (161.), Wezzel (75.), a. Wezel. Wlar (Weyher), Colemans de - , ts. 423 Wiblingen, Kloster, Wibllingen, -gln, monast. S. Martini in -, Wiblingense conob. 46, 171, 303, - abb. ibid. Benadictus 390., Henricus 303 , Stepbanns 46 171 Wibolt, de Kaltebrunnin -, ts. 150. Vicem-, Vlcenburch, s. Weissenburg. Wicharteshelm, Wickartesbeim, (Weikersheim,) Cun-, Cuuredus de -, ts. 161. Wichenberg, Weickereberg, 28 Wickartesbeim, s. Wichartesheim. Wiekenhaus, s. Minegoltesowe. Wicmannus, Wigmennus, Megdeburgens, acous., ts. 94, 118, 169, 193, Wichiarus, abb. de Utrina Valle (vgl. Uterina Vallie) 319 Wichant, Wis-, Wibnendos, abb. de Tharissa, ts. 6. - de -, s. [Grezingen]. leic., ts. 269. Victorianus, sanctus, marter 223. Wide (Weide), Helpricus de -, ts. 118. Widderstoll, s. Witersal. Widelhach Mittelhach 50. Widelinesbuch (136.), s. Witelinesbach. Widau Teodoricus com, de -, ts. 110. Widenstat (Olerwittstatt), Walcun de -, ta. 115. Wido, s. Guldo, - sanctus - , s. unter Spira. Wielanden, s. Wilandes. Wielandus, Wielant de -, s. Altbelm. Vulelantesbelm 438 Wielsteried, s. Willegereswinkel, Wielburg (407.), s. Willebirg. Vienna com, Gerherdus de -, ts. 90. -Ulennens, aepus, Stepbanus, ts. 135. Wiernsheim, s. Winresbeim. Wiece, die - (Fluss) 400. Wiesel, Hoch-, Nieder-, s. Wisele. Wiesen, s. Whon, Wiecendongen, s. Wisintowa. Wiesenfeld, e. Wisentleit, Wieeleth, s. Wissiat. Wieeloch, s. Wizenloch. Wifredus, dlac. card. S. Merie in porticu 173 Vigilius, beil. - in Pascial 23. Wigmaunus (169, 193.), s. Wicmannus. Wignendus (6.), s. Wieneut.

II.

narius, porterins (Wirzeburg ), ts. 157, Wisoldesberg, cenob, (vol. Odenbelm), 135, 1 Ibelingen 417. - sor. Berhtolfi de Büb. coni. Anshelmi 407. Wiegltligen 97. 99 Wibiugen . -gin . (Ennweihingen). Heln-Willegereswinkel, Willehortswinkil, Willerleb. -rieus de - mul., ts. 59. 133., hertzwinchel, jetot Wielateried?, 58. Uvertwip de - mpl., ts. 133. Wibnandus, s. Wicnent. Willebart, de Witellneswillare -, ts. 410. Wilaar (355.), e Wilare. Willehartswinkli, Willebartzwinchal, s. Wil-Wilandes, Wielandes, oder Sanct-Verena. legereswinkel. Willehelm, -us, Wil-, Willelmus, Willibel-Verenahof, 70. 225. Wilare (vel. Willare), Wilaer, -ler, Weimus, abb. (Hissaugiens.) 5, 6, 391, 395, ter, 153 172 (Anm. 25 und 49), 195. 396 - 398, 406, - com, Matiscopensis 266. - O A. Breckenhaim 136. 261 60. - de -, s. Hassencheim, - disc. - O.A. Esslingen (jatzt Weil), 172(?) (August.), ts. 442. - disc. card. SS. Sergil at Bachi 173. - epus, Au-266(9) - O.A. Revensburg, 88, 93, gust., ts. 232. - patriercha dominici O A. Schorndorf, 355. - Bodenweiler, 172 (?) 266 (?). - Pfotografenweiter, Sepuler 18. - ppus, Aquensis 328. - pbr. cord tit. S. Petri ad vincula Folmarus de - cognomento Grawa, ts. 414 . Ilugo de - 414., ej. nx. Mathildis ibid. - Weilereteuselingen 63, Willibaldus, Willbeldus, convers. Merthellens, 177, - sauctus -, epus, 223, Willibrordus, sauctus -, epus. 223. Wileresbach, Weilerebach, 199. Willigen, Wellingen, 60. Vitariensis, s. Vittariens. Wilbach, Wilbohe, Weilbach 375. Willihelmus (5.), s. Willehelm. Wilmandus de -, s. Altorf. Wilbirgis (417), s. Willabirc. Wilperch, Wildenberg, 69, 225. Wilcemburch, Vhilcem-, Viscomburch, Wifeburg. 257. 260 ff. Wilnburg, s. Wilcemburch, Wilzingen (Witningen, Ob .- , Un .- ,), Wildberg, s. Villberch. Hermennns et fr. ipsius de -, ts. 366. Wildenberg, a. Wilperch. - Hermannus et Wernberns, fretres Wildenthierhach s. Dlaubach Wildorf, Welldorf (bei Seiem), 142, 144 Heinrich secerd, de Hatinge, tss. 367. Wimarus (vgl. Wic- und Winemerus), cls-150. ric., ts. 34. - de -, s. Husen und Wile, Weil das Dorf, oder die Stadt, 414, 415. - (Weil die Stadt), Wecelo Ysoltesbusen. - serv, Waltherl de Hotewa 404. de - 404, - Weil im Schönbuch. Wimmerebach, s. Wininemansbach. 255 346 Wimpfen, Wimpfen im Thal, Stift, Wim-Wilelmus, a. Willebelm. pine 261, 294, - Ludewio de -, cle-Wiler, s. Wilare. ric., ts. 269. - Rauen de - laic., ts. Wilerberg (261.), s. Viliberch. Wilervelt, Weilerfeld, 366. Wincelun (Winnelm), dans, Landoldus de Wilferdingen 134. Wilfingen, Wilflingen, s. Vvlnolingen. -, ts. 310. Vincentius, sauctns, martyr 223. Vill-redo, Belforado, Belorado, 257. Windeheim (Windheim), Otto de et fil. ej. 260 on. Willbaldus, s. Willibaldus, Otto, mnls., tss. 7. Windesla (Windschlag), Herlmenons de Villherch, Vblllmberch, Witerberc? Wild-, \_ 402 Vellberg ??. 256, 2601. Windhag, s. Winthage, Villa Curel, s. Villarroel. Villa frouca (de Montes de Oce) 257. Windheim, s. Windebeim, Willers (vgl. Wilare), Weiter, bel Her-Windschlag, s. Wiudesle. Winede, Gyineden, Winnenden (O.A. Blandern, in Hiligheusen aufgegangen, 440. Villariensis, Vilariens, eccle , Villiera-Betthausen) 80 163 noc. 443. abb. Heinriens, ord, Cystere, Wineden, Winiden, Winodin, (Winnenden, O.A. Waiblingen,) Gode-, Gotefridus de aul, reg. cauceller., ts. 432. -, ts. 216, 264, 295, Villerroel, Villa Corei 257. 26022 Ville, Weiler, elsass, Kant, 9, 77, 155. Winegarten, s. Wingarten. Winegundewilare 28. 29. Willebertus laic., ts. 302. Winebart, miles Fridebelmi, ts. 399. Willebire, Wielbure, Wilbirgis, (censual. Eliwang), 425. - conj. Wernberi de Winematus (vgl. Wimarus), mgr. scolar. 64, 108,

Winenhaim (Weinheim), Druthwinus sacerd. de -, ts. 123.

Winesberc, Winisbarg, Winsberch, -perc, -perg, Weinsberg (vgl. Verbloisperch), 260. - Engelbardus de - 386., plucerna, ts. 152., Engilhardus da -, filli ej. Cünradus et Englihardus da -, tss. 295., Uxolfram, Wolframus, -rammus de -, ts. 40, 45, 133, - O.A. 158, 215, 221. 302. 438.

Winfeldin, Weinfelden, 119. - thurgauisch. B A. 98, 99, 121, 145, 332, Wingarden, -garten, Heingarten, (a. d.

Bergetrasse) 211, (oder in der Rheinpfalz) 250.

Wingarten, Winegartan, Guinigarth-, Win-, Winigartense mouast., Weingarten, Kl. (vgl. Altorf), 19, 25, 26, 83, 85, 88, 91 - 94. 158. 222. 284. 285. 327. 328, 426-480, 431, 432, 433, 434, - abb, (vgl. Alterf) Dithmarus 170. Gabeardus 19., Her., Hermaunns, 84. 93, 431, 433. - S. Martinus in -, et Oswaldus 83 , - S. Petri altara in -223

L'uinzartuueiba 438. Winidan, s. Wineden. Winigartense, s. Wingarten, Wininemansbach, Winemannesbach, Sl'immere -. Immere -. Emerebach. 393. 412. 313.

Winisberg, s. Winesberg, Winnemannesbach, s. Winiuemansbach.

Winnenden, Winodin, s. Winede and Winaden. Wluresbeim, Wiernsheim, 244, 301.

Winriens Omellu 42. Wlusberch, -perc, -perg, s. Winesberc.

Wintenowa, s. Witlauwa, Winterback, W., (O.A. Ravensburg), S7.

93. - (bad B.A. Oberkirch), Rodolfus de - 403, 404., et fr. ej Walecho 404. Winterbrönne 413

Winterrieden, & Unintriedin, vgl. Riden. Wintersteien, Winthersteden, (Winterstetten, Stadt.) Cunradus plucerna de -. ts. 432., Heinricus de -, ts. 214. Winterthur, s. Wintherthura.

Winthage, Windhag, 87, 93, Winthersteden, s. Wintersteten, Wintbenbura, Winterthur, 96. - Rez. 99 444

L'uintriedin, Winterrieden, (sgl. Riden), 172.

If in och, s. Wincelun.

Wipertus de -, s. l.luzenhart.

101. -- ppus. S. Trinit. et mgr. scolar. | Wirceburc, -burch, s. Hiraburg. Wirdenberg (13 i. a. Wirtemberch, Wirmeresheim, Hürmersheim, 100.

Wirtemberch, Weiden-, Werteneberch, Wertheu-, Wirden-, Wirten-, Wirteneberc, Wirttemberg, Wirtem-, Wartem-, Warttemberg, 113, 120, 122, 185, 189, 260. 877. 412. 421. - comes Hartmaunus de -, ts. 354., com, Hartmannus et comes Lüdewlens fr. suus de ---, (ss. 373., com. Lode-, Lude-, Ludo-, Lüdewichs de - , 15, 30, 75, 76, 215 370., com. Ludewirns da - at fr. snus Emecho, tss. 13., com. Ludowicus et fr. ej. Emicho de -, ts. 78 - domnus Lödewicus da - 110. - Lüdeuicua de - 74. - Wusrtembergiel, Wür-

tembergicus praesectus 390. Wireburg, Wirceburg, - burch, Wirtze-, Wirza-, Wirzibure, Werze-, Enirei-, Wirtz-, Wirtze-, Wirze-, Wurzeburgens. Erbi-, Herbipolaus, civitas, eccla., urbs 5. 7. 34. 38. 39. 65. 66. 94. 102. 109. 152, 157, 160, 161, 168, 169, 239 289. 256. 279. 250. 281. 292. 800. 301, 365, 387, 400, 438, - epatus. 95. 256. - monete denerii 32. - adiac (S. Kiliani ibid.) Reginbardus 103. -Boto, ts. 169. - burggravius, urbis comes, Boppo, ts. 169., 238. - cananici maior, accle., tss. 365. - de - Heinricus, ts. 32., Herimannus 401. - electus Helpricus 273, 274, Reinardus, ts. 169. - epus. 54. 93 357., Adelbera 5, Cuuradus (imp. aul. caucellar.) 328., Embricho, Embrico, 1, 5, 13, 32, 33. 39., Eilungus 6., Geba-, Gebehardus, Gebbard, 66. 93 94, 102, 115, 146,, Godefridus, Gottfried, 89, 93, Heigrich, -cus, Henricus, ts, 135., 145, ts, 280. 292., 299. ts. 301. (III.) 286., Hermannus, ts. 285. 286, Heroldus 152, 157 158, 160, 161, 185., Otto 365., Syfridus 52 , Thioto 438. - S. Burchardi aeccia ibid. 39., ej. abb. Bobbo 103. - S. Chi-, Ki-, Kyllanus, ejus eccia (ibid ) 6, 38, 39. 115. 145 , adiac, Reginbardus 103., muls., tes. 39. - baier, L.G. 7, 39, 55. 78. 95. 106. 136.

Wisabe, Weissuch, 185, 317 436, Wisbach, die - 228. Visceniburch, s. Wilzemburch, Wisebom (vgl. Prati arbor.) 395, 400. Wiselot, Wisilath, - that, Wiesleth, 111. 172, 195,

Wisele, (Wiesel, Hoch-, Nieder-) Johannes notarius, piebanus de -, ts. 368. Wisendanga (96.), s. Wielutowa.

Wisoutfait, Wiesenfeld, 5. Wisentoyna (195.), s. Wisintowa, Wisilath, Wisilhat, s. Wissiat.

Wisintowa, -sutovwa, Wisendauga, Wiesendangen, 96. 172, 195. 266. Wiskelingen, Fischlingen, Gr.-, KI-, 135.

Wislikofen, Wizslinbouen, Wizilluchouin, -vin, Unizzeliuchouin, Wyslikon cella 2. 14, 111, 172, 195, 266,

Wislock, s. Wizenloch. Wison, Wiesen, 20, 25, 26, 86,

Vitalis, sauctus, ej, pbr. card. Theodinus. tit. Vestine, 180, 197, 202,

Witego, -gon, -gous, -gonwas, -gowe, -gowus de -, s. Alberge, - subdiac. (August ), ts. 442.

Witelinesbach, Widelines-, Witenlinesbach, Wittliinesbalie, Wittelsbach (Unter-), 228. - (Stammschl., abgeg, bel Ober-), Fridericus com, palat, da -, ts. 118., fil. paiat. comit. de -, ts. 101., Otto palatin, cour. da -, ts. 60, 136., Otto palat, com lunior et fr. suus Fredericus de -, tss, 94.

Witelitiswillere (Wittleneweiler), da -Adelbertus, Berbtolt, Manegult, Willehart, Hartman, Adelhertus, tss. 410.

Witendorf, Wittendorf, 407. - Bartmot de -, ts, 410. Hartmöt, Ingen. hemo de -, pater ej, Guzzoldus, mater Barbta 409.

Witenbowa, s. Witiuuwa, Witen-, Withwhaere, Witin-, Wittinwilare 82, 188, 231, 239, 292, 307, Viterbium, Viterbo, 218. 377.

Witersal, 11'idderstall, 375. Witershusen, Wittershausen, 8. Unlthekint, Witichint, ppus. de sancta Tri-

nitate (Spir.), ts. 104, 133, Vithus, sametus, s. Vitus. Witichint, s. Uvithekint.

Witigin, 8. Witingen. Witin, Heinricus com, da -, ts. 115. Witingen, -gun, Wittingen, -gin, Weitingen (O A. Horb), 253, 254, 296, - Eticim

due., mil. de - 419. Fridericus et Etheche de - muis., tss. 272., Wernberns de -, at uxor ej. Liutgart 407. Witingen, Witigin, Wittingen, Wittingen,

363, 375, 381, Witiuowa, Wintenowa, Witenbowa, Witnowa, Wittinowa, Weitenau, 14, 111, 114.

172, 195, 266, Witinwillars, a. Witenwillaere. Wittelsbach, Ob .- , Un .-, s. Witalinesbach.

Wittendorf, s. Witendorf. Wittershausen, s. Witersbusen.

Wittlifnesbabe (101.), s. Witelinesbach.

Wittingen, s. Witingen. Wittingwa (195) s. Wittnews Wittinwillare, s. Witenwillaere. Wittlenauceiler, s. Witeliniswillare Wittlich, theinpranss, Krels, 368. Wittstatt, Ober-, s. Widenstat. Vitus, -thus, sauctus, martyr, 103 - in -, s. Ellicangen, Ranensbure, Stimpfach. Wjurimos, s. Vurimos unter F. Vivianus, apus, Prenestinus 173. - phr. card, S. Stephani in Cello monte 197. 226 220 Wheilphonen, s. Wistikofen. Wigemanuns, pater Marchunard) millt., 144. Wizanbure, e. Weissenburg. Wizenhorn, Vylzhrhorn, (Weissenhorn,) Bertoldus de -, ts. 242, 276,, 421, Wizenloch, Wizzenloch (Wies-, Wisloch), Ogger, Othgerus de - , ts. 104, 108,, Weinberns de - lib., ts. 211. - bad. B.A. 101, 136, 183, 261, Wizhouen, Weisshofen, 362. Wizilinchouln, -vin, s. Wislikofen. Vylzinhorn, s. Wizenhorn, Uulzzalinchonin, s. Wietikofen. Wizzonbure, s. Weissenburg. Wizzene, Uylzzenloch, s. Wlzenloch, Wolfingen, a. Unlünga. Word, Kanton Im Elsass, 319. Wornite, die - 58, 260, 425, 442, Str. Samutati 428 Wasingen, Ob .- , Un -, a. Wesingen. Wohlen, s. Wolnn, Wolbodo (39.), -betto, -peto, -thodo, -todo, (Wolt-, Wolfbodo) 19., ts. 39. - da -, s. Custordingen und l'haffingen. Wolcolfeederf, 11 othersdorf, 425. Wolde, Druckfehler statt Walde, 12, Wolfach, s. Wolus. Wolfbodo (19.1, s. Wulbodu. Wolfegg (vgl. Geblzlinhus), 92. Wolferts, Wolfertswende, s. Wulvold, Wolfgangeswillarre, -wilare, -glawilare, Weiler , Ob .- , Mitt .- , Unt .- ,? had, B.A. Salem. 82, 83, 189, 231, 233, 240, 292, 307, Wolfger, -us, Wölfgerus, ts. 438, - cieric., ts. 34. - de -, s. Gunderichingen. acolastic, (Wirceh.), ts. 146. Wolfhoe de -, s. Althelm. Wolfmar laicus, ts. 53. Wolfram, -us, -rammus, -ramnus, Volframus, ts. 39. - abb, de Lymburc, ts. 357. - comes, ts. 32. - de -, s. Rabenburc, Bernhausen, Gartahe, Illitewartesbusen, Sunnensheim, Wagenhofen, Uuormarfelde, pagus, 437. Weathusen, Winesberg, - mal., ts. 7. Wormelingen, Worblingen, 274.

comes de -, ta, 79. Wolfsbrunnen 81. Wolfselde (Wolfselden), Bertoldus, comes da - 221., ts. 222. Wolftregll 58 Wolfwini casa 96. Wolgnandus (vgl. Folcnaudus), fr. de domo (Wirzeb.), to. 53. Wolkersdorf, a. Wolcolfesdorf. Wottbach, s. Wulpach. Woltmatingen, Wolmütlugen, Burchardus plebanus de -, ts. 336. Wolon (Wohlen), Ching et fr. ei, de -. tes. 326. Wolpach, Wolphach, Wollbach 111 (danach die Anm. S. 113. zu berichtigen) 172, 195, Wolpero, cognomento Schleral, ts. 43, Wulpets (255.), s. Welbedo. Wolprandus de -, s. Obrigheim. Woltbodo, Wolthodo (18.), Woltodo (19.) s. Wolhodo. Wolus, (Wolfach, val. Wujpach.), Fridericus de -, ts. 101. - bad. II.A. 12. B.A.St. 200. Wolvoid., (Wuluuldes, Wolferts?, Wolnoideswendln, Wotfertamende?,) Erinbertus de -, ts. 423. Wordlingen, s. Wormelingen, Wordwinus (45.), s. Wortwin, Wormacla, Wormatla, Worme, 10, 193. 194. 268 269, 276, 290, 296, 297, 857. 368. 392. 400. - de -, In -Warmathieus., Wormaclens., -tlens. eccla malor 220, 221, - suburhlum 268, cauon, Mengotus, ts. 221. - clv. Couo 392., Diutwinus 399., Nanno, ej, filia Göda 398. - cust, S. Andree, Eberhart, ts. 269, - de - Huge, ts. 301. 303 , Razwib matrona quadam 400. decan, malor, eccle. Herbolt, ts., sauctl Andres Rudolf, ts., S. Paull, Giselbreht, ts. 269. - alect. Cunradus, ts. 193., i.ŭpoldus, ts. 313. - epus. Chon-, Cun-, Kouradus, ts. 82, 98, 135, 263,, 268 (C.)., Heiu - Henricus, ts. 280. 293, 297. - fr. de S. Paule, dns, Llutfridus 407. - ppus. Sigefridus, ts. 141., mslor Dietherus, ts. 263., malor, secle, Lupoidos, ts. 297., S. Andree, ts. 342., S. Paull Marquardus, -quart, ts. 269 297. - scolast. S. S'auil Gregorius, ts. 269. - S. Marle scela, in suburble 268. 269., abhatlesa Sophia ibid. 268. - rheinhess. Kreis 141. 400.

Wolfrathusen, Wolfrathshausen, Belurich | Worms, s. Wormacla. Wortwin, -us, Word-, Wortwinus de -, a. Contellogen. Marlach. Rumoldeshusen. Wattenhusen, Wihlngen - decan. (Wirzeb ), ts. 6, 34, - parrochlan, de Cuutellingen, ts. 45. - ppus, Novi Monast . ts 238 Wölfgerus (34), a. Wulfgerus. Wortwinns (34.), s. Wortwin Wouelin, de -, s. Gunderlehlngen, Wüertemberglel, s. Wirtemberch, Würm, die - 399. Wirmersheim, a Wirmeresheim. Würtemberg, Würtembergieus, Württemberg, s. Wirtemberch. Luitings. Wolfingen, 437. Vyluolingen, 31'itflingen, 10 (Anm. 14. danach zu berichtigen). 200. Wmlsperch, s. Verblnisperch, Wanibaldus, sanctus, epus, 223. Wurenberg, Wirunberg, Wurmberg, 301. 422. Bertholdus da - 423. Wimach, Wurmbach, Ob .- , Un .- , 425. Warmberg, s. Wuranberc. Wrmelingen, -gln, (Hurmlingen,) Albertus cum duob, fil, Bertuldo et Albertu, et patruo corund. Dieterico et Könrado cum fratre suo Rudolfo de -, ts. 243., Anshelmus mil, de - 177. Wrrunberg, s. Wurenberg, Wurzeburgamis (89.), s. Wirsburg. Wurcenmaier, s. Raministach, Wysiikou, s. Wislikofen. Nemenez, s. Gemenez. Y, s. I. Z. Zaber, die - 253, 359. Zaberankowe, Zabergau, 221, 253. Zubern, im Elsasa, Kaut., Bez. 9, 12. 77. 136, 201, 313, Zaisenhofen, Celzzeresbouen 69. Zaisereweiher, s. Zelzolfeswilre. Zaisertshofen, Colsteres-, Cerstereshouen, 224, 226, Zang 29. Zange (Zangen?), Wernberus de -. ts. 321. Zaringe, -gin, Zeringa, -gen, Berhtoldus, Bertoldus dux de -, ts. 148, 155, 193. 194. 313. Zuel 353. Zegilher, der - 418.

Zeil, s. Zlle.

Zelzolfeswilre (Zaisersweiher), Cuuradus | de - ts. 59.

Zeizolfus, Ceizolfus, Zeyzolf, buriens, (Spir.) 141. - cancellar. 75. - decan. Mogontlens, 399, 405. - ppns, Spir, 64, Zell, abgeg. bel Pforzen, baler., s. Celle. - am Hammerebach, Mindel-, Ober-, Unter-, s. Cella. - unter Aichelberg.

s. Cella luxta Chillchelm. Zellorigo, Cellorigo, 257. Zereço, Cereso de rio Tiron, 257.

Zeringa (148.), -gen (313.), s. Zaringe. Zeutern, s. Zutern. Zeya, Cea, 259, 2601°

Zeyzolf, e. Zelzolfus.

Zile ( Zeil), tiotefridus de -, ts. 170, Zimbre, Cimbere, -reu, Cimbren, Cymberen , Zimmern , - (Im Zollerischen ) Zürich 99. 121. - Kauten 15. 58. 99. com, Godelridus de -, ts, 101. - (O.A. Gmand ?,) 25. - (Durren-, Francen-)

nicht das an der Seckach, bad, B.A. Zundelbach, Sunder-, Zunderbach 88.98. Buchen, Siboto, Sigbodo, Sigobodo, -boto Zurech, Sigefridus -, ts. 152. de -, ts, 94, 146, 161, 280, 300, Idem Zurogeh, Kant, asreaujsch, Bez. 4. et fr. ejns Tragebotho, tss. 161. - Zusam, dle - 173, 378.

(lib. hominis), ts. 394. Zollera, -ren, Zolra, -re, -rem (142.), -reu Zutern, Zutheren, Zentern, 135.250.251.

Burchardus -, ts. 142., Cenradus, ts. Richenbac.) 419. 373., Fridericus, ts. 13. 212. 232. 293. Zwiselte, Zuiffitun, Zwiulldes. Zwiefatten, 297. 310. 337 (Graff Friederich von -). 354 393. - Weell do -. fil. sororis Berhtoldl de Eberstein 408.

113, 122 (so unrichtig hier statt: Aargatt). 154 174. 327. 351. 135. - (Dürren-, Frauen-, Mel- Zug, Kanton. 174.

ter-), Gerlacus, pleban, de - 220, Zuifitun, s. Zwivelte.

Rudolfus sacerd. de -, ts. 221. - Zumberch, Zunberc, -berch, Zunberg, 20. (Grünfeld -, bad. B.A. Gerlachshelm, 21, 26, 86.

(Herren-) Hertbreth de -, fr. Alberiel Zusmarshausen, baler. L.G., 173. 230. 378, 379,

(232), -ro (13.), Zo[1]rn (337.), Zolrro Zwiefalten, Zwiefaltendorf, s. Zwieelte. (310.), comes de - Bertholdus, ts. 232., Zwigi, Bertoldus et Albertus -, (censual,

Dorf, 282. - eccla, de - Zwinildens , Zwyfuldens, canob , Kloster 314, 371, 420 421. - abb. de - 314., Conradus (I.), ts. 170., Konrad (II., III.) 371., Johannes (III.) 420., O'dairicus (Ulrich 1.), 420. 421. - abb. et fratres de -371.

----



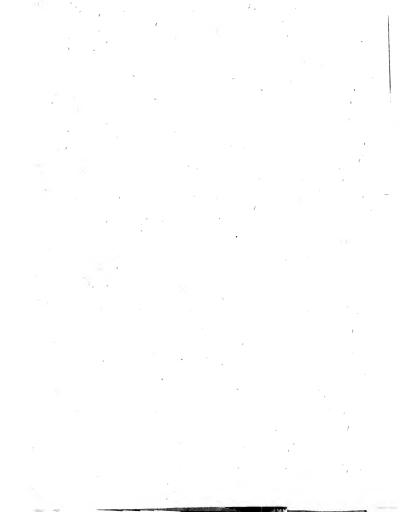



